

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Beinrich 3fcotte's

# Gesammelte Schriften.

. Reunter Theil.

Aarau

Drud und Berlag von S. R. Cauerlanter

1851.

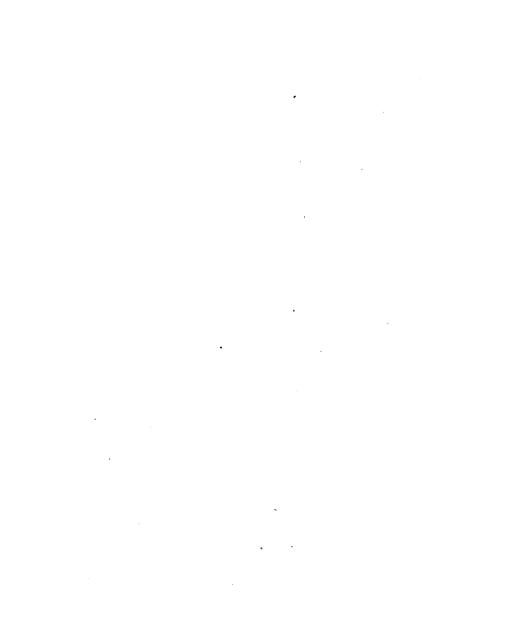

## Erfte Abtheilung.

# Novellen und Dichtungen.

In fünfzehn Banbchen.

Reunter Ebeil

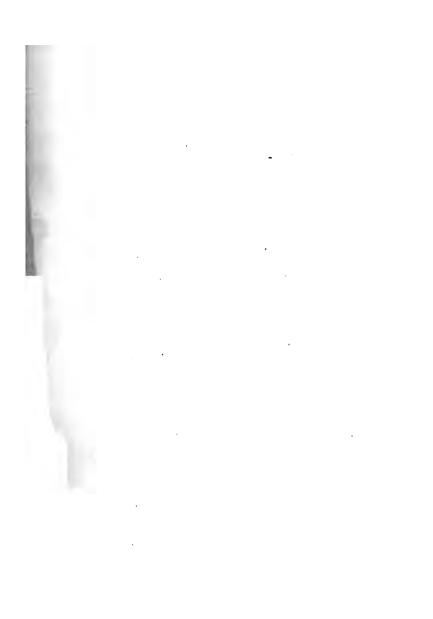

## Beinrich Bicokke's

# Novellen und Dichtungen.

Reunde vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändopen.

Reunter Theil. .

Aaran. Druck und Berlag von D. R. Sauerländer. . . ÷ . . . .

## Inhalt.

|                                            |  | • |  |  |   |  | Seite       |   |
|--------------------------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------|---|
| Das Abenteuer ber Reujahrenacht            |  |   |  |  |   |  | 1           | - |
| Die Balpurgisnacht .                       |  |   |  |  |   |  | 63          | L |
| Der Blondin von Ramur                      |  |   |  |  |   |  | 103         | 4 |
| Rriegerifche Abenteuer eines Friedfertigen |  |   |  |  |   |  | 164         |   |
| Die Bohne                                  |  |   |  |  |   |  | 214         | V |
| Die Racht in Brezwegmeisl                  |  |   |  |  |   |  | 247         |   |
| Das Bein '                                 |  |   |  |  |   |  | <b>26</b> 6 |   |
| C4 ift fehr möglich! .                     |  |   |  |  |   |  | 274         |   |
| Ergählungen im Rebel                       |  |   |  |  | , |  | 293         |   |
| Die idlänhischen Reiefe                    |  |   |  |  | • |  | 220         | £ |

•  Das .

# Abentener der Nenjahrsnacht.

• • 

Mutter Rathe, bes alten Rachtwächtere Frau, fcob am Splvefterabend um neun Uhr bas Sugfenfterlein gurud und ftedte ben Robf in bie Racht hinaus. Der Schnee flog in ftillen, großen Rloden, vom Renfterlicht geröthet, auf Die Stragen ber Refibens nieber. Sie fab lange bem Laufen und Rennen ber froben Menfcben au. bie noch in ben bell erleuchteten Laben und Bewolben ber Raufleute Reujahrsgeschenke einkauften, ober von und ju Raffeebaufern und Beintellern, Rrangden und Tangfalen ftromten, um bas alte Jahr mit bem neuen in Luft und Freuben gu vermablen. Als ibr aber ein paar große, falte Aloden bie Dafe belegten, 20a fle ben Ropf gurud, icob bas Fenfterlein gu, und fagte gu ihrem Manne: "Gottliebchen, bleib ju Saufe, und lag bie Racht ben Philipp für bich geben. Denn es fchneit vom himmel, wie es mag, und ber Schnee thut, wie bu weißt, beinen alten Beinen fein Gutes. Auf ben Gaffen wird es bie gange Racht lebhaft fein. Es ift, als ware in allen Saufern Tang und Seft. Dan fieht viele Dasten. Da bat unfer Bhilipp gewiß teine Langeweile."

Der alte Gottlieb nickte mit dem Kopf und sprach: "Rathschen, ich lass es mir wohl gefallen. Mein Barometer, die Schuße wunde über dem Knie, hat mir's schon zwei Tage voraus gesagt, das Better werde andern. Billig, daß der Sohn dem Bater den Dienst erleichtert, den er einmal von mir erbt."

Rebenbei verbient bier gefagt zu werben, bag ber alte Gottelieb vorzeiten Bachtmeifter in einem Regiment feines Ronigs gewesen, bis er bei Erstürmung einer seinblichen Schanze, bie er ber Erste im Rampse für bas Baterland erstieg, zum Krüppel gesschoffen ward. Sein Hauptmann, ber die Schanze bestieg, nachs bem sie erobert war, empfing für solche Gelbenthat auf dem Schlachts selbe bas Berdienststreuz und Besörderung im Rang. Der arme Bachtmeister mußte froh sein, mit dem zerschosenen Bein lebens big davon zu kommen. Aus Mitleiden gab man ihm eine Schulsmeisterstelle, denn er war ein verständiger Mann, der eine gute Handschrift hatte und gern Bücher las. Bei Berbesterung des Schulwesens ward ihm aber auchste Lehrerstelle entzogen, weil man einen jungen Menschen, der sicht so gut, als er, lesen, schreiben und rechnen konnte, versorgen wollte, indem einer von den Schulräthen dessen Pathe war. Den abgesetzen Gottlieb aber beförderte man zum Rachtwächter, und adjungtrte ihm seinen Sohn Philipp, der eigentlich das Gärtnerhandwert gelernt hatte.

Die kleine Saushaltung hatte babei ihr kummerliches Auskommen. Doch war Frau Rathe eine gute Wirthschafterin und gar hauslich, und ber alte Gottlieb ein wahrer Weltweiser, ber mit Wenigem recht glucklich sein konnte. Philipp verdiente sich bei dem Gariner, in beffen Lohn er ftand, sein täglich Brod zur Genüge, und wenn er bestellte Blumen in die Sauser der Reichen trug, gab es artige Trinkgelber. Er war ein hübscher Bursche von sechsundzwanzig Jahren. Vornehme Frauen gaben ihm bloß seines Gesichts wegen ein Stuck Geld mehr, als jedem andern, der eben solch ein Gesicht nicht ausweisen konnte.

Frau Rathe hatte icon bas Mantelein umgeworfen, um aus bes Gartners haufe ben Sohn zu rufen, als biefer in bie Stube trat.

"Bater," sagte Philipp, und gab bem Bater und ber Mutter bie hand, "es schneit, und bas Schneewetter thut bir nicht wohl. Ich will bich bie Nacht ablösen, wenn bu willst. Lege bu bich schlafen." "Du bift brav!" fagte ber alte Gottlieb.

"Und bann, habe ich gebacht, morgen fei es boch Reujahr,"fuhr Philipp fort, "und ich möchte morgen bei euch effen und mir gutlich thun. Mutterchen, haft vielleicht keinen Braten in ber Ruche . . . ."

"Das eben nicht," fagte Frau Kathe, "aber boch anberthalb Bfund Rinbsteisch, Erdapfel und Gemüs, und Reis mit Lorbeersblättern zur Suppe. Auch zum Trunk noch ein paar Flaschen Bier. Komm du nur, Philipp; wir können morgen hoch leben! Kunftige Woche gibt es auch wieder Neujahrsgelb für die Nachtwächter, wenn sie theilen. Da können wir schon wohlleben."

"Run, befto beffer fur euch. Und habt ihr fchon bie Sausmiethe bezahft?" fragte Philipp.

Der alte Gottlieb gudte bie Achfeln.

Philipp legte Gelb auf ben Tisch und sagte: "Da find zweis undzwanzig Gulben, die ich erspart habe. Ich kann sie wohl entsbehren. Rehmet sie zum Reujahrsgeschenk. So können wir alle brei das neue Jahr wohlgemuth und sorgenlos antreten. Gott gebe, daß wir es gesund und fröhlich durchleben. Der himmel wird ferner für euch und mich sorgen."

Frau Kathe hatte Thranen in den Augen, und tußte ihn. Der alte Gottlieb fagte: "Philipp, du bift wahrhaft der Eroft und Stab unsers Alters. Gott wird dir's vergelten. Fahre fort, redelich zu fein und beine Aeltern zu lieben. Ich fage dir, der Segen bleibt nicht aus. Jum Neujahr wunsche ich dir nichts, als dein herz fromm und gut zu bewahren. Das steht in beiner Macht. Dann bist du reich genug. Dann haft du beinen himmel im Geswissen."

So fprach ber alte Gottlieb, ging und schrieb bie Summe von zweiundzwanzig Gulben ins große Hausbuch und sagte: "Bas du mich als Kind gekoftet, haft bu beinahe schon alles abbezahlt. Jest

haben wir aus beinen Ersparniffen ichon breihundert und fieben gehn Gulben empfangen und genoffen."

"Dreihundert und fiebenzehn Gulben!" rief Frau Rathe mi großem Erftaunen. Dann wandte fie fich mitleidig zu Philipp un fagte mit weicher Stimme: "Herzenskind, du jammerft mich. Ja recht fehr jammerft du mich. Hättest du die Summe für dich spare und zurucklegen können, so würdest du jest ein Stud Land kaufen für eigene Rechnung Gartnerei treiben und die gute Rose heirathei können. Das geht nun nicht. Aber trofte dich. Wir find alt; bwirft uns nicht mehr so lange unterstützen muffen."

"Mutter," fagte Philipp, und rungelte die Stirn ein wenig "was rebest bu? Röschen ift mir zwar lieb, wie mein Leben Aber hunbert Roschen gebe ich für bich und ben Bater hin. It kann in dieser Welt keine Aeltern mehr haben, als euch; aber wen es sein muß, wohl noch manches Roschen, wenn ich schon unte gehntausend Roschen koden mochte.

"Du haft Recht, Bhilipp!" fagte ber Alte: "Lieben und Seirathen ift fein Berbienst; aber alte, arme Aeltern ehren und unte flügen, bas ist Pflicht und Berbienst. Sich felbst opfern mit fein Leibenschaften und Neigungen für bas Glud ber Aeltern, bas kindliche Dankbarfeit. Das erwirbt bir Botteslohn; bas macht tim Bergen reich."

"Wenn nur," fagte Frau Kathe, "bem Mabchen bie Zeit t zu lang, ober es bir abtrunnig wird! — Denn Roschen ift schönes Mabchen, bas muß man fagen. Es ift freilich arm; an Freiern wird es ihm nicht fehlen. Es ift tugenbhaft und fleht bie Saushaltung."

"Fürchte bich gar nicht, Mutter!" versehte Philipp:, chen hat mir's feierlich gefchworen, fie nehme teinen andern! als mich; und bas ift genug. Ihre alte Mutter hat eigentil nichts an mir auszusehen. Und könnte ich heute mein C

für mich treiben und eine Frau ernähren, morgen hätte ich Rösschen am Altar; bas weiß ich. Es ift nur verbrießlich, baß bie alte Bittgerin uns verbietet, einander so oft zu sehen, als wir gern möchten. Sie sagt, bas thue nicht gut. Ich aber sinde, und Röschen sindet bas auch, es thue uns beiben gewiß sehr gut. Auch haben wir verabredet, uns heut' um zwölf Uhr vor der Hanptihur der Gregorienkirche zu sprechen; denn Röschen bringt den Sylvesterabend bei einer ihrer Freundinnen zu. Dann führe ich sie des Rachts heim."

Unter biefen Gesprächen schlug es im benachbarten Thurme brei Biertel. Da nahm Philipp ben Nachtwächtermantel seines Baters vom warmen Ofen, auf ben ihn Kathe vorsorglich gelegt hatte, hing ihn um, nahm bas horn und bie Stange, wunschte ben Aeltern gute Nacht und begab sich auf seinen Bosten.

2.

Philipp schritt majestätisch durch die beschneiten Gassen der königslichen Restdenz, auf welchen noch viel Bolts umherwandelte, als wär's am Lage. Rutschen suhren her und hin. Alles war in den häusern hell und licht. Unsern Nachtwächter belustigte das heitere Leben. Er sang und blies im angewiesenen Stadiquartier die zehnte Stunde recht frohmuthig ab, am liebsten und mit mancherslei Nebengedanken vor dem Hause unweit der Gregorienkirche, wo er wohl wußte, daß Röschen bei ihren Freundinnen war. "Nun hört sie mich," dachte er, "nun benkt sie an mich, und vergist vielleicht Gespräch und Spiel. Wenn sie nur um zwölf Uhr nicht bei der Kirchthur sehlt!"

Und als er feinen Gang durch das Stadtquartier gemacht hatte, fehrte er vor das beliebte Sans zurud und fah nach ben erleuche teten Fenftern von Roschens Freundinnen hinauf. Zuweilen fah er

weibliche Gestalten am Fenster, bann schlug sein herz schnell Er glaubte Röschen zu sehen. Berschwanden die Gestalten, studirte er ihre verlängerten Schatten an der Wand und Zimm bede, um zu erkennen, welcher Röschens Schatten sei und mite thue. Es war freilich gar nicht angenehm, in Frost und Sch da zu siehen und Betrachtungen zu machen. Aber was sechten Fu und Schnee einen Liebhaber an! Und Rachtwächter lieben hei zutage so romantisch, wie irgend zärtliche Ritter der Borwelt Romanzen und Balladen.

Er fpurte ben Einfing ber Kalte erft, als es eilf Uhr ichlu und er von neuem bie nachtwächterliche Runde beginnen follte. Tahne klapperten ihm vor Froft. Er konnte kaum bie Stunde a rufen und bazu blasen. Er ware gern in ein Bierhaus eingekehrt, um sich wieder zu erwärmen.

Wie er nun durch ein einsames Rebengagden ging, trat ihm eine feltsame Gestalt entgegen, ein Mensch mit schwarzer Salbslarve vor dem Gesicht, in einen feuerrothen Seidenmantel gehüllt, auf dem Haupte einen runden, seitwarts aufgeschlagenen Sut, fanstastisch mit vielen hohen, schwankenden Febern geschmackt.

Philipp wollte ber Maste ausweichen. Diese aber vertrat ihm ben Beg und sagte: "Du bift mir ein allerliebster Kerl, bu! Du gefällft mir? Bo gehft bu bin? Sag' mir's."

Philipp antwortete: "In bie Mariengaffe, ba ruf' ich bie Stunde."

"Göttlich!" rief die Maske: "Das muß ich hören. Ich will bich begleiten. So was hört man nicht alle Tage. Romm bu nur, närrischer Kerl, und laß dich hören; aber das sag' ich dir, als Birtuose laß dich hören, sonst bin ich nicht zufrieden. Kannft du ein Instiges Sibcken fingen?"

Bhilipp fah wohl, ber herr war ein wenig weinfelig und vornehmen Standes, und antwortete: "Gerr, beim Blafe Beine in warmer Stube beffer, als bei folder Ralte, bie einem bas Berg im Leibe erstarrt." — Damit ging er feines Weges in die Mariens gaffe und fang und blies.

Die Maste hatte ihn bahin begleitet, und sprach: "Das ift tein Kunststud. Das tann ich auch, bu narrischer Kerl. Gib mir bein Horn; ich will für bich blasen und fingen. Du sollst bich halb zu Tobe wundern."

Philipp gab auf ber nächsten Station ben Bitten ber Maste nach, und ließ fie blafen und fingen. Es ging ganz in ber Ordsnung. So zum zweiten, zum britten und zum vierten Mal. Die Maste konnte nicht mabe werben, Stellvertreter bes Nachtwächters zu fein, und war in Lobeserhebungen seiner Geschicklichkeit unersschöpflich. Philipp lachte von ganzem herzen über die wunders lichen Ginfälle des luftigen herrn, der vermuthlich aus froher Ges sellschaft ober von einem Balle kam, und fich mit einem Gläschen Weins über die gewöhnliche hohe des Alltagslebens hinausgestimmt hatte.

"Beißt bu was, Schatchen? Ich hatte große Luft, ein paar Stunden zu nachtwächtern. Ift es diesmal nicht, fomm' ich mein Lebiag nicht zu der Ehre. Gib mir beinen Mantel und breitsträmpigen hut; ich gebe bir da meinen Domino. Geh' in ein Bierhaus, trinke dir ein Rauschchen auf meinen Rechnung; und haft bu eins, so komm' wieder und gib mir meinen Maskenanzug zurud. hier haft du ein paar Thaler Trinkaeld. Bas meinft du, Schatchen?"

ţ

Dazu hatte ber nachtwächter teine Luft. Die Maste gab aber mit Bitten nicht nach, und wie beibe in ein finsteres Gaßchen traten, wurde kapitulirt. — Philipp fror erbarmlich; eine warme Stube hatte ihm wohlgethan, ein gutes Trinkgelb nicht minber. Er bewilligte bem jungen Gerrn alfo bas Nachtwächter: Bikariat auf eine halbe Stunde, nämlich bis zwölf Uhr; bann follte er zur hauptpforte ber Eregorienkirche kommen und Mantel, horn und

Stange gegen ben langen rothen Seibenmantel, Larve und F hut anetauschen. Anch naunte er ihm noch vier Straffen, in t er bie Stunde abzurusen habe.

"Gerzensichat!" rief bie Maste entzudt: "Ich möchte tibfen, wenn bu nicht ein Schmierfinte warft. Run, es foll nicht gerenen. Um zwölf Uhr ftelle bich bei ber Kirche ein hole zum Trinfgelb bir ein Bratengelb. Juchheh, ich bin Auditet!"

Die Rleiber wurden vertauscht. Die Maske vernachtwach 164. Philipp band die Larve um, setzte ben von einer funkel Schleise gezierten Feberhut auf und widelte sich in den le semerrothen Seldenmantel. Als er seinen Stellvertreter ver stel es ihm aber doch auss herz, der junge herr könnte viel aus Uebermuth die nachtwachterliche Wurde entweihen. Er b sich noch einmal um und sagte: "Ich hosse, Sie werden r Gutmuthigkeit nicht misbrauchen und Unfug treiben. Das kimir Berdruß zuziehen und den Dienst rauben."

"Bas bentst bu benn, narrischer Kerl?" rief ber Bifar: "D bu, ich wisse nicht, was meines Amtes sei? Dafür laß mich so Ich bin ein Christenmensch, so gut als bu. Packe bich, obe werse bir die Stange zwischen die Beine. Um zwölf Uhr bi unsehlbar bei ber Gregorienkirche und gibst mir meine Klei wieder. Abien! Das ift Teufelsspaß für mich."

Eropig ging ber neue Nachtwächter feines Beges. Pfeite, ein nabegelegenes Bierbaus ju erreichen.

3.

Inbem er um bie Ede bee foniglichen Balaftes bog, f er fich von einer mastirten Berfon beruhrt, bie fo eben vor bi Balafte aus einem Bagen flieg. Philipp blieb fteben und fragte nach Mastenart, namlich mit gebampfter, leifer Stimme: "Bas ftebt zu Befehl?"

" Gnabiger herr, Sie find in Gebanken hier vor ber Thur vorübergegangen!" erwieberte bie Maste: "Bollen Ihre fonigliche Sobeit nicht —"

"Bas? Königliche Sobeit?" fagte Philipp lachenb: "Ich bin feine Sobeit. Bie tommen Sie zu bem Ginfall?"

Die Maste verbeugte fich ehrfurchtsvoll und schielte nach ber ftrahlenden Diamantenschleise auf Philipps Feberhut: "Ich bitte um Gnade, wenn ich Mastenrecht verlete. Aber in welches Geswand Sie fich hullen mögen, Ihre eble Gestalt wird Sie immer verrathen. Belieben Sie gefälligst vorzutreten. Werben Sie tangen, wenn ich fragen barf?"

"Ich? Tangen? — Rein. Sie sehen ja, ich habe Stiefeln an! " antwortete Philipp.

"Alfo fpielen?" fragte bie Maste weiter.

",Roch weuiger; ich habe fein Gelb bei mir!" erwiederte ber Nachtmachter-Abjunft.

"Mein Gott, disponiren Sie doch über meine Borfe, über Alles, was ich bin und habe!" rief die Maste, und bot bem bes flürzten Phillipp einen vollen Gelbbeutel an.

"Aber miffen Sie benn, wer ich bin?" fragte biefer, und fcob bie Sand mit bem Gelbeutel gurud.

Die Maste füsterte mit einer graziofen Berbeugung : "Königsliche Gobeit, Bring Julian."

In diesem Augenblick hörte Philipp seinen Stellvertreter in einer benachbarten Gaffe vernehmlich und laut die Stunde rusen. Jest erst merkte er die Berwandlungen. Prinz Julian, in der Restdenz als ein junger, wilder, liebenswürdiger und geistvoller Mann bekannt, hatte den Einfall gehabt, die Rollen mit ihm zu

vertauschen. "Nun," bachte Philipp, "spielt er ben Nachtwächte gut, so will ich ihm auch in meiner Prinzenmaske keine Schand machen, und zeigen, daß ich wohl eine halbe Stunde lang Prin sein kann. Es ist seine Schuld, wenn ich allenfalls einen Bocschieße." — Er wickelte sich sester in den seuerrothen Talar, nahn die Gelbhörse an, stedte sie ein und sagte: "Maske, wer fin Sie? Ich gebe Ihnen morgen Ihr Geld zurück."

"3ch bin ber Rammerherr Piljow."

"Gut. Geben Sie voran! ich folge Ihnen."

Der Rammerherr gehorchte, flog die breiten Marmorstufen hinan ihm behend nach Philipp. Sie traten in einen unermeßlichen Saa von tausend Rerzen erleuchtet, deren Strahlen sich an den Wänder in einer Menge Spiegel, an der Decke in den schwebenden Kristall leuchtern brachen. Ein buntes Gewühl von Masken wogte durd einander, Sultane, Tirolermädchen, Papageno's, geharnischt Kitter, Nonnen, Galanteriehändler, Liedesgötter, Mönche, Frauen Juden, Berser und Meder. Philipp war eine Weile ganz ver hlüsst und verbleudet. Solch ein Schanspiel hatte er sein Lebtanicht gehabt. In der Mitte des Saales schwammen hundert Länze und Tänzerinnen in den harmonischen Wellen der Musst.

Philipp, dem bie milbe Barme wohlthat, die ihn hier an hauchte, war von Berwunderung fo gelahmt, daß er kaum mi einem Kobfnicken dankte, wenn unter den Borbeifchwarmendei ihn einige Masken bald neckend, bald ehrerdietig, bald zutraulid graften.

"Befehlen Sie jum Spieltifch?" flufterte ibm ber Rammer berr gu, ber nun, beim Licht befehen, ale Bramine baftanb.

"Laffen Sie mich nur erft aufthauen!" entgegnete Philipp "Mich friert verzweifelt."

"Aber ein Glas warmen Bunfch?" fagte ber Bramine, unifibrte ibn in ein Seitenkabinet. Der Biendo: Bring ließ fic nich

bitten. Ein Glas um bas andere marb geleert. Der Punfc mar gut , und bald ergoß fich fein Feuer durch alle Abern Philipps.

"Bie fieht's, Bramine, Sie tangen heute nicht?" fragte er ben Rammerherrn, als fie in ben Saal gurudtraten.

Der Bramine seufzte und zuckte die Achseln: "Für mich ist Spiel und Tanz vorbei, das Lachen ist vorüber. Die Einzige, die ich zum Tanz fordern möchte . . . die Gräfin Bonau . . . ich glaubte, sie liebe mich . . . denken Sie sich meine Berzweiflung . . . unsere Säuser waren einig . . plöstich bricht sie ganzlich mit mir ab."

"Ei, bas ift bas Erfte, was ich bore! " rief Philipp.

"Mein Gott, Sie wiffen nicht? Die ganze Residenz spricht bavon!" seufzte der Rammerherr: "Schon seit vierzehn Tagen haben wir gebrochen. Sie erlaubt mir nicht einmal, mich zu rechtsertigen. Drei Briese schickte sie mir unerbrochen zurud. Sie ist eine geschworne Feindin der Baronesse Reizenthal. Ich hatte ihr gelobt, jeden Umgang mit dieser zu meiden. Denken Sie sich mein Unglud: als die Königin Mutter nach Freudenwald zur Jagde, parthie sährt, macht sie mich zum Kavalier der Baronesse — was sollte ich ihun? Konnte ich widersprechen? Gerade am Namenstage der göttlichen Bonau mußte ich unerwartet sort . . sie erssuhr Alles . . sie verkannte mein Herz."

"Bohlan, Bramine, benugen Sie ben Augenblid. Die alle gemeine Freude verfohnt Alles. Ift bie Grafin nicht bier?"

"Sehen Sie fie nicht bort brüben, links, bie Karmeliterin neben ben brei schwarzen Masten? Sie hat bie Larve abgelegt. D mein Pring, Ihr gnabiges Fürwort bei ihr . . ."

Philipp, ben ber Punsch begeistert hatte, bachte: ba ift ein gntes Werf zu thun, und machte fich ohne Umftanbe zur Karme-literin. Die Grafin Bonau betrachtete ihn eine Beile ernst und erröthend, als er fich zu ihrer Seite niebersette. Sie war ein

fcoues Mabchen; boch bemertte Philipp balb, fein Roschen fei noch gehntaufendmal fconer.

"Meine Grafin . . . "fammelte er und gerieth in Berlegens beit, als fie ihren hellen, fcwarmerifchen Blid auf ihn lentte.

"Pring," fagte bie Grafin, "Sie waren vor einer Stunde beis nahe zu muthwillig."

"Schone Grafin, ich bin bafür jest befto ernfthafter."

"Defto beffer; fo barf ich Sie nicht flieben, Bring."

"Soone Grafin, eine Frage nur erlauben Sie mir: thun Sie auch in biefem Ronnenkleibe aufrichtige Buße für Ihre Sanben?" "Ich habe nichte zu bußen."

"Aber boch, Grafin, Ihre Graufamkeiten . . Ihr Unrecht gegen ben lieben Braminen, ber bort brüben von Gott und aller Belt verlaffen ftebt."

Die schone Rarmeliterin schlug bie Augen nieber und ward ein wenig unruhig.

"Biffen Sie auch, fcone Grafin, bag ber Rammerherr an ber Frendenwalbner Gefchichte fo unschulbig ift, wie ich?"

"Bie Ste, Bring?" fagte ble Grafin, und rungelte bie Stirn: "Bas fagten Sie mir erft vor einer Stunde?"

"Sie haben Recht, liebe Grafin, ich war zu muthwillig. Sie felbst fagen es ja. Run schwör' ich, ber Rammerherr mußte auf Befehl ber Königin Mutter nach Freubenwald, mußte gegen seinen Willen bahin, mußte beständig der Kavaller ber ihm verhaßten Reizenthal sein . . ."

"Der ihm verhaßten!" lachelte spottisch und bitter bie Grafin "Ja, er haßt, er verachtet bie Baronin. Glauben Sie mir er hat gegen bie Baroneffe fast alle Grenzen bes Anstandes verlett, hat fich burch sein Betragen vielen Berbruß zugezogen. Ich weiß es. Und bas Alles that er für Sie. Rur Sie liebt er, nur Sie betet er an. Und Sie — Sie könnten ibn verkoßen!"

"Wie kommt es, Pring; bag Gie fich für Pilgow fo lebhaft interefüren? Sonft war's boch nicht fo."

"Es geschieht, Grafin, weil ich ihn vorher nicht fannte, noch weniger feine traurige Lage, in die Sie ihn fiurzten. Ich schwore Ihnen, er ift unschuldig. Sie haben ihm nichts zu verzeihen, aber wohl er Ihnen."

"Still!" lispelte die Karmeliterin mit erheiterten Mienen: "Man achtet auf uns. Rommen Sie hinweg von hier!" — Sie legte ihre Larve vor, stand auf und gab dem vermeinten Prinzen ben Arm. Beibe gingen den Saal entlang, dann in ein leeres Seitenkabinet. Hier sihrte die Grafin bittere Klagen gegen den Kammerherrn; aber es waren nur Klagen eisersuchtiger Liebe. Sie trodnete eine Thrane ab. Da trat schüchtern der zärtliche Bramine herein. Es entstand tiese Stille. Philipp wußte hier michts Bessers zu thun, als er suhrte den Kammerherrn zur Karmesliterin, legte beiber Hand in einander, ohne ein Wort zu fagen, und überließ sie ihrem Schicksla. Er selbst ging in den Saal zurud.

4.

hier fließ ihn ein Mameluf an, und sagte hastig: "Gnt, Dosmino, bas ich Sie finde. Ift bas Rosenmadchen hier im Rabinet?"— Der Mameluf trat hinein, und fam ben Angenblick wieder zurud. "Auf ein Wort allein, Domino!" und führte Philipp in einen entlegenen Theil bes Saals ans Fenster.

"Bas fteht an Befehl?" fragte Bhilipp.

"Ich befchwöre Sie," fagte ber Mamelut mit gebampfter, aber fürchterlicher Stimme, "wo ift bas Rofenmabchen?"

"Bas geht mich bas Rofenmabchen an?"

"Aber mich befto mehr!" entgegnete ber Ramelut, beffen ge-

preste Stimme, bessen unruhige Bewegungen eine schredliche Gahrung seines ganzen Innern verriethen: "Mich besto mehr! Es ist meln Welb. Sie wollen mich ungludlich machen. Prinz, ich beschwöre Sie, treiben Sie mich nicht zum Wahnkun. Lassen Sie von meinem Weibe."

"Bon herzen gern!" antwortete Philipp troden: "Bas habe ich mit Ihrer Gemahlin zu ichaffen?"

"Oh! Bring! Pring!" rief ber Mamelut: "Ich bin zum Reußersten entschlossen, und sollte es mir bas Leben tosten. Berstellen Sie sich teinen Augenblick Unger vor mir. Ich habe Alles entbedt. hier, ba — sehen Sie — hier bas Billet, bas Ihnen bas falfche Weib in bie hande brudte, und Sie, ohne es gelesen zu haben, im Gedränge verloren."

Bhilipp nahm ben Zettel. Mit Bleiftift war von einer weiblichen hand barauf gefchrieben: "Aenbern Sie die Maste. Alles kennt Sie. Mein Mann beobachtet Sie. Mich kennt er nicht. Benn Sie artig find, lohn' ich's Ihnen."

"Gm!" brummte Philipp: "Das ift, fo wahr ich lebe, nicht an mich geschrieben. Ich bekummere mich um Ihre Gemahlin wenia."

— himmel und hölle, Prinz, machen Sie mich nicht rafenb. Biffen Sie, wen Sie vor fich haben? Ich bin ber Marfchall Blankenschwerb. Daß Sie meinem Beibe nachstellen, ift mir seit ber letten Reboute am hofe nicht mehr unbekannt."

"herr Marschall," versetzte Philipp, "nehmen Sie mir's uid übel, die Eifersucht blendet Sie. Wenn Sie mich recht kenutes Sie wurden von mir fo tolles Zeug gar nicht benten. 3ch geb Ihnen mein Chrenwort, Ihre Gemahlin soll Auhe vor mir haben.

3ft bas 3hr Ernft, Bring?

"Bollfommen."

- Geben Sie mir ben Beweis.

- "Bie verlangen Gie ihn?"
- Sie haben fie bisher abgehalten, ich weiß es, zu ihren Berwandten nach Polen mit mir zu reifen. Bereben Sie fie jest bazu.
  - "Bon Bergen gern, wenn Ihnen bamit gebient ift."
- Alles, fonigliche Sobeit, Alles! Sie verhuten entfesliches, unvermeibliches Unglud.

Der Mamelut plauberte noch ein Langes und Breites, balb weinerlich, balb flehend, baib brohend, baß bem guten Philipp bange warb, ber Mensch könne in seiner Tollheit mit ihm vor aller Welt Ganbel beginnen. Und bas war ihm eben nicht gelegen. Er war frob, als er von ihm abtam.

Raum hatte er sich in ber Maffe ber Uebrigen verloren, kniff ihm eine weibliche Maske, die schwarz bestort in tiefen Trauerkleibern einherging, freundlich in den Arm und füsterte: "Schmetsterling, wohin? — Flöst Ihnen die verlassene Wittwe kein Mitleiben ein?"

Bhilipp erwiederte gar höflich: "Schone Bittwen finden nur ber Trofter zu viel; barf ich mich jur Jahl Ihrer Tröfter zahlen?"

"Barum find Sie so ungehorsam, und anderten die Maste nicht?" sagte die Bittwe, indem fie mit ihm seltwarts ging, wo fie freier mit ihm ins Gesprach treten konnte: "Glauben Sie benn, Bring, bag Sie nicht von Jedem bier erkannt find!"

"Die Leute," versette Bhilipp, find boch ungewiß, und irren fic in mir."

"Bahrhaftig nicht, Bring; und fleiben Sie fich nicht auf ber Stelle anbers, fo verlaffe ich Sie fur ben gangen Abenb. Denn ich mochte meinem Mann keinen Anlag zu einem Auftritte geben."

Jest wußte Philipp, mit wem er es zu thun hatte. "Sie waren bas schone Rosenmadchen. Sind die Rosen so schnell verblubt?"

"Bas ift nicht vergänglich? Besonbers Mannertreue! 3ch fah Sich. Nov. IX.

weibliche Gestalten am Fenster, bann schlug sein herz schne Er glaubte Röschen zu sehen. Berschwanden die Gestalten ftubirte er ihre verlängerten Schatten an der Band und Im wecke, um zu erkennen, welcher Röschens Schatten sei und wiste thue. Es war freilich gar nicht angenehm, in Frost und Schw da zu stehen und Betrachtungen zu machen. Aber was sechten Fru und Schnee einen Liebhaber an! Und Rachtwächter lieben hen zutage so romantisch, wie irgend zärtliche Nitter der Borwelt Romanzen und Ballaben.

Er fpurte ben Einfluß ber Ralte erft, als es eilf Uhr fclugund er von neuem bie nachtwächterliche Runde beginnen follte. Die Zähne klapperten ihm vor Froft. Er konnte kaum bie Stunde ans rufen und bagu blafen. Er ware gern in ein Bierhaus eingekehrt, um fich wieber zu erwarmen.

Wie er nun burch ein einsames Rebengafichen ging, trat ihm eine seltsame Gestalt entgegen, ein Mensch mit schwarzer Halbslarve vor bem Gesicht, in einen feuerrothen Seibenmantel gehüllt, auf bem Haupte einen runben, seitwarts aufgeschlagenen hut, fanstaftisch mit vielen hohen, schwankenben Febern geschmackt.

Philipp wollte ber Maste ausweichen. Diefe aber vertrat ihm ben Beg und fagte: "Du bift mir ein allerliebster Rerl, bu! Du gefällft mir? Bo gehft bu bin? Sag' mir's."

Philipp antwortete: "In bie Mariengaffe, ba ruf' ich bie Stunde."

"Göttlich!" rief die Maske: "Das muß ich hören. Ich will bich begleiten. So was hort man nicht alle Tage. Romm du nur, narrischer Kerl, und laß dich hören; aber das sag' ich dir, als Birtuose laß dich hören, sonft bin ich nicht zufrieden. Kannft du ein luftiges Studchen fingen?"

Bhilipp fah mohl, ber herr war ein wenig weinselig und vornehmen Stanbes, und antwortete: "herr, beim Glase Beine in warmer Stube beffer, ale bei folder Ralte, bie einem bas herz im Leibe erftarrt." — Damit ging er feines Weges in die Mariengaffe und fang und blies.

Die Maske hatte ihn bahin begleitet, und fprach: "Das ist tein Kunststud. Das kann ich auch, bu närrischer Kerl. Gib mir bein Horn; ich will für dich blafen und fingen. Du sollst dich halb au Tobe wundern."

Philipp gab auf ber nächsten Station ben Bitten ber Maste nach, und ließ fie blasen und fingen. Es ging ganz in ber Ordnung. So zum zweiten, zum dritten und zum vierten Mal. Die Maste konnte nicht mitde werden, Stellvertreter des Rachtwächters zu sein, und war in Lobeserhebungen seiner Geschicklichkeit unersschöpflich. Philipp lachte von ganzem herzen über die wunderslichen Einfälle des luftigen herrn, der vermuthtich aus froher Gessellschaft oder von einem Balle kam, und fich mit einem Glächen Beins über die gewöhnliche hohe des Alltagelebens hinausgestimmt batte.

"Beißt bu was, Schatchen? Ich hatte große Luft, ein paar Stunden zu nachtwächtern. Ift es biesmal nicht, fomm' ich mein Lebtag nicht zu ber Ehre. Gib mir beinen Mantel und breitsträmpigen hut; ich gebe bir ba meinen Domino. Geh' in ein Bierhaus, trinke dir ein Ranfchchen auf meine Rechnung; und haft bu eins, so komm' wieder und gib mir meinen Maskenanzug zuruck. hier haft bu ein paar Thaler Trinkgeld. Bas meinst du, Schätchen?"

Dazu hatte ber Rachtwächter teine Luft. Die Raste gab aber mit Bitten nicht nach, und wie beibe in ein finsteres Gäßchen traten, wurde kapitulirt. — Philipp fror erbarmlich; eine warme Stube hatte ihm wohlgethan, ein gutes Trinkgelb nicht minber. Er bewilligte bem jungen Geren also bas Rachtwächter Bikariat auf eine halbe Stunde, nämlich bis zwölf Uhr; bann follte er zur hauptpforte ber Eregorienkirche kommen und Rantel, horn und

Į

Stange gegen ben langen rothen Seibenmantel, Larve und Febers hut anstauschen. Auch nannte er ihm noch vier Straßen, in benen er die Stunde abzurufen babe.

"Berzensschat!" rief bie Maste entjudt: "Ich möchte bich tuffen, wenn bu nicht ein Schmierfinke warft. Run, es soll bich nicht gereuen. Um zwölf Uhr ftelle bich bei ber Kirche ein und hole zum Trintgelb bir ein Bratengelb. Juchheh, ich bin Nacht: wächter!"

Die Rleiber wurden vertauscht. Die Maske vernachtwächterte sich. Philipp band die Larve um, sette ben von einer funkelnden Schleise gezierten Federhut auf und widelte sich in den langen seuerrothen Seibenmantel. Als er seinen Stellvertreter verließ, siel es ihm aber doch aufs Gerz, der junge herr könnte vielleicht aus Uebermuth die nachtwächterliche Wurde entweihen. Er brehte sich noch einmal um und sagte: "Ich hosse, Sie werden meine Gutmuthigkeit nicht misbrauchen und Unsug treiben. Das könnte mir Berdruß zuziehen und ben Dienst rauben."

"Bas benkft bu benn, narrischer Kerl?" rief ber Bikar: "Meinst bu, ich wisse nicht, was meines Amtes sei? Dafür laß mich forgen. Ich bin ein Christenmensch, so gut als bu. Pade bich, ober ich werse bir die Stange zwischen die Beine. Um zwölf Uhr bist du unsehlbar bei ber Gregorienkirche und gibst mir meine Kleidung wieder. Abien! Das ist Teufelsspaß für mich."

Eropig ging ber neue Nachtwachter feines Beges. Philipp eilte, ein nabegelegenes Bierhaus zu erreichen.

Inbem er um bie Cde bee foniglichen Balaftes bog, fühlte er fic von einer maefirten Berfon berührt, bie Lo eben vor biefem

Palafte aus einem Bagen flieg. Philipp blieb ftehen und fragte nach Mastenart, nämlich mit gebämpfter, leifer Stimme: "Bas fteht zu Befehl?"

"Gnabiger herr, Sie find in Gebanken hier vor ber Thur vorübergegangen!" erwiederte die Maste: "Wollen Ihre fonigliche Bobeit nicht — "

"Bas? Königliche Gobeit?" fagte Bhilipp lachenb: "Ich bin feine hobeit. Bie fommen Sie zu bem Ginfall?"

Die Maste verbeugte fich ehrfurchtsvoll und schielte nach ber ftrahlenben Diamantenschleife auf Philipps Feberhut: "Ich bitte um Gnabe, wenn ich Mastenrecht verlete. Aber in welches Geswand Sie sich hullen mögen, Ihre eble Gestalt wird Sie immer verrathen. Belieben Sie gefälligst vorzutreten. Werben Sie tanzen, wenn ich fragen barf?"

"Ich? Tangen? — Rein. Sie feben ja, ich habe Stiefeln an! " antwortete Bhilipp.

"Alfo fpielen?" fragte bie Daste weiter.

"Noch weuiger; ich habe fein Gelb bei mir!" erwiederte ben Rachtwächter-Abjunkt.

"Mein Gott, bisponiren Sie boch über meine Borfe, über Alles, was ich bin und habe!" rief bie Maste, und bot bem bes flürzten Bhilipp einen vollen Gelbbeutel an.

"Aber wiffen Sie benn, wer ich bin?" fragte biefer, und schob die hand mit bem Gelbbentel gurud.

Die Maste führerte mit einer graziofen Berbeugung: "Konigs liche Sobeit, Bring Julian."

In biesem Augenblick hörte Bhilipp seinen Stellvertreter in einer benachbarten Gaffe vernehmlich und laut die Stunde rusen. Jest erft merkte er die Berwandlungen. Prinz Julian, in der Restdenz als ein junger, wilder, liebenswürdiger und geistvoller Mann bekannt, hatte ben Einfall gehabt, die Rollen mit ihm zu

vertauschen. "Run," bachte Philipp, "spielt er ben Nachtwächter gut, so will ich ihm auch in meiner Brinzenmaske keine Schande machen, und zeigen, daß ich wohl eine halbe Stunde lang Prinz sein kann. Es ist seine Schuld, wenn ich allenfalls einen Bock schieße." — Er wickelte sich sester in den seuerrothen Talar, nahm die Gelbborse an, stedte sie ein und sagte: "Maske, wer kind Sie? Ich gebe Ihnen morgen Ihr Geld zurud."

"Ich bin ber Rammerherr Bilgow."

"Gut. Beben Sie voran! ich folge Ihnen."

Der Kammerherr gehorchte, flog die breiten Marmorstufen hinan: ihm behend nach Philipp. Sie traten in einen unermestlichen Saal von tausend Kerzen erleuchtet, beren Strahlen sich an den Wänden in einer Menge Spiegel, an der Decke in den schwebenden Kristalls leuchtern brachen. Ein buntes Gewühl von Masken wogte durch einander, Sultane, Tirolermädchen, Papageno's, geharuischte Ritter, Nonnen, Galanteriehandler, Liedesgötter, Mönche, Frauen, Juden, Perser und Meder. Philipp war eine Weile ganz vers hitst und verblendet. Solch ein Schauspiel hatte er sein Lebtag nicht gehabt. In der Mitte des Saales schwammen hundert Tänzer und Tänzerinnen in den harmonischen Wellen der Musst.

Philipp, bem bie milbe Barme wohlthat, die ihn hier anhauchte, war von Berwunderung fo gelähmt, daß er kaum mit einem Kohfnicken dankte, wenn unter den Borbeischwärmenden ihn einige Masten balb neckend, balb ehrerbietig, bald zutraulich grußten.

"Befehlen Sie gum Spieltifch?" flufterte ihm ber Rammers herr gu, ber nun, beim Licht befehen, ale Bramine baftanb.

"Laffen Sie mich nur erft aufthauen!" entgegnete Philipp: "Dich friert verzweifelt."

"Aber ein Glas warmen Bunfch?" fagte ber Bramine, und fuhrte ibn in ein Seitenfabinet. Der Bfeudo: Bring ließ fic nich!

bitten. Ein Glas um bas andere warb geleert. Der Punfc war gut , und balb ergofi fich fein Feuer burch alle Abern Philipps.

"Bie fieht's, Bramine, Sie tangen heute nicht?" fragte er ben Rammerherrn, als fie in ben Saal gurudtraten.

Der Bramine feufzte und zudte bie Achfeln: "Für mich ift Spiel und Tanz vorbei, bas Lachen ift vorüber. Die Einzige, bie ich zum Tanz forbern möchte . . die Gräfin Bonau . . ich glaubte, fie liebe mich . . benten Sie fich meine Berzweiflung . . . unfere Saufer waren einig . . plöstlich bricht fie ganzlich mit mir ab."

"Ei, bas ift bas Erfte, was ich bore!" rief Philipp.

"Mein Gott, Sie wissen nicht? Die ganze Restbenz spricht bavon!" feufzte der Kammerherr: "Schon feit vierzehn Tagen haben wir gebrochen. Sie erlaubt mir nicht einmal, mich zu rechtsertigen. Drei Briefe schickte sie mir unerbrochen zurud. Sie ist eine geschworne Feindin der Baronesse Reizenthal. Ich hatte ihr gelobt, jeden Umgang mit dieser zu meiden. Denken Sie sich mein Unglud: als die Königin Mutter nach Freudenwald zur Jagde, parthie sährt, macht sie mich zum Ravalier der Baronesse — was sollte ich thun? Konnte ich widersprechen? Gerade am Namenstage der göttlichen Bonau mußte ich unerwarter sort . . . sie erstuhr Alles . . sie verkannte mein Gerz."

"Bohlan, Bramine, benuten Sie ben Augenblid. Die allgemeine Freude verfobnt Alles. 3ft bie Graffin nicht bier?"

"Sehen Sie fie nicht bort brüben, links, die Karmeliterin neben ben brei schwarzen Masken? Sie hat die Larve abgelegt. O mein Bring, Ihr gnäbiges Fürwort bei ihr . . . "

Philipp, ben ber Bunsch begeistert hatte, bachte: ba ift ein gutes Werk zu thun, und machte fich ohne Umftanbe zur Karmeliterin. Die Grafin Bonau betrachtete ihn eine Weile ernst und erröthend, als er fich zu ihrer Seite niebersetete. Sie war ein fcones Madden; boch bemerkte Phillipp balb, fein Roschen fei noch gehntaufenbmal fconer.

"Reine Grafin . . . "fammelte er und gerieth in Berlegens beit, als fie ihren hellen , fowarmerifchen Blid auf ihn lentte.

"Pring," fagte die Grafin, "Sie waren vor einer Stunde beisnahe zu muthwillig."

"Schone Grafin, ich bin bafur jest befto ernfthafter."

"Defto beffer; fo barf ich Sie nicht flieben, Bring."

"Schone Grafin, eine Frage nur erlauben Sie mir: thun Sie auch in biefem Ronnenkleibe aufrichtige Buße für Ihre Sanben?" "Ich habe nichts zu bugen."

"Aber boch, Grafin, Ihre Graufamkeiten . . Ihr Unrecht gegen ben lieben Braminen, ber bort brüben von Gott und aller Belt verlaffen fiebt."

Die fcone Karmeliterin fchlug bie Angen nieber und warb ein wenig unruhig.

"Biffen Sie auch, fcone Grafin, baß ber Rammerherr an ber Freubenwalbner Gefchichte fo unschulbig ift, wie ich?"

"Bie Ste, Bring?" fagte die Grafin, und runzelte die Stirn: "Bas fagten Sie mir erft vor einer Stunbe?"

"Sie haben Recht, liebe Grafin, ich war zu muthwillig. Sie selbst sagen es ja. Run schwör' ich, ber Rammerherr mußte auf Befehl ber Königin Mutter nach Freudenwald, mußte gegen seinen Willen bahin, mußte beständig ber Kavalier ber ihm verhaßten Reizenthal sein . . ."

"Der ihm verhaßten!" lachelte fpottifc und bitter bie Grafin.

"Ja, er haßt, er verachtet die Baronin. Glauben Sie mir, er hat gegen die Baroneffe fast alle Grenzen des Anstandes verslett, hat sich durch fein Betragen vielen Berdruß zugezogen. Ich weiß es. Und das Alles that er für Sie. Rur Sie liebt er, nur Sie betet er au. Und Sie — Sie könnten ibn verftoßen!"

"Wie kommt es, Prinz; bag Sie fich für Pilgow fo lebhaft intereffiren? Sonft war's boch nicht fo."

"Es geschieht, Grafin, weil ich ihn vorher nicht kannte, noch weniger feine traurige Lage, in bie Sie ihn flutzten. Ich schwore Ihnen, er ift unschulbig. Sie haben ihm nichts zu verzeihen, aber wohl er Ihnen."

"Still!" lispelte die Rarmeliterin mit erheiterten Mienen: "Man achtet auf uns. Rommen Sie hinweg von hier!" — Sie legte ihre Larve vor, fland auf und gab dem vermeinten Prinzen den Arm. Beibe gingen den Saal entlang, dann in ein leeres Seitenkabinet. Hier führte die Gräfin bittere Rlagen gegen den Rammerherrn; aber es waren nur Rlagen eifersuchtiger Liebe. Sie trodnete eine Thrane ab. Da trat schücktern der zärtliche Bramine herein. Es entstand tiefe Stille. Philipp wußte hier nichts Bessers zu thun, als er suhrte den Rammerherrn zur Rarmesliterin, legte beider Hände in einander, ohne ein Wort zu sagen, und überließ sie ihrem Schickfal. Er selbst ging in den Saal zurück.

## 4.

Sier stieß ihn ein Mamelut an, unb fagte hastig: "Gut, Dosmino, baß ich Sie finde. Ift bas Rosenmadden hier im Rabinet?" — Der Mamelut trat hinein, und fam ben Augenblick wieder zuruck. "Auf ein Bort allein, Domino!" und führte Philipp in einen entlegenen Theil des Saals ans Fenster.

"Bas fteht gu Befehl?" fragte Philipp.

"Ich beschwöre Sie," fagte ber Mamelut mit gebampfter, aber fürchterlicher Stimme, "wo ift bae Rofenmabchen?"

"Was geht mich bas Rofenmabchen an?"

"Aber mich befto mehr!" entgegnete ber Damelut, beffen ge-

preste Stimme, beffen unruhige Bewegungen eine schreckliche Gahrung seines ganzen Innern verriethen: "Mich besto mehr! Es ist mein Weib. Sie wollen mich ungludlich machen. Prinz, ich beschwöre Sie, treiben Sie mich nicht zum Wahnstun. Laffen Sie von meinem Weibe."

"Bon herzen gern!" antwortete Philipp troden: "Bas habe ich mit Ihrer Gemahlin zu ichaffen?"

"Dh! Bring! Bring!" rief ber Mamelut: "Ich bin jum Reußersten entschlossen, und sollte es mir bas Leben tosten. Berstellen Sie sich teinen Augenblick länger vor mir. Ich habe Alles entbeckt. hier, ba — sehen Sie — hier bas Billet, bas Ihnen bas falfche Weib in bie Sanbe bruckte, und Sie, ohne es gelesen zu haben, im Gebrange verloren."

Philipp nahm ben Jettel. Mit Bleiftift war von einer weiblichen hand barauf geschrieben: "Aendern Sie die Maste. Alles kennt Sie. Mein Mann beobachtet Sie. Mich kennt er nicht. Benn Sie artig find, lohn' ich's Ihnen."

"hm!" brummte Philipp: "Das ift, so wahr ich lebe, nicht an mich geschrieben. Ich bekummere mich um Ihre Gemahlin wenig."

— himmel und holle, Pring, machen Sie mich nicht rafenb. Wiffen Sie, wen Sie vor fich haben ? Ich bin ber Marschall Blankenschuerb. Daß Sie meinem Beibe nachstellen, ift mir set' ber letten Reboute am Sose nicht mehr unbekannt."

"berr Marschall," versette Philipp, "nehmen Sie mir's ni übel, die Eifersucht blendet Sie. Wenn Sie mich recht kennt Sie wurden von mir so tolles Zeug gar nicht benken. Ich gi Ihnen mein Ehrenwort, Ihre Gemahlin soll Auße vor mir hab

Ift bas Ihr Ernft, Pring?

"Bollfommen."

- Beben Gie mir ben Beweis.

- "Bie verlangen Gie ihn?"
- Sie haben fie bieber abgehalten, ich weiß es, ju ihren Berwandien nach Polen mit mir zu reifen. Bereben Sie fie jest bazu.
  - "Bon Bergen gern, wenn Ihnen bamit gebient ift."
- Alles, fonigliche Sobeit, Alles! Sie verhaten entfesliches, unvermeibliches Unglad.

Der Mamelut plauberte noch ein Langes und Breites, bald weinerlich, balb flehend, balb brohend, baß bem guten Philipp bange warb, ber Mensch könne in seiner Tollheit mit ihm vor aller Belt Sanbel beginnen. Und bas war ihm eben nicht gelegen. Er war frob, als er von ihm abtam.

Kaum hatte er fich in ber Maffe ber Uebrigen verloren, fniff ihm eine weibliche Maste, bie schwarz bestort in tiefen Trauerskleibern einherging, freundlich in ben Arm und flufterte: "Schmetsterling, wohin? — Flöst Ihnen bie verlaffene Wittwe kein Mitsleiben ein?"

Bhilipp erwieberte gar höflich: "Soone Bitimen finben nur ber Eröfter zu viel; barf ich mich zur Sahl Ihrer Eröfter gablen?"

"Barum find Sie so ungehorsam, und anberten bie Maste nicht?" sagte bie Bittme, indem sie mit ihm seltwarts ging, wo sie freier mit ihm ins Gespräch treten konnte: "Glauben Sie benn, Pring, daß Sie nicht von Jebem hier erkannt find!"

"Die Leute," versette Philipp, find boch ungewiß, und irren fich in mir."

"Bahrhaftig nicht, Bring; und fleiben Sie fich nicht auf ber Stelle anders, so verlaffe ich Sie fur ben gangen Abend. Denn ich mochte meinem Mann feinen Anlag zu einem Auftritte geben."

Jest wußte Philipp, mit wem er es zu thun hatte: "Sie waren bas schöne Rosennabchen. Sind die Rosen so schnell verbluht?"

"Bas ift nicht vergänglich? Besonbers Mannertreue! 3ch fab

wohl, wie Sie mit ber Karmeliterin bavon folicen. Befennen Sie nur Ihre Flatterhaftigfeit. Sie konnen nicht mehr laugnen."

"Gm!" verfeste Philipp troden: "Rlagen Sie mich nicht an, fonft flag' ich Sie auch an."

"Bum Beifpiel, iconer Schmetterling?"

"Es gibt, jum Beifpiel, boch teinen treuern Mann, als ben Marfchall."

"Das ift er wohl. Und ich habe Unrecht, wahrlich, großes Unrecht, Sie zu viel angehört zu haben. Ich mache mir Bors wurfe genug. Er hat leiber unfer Berhältniß ausgespurt."

"Seit ber letten Reboute am Bofe, icone Bittme."

"Bie Sie zu ausgelaffen und unvorsichtig waren, fconer Schmetterling."

"Machen wir's wieber gut. Trennen wir uns. Ich schate ben Marschall. Ich mag ihn meinetwillen nicht leiben sehen." Die Wittwe betrachtete ihn eine Weile sprachlos.

"Saben Sie," fuhr Philipp fort, "wirklich einige Achtung für mich, fo reifen Sie mit bem Marschall nach Polen zu Ihren Berwandten. Es ift beffer, baß wir uns nicht zu viel feben. Eine fcone Frau ift schon; eine treue, tugenbhafte Frau ift aber noch fconer."

"Bring!" rief bie befturzte Darfchallin: "Ift bas Ihr Ernft? Saben Sie mich je geliebt ober belogen?"

"Sehen Sie," fagte Philipp, "ich bin ein Bersucher ganz eigener Art. Ich suche die Tugend und Treue unter den Weibern, und finde sie so felten. Die Treueste und Tugendhafteste kann mich allein seffeln — darum fesselt mich feine. Doch, holla, nein, daß ich nicht lüge. Eine hat mich gefesselt. Aber, es thut mir leid, Frau Marschallin, das sind eben Sie gerade nicht."

"Ste find in einer abscheulichen Laune, Pring!" sagte bie Bittwe, und bas Zittern ihrer Stimme und bas Auf= und Abwogen ihres Bufens verrieth, was in ihr vorging. "Nein," erwieberte Philipp, "ich bin, so wahr ich lebe, in ber ehrlichften Laune von ber Belt. Ich möchte gern einen bummen Streich wieber gut machen. 3ch hab' es Ihrem Manne auch gefagt."

"Bie?" rief bie Bittwe erfchroden: "Sie haben bem Marsichall Alles offenbart?" .

"Richt eben Alles, nur was ich wußte."

Die Bittwe manbte fich in heftiger Bewegung rechte und linte. Sie rang bie Sanbe. Endlich fragte fie: "Bo ift mein Mann?"

Philipp zeigte auf ben Mameluten, ber in bem Augenblid mit Ianafamen Schritten baber tam.

"Bring!" fagte die Wittwe mit einem Tone voll unaussprechzlichen Jorns: "Brinz, verzeihe Ihnen Gott, ich fann Ihnen nie verzeihen. Solcher Abscheulichseit hielt ich nie das Herz eines Menschen fähig. Sie sind ein Berräther. Mein Mann ist ein Ehrenmann im Mamelukenkleide, Sie sind ein Mameluk im Ehrenfleide. In dieser Welt sehen Sie mich nicht wieder." — Mit dies sen Worten wandte sie ihm schnell und stolz den Rücken, ging auf den Mameluken zu, und verlor sich mit ihm, wie man sah, in eine sehr ernste Unterredung.

Philipp lachte heimlich vor fich in ben Bart und bachte bei fich: "Mein Substitut, ber Nachtwächter, mag feben, wie er zurecht kommt. 3ch fpiele meine Rolle in feinem Namen fo übel nicht. Benn er nur morgen fo ehrlich fortfährt, wie ich angefangen habe."

Er trat zu ben Tanzenben, und erblickte mit Bergnügen bie schöne Karmeliterin in ben Reihen ber Tänzerinnen an ber Seite ihres überglücklichen Braminen. Dieser warb ben seuerfarbenen Domino kaum gewahr, so warf er ihm eine Rußhand zu, und bez zeichnete pantominisch bie Hohe seiner Seligkeit. Philipp bachte bei sich: "Schabe, daß ich nicht Prinz für Zeitlebens bin. Die Leute sollten balb alle mit mir zufrieden sein. Es ist in ber

Belt nichts leichter, als ein Pring zu fein. Dit einem Borte vermag er mehr, als ber beste Abvotat mit einer langen Rebe. Er hat bas Borrecht, gerabezu zu gehen und frei von ber Leber weg zu sprechen. Ja, wenn ich Prinz ware, bann ware mein Rochen — für mich verloren. Rein, ich möchte nicht Prinz sein."

Er sah nach ber Uhr, es war erst halb zwölf Uhr. Da kam ber Mameluk in Haft auf ihn zu, zog ihn auf die Seite, und gab ihm ein Babier. "Brinz," rief ber Nameluk, "ich möchte zu Ihren Küßen sallen, und Ihnen im Staube danken. Ich bin versöhnt mit meiner Fran. Sie haben Ihr Herz gebrochen; aber es ist gut, daß es geschah. Sie will noch diese Nacht abreisen. Sie will auf den Gütern in Polen bleiben. Leben Sie wohl. In welcher Stunde es auch sei, ich erwarte Ihre Besehle, wenn es darauf ankommt, sur Ihre königliche Hoheit in den Tod zu gehen. Mein Dank ist ewig. Leben Sie wohl!"

"Salt!" rief Philipp, ba ber Marichall schnell bavon wollte: "Bas foll ich mit bem Papier?"

Der Marschall antwortete: "Es ift meine Spielschuld von voriger Boche, die ich fast vergeffen hatte, und jest bei der Abereise nicht vergeffen möchte. Ich habe ben Wechsel auf Ihre königsliche Hoheit endosstrt." Damit verschwand ber Marschall.

5.

Philipp schielte in das Blatt, las da etwas von funftausend Gulben, ftedte das Papier zu fich und bachte: "Schabe, daß ich nicht Pring bin."

Indem wiftperte ihm Jemand ine Ohr: "Königliche Sobeit, wir find beibe verrathen. Ich erschieße mich." — Philipp fah fich mit großen Augen um und erblidte einen Reger.

- Bas wollen Sie, Maste? fragte Philipp ganz gelaffen.

"Ich bin ber Oberft Ralt!" antwortete fufternb ber Reger: "Die unfelige Marschallin hat bem Bergog hermann geplaubert, und biefer speit jest Feuer und klammen gegen Sie und mich."

- Meinethalben! verfeste Philipp.

"Aber ber König erfahrt Alles!" fenfzte ber Reger angfilich: "Bielleicht werbe ich biefe Nacht ichon arretirt und morgen auf bie Feftung gebracht. Ich erhange mich lieber."

- Davon haben Sie feinen Rupen! fagte Philipp.

"Soll ich mich lebenslänglicher Schanbe preisgeben? Ich bin verloren. Der herzog wird blutige Genugthuung forbern. Sein Ruden ift gewiß noch blau von der Tracht Schläge, die ich ihm gab. Ich bin verloren und das Badermadchen dazu. Ich fpringe von der Brude und erfaufe mich noch biefe Racht."

- Behute Gott! fagte Philipp: Bas batten Sie und bas Badermabden bavon?

""Ihre tonigliche hoheit icherzt, und ich bin in Berzweiflung. 3ch flebe unterthänigft, nur ein paar Augenblide unter vier Augen gonnen Sie mir."

Bhilipp folgte bem Reger in ein einfames Seitengemach, wo wenige Rerzen einen buftern Schein verbreiteten. Der Reger warf fich, wie gelähmt, auf ein Sofa nieber und feufzte laut. Philipp fand auf einem Tifche Erfrischungen nebft feinen Beinen, und ließ fich's fcmeden.

"Ich begreife nicht, wie Ihre königliche hoheit fo ruhig bei ber verbammten Geschichte sein kann!" fagte ber Reger: "Bare nur ber Scheim, ber Reapolitaner Salmoni, noch hier, ber ben Geistesbeschwörer fpielte; ber Kerl war voller Rante von ben Zehen an bis jum Scheitel, und hatte une vielleicht mit einer Lift retten können. Jeht hat er sich aus bem Staube gemacht."

- Defto beffer! erwieberte Philipp, und fullte fein Glas von neuem: So fchieben Sie alle Schulb auf ihn. Er ift bavon.

schieb zwischen einem Rachtwächter und einem Prinzen? Dafür wend' ich feine Sand um. Lieber himmel, wie viel tolle Dinge geschehen bei ben Erbengöttern hier unterm Sofhimmel, wovon wir uns bei Rachtwächterhorn und Bebfinhl, bei Spaten und Leisften nichte träumen laffen! Man bilbet fich ein, bie Götter-führen ein Leben, wie die Engel, ohne Sanden, ohne Sorgen. Sandere Birthschaft! Ich habe in einer Viertelstunde hier mehr Bubereien gut zu machen, als ich in meinem ganzen Leben begangen habe."

"So einsam, mein Prinz?" fühlerte hinter ihm eine Stimme: "Ich preise mich glücklich, Ihre königliche Hoheit einen Augenblick allein zu treffen."

Philipp fah fich um. Es war ein Berginappe in Golb und Seiben und Juweelen. — Bas wollen Sie? fragte Philipp.

"Nur einen Augenblid gnabigftes Gehör!" autwortete ber Knappe: "Es ift bringenb, bas Resultat Ihnen vielleicht lieb."

- Ber find Sie benn, Daste, wenn ich fragen barf?
- "Graf Bobenlos, ber Finanzminister, Ihrer toniglichen Goheit zu bienen!" versetzte ber Anappe, und lüpfte bie Larve, um ein Gesicht zu zeigen, bas mit ben kleinen Angen und ber großen fupferrothen Rafe eine neue Larve zu sein schien.
- Run, herr Graf, was fteht zu Befehl? fragte Bhilipp weiter.
- "Darf ich freimuthig reben? Ich ließ mich ichon breimal bei Ihrer toniglichen Sobeit melben, und genoß nicht die Gnabe, vorgelaffen zu werben. Und boch Gott ift Zenge! nimmt am gangen Sofe Niemand an Ihrer toniglichen Sobeit Wohl und Beh so lebhaften Antheil, als ich."
- herr Graf, ich bin Ihnen verbunben! verfeste Bhilipp: Aber was wollen Sie? Rachen Sie's furz.
- "Darf ich vom Sanbelshaus Abraham Levi reben?" fragte ber Bergfnappe.

- So viel Sie mollen.
- "Es hat fich an mich wegen ber fünfzigtausend Gulben gemenbet, die Sie ihm schnibig geworben find. Es brobt, fich an ben König zu wenden. Und Sie wissen, welches Wort Sie dem Könige gaben, als er Ihre letten Schulben zu zahlen befahl?"
  - Ronnen bie Lente nicht warten? fragte Philipp.
- "So wenig, ale bie Gebruber Golbichmibt marten wollen, bie an Ihnen funfunbfiebenzigtaufenb-Gulben forbern."
- Mir gleich. Wenn bie Menfchen nicht warten wollen, fo muß ich . . .
- "Reine verzweifelten Entichluffe, gnabigfter herr! 3ch bin im Stanbe, Alles wieber ine Gleis zu bringen, wenn . . ."
  - Bas benn, wenn ?
- "Benn Sie mir Ihre Gnabe ichenten, wenn Sie mich nur einen Augenblick anguboren geruben. 3ch boffe, alle Ihre Souls ben ohne Dube ju beden. Das Saus Abraham Levi hat ungebenre Auffaufe von Getreibe verankaltet, fo bag baffelbe febr im Breis gefliegen ift. Ein Berbot ber Rornausfuhr gegen bie benachbarten Staaten wird ben Breis um bas Doppelte und Dreis fache in bie bobe fonellen. Dann gibt man bem Abraham Levi Lizenzen, und Alles ift in ber Ordnung. Das Saus ftreicht bie Schulben, übernimmt für Gie bie Bablung ber fünfunbfiebengig taufend Gulben, und ich überreiche Ihnen bie Quittungen. Alles aber hangt von bem Umftanbe ab. bag ich noch einige Jahre an ber Spine ber Ringngen bleibe. Gelingt es bem Baron Greifenfact, mich aus bem Minifterium ju verbrangen, fo bin ich ohn: machtig, für Sie zu hanbeln, wie es mein beigefter Bunfch mare. Es fieht bei Ihrex koniglichen Sobeit, bag Sie bie Bartet bes Greifenfact verlaffen, und unfer Spiel ift gewonnen. Aur mich ift es einerlei , ob ich im Dinifterium bleibe , ober nicht. 3ch febne mich nach Rube. Aber es ift mir fur Ihre konigliche Sobeit nicht

gleichgultig. Rann ich bie Rarten nicht nach Gefallen mifchen, fo habe ich verloren."

Philipp wußte eine Beile nicht, was auf ben Antrag erwiesbern. Endlich, während ber Finanzminister, auf Antwort wartend, eine Brillantendose hervorzog und eine Brise nahm, sagte Phislipp: — Benn ich Sie recht verstehe, herr Graf, wollen Sie das Land ein wenig aushungern, um meine Schulden zu zahlen. Densten Sie auch, wie viel Elend Sie anrichten! Und wird es ber Konig zugeben?

"Wenn ich an ben Geschäften bleibe, so lassen Sie bas meine Sorge sein, gnabigster Herr. Sobald bie Preise ber Lebensmittel steigen, wird ber König sogleich von selbst an eine Kornsperre bensen, und die Getreibeaussuhr mit schweren Jöllen hemmen. Dann gibt man bem Haus Abraham Levi Aussuhrbewilligungen für zehn Säde, und es suhrt hundert aus. Nichts leichter, als das. Allein, wie gesagt, kommt der Greisensack and Ruder, wird baraus nichts. Ehe er sich ins Fach hineinstudirt, vergehen Jahre. So lange wird er aus Noth den ehrlichen Mann spielen, um nachher den König und das Land besto ärger zu prellen. Er muß erst fein Terrain kennen. Es gibt keinen ärgern Juden, als den Greisenssack. Sein Geiz ist stinkend."

- Schone Aussichten! fagte Philipp: Bie lange glauben Sie, muß ein Finangminister auf feinem Bosten steben, ebe er bie Scheere an bas Bolt legen tann, um für sich und unfereins etwas au fcneiben?
  - "om, wenn er Ropf hat, bringt er's in einem Jahre weit."
- So follte man bem Ronig rathen, alle zwolf Monate einen neuen Finanzminister zu machen, wenn er immer ehrlich bebient fein will.
- "Ich hoffe, gnabigfter herr, feit ich bie Finangen fuhre, ift bem Ronig und bem hofe nichts abgegangen."

- Das glaub' ich, Graf, aber bem armen Bolfe befto mehr. Es weiß die Menge ber Steuern und Auflagen taum noch zu erfcwingen. Sie follten ein wenig barmherziger mit uns umsgeben.
  - "Dit une? Thue ich nicht Alles fur ben Sof?"
- Rein, barmherziger mit bem Bolte follten Sie verfahren, meine ich.
- "Mein Bring, ich weiß, welche Achtung ich Ihren Borten schulbig bin. Der König mit seiner erlauchten Familie ift bas Bolk, bem ich biene; bas, was man Bolk nennt, kann in keine Betrachtung kommen. Das Land ift bes Königs Cigenthum. Bölker sind nur in so fern achtbar, als sie, gleich andern Rullen, die der Hauptszahl folgen, ben Berth berfelben vergrößern. Aber es ist hier nicht ber Augenblick, ben abgebroschenen Wortkram über ben Werth der Bolker zu erneuern; sondern ich bitte um gnädigsten Entscheb, ob ich die Ehre haben soll, Ihre Schulden auf die bewußte Weise zu beseitigen?"
- Antwort: nein, nein und nimmermehr auf Untoften von bunberttaufend und mehr armen Kamilien.
- "Königliche Hoheit, es geht ja nur auf Rechnung bes Haufes Abraham Levi. Und wenn ich dies Haus nöthige, Ihnen noch zu ben Qulitungen Ihrer Schulben fünfzigtaufend Gulben baar zuz zulegen? Ich benke, es läßt sich machen. Das Haus gewinnt durch ble einzige Operation so viel, daß "
- Bermuthlich auch für Sie, herr Graf, noch ein artiges Trinfgelb heraussommt.
- "Ihre fonigliche Sobeit belieben ju fcherzen. Ich gewinne bas bei nichte. Ich brenne nur vor Begierbe, Ihre hulb wieber gu erhalten."
  - Sie find fehr gutig.
  - "Alfo barf ich hoffen, mein Bring?"

- herr Graf, ich werbe thun, was recht ift; thun Gie Ihre Bflicht.
- "Meine Pflicht ift, Ihnen ju bienen. Morgen laffe ich ben Levi berufen, schließe ben Sanbel mit ihm ab, und habe bie Ehre, Ihrer toniglichen Sobeit bie befagten Quittungen zu überreichen, nebst Anweisung auf funfzigtanfend Gulben."
  - Geben Sie! 3ch mag bavon nicht horen.
- "Und Ihre königliche Sobeit wenden mir Ihre Gnabe wieber ju? Denn ohne im Minifterium zu fteben, könnte ich bem Abras ham Levi unmöglich —"
- Ich wollte, Sie und Ihr Ministerium und Ihr Abraham Levi fäßen alle brei auf bem Blodsberg. Das fag' ich Ihnen, entsteht eine Kornsperre, läßt die Theurung ber Lebensmittel nicht auf ber Stelle nach, verfauft Ihr Indenhaus nicht bas aufgespeicherte Setreibe sogleich um ben Ankaufspreis: so gehe ich ohne anders zum König, bede ihm alle Schelmereien auf, und helfe Sie sammt bem Abraham Levi aus bem Lande jagen. Verlaffen Sie sich barauf; ich halte Wort.

Philipp brehte fich um, ging in ben Tangfaal und ließ ben Finangminifter gang verfteinert hingepfiangt fieben.

7.

- "Bann befehlen Ihre tonigliche Soheit, baß ber Bagen vorsfahren foll?" fibsterte ihm eine Stimme ju, als er burch bie Massten im Saal entlang ging. Es war ein bider, honanbifcher Raufsmann mit einer Stubperrade, ber bie Borte an ihn richtete.
  - 3ch fahre nicht.
- "Es ist halb zwölf Uhr vorbei, Pring. Die icone Sangerin erwartet Sie. Sie hat lange Weile."

- So mag fie fich etwas fingen.
- "Wie, Prinz, hatten Sie Ihren Sinn geanbert? Die reizenbe Rollina wollten Sie im Stich lassen? Den golbenen Augenblick verlieren, nach bem Sie seitz zwei Monaten vergebens seuszten? Ihr Billet, daß Sie biesen Morgen durch mich an Signora Rollina mit der Brillanten-Uhr schickten, that dieses Bunder. Die ftolze Sprobe ergibt sich. Sie waren den Mittag noch so hoch entzückt, und nun mit einem Mal so kalt wie Eis? Was ist mit Ihnen vorgegangen? Die Verwandlung begreise ich nicht."
  - Das gilt mir gleich.
- "Sie haben mir aber befohlen, Sie um halb awolf Uhr gu begleiten. Satten Sie andere Engagemente? "
  - Freilich.
- "Etwa ein Souper bei ber Grafin Born? Sie ift nicht am Ball erschienen; wenigstens ift hier unter allen Masten teine Spur von ihr. Ich könnte fie an ihrem Gang und ihrer eigenen Art, bas niedliche Köpfchen zu tragen, unter Taufenben unterscheiben. Wie, Pring?"
  - Und wenn es ware, mußt' ich's Ihnen anvertrauen ?
- "Ah, ich verstehe und schweige. Bollen Sie aber ber Signora Rolling nicht wenigstens wiffen laffen, baß Sie nicht kommen werben?"
- hat fie mich zwei Monate nach ihr feufzen laffen, fo mag fie auch einmal zwei Monate für mich feufzen. 3ch gebe nicht.
- "Alfo aus bem prachtigen Salsichnud, ben Sie ihr gum Reus jahregefchent bestimmten, wirb nun vermuthlich auch nichts."
  - Benn's auf mich ankommt, fowerlich.
  - "Bollen Sie gang mit ihr brechen, gnabigfter Berr?"
  - 3ch habe mit ihr noch nicht angebunben.
  - "Run benn, Bring fo barf ich offen fein. Go barf ich bie

Philipp wußte vor Geimm uicht, was fagen. "Der Donner foll brein folagen, - - " rief er.

"Benn ber Schlingel, ber Gartner, Umftanbe macht?" unterbeach ihn ber hollander: "D bafür lassen Sie mich forgen. König- liche Hoheit, bekomm' ich durch Ihr Kutwort den Kammerherrusschlüssel, so gehört Ihnen das Madchen. Den Gartner stedle ich unter die Soldaten und schiede ihn zur Armee. Da kann er sich für das Baterland schlagen. Unterdessen sind Sie Weister im Felde; benn das Madchen häugt, glaube ich, doch mit bürgerlicher Steischeit dem Burschen etwas an. Es wird überhaupt nicht leicht sein, bem Mädchen die Borurtheile aus dem Kopf zu bringen, die es unter der bürgerlichen Kanaille eingesogen hat. Ich will es aber schon in die Schule nehmen."

- 3d breche Ihnen ben Sals bafur.
- "Allzugutig. Nur Ihre Berwenbung beim König, und ben Rammerberrnfchiffel , . . "
  - Berr, ich wollte, ich fonnte Sie auf ber Stelle . . .
- "D fagen Sie mir feine Schmeicheleien, gnabigfter herr! Sie wiffen, jeben Angenblid ift mir bas Leben für Sie feil. Satte ich geahnet, daß Ihnen bas suße Geschöpf befannt, baß es Ihnen nicht gleichgultig ware, es läge längft schon in Ihren Armen."
- Rein Bort mehr bavon! rief Philipp grimmig, fo grimmig er mit gebampfter Stimme an biefem Orte und in der Rabe ber tangenden, larmenden, schwärmenden und lanernden Masten rufen burfte, um sich nicht zu verrathen: "Rein Wort mehr!"

"Rein, Thaten!" fiel ber Hollander frohlich ein: "Schon morgen follen die Laufgraben gegen die Festung eröffnet werden. Dann rucken Sie vor. Sie find gewohnt, ju stegen. Mit ben lauersamen Borposten werden wir balb fertig. Den Gariner nehme ich auf mich; das Mutterlein geht zu Ihren goldenen Fahnen über. Dann Sturmschritt!"

Philipp fonnte fich faum mehr maßigen. Er padte mit feiner Fauft ben Arm bes Sollanbers und fagte: "herr, wenn Sie fich unterfieben —"

"Um Gotteswillen, gnabiger herr, maßigen Gie fich in Ihrer Freude. 3ch muß laut aufschreien. Sie zerquetichen mir ben Arm."

- Wenn Sie fich unterftehen, fuhr Philipp fort, und ftellen biefem unschulbigen Mabchen nach, so zerquetsche ich Ihnen, so wahr ich lebe, alle Knochen im Leibe.
- "Gut, gut!" feufzte ber hollanber in fcmerglicher Angft: "Geruben Sie nur, mich loszulaffen."
- Finde ich Sie jemals auf bas Mabchen hinschielend, nur in ber Nahe bes Michgaßchens, fo find Sie ein Kind bes Lobes von meiner hand. Danach richten Sie fic.

Der Hollander ftand gang verblufft ba. "Königliche Sobeit," fagte er zitternd, "ich konnte nicht wiffen, daß Sie bas herrliche Madchen fo ernfthaft liebten, wie es scheint."

- Sehr ernfthaft, bas will ich vor ber gangen Belt gefteben. "Und werben wieber geliebt?"
- Bas geht Sie bas an? Reben Sie mir nie wieder bavon. Denfen Sie nie wieder an bas Mabchen; Ihr Gebanke ichon bessubelt. Run wissen Sie meine Meinung. Packen Sie sich.

Dit biefen Borten wandte ihm Philipp ben Ruden, und ber Gollander ging, hinter ben Ohren fragend, bavon.

8.

Unterbessen hatte auch Philipps Substitut, als Nachtwächter, auf den Straßen der Stadt seine Rolle gespielt. Es ist wohl nicht nöthig, erft zu sagen, was Jeder von selbst weiß, daß dies kein Auderer, als Prinz Julian war, der, des füßen Weines voll, auf den Einfall gekommen, in die Nachtwächterei hineinzwhsuschen. — Ist. Rov. 18.

Sobalb er ben Philipp verlaffen hatte, rief und blies er von Straffensede zu Straffenede die Stunden nach Herzensluft, machte zu seinem Gesang allerlei somische Jusätze, und bekümmerte sich wenig um das vorgeschriebene Revier, das er zu behüten und zu besblasen hatte.

Indem er auf einen neuen Bers fann, ging feitwarts eine Sausthur auf, ein wohlgekleibetes Mabchen trat hervor und winkte mit einem lockenden Bft! Dann zog es fich in die Dunkelsheit bes Hausgangs zurud.

Der Prinz ließ seine Berse fahren, und folgte der angenehmen Erscheinung. In der Finsterniß ergriff ihn eine zarte Hand, und eine weiche Stimme lispelte: "Guten Abend, lieber Philipp! Sprich leise, daß und Niemand hort. Ich bin nur auf ein Augenblicken von der Gesellschaft weggeschlichen, dich im Borbeigehen zu grußen. Bist du veranugt?"

"Wie ein Gott vergnügt, bu Engel!" fagte Julian. "Ber tonnte bei bir auch traurig fein?"

"Philipp, ich habe bir etwas Gutes zu fagen. Du folist morgen Abend bei uns effen. Die Mutter hat es erlaubt. Kommft bu auch?"

"Alle Abend, alle Abend!" rief Julian: "und fo lange bu willk. Ich wollte, bu konntest beständig bei mir fein, ober ich bei bir, bis an ber Welt Enbe. Das ware ein Gotterleben!"

"hore, Philipp, in einer halben Stunde bin ich bei ber Gresgorientirche. Da erwarte ich bich. Du fehlft boch nicht? Las mich nicht lange warten. Dann machen wir noch einen Gang burch bie Stabt. Run geb', bamit uns Niemand überrascht."

Sie wollte geben. Julian aber jog fie jurud in feinen Arm. "Billft bu mich fo falt von bir icheben laffen?" fragte er, und brudte feinen Mund auf ibre Lippen.

Roechen wußte nicht, was ju Bhilipps Recheit fagen. Denn

Philipp war immer so bescheiben und zärtlich gewesen, daß er höchstens einen Ruß auf ihre hand gewagt hatte, ausgenommen einmal, da ihnen beiben die Mutter allen und jeden Umgang hatte verdieten wollen. Damals war von ihnen im Gefühl der höchsten Liebe und des höchsten Schmerzes der erste Auß gewechselt worden: seitdem nie wieder. Röschen sträubte sich; allein der vermeinte Philipp war so ungestum, daß man, um kein verrätherisches Gesräusch zu machen, wohl das Sträuben aufgeben mußte. Sie versgalt den Auß und kagte: "Philipp, nun geh!"

Er aber ging nicht, sondern fagte: "Da ware ich wohl ein Rarr. Meinft bu, ich hatte mein Rachtwachterhorn lieber, als bich? Mit nichten, bu Gerzchen."

- "Ach," feufzte Roschen, "es ift aber boch nicht recht."
- "Barum benn nicht, bu Rartchen? Ift benn bas Ruffen in beinen gehn Geboten unterfagt?"
- "Ja," verfeste Roschen, "wenn wir uns einander haben burfsten. bann mar' es eimas Anberes."
- "haben? Wenn es nichts Anderes ift, alle Tage kannft bu mich haben, wenn bu willft."
- "Ach, Philipp, wie fprichft bu auch heute fo wunderlich! Bir können ja baran noch nicht benken."
- "Wahrhaftig , ich bente aber gang ernftlich baran. Wenn bn uur willft."
- . "Philipp, haft bu ein Raufchchen? Db ich will? Geb', bu beleibigft mich. hore, Philipp, mir hat bie lette Nacht von bir getraumt."
  - "War's was Schones?"
- "Du habest in der Lotterie gewonnen, Philipp. Da hatten wir beibe Jubel. Du hattest dir einen prächtigen Garten gekauft. Kein schönerer Garten ist in und außer der Stadt. Alles hatten wir da vollauf; Blumen an Blumen, wie ein Paradies, und große

Beete voll des feinsten Gemufes, und die Baume hingen schwer von Obst. Ich ward beim Erwachen recht traurig, daß mich der Traum nur geneckt hatte. Sage mir, Philipp, hast du etwa in die Lotterie gesett? hast du etwas gewonnen? heute war ja Ziehung."

"Wenn ich bei bir, bu fcones Rind, bas große Loos gewanne, wer weiß, was gefcabe? Wie viel mußte ich bann gewinnen für bich?"

"Benn bu auch nur fo gludlich warft, taufent Gulben gu gewinnen. Dann konnteft bu icon einen artigen Garten taufen."

"Taufend Gulben? Und wenn es mehr mare?"

"D Philipp, was fagft bu? Re's wahr? Rein, betruge mich nicht, wie mein Traum! Du haft geset, bu haft gewonnen. Gc-fteb' es nur!"

"So viel bu willft."

"D Gott! " rief Roschen, und fiel ihm freubetrunken um ben Sals und kufte ihn mit glubenber Freube : "Rehr als taufenb Gulben? Birb man bir auch bas viele Gelb wohl geben? "

Unter ihren Kuffen vergaß ber Pring bas Antworten. Es warb ihm gang wunderbar, die garte, eble Gestalt in feinen Armen zu halten, beren Liebkofungen ihm boch nicht galten, und die er boch so gern für feine Rechnung genommen hatte.

"Antworte boch, antworte boch!" rief Roschen ungebulbig: "Birb man bir auch bie Menge Gelbes geben wollen?"

"Ich habe es ichon; und macht bir's Freub, fo geb' ich's bir."
"Bie, Bhilipp, bu tragft es mit bir?"

Der Bring nahm feine Borfe hervor, bie er, fcwer von Golb, ju fich gestedt hatte, um fie beim Spieltisch anzuwenden. "Rimm und wage, Mabchen!" fagte er, und legte fie, indem er bie fleinen, garten Lippen fußte, in Röschens hand. "Bleibst bu mir bafür holb?"

"Nein, Philipp, wahrlich für bein vieles Gelb nicht, wenn bu nicht mein Philipp warft." "Und wie, jum Beifpiel, wenn ich bir noch einmal fo viel geben wurbe, und nicht bein Philipp ware?"

"Co wurf' ich bir beine Schate vor bie Fuge, und machte bir einen höflichen Anix!" fagte Roschen.

Inbem ging eine Thur broben auf; man borte Dabchenftimmen und Belächter. Der Schimmer eines Lichte fiel von oben auf bie Treppe. Roechen erschraf und flufterte: "In einer halben Stunde bei ber Gregorienfirche!" und fprang bavon . Die Treppe binauf. Der Bring fant wieber im Kinftern. Er ging gum Saufe bingus und betrachtete bas Gebaube und bie erleuchteten Kenfter. Die plobliche Trennung war ibm naturlich febr unzeitig gefcheben. 3war bie Gelbborfe gereute ihn nicht, mit ber bas Dabchen bavon geflogen war; wohl aber, bag er bas Geficht ber unbefannten Schonen nicht beim Lichte gefeben batte; bag er nicht einmal ihren Ramen mußte, und noch weniger, ob fie aus ber Drohung, ihm bas Gelb por bie Rufe ju merfen. Ernft machen wurde, wenn er ihr in feiner mahren Geftalt ericbiene. Ingwifden vertroftete er fich auf bas Rinbe-mich bei ber Gregorienfirche. Eben bies Blatchen batte ibm auch ber Rachtwächter angewiesen. Julian verftanb balb, bag er fein gludliches Abentener nur biefem, boch ohne beffen Willen, zu banken hatte.

9.

Sei es, bag ber Geift bes Weins burch bie wachsenbe Kalte ber Neujahrsnacht, ober burch Roschens Taufchung, in seiner Wirs fung gesteigert warb; ber Muthwille bes fürftlichen Nachtwachters nahm überhanb.

Mitten in einem Saufen von Spaziergangern blieb er an einer Strafenede fiehen, und fließ mit folder Kraft ins horn, daß alle Arauenzimmer mit lautem Schrei zurudfbrangen und bie Manner

vor Schreden fteif wurden. Dann rief Julian bie Stunde und fang bagu:

Der handel unfrer lieben Stadt Gewaltig abgenommen hat.
Selbst unfre Madden, weiß und braun, Sucht man nicht mehr zu Chefran'n.
Die Waare puht sich, wie sie kann, Und bringt sich boch nicht an den Mann.

"Das ift boch unverschamt!" riefen einige weibliche Stimmen im haufen, "uns mit Baaren zu vergleichen!" Bon ben anwefensten Mannern aber lachten viele aus vollem halfe. "Da capo!" schrien einige Inflige Brüber. "Bravo, Nachtwächter!" schrien Andere. "Was unterstehft bu bich, Kerl, unsere Frauenzimmer auf öffentlicher Straße zu beleibigen?" schnob ein junger Lieutenant, ber ein hubsches Mabchen am Arm hatte, ben Nachtwächter an.

"Gerr Lieutenant, ber Nachtwächter singt leiber Gottes bie Bahrheit!" entgegnete ihm ein junger Muller: "Und gerade bas Beibsbild, das Sie am Arm führen, bestätigt die Bahrheit. he, Jüngferchen, kennst du mich? Weißt du, wer ich bin? he? Ges ziemt sich bas für eine verlobte Braut, des Nachts mit andern Mannern herumzuschwärmen? Morgen sag' ich's beiner Rutter. Ich will nichts mehr mit bir zu schassen haben!"

Das Madchen verhüllte fich bas Geficht und zupfte am Arm bes Offiziers, um bavon zu kommen. Der Lieutenant wollte aber, ein Kriegshelb, vor bem Müller nicht fo leicht Reisaus nehmen, und mit Ehren bas Felb behaupten. Er ftieß eine Menge Flüche aus, und da diefer kein Wort schulbig blieb, schwang er ben Stock. Plöglich aber erhoben sich zwei bide spanische Rohre, von burger-lichen Fäusten geführt, warnend über bem haupte bes Lieutenants.

"Berr!" rief ein breiticultriger Bierbrauer bem Rriegsmanne qu: "Gier feine Sanbel wegen bes ichlichten Mabchens angefan-

gen. Ich kenne ben Müller; er ift ein braver Mann. Er hat Recht; und ber Nachtwächter hat Recht, so wahr ich lebe! Ein ehrlicher Bürgersmann und Professchist kann und mag kaum noch ein Mädchen aus unserer Stadt zur Frau nehmen. Die Weibsbilder wollen sich alle über ihren Stand erheben; statt Strümpfe zu slicken, lesen sie Komane; statt Rüche und Reller zu beforgen, laufen sie in Romöbien und Konzerte. Im Hause bei ihnen ist Unstat, und auf den Gassen gehen sie geput einher, wie Brinzzessinnen. Da bringen sie dem Wanne keine Mitgift ins Haus, als ein paar schöne Röcke, Spisen und Bänder und Liebschaften, Romane und Faulheit. Herr, ich spreche aus Ersahrung. Wären unsere Bürgerstöchter nicht so verberbt, ich wäre längst verheirathet."

Alle Umftehenden erhoben ein gellendes Gelächter. Der Lieustenant ftredte langfam bas Gewehr vor ben beiben fpanischen Roheren und sagte verdrießlich: "Das sehlte auch noch, hier von bem bürgerlichen Pack Bugpredigten zu hören!"

"Bas, burgerliches Back," rief ein Nagelschmieb, ber bas zweite spanische Rohr führte: "Ihr abeligen Müßiggänger, bie wir euch mit unsern Steuern und Abgaben füttern mussen, wollt ihr von bürgerlichem Pack sprechen? Eure Lüberlichkeit ist an allem Unglück in unsern Haushaltungen Schuld. Es blieben nicht halb fo viel ehrliche Mäbchen sitzen, wenn ihr hättet beten und arbeiten gelernt."

Run sprangen mehrere junge Offiziere bazu; aber auch Reister und handwerkeburschen sammelten fich. Buben machten Schneesballe und ließen bavon in die dicken haufen fliegen; um auch ihre Freude babei zu haben. Die erste Rugel traf ben vornehmen Lieutenant auf die Rase. Dieser hielt es für Angriff bes bürgers lichen Packs, und erhob abermals ben Stock. Das Treffen begann.

Der Bring, welcher nur ben Anfang bes Boriwechfels gehört hatte, war langft wohlgemuth und lachend bavon gezogen in eine

andere Straße, unbekimmert um die Folgen seines Gesanges. Er sam an den Palast des Finanzministers Bodenlos. Mit diesem Herrn stand er nicht in bestent Bernehmen, wie das schon Philipp ersahren hatte. Julian sah alle Fenster erleuchtet. Die Gemahlin des Ministers hatte große Gesellschaft. Julian in seiner satyrischen Poetenlaune pflanzte sich dem Balaste gegenüber hin und blies trästig in sein horn. Einige herren und Damen öffweten, viele leicht weil sie eben nichts Besseres zu thun hatten, das Fenster, neugierig, den Nachtwächter zu hören.

"Nachtwächter!" rief einer von ben Gerren herab: "fing' auch ein hubsches Stud jum Neujahr." Dieser Zuruf lodte noch mehstere von ber Gesellschaft ber Frau Ministerin an die Fenster.

Julian, nachbem er gewohntermaßen bie Stunde gerufen, fang mit lauter Stimme gar vernehmlich:

3hr, bie ihr feufst in Schulbennoth Und ohne Wis jum Banferot, Bieht, bag ber berr in biefer Racht Euch jum Finangminister macht, Der ohne Finangen läßt bas Land, Beil er fie bebalt in feiner Sand.

"Das ift ja jum Ohnmächtigwerben!" rief bie Frau Minifierin, bie ebenfalls zu einem ber Fenfter getreten war: "Ber ift benn ber nieberträchtige Menfch, ber fich bergleichen erfrecht?"

"Frau Exzellenz!" antwortete Julian mit verstellter Stimme, indem er den judischen Dialest annahm: "Ich wollte Ihnen doch ein kleines Bergnügen machen. Halten zu Gnaden, ich bin nur ber Hosjude Abraham Levi; Frau Exzellenz kennen mich boch schon."

"Bei mir!" fchrie eine Stimme oben am Fenfter: "Ghrs vergeffener Kerl, wie willft bu fein Abraham Levi? Bin ich nicht felber Abraham Levi? Du bift ein Betrüger!"

"Ruft bie Bache!" rief bie Frau Minifterin: "Lafit ben Mensichen arreitren!"

Bei biefen Borten verließen alse Gafte in großer Behendigs keit die Fenster. Aber auch der Prinz blieb uicht steben, sondern nahm im Doppelschritt den Beg durch einige kleine Quergaffen.

Ein Schwarm Bebienten, begleitet von einigen Finanzsetres taren, fturzte aus bem Palaste hervor und jagte umher, ben Lakterer zu suchen. Blöblich riefen Einige laut: "Bir haben ihn!" Die Anbern eilten bem Rufe nach. Wirklich hatten fie ben Nachtwächter bes Reviers gefunden, ber in großer Unschuld auf dem Wege seines Berufs bahin trabte. Er ward umringt, übermannt und, wie sehr er sich auch sträubte, wegen seiner farkastischen Einfälle auf die Saudiwache geschleppt.

Der wachthabenbe Offizier schüttelte verwundert ben Ropf und sagte: "Man hat mir schon einen Rachtwächter zugeführt, ber burch Berfe, die er auf die Madchen ber Restenz abgerusen, eine fatale Schlägerei zwischen Offizieren und Burgerlichen verursacht hat."

Der neu eingebrachte Gefangene wollte burchaus nichts gestehen und larmte gewaltig, daß ein hause junger Leute, die wahrs scheinlich zu viel getrunken haben möchten, ihn in der Ausübung bes ihm anvertrauten Amtes gestört hätten. Einer der Finanzssekretare sagte ihm aber den ganzen Bers vor, der den gerechten Jorn der Frau Ministerin und aller ihrer Gäste erregt hatte. Sämmtliche Soldaten brachen in ein erschütterndes Lachen aus. Der ehrliche Nachtwächter aber schwor mit Thräuen, ihm sei so etwas nicht in den Sinn gestiegen.

Während man noch mit biefem Berhör beschäftigt war, ber Rachtwächter seine Unschuld betheuerte, die jungen herren für alle Volgen ihres Betragens verantwortlich machte und die Vinanzsekretäre in der That schon anfingen, zweifelhaft zu werden, ob fie auch ben rechten Mann ergriffen hatten, rief bie Schilbmache braugen: "Bacht heraus ins Gewehr!"

Die Solbaten fprangen bavon. Die Finangfefretare fuhren fort, ben Rachtwächter mit Fragen zu bestürmen. Indem trat ber Felts marschall in die Bachtstube, begleitet vom wachthabenben Sauptsmann.

"Laffen Sie mir ben Rerl ba frumm schließen!" rief ber Felbs marschall, und zeigte mit ber Sand hinter fich. 3wei Offiziere traten herein, die einen entwaffneten Nachtwächter bei ben Armen führten.

"Sind benn bie Nachtwächter alle toll geworben?" rief ber wachthabenbe Sauptmann gang erstaunt aus.

"Ich will bem Bofewicht morgen feine infamen Berfe bezah. Ien!" forie ber Kelbmarichall.

"Ihre Erzellenz," versehte ber neugefangene Bachter gitternb und bebend, "ich habe, weiß ber himmel, teine Berfe gemacht, in meinem ganzen Leben teinen Berd!"

Schweig, Schurke!" brullte mit entsehlicher Stimme ber Feldsmarschall: "Du sollst mir auf die Festung ober an den Galgen. Und widersprichst du mit einem Muck noch, so haue ich dich auf der Stelle in Krautstucke!"

Der wachthabenbe Sauptmann bemerkte bem Marfchall in aller Ehrerbietung; es muffe eine poetische Epibemie unter ben Nachtwächtern in ber Stadt ausgebrochen sein; benn er habe nun schon brei biefer Patrone in einer Biertelstunde zu huten bekommen.

"Meine herren," sagte ber Feldmarschall zu ben ihn begleistenden Offizieren, "da der Kerl schlechterbings nicht eingestehen will, daß er den Bers gesungen habe, so bestinnen Sie sich auf das Pasquill, ehe Sie es vergessen. Schreiben Sie es auf. Morgen wollen wir ihn schon zum Geständniß bringen. Jest will ich keine Zeit verlieren, und auf den Ball. Wer weiß es noch?"

Die Offiziere befannen fich. Einer half bem anbern nach. Der Bachthabenbe fchrieb, und ba tam Folgenbes beraus :

Der Geberbuich auf leerem Rorf, 3m Raden einen fteifen Bopf, Den Bauch gurud, bie Bruft heraus, Das macht bes heeres Stärte aus. Man wird bei Tanz und Geigenschall, Bei Rug und Spiele Gelbmarfcall.

"Billft du laugnen, Schurke?" fuhr ber Felbmarschall ben erschrodenen Nachtwächter mit erneuerter Buth an: "Willst du laugnen, daß bu bas gesungen haft, als ich aus ber Thur meines Hauses trat?"

"Mag es gesungen haben, wer will, ich weiß nichts bavon!" antwortete ber Rachtwächter.

"Barum liefest bu benn bavon, als bu mich vortreten fahst?" fragte ber Marschall weiter.

"Ich bin nicht gelaufen."

"Bas?" riefen die beiben Ofstziere: "Du nicht gelaufen? Barft du nicht außer Obem, als wir dich am Markt hier endlich einholten?"

"Ja, ich war vor Schreden außer mir, baß mich bie Berren fo gewaltthatig überfielen. Es liegt mir noch jest in allen Gliebern."

Schließen Sie ben hartnädigen hund frumm!" rief ber Marsichall bem Wachthabenden ju: "Er hat bis morgen Zeit genug, fich zu befinnen." Mit biefen Worten eilte ber Marfchall hinweg.

Der Larm auf ben Gaffen und die Spottgebichte ber Nachtwächter hatten bie ganze Polizei in Bewegung gesetzt. Roch in berfelben Biertelftunde wurden zwei andere Nachtwächter, freilich nicht bie rechten, ergriffen und zur hauptwache geführt. Der eine follte auf ben Minister ber auswärtigen Angelegenheiten ein schmähsliches Lied gefungen haben, des Inhalts: ber Minister ware nirgenbs answärtiger, als in seinem Departement. Der andere war beschuldigt, vor bem bischöflichen Palaste gesungen zu haben: es sehle ben Kirchenlichtern nicht an Talg, aber sie verbreiteten im Lande mehr Qualm und Rauch, als Helligkeit.

Der Brinz, welcher durch seinen Muthwillen allen Nachtwächstern der Residenz so schlimmes Spiel machte, entschlüpste überall glüdlich, und ward eben darum von Sasse zu Gasse feder. Die Sache machte Geräusch. Man hatte sogar dem Polizeiminister, der beim König am Spieltische saß, von der poetischen Insurrektion der ehemals so friedlichen Nachtwächter rapportiet, und zum Besweis einen der Spottverse schrische Kolizei selbst gerichtet war, die ihre Spürnase in alle Familiengeheimnisse der Stadt stede, und doch im eigenen Hause nichts rieche, daher ihr wohl eine Prise zu gönnen sei. Der König lachte laut auf, und befahl, ihm einen der nachtwächterlichen Boeten einzusangen und herzubringen. Er stadt vom Spieltische auf; denn er sah, der Polizeiminister hatte die gute Laune verloren.

10.

Im Tanzsaale neben bem Speifezimmer hatte Philipp, ber gesfürstete Rachtwächter, so eben von seiner Sackuhr vernommen, daß es Zeit sei, sich zum Findes mich bei der Gregorienkirche einzusstellen. Er selbst war froh, seinen Burpurtalar und Federhut an den Substituten zurückzugeben, benn ihm ward unter der vornehmen Maske nicht gar wohl zu Muthe.

Wie er eben bie Thur fuchte, um fich bavon zu schleichen, tam ihm ein Reger nachgetreten und zischelte ihm zu: "Königliche Hobeit, herzog hermann sucht Sie allenthalben!" — Philipp schüttelte argerlich ben Kopf und ging hinaus; ihm nach ber Neger.

Wie fie beibe in bas Borzimmer traten, ftufterte ber Neger: "Bei Gott, ba fommt ber herzog!" und mit ben Borten machte fich ber Schwarze wieber eilsertig in ben Saal zuruck.

Eine hohe, lange Maste trat mit fonellen Schritten gegen ben Philipp auf und rief: "Salten Sie einen Augenblid, ich habe mit Ihnen ein Wortchen abzuthun. 3ch fuche Sie foon lange."

- Nur gefdwind, entgegnete Philipp, benn ich habe feine Beit zu verlieren.
- "Ich wollte, ich mußte keine mit Ihnen verlieren. Ich habe Sie lang genug gesucht. Sie find mir Genugthuung schulbig. Sie haben mir blutige Beleibigung zugefügt."
  - Dag ich nicht mußte.
- "Sie kennen mich nicht?" rief ber herzog, und zog bie Larve ab: "Nun wiffen Sie, wer ich bin, und Ihr bofes Gewiffen muß Ihnen has Uebrige fagen. Ich forbere Genngthuung. Sie und ber verfluchte Salmoni haben mich betrogen."
  - + Davon weiß ich nichts! antwortete Philipp.
- "Sie haben bie fcanbliche Geschichte im Reller bes Baders mabchens angestellt. Auf Ihr Anftiften hat fich ber Oberft Ralt an meiner Berson verariffen."
  - Rein mahres Bort.
- Wie, fein mahres Bort? Sie laugnen? Die Marschallin Blankenschwerb hat mir erst vor wenigen Minuten Alles entbedt. Sie war Augenzeugin bei ber Geisterkomobie, die Sie mit mir svielten."
- Sie hat Ihrer Durchlaucht ein Mahrchen aufgebunden. Ich habe an Ihren Sanbeln keinen Theil gehabt. Wenn Sie Geisterskomöbie mit fich fpielen ließen, war es Ihre Schulb.
- "Ich frage Sie, ob Sie mir Genugthunng geben wollen? Bo nicht, so mache ich Larm. Folgen Sie mir auf ber Stelle zum König. Entweber Sie fchlagen fich mit mir, ober — zum König."

- 3hre Durchlaucht . . . fotterte Bhilipp verlegen: 3ch habe weber Luft, mich mit Ihnen ju fchlagen, noch jum Ronig zu gehen.

Das war Philipps voller Ernft; benn er befürchtete, die Larve abziehen zu muffen und in empfindliche Strafe wegen der Rolle zu fallen, die er wider seine Absicht hatte spielen muffen. Er machte daher gegen den Herzog allerlei Ausstückte, und sah nur immer nach der Thur, um irgend einmal den Augenblick erwischen und davon springen zu können. Der Herzog hingegen merkte die Aengstlickfeit des vermeinten Prinzen, und ward dadurch muthiger. Er nahm zuleht den armen Philipp beim Arm, und wollte ihn zum Saale führen.

- Bas wollen Sie von mir? rief Philipp in Berzweiflung, und schleuberte ben Berzog gurud.

"Jum König!" antwortete ber Herzog muthenb: "Er foll horen, wie icanblich man an feinem hofe einem fürftlichen Gaft begegnet."

— Gut! fagte Philipp, ber fich nicht mehr zu helfen wußte, als wenn er ben Karafter bes Prinzen wieder annahme: So kommen Sie; ich bin bereit. Jum Glud habe ich ben Zettel bei mir, auf welchem Sie bem Badermadchen eigenhandig die Verficherung ausstellten . . . .

"Boffen! Larifari!" erwieberte ber Herzog: "Das war einer von ben Spagen, bie man wohl mit einem bummen Burgermabchen treibt. Zeigen Sie ihn nur bem König. Ich werbe mich barüber ausweisen."

Indeffen fchien es bem Herzog boch mit dem Ausweisen nicht gar Ernft zu fein. Er brang gar nicht weiter barauf, Philippen zum König zu führen, und bas war dem Philipp schon recht; besto ungestümer bestand ber Herzog barauf, daß sie beibe in den Bagen sien und, der himmel weiß wohin, sahren wollten, um die Ehrenssache mit Pistelen und Sabeln abzuthun. Das war nun dem bes brangten Philipp gar nicht gelegen. Er stellte dem Herzog alle

bosen Folgen biefes Schrittes vor. Jener aber in seinem Grimme ließ sich durch nichts von seinem Berlangen abwendig machen; verssicherte, er habe schon Fürsorge für Alles getroffen, und werbe nach Beendigung ihres Geschäfts noch in der Nacht abreisen.

"Benn Sie nicht," fuhr ber Bergog fort, "ber feigfte Renfch in Ihrem Lanbe find, fo folgen Sie mir jum Bagen, Bring."

- 3ch bin fein Bring! antwortete Philipp, ber fich jum Meußer-

"Sie find es. Jeber hat Sie hier auf bem Balle erfannt. Ich fenne Sie am hut. Sie hintergeben mich nicht."

Philipp zog bie Larve ab, zeigte bem Berzog fein Geficht unb fprach: "Run, bin ich ber Pring?"

Serzog Germann, wie er bas wilbfrembe Geficht erblickte, prallte zuruck und ftand wie versteinert. Seine geheimste Angelegenheit einem Unbekannten verrathen zu haben, vermehrte seine Bestürzung und Berlegenheit. Che er sich noch aus bieser sammeln konnte, hatte Phillipp schon die Thur in der Hand, und weg war er.

## 11.

Sobald fich Philipp im Freien befand, nahm er blipfchnell out und Seibenmantel ab, widelte jenen in diefen, und fo, beibes unter bem Arm, fprang er bie Gaffe entlang, ber Gregorienfirche ju.

Da ftand Roschen icon in einem Bintel neben ber hoben Rirchenbforte und harrte fein.

"Ach, Philipp, lieber Philipp!" fagte fie zu ihm, sobald fie ihn erkanute, und drückte seine hand: "Welche Freude haft du mir boch gemacht! D wie glücklich find wir! Sieh, ich habe keine Ruhe mehr bei meinen Freundinnen gehabt. Gottlob, daß du da bift. Schon seit beinahe einer Viertesktunde ftehe ich hier und friere. Aber ich benke vor Freuden gar nicht an die Kälte, die ich leide."

- Und ich, liebes Roechen, banke Gott auch, baf ich wieber bei bir bin. Sole ber Geier all ben Schnickschad ber großen Serren. Run, ich erzähle bir schon ein andermal von ben tollen Auftititen, die ich gehabt habe. Sage mir, Herzenekind, wie gest es bir auch? Haft bu mich noch ein wenig lieb?
- "Ei, bu bift nun ein großer herr geworben, Philipp, und ba ift's wohl an mir, zu fragen, ob bu mich noch ein wenig lieb haft?"
- Better, woher weißt bu benn ichon, bag ich ein großer Gerr war?
- "Du haft es mir ja felber gefagt. Philipp, Philipp, wenn bu nur nicht ftolz wirft, nun bu fo entfehlich reich bift. Ich bin ein armes Mabchen, und nun freilich zu fchlecht fur bich. Aber, Philipp, ich habe schon bei mir gebacht, wenn bu mich verlaffen könnteft, fieh', ich wollte lieber, bu warest ein Gariner geblieben. Ich wurde nich zu Tobe gramen, wenn bu mich verlaffen könnteft."
- Röschen, sage mir, was schwatzest bu auch ba? 3ch bin eine halbe Stunde Prinz gewesen, und es war boch nur Spaß; aber in meinem Leben mache ich solchen Spaß nicht wieder. Runbin ich wieder Nachtwächter, und so arm, wie vorher. 3ch habe da wohl noch fünftausend Gulben bei mir, die ich von einem Mameluken bekommen die könnten und beiben aus der Noth helfen —, aber leiber, sie gehören mir nicht.

"Du fprichft wunderlich, Philipp!" fagte Roechen, und gab ihm die schwere Gelbborfe, die fie vom Prinzen erhalten hatte: "Da, nimm bein Gelb wieber. Es wird mir boch im Strictbeutel fast zu schwer."

- Bas foll ich mit bem vielen Gelbe? Bober haft bu bas, Roschen?
  - "Du haft es ja in ber Lotterie gewonnen, Philipp."
- Bas? Sab' ich gewonnen? Und man hat mir boch auf bem Rathbause gesaat, meine Rummern waren nicht berausgesommen!

Sieh', ich habe gefest, und gehofft; es fonnte eine Terne fur uns jur Aussteuce geben. Aber ber Gartner Rothmann fagte mir, als ich ben Rachmittag zu fpat auf bas Rathbans fam : "Armer Bbis lipp; feine Rummer!" - Juchbeb, alfo boch gewonnen! Jest fauf' ich ben größten Garten, und bu bift meine Rrau. Bie viel ift's benn geworben ?

"Bhilipp, haft bu bir ein Raufchchen in ber Reujahrenacht getrunten? Du mußt beffer wiffen, wie viel es ift. 3ch babe bei meinen Kreundinnen nur unter bem Tifche beimlich in Die Borfe bineingeschielt, und bin recht erfcproden, ale ich ein Golbftud neben bem anbern bligen fah. Da bachte ich: nun wundert's mich nicht, baf ber Bhiliph fo unbanbig mar. Ja, recht unbanbig bift bu gewesen. Aber es war bir ja nicht zu verargen. 3ch möchte bir felber um ben Sale fallen und mich recht fatt weinen vor Freuben."

- Roschen, wenn bu fallen willft, ich mag es wohl leiben. Aber bier ift ein Difverftanbuig. Ber bat bir bas Gelb gebracht. und gefagt, es fei mein Lotterielvos? 3ch habe ja bas Loos noch zu Saufe im Raften, und kein Mensch hat es mir abgeforbert.

"Bbilipp, treib' feine Boffen. Du haft's mir vor einer halben Stunde felber gefagt und mir felber bas Belb gegeben."

- Roechen, befinne bich. Diefen Morgen fab ich bich beim Beggeben ans ber Deffe, ba wir mit einander unfer Zusammenfinben für biefe Racht verabrebeten. Seitbem faben wir ja einauber nicht.

"Außer vor einer halben Stunde, ba ich bich blafen borte, und ich bich zu Steinmanns ins Saus bineinrief. Aber was tragft bu benn unter bem Arm fur ein Bunbelden? Warum gehft bu bei ber kalten Racht ohne Gut? - Bhilipp, Bhilipp! nimm bich wohl in Acht. Das viele Gelb konnte bich leichtfinnig machen. Du bift gewiß in einem Birthehaufe gefeffen, und haft bir mehr ju Gute gethan, ale bu follteft. Gelt? Bas haft bu ba für ein Bunbels 2\*

chen? Mein himmel, bas find ja wohl Frauenzimmerkleiber von Geiben? Philipp, Philipp, wo bift bu gewefen?"

- Gewiß vor einer halben Stnube nicht bei bir. Du willst bich, glaub' ich, über mich luftig machen? Antworte mir, woher baft bu bas Gelb?

"Antworte mir erft, Philipp, woher haft bu biefe Frauenzimmerfleiber? Wo bift bu gewefen?"

Da beibe ungebulbig waren, Antwort zu haben, und feine Antswort gaben, singen fie an, auf einander etwas mistrauisch zu werben und zu zänkeln.

## 12.

Bie es gewöhnlich in solchen Rechtshandeln geht, wo ein liebens bes Barchen mit einander ftreitet, ging es auch hier. Sobald Rosschen das weiße Schnupftuch hervornahm und ihre Augen trocknete und das Köpfchen wegwandte, und ein Seufzer um den andern aus der Tiefe der Brust hervorzitterte, hatte sie offenbares Recht, und er offenbares Unrecht. Und er gestand sein Unrecht, indem er sie tröstete, und bekannte: er sei auf dem Maskenball gewesen, und was er unter dem Arm trage, sei kein weibliches Gewand, sondern ein Seidenmantel, nebst Larve und Keberhut.

Nach biefem reumuthigen Eingeständniß aber begann erst das strengste Berhor über ihn. Ein Madkenball, das weiß jedes Madschen in einer großen Stadt, ist für unverwahrte herzen ein gessährlicher Irrgarten und Rampfplat. Man stürzt sich in ein Meer anmuthiger Gefahren, und geht manchmal darin unter, wenn man kein guter Schwimmer ift. Röschen hielt ihren Freund Philipp aber gerade nicht für den besten Schwimmer; es ist schwer zu sagen, warum? Also mußte er zuerst erklären, ob er getanzt habe? Auf

bas Berneinen hin, fragte fie, ob er keine Abenteuer und handel mit weiblichen Masken gehabt habe? Das ließ fich nicht verneinen. Er bekannte allerlei; doch sette er jedesmal hinzu, die Frauenzimmer wären insgesammt von vornehmer Abkunft gewesen und hätten ihn für einen Andern gehalten. Röschen wollte zwar ein wenig zweiseln; doch unterdrückte sie den Argwohn. Als er aber aus ihre Frage: für wen man ihn gehalten habe, und von wem er seine Maske geliehen? immer den Prinzen Julian nannte, schütztelte sie doch das ungläubige Köpschen; und noch unwahrscheinlicher war ihr sein Geschichten, daß der Prinz Nachtwächterbienste gesthan, während Philipp auf dem Balle gewesen. Er aber vernichtete alle ihre Zweisel mit der Bersicherung, der Prinz — benn dasür halte er seinen Substituten — werde, laut Abrede, in wenigen Augenblicken bei der Gregorienkirche erscheinen, und die schöne Maske für den Nachtwächtermantel eintausschen.

Run ging bem erschrockenen Roschen über ihr Abenteuer im bunkeln Hausgang ein Licht auf. War es ihr doch damals schon aufgefallen, daß der vermeinte Philipp so etwas Frembartiges in seinem Wesen gehabt hatte. Da nun die Reihe an sie kam, Alles haarklein zu beichten, wie sie zu dem Gelde für das Lotterieloos gelangt ware, stotterte sie lange und suchte nach Worten herum, daß dem Philipp ganz bange ward.

Sie ergahlte endlich Alles, was vorgefallen war; aber wie es jum Auf und Gegenfuß tam, ftodte fie wieber mit ber Sprache. Doch mußte es beraus.

- "Es ift nicht mabr! " rief Philipp: "Ich habe bir feinen Ruß gegeben, und von bir feinen empfangen."
- "So hat es bir boch gegolten," fagte Roschen leife und fcmeischelnb. Philipp rieb fich bie blonben haare auf bem Wirbel herum, bamit fie nicht zu Berge fteben follten.
  - "Bore, Philipp, bift bu es nicht gewefen," fagte Roschen .

ängstlich; "fo glaube ich bir alles Unglaubliche, bas bu mir gefagt haft, — fo ift es Pring Julian in beinen Kleibern geswefen."

Das hatte bem Philipp schon lange geahnet, und er rief: "Der Spisbube! Er hat mich um beine Ruffe bestohlen. Nun begreif'ich! Nur barum gab er mir seine Maske, nur barum wollte er auf eine halbe Stunde Ich sein!" — Und nun siel ihm die Maske ein, die ihm von ber Opernsängerin Rollina, dann von Röschen erzählt hatte, und er erneuerte sein Berhör strenger, als vorher: ob und wie sie den Prinzen vorher gesehen? ob ihr nicht ein Mann ausgesallen sei, ein vornehmer herr, der ihr beim Kirchangehen nachgeschlichen sei, oder der sich im Milchgäschen Geschäfte gesmacht habe? oder ob nie ein herr oder sonk Jemand zu ihrer Mutter gesommen sei, um sie mit Gelb und Wohlthaten in ihrer Berlassenheit zu unterstützen?

Röschens Antworten sielen sammtlich so bernhigend aus, und trugen so sehr das Gepräge der unbefangensten Unschuld, daß Phislipps herz wieder leicht ward. Er warnte sie vor den Schleichern und vor der Barmherzigkeit der Bornehmen, und Röschen hinwieder warnte vor den Gesahren der Maskendälle und allen Abenteuern mit Frauenzimmern hohen Standes, durch welche mancher junge Mensch schon recht unglücklich geworden sei. Man vergab sich alle in der Unwissenheit begangenen Sünden, und Philipp stand im Begriff, den Kuß einzusordern, der ihm bestimmt gewesen, und ben er nicht empfangen hatte — als das Pärchen im besten Augensblicke durch eine fremde Erscheinung unterbrochen wurde.

Es fam im vollen Lauf und Sprung ein Mensch gegen fie gerannt, ber obemlos bei ihnen stehen blieb. An Mantel, Stange, hut und horn erkannte Philipp auf ber Stelle seinen Mann. Dieser hingegen suchte ben Maskentrager. Philipp reichte ihm ben but und Seibenmantel und sagte: " Gnabigster herr, hier Ihre Sachen. In biefer Belt taufchen wir bie Rollen nicht wieber mit einander; ich fame zu furz babei!"

Der Bring rief: "Nur geschwind, nur geschwind!" warf bie nachtwächterliche Amtstracht von fich in ben Schnee, band die Larve und ben Mantel um, und sette ben hut auf. Roschen sprang ersschroden zurud. Philipp bebedte fich mit seinem alten Filz und Mantel, und nahm Stange und horn.

"Ich habe bir ein Trinfgelb verfprochen, Ramerad," fagte ber Bring, "aber fo mahr ich lebe, ich habe meinen Gelbbeutel nicht bei mir."

"Den habe ich!" antwortete Philipp und hielt ihm die Borfe hin: "Sie gaben ihn meiner Braut ba — aber, gnabigfter herr, wir verbitten uns Gefchenke ber Art."

. "Ramerab, behalte was bu haft, und mache dich geschwind aus bem Staube; es ist für bich hier nicht geheuer!" rief ber Prinz eilig, und wollte bavon. Philipp hielt ihn am Mantel fest: "Gnabiger herr, wir haben noch Eins abzuthun!"

"Blieh', fag' ich bir, Rachtwächter! Blieh', man ftellt bir nach."

"Ich habe teine Urfache ju flieben, gnabigfter herr. Aber ich habe Ihnen hier Ihre Borfe --

"Die behalte. Lauf', was bu fannft!"

"Und einen Becffel bes Marfchalle Blanfeufchwerb von fünfstaufend Gulben guguftellen."

"Der hagel, wie fommft bu mit bem Marfchall Blautenfcwerb gufammen, Rachtwächter?"

"Er fagte, es fei eine Spielfchulb, bie er Ihnen zu zahlen habe. Er will biefe Racht noch mit feiner Gemahlin auf feine polnifchen Guter."

"Bift bu toll? Boher weißt bu bas? Wo gab er bir bie Berrichtungen an mich?"

3ch bin ber Gartner Philipp Start, Sohn bes Nachtwächters Gottlieb Start! antwortete Bbilipp rubia.

### 13.

"Nun ja, ben suchen wir eben! Halt, Bursch!" riefen mehrere Stimmen, und Philipp, Röschen und ber Brinz sahen sich ploselich von sechs hanbsesten Dienern der löblichen Polizei umringt. Röschen that einen lauten Schrei. Philipp ergriff des erschrodeenen Madchens Hand und sagte: "Fürchte dich nicht! — Der Prinz klopfte dem Philipp auf die Achsel und sagte: "Es ist ein dummer Streich. Ich sagte dir nicht vergebens, du sollest dich zur rechten Zeit davon machen. Aber fürchte dich nicht; es soll dir nichts widerfahren."

"Das wird fich hintennach ergeben!" verfette einer ber Sanbefeften : ... Ginftweilen wird er mit uns fommen."

"Bobin?" fragte Philipp: "Ich bin in meinem Dienft; ich bin ber Nachtwächter."

"Das haben wir ichon gebort, und eben beswegen fommt 3hr mit uns."

"Last ihn gehen, ihr Leute!" fagte Julian, und fuchte in ben Taschen nach Gelb. Da er nichts fand, flufterte er Philippen heims lich zu, ihnen aus ber Borfe zu geben. Die handfesten aber riffen beibe aus einander und riefen: "Fort! hier werben feine Abreden mehr genommen. Auch die Maske ift verbächtig und muß mit uns!"

"Die nicht!" fagte Philipp: "Ihr wollt ben Nachtwächter; ber bin ich. Konnet ihr verantworten, mich aus meinen Berufsgeschäften zu nehmen, so führet mich, wohin es euch beliebt. Diesen Gerrn aber laßt geben." "Das ift nicht Gure Sache, uns zu lehren, wen wir für verbachtig halten follen!" versette einer ber Bolizeibiener: "Marfch, Alles mit uns!"

"Auch bas Frauenzimmer?" fragte Philipp: "3ch will nicht boffen."

"Run, bas Jungferchen mag gehen. Für fie haben wir feinen Befehl. Aber Namen und Gefichtchen muffen wir für ben Rothsfall tennen, und ben Aufenthalt."

"Ge ift bie Tochter ber Wittwe Bittner im Milchgafchen!" fagte Philipp, und argerte fich nicht wenig, als die Kerls alle bas Geficht bes weinenben Roschens gegen ben Schein ber fernen Strafenlaterne brebten und begafften.

"Geh' heim , Roschen! " fagte Philipp : "Geh' heim; fürchte nichts für mich. 3ch habe ein gutes Gewiffen."

Röschen aber foluchzte laut, bag es felbst ben Bolizelbienern Mitleib einflößte. Der Bring wollte biefen Umftanb benugen, um burch einen Sprung zu entfommen. Aber von ben hanbfeften einer war noch ein befferer Springer, ftanb mit einem Say vor ihm und fagte: Hollat! ber hat ein schlechtes Gewiffen; er muß mit uns. Borwarts, marich!"

"Bohin ?" fragte ber Bring.

"Dirette und iconurgeraben Wege ju Seiner Erzelleng bem Gerrn Bolizeiminifter."

"Hört, Lente," fagte ber Prinz sehr ernft, boch leutselig — benn ihm war in bieser Geschichte gar nicht wohl zu Muth, weil er eben sein Nachtwächterstuckhen nicht verrathen wiffen wollte: "Hört, Leute, ich bin biesen Augenblick nur sehr zufällig zu biesem Rachtwächter gekommen; ihr habt mit mir nichte zu schaffen. Ich bin vom Hose. Untersteht ihr euch, mich zu zwingen, mit euch zu gehen, werbet ihr euern Irrihum bereuen und morgen bei Wasser und Brob im Thurme sien."

- "Laft ben herrn um Gotteswillen gehen, Leute! " rief Phislipp: "Berlaffet ench auf mein Bort, es ift ein großer herr, ber euch euern Dienst garftig versalzen kann. Es ift . . . "
- "Schweig!" rief Inlian: "Es foll Niemand aus beinem Munde erfahren, wer ich bin, wenn bu allenfalls errathen hatteft, wer ich fei. horft bu, Riemand! Riemand, fage ich bir, es tomme, wie es wolle. horft bu?"
- "Bir thun unfere Schulbigkeit!" entgegnete ein Polizeibiener: "und bafür fest uns Reiner in ben Thurm. Das könnte aber am Ende wohl bem Gerrn in ber Maske felbst wiberfahren. Bir kens nen bergleichen Sprachen schon und fürchten folche Drohungen nicht. Borwarts, marich!"
- "Leute, nehmt Bernunft an!" rief Philipp: "Es ift ein febr angefebener herr am hofe."
- "Und wenn's ber Konig felber ware, mußte er mit uns; bas ift unfere Pflicht; er ift verbächtig!" gab Giner jur Antwort.
- "Ei ja," rief ein Anberer, "große herren am hofe haben wohl mit Nachtwächtern und Euresgleichen heimliche Dinge abzuthun und, wie vorhin, einander in die Ohren ju gischeln."

Bahrend man noch bee Pringen wegen hin und her ftritt, fam ein Bagen, achthannig, mit brennenden Fadeln voran, baher gesfahren, an ber Kirche vorbei. "Salt!" rief eine Stimme im Wagen, als diefer eben an bem haufen ber Polizeibiener war, welche ben Prinzen umringt hielten.

Der Bagen ftand. Der Autschenschlag öffnete fich. Ein herr fprang heraus im Ueberrod, mit einem glanzenben Stern barauf, und ging zu ber Menschengruppe. Er fließ bie Polizeibeamten zurud, betrachtete ben Prinzen von oben bis unten und fagte: "Richtig! erfannte ich boch gleich ben Bogel an feinen Febern von weiten. Raste, wer find Sie?" Julian wußte nicht, wohin fich in feiner Berlegenheit breben und wenben, benn er ertannte ber Bergog Germann.

"Antworten Sie mir!" rief ber Berzog mit donnernder Stimme. Julian schüttelte ben Kopf und winkte bem Berzog, sich sortzubegeben. Dieser aber ward noch erpichter, zu wissen, mit wem er es auf dem Balle zu thun gehabt habe. Er fragte die Polizeisbeamten. Diese standen mit entblößten Hauptern um den Herzog und sagten: sie hatten Besehl, den Nachtwächter unmittelbar zum Polizeiminister zu sühren; der Wächter habe gottlose Berse gessungen, wie sie mit ihren eigenen Ohren gehört; sei ihnen aber durch Kreuzs und Duergassen entsprungen; hier nun, bei der Rirche, hätten sie ihn in vertraulichem Gespräche mit der Maske ertappt, bie ihnen beinahe verdächtiger schiene, als der Nachtwächter. Die Maske habe sich für einen Herrn vom Hose ausgeben wollen, allein das sei offendar Windbeutelei. Sie hätten daher sur Schuldigkeit gehalten, die Maske zu arreitren.

"Der Mensch ist nicht vom hofe!" erwiederte der Herzog: "barauf könnet ihr sicher gehen; ich gebe euch mein Wort. Er hat sich unerlaubter Weise auf dem Balle eingeschlichen und Jeden glauben gemacht, er sei Prinz Julian. Er hat sich mir endlich entlarven mussen, da er auch mich betrogen, und mir entwischte. Es ist ein undekannter Mensch, ein Abenteurer. Ich habe es dem Oberhosmeister gemeldet. Ihr Leute, suhret ihn sort zum königelichen Balast, ihr habt einen guten Fang gethan."

Mit biesen Worten breite fich ber Herzog um, stieg in ben Wagen, rief noch einmal zurudt: "Laßt ihn nicht entkommen!" und fuhr bavon.

Der Pring fah fich verloren. Den Polizeibienern fein Geficht zu zeigen, hielt er für unschicklich; burch biefe maren feine Geniesstreiche allzustabtfundig geworben. Minber Gefahr lief er, wenn

er vor dem Oberhofmelster oder dem Polizeiminister die Larve abs zog. Also rief er entschlossen: "Meinethalben! Kommt!"

Er und Philipp gingen. Roschen fab ihnen weinend nach.

### 14.

Philipp hatte beinahe an hexerei glauben mögen, ober baß er traume. Denn so verworren und bunt es in bieser Nacht zus ging, war's ihm in seinem Leben noch nicht ergangen. Er hatte sich eigentlich keine Borwürse zu machen, als daß er mit dem Prinzen die Rleiber getauscht, und dann, wider seinen Willen, bessen Rolle auf dem Ball gespielt hatte. Da aber der Prinz vermuthlich die Nachtwächterrolle ebenfalls nicht in der Regel gespielt haben mochte — denn warum mußte er sich als Nachtwächter verhaften lassen? — hosste er bei diesem Gnade zu sinden.

Beim Balaste schlug bem armen Philipp bas herz stärker. Man nahm ihm Mantel, horn und Stange ab. Der Prinz sprach mit einem vornehmen herrn einige Morte. Sogleich wurden die Bolizeibiener weggeschickt; ber Prinz ging die Stiege hinauf, und der Philipp mußte folgen. "Fürchte dich nicht!" sagte Julian und verließ ihn. Philipp wurde in ein kleines Borzimmer geführt, wo er lange allein blieb.

Endlich fam ein koniglicher Rammerbiener und fagte: "Rommt mit mir, ber Ronig will Guch feben."

Philipp war fast außer sich vor Schreden. Seine Anie wurs ben schwach. Er ward in ein schönes Zimmer geführt. Da saß ber alte König lachend an einem kleinen Tische. Neben ihm stand ber Brinz Julian ohne Larve. Sonst war Niemand im Zimmer.

Der Konig betrachtete ben jungen Menfchen eine Beit lang, wie es ichien, mit einer Art Wohlgefallen.

"Erzähle mir Alles genau," fagte ber Konig zu ihm, "was bu in biefer Racht gethan haft."

Philipp gewann burch bie leutselige Anrede bes ehrwürbigen Monarchen wieber Muth, und beichtete haarklein, was er gethan und erlebt hatte, von Ansang bis zu Ende. Doch war er klug und bescheiben genug, das zu verschweigen, was er in seiner Prinzenrolle von den Höslingen gehört hatte, und wodurch Julian hätte in Berlegenheit geseht werden können. — Der König lachte bei der Erzählung einige Mal laut auf; dann that er noch einige Fragen über Philipps Gerkunft und Beschäftigung, nahm ein paar Goldskiede vom Tische, gab sie ihm und sagte: "Nun geh' du, mein Sohn, und warte deines Beruse. Es soll dir nichts Leides gesschehen. Aber entdede keinem Menschen, was du in dieser Nacht getrieben und ersahren haft. Das besehle ich dir. Run geh'!"

Philipp fiel bem König ju Fußen und tußte beffen Sand, indem er einige Borte bes Dantes stammelte. Als er wieder aufftand, um fortzugehen, fagte Prinz Julian: "Ich bitte unterthänigst, daß Ihre Majestät dem jungen Menschen erlanden wolle, braußen zu warten. Ich habe ihm für das Ungemach, das ich ihm diese Nacht verursachte, noch eine kleine Schuld abzutragen."

Der König nidte lächelnd mit bem Ropfe, und Philipp entsfernte fic.

"Bring!" fagte ber König, und warnte brohend mit dem aufsgehobenen Finger: "Ein Glück für Sie, daß Sie mir die Wahrsheit sagten! Ich will auch diesmal noch Ihren wilden, albernen Boffen Verzeihung widerfahren laffen. Sie hätten Strafe verdient. Roch einmal folch einen Pagenstreich, und ich werde unerbittlich sein. Richts wird Sie dann entschuldigen. Die Geschichte mit herzog hermann muß ich noch näher kennen. Gut, wenn er fortsgeht; ich mag ihn nicht. Bon dem, was Sie über den Polizeis und Finanzminister sagten, erwarte ich ebenfalls Beweise. Gehen

Sie jest, und geben Sie dem jungen Gartner ein Trinfgeld. Er hat in Ihrer Maste vernünftiger gehandelt, als Sie in der feinigen."

Der Bring verließ ben Ronig. Er legte in einem Rebengimmer ben Ballangug ab, ben Ueberrod an, ließ Bhilippen rufen und befahl ibm, mit ibm in feinen Balaft zu geben. Sier mußte Rhilipp Alles, was er als Stellvertreter Julians auf bem Ball vernommen und gefprochen . Bort für Bort ergablen. Bbilipb geborchte. Julian flopfte ihm auf bie Schulter und fagte: "Bore Abilipp, bu bift ein gescheiter Rerl. Dich fann ich gebrauchen. 3d bin zufrieben mit bir. Bas bu in meinem Namen bem Rammerberrn Bilgow . ber Grafin Bonau . bem Maricall und feiner Krau. bem Oberft Ralt, bem Finangminifter und ben Uebrigen gesagt. finde ich gang vernünftig, und ich will es ansehen und halten, als batte ich es felbft gefagt. Dagegen mußt bu zu ben Berfen fteben. bie ich in beinem Ramen als Rachtwächter gefungen babe. Du wirft jur Strafe beines Rachtwachterbienftes entfest werben; bas lag bir gefallen. Dafür mache ich bich jum Schloggariner bei mir. 3ch übergebe bir meine Garten von beiben Schlöffern Seimleben und Quellentbal. Das Gelb, welches ich beiner Braut gegeben. foll ihre Aussteuer bleiben, und ben Bechfel bes Marfchalle Blanfenschwerd loje ich auf ber Stelle bei bir mit fünftaufenb Bulben ein. Jest geb', biene mir treu und fuhre bich gut auf."

15.

Ber war glucklicher, als Philipp! Er flog in vollem Sprung zu Röschens haus. Roch war Röschen nicht zu Bette; fie saß mit ihrer Rutter am Tische und weinte. Er warf die volle Borfe' auf den Tisch und sagte odemlos: "Nöschen, das ist deine Aussteuer! und hier fünstausend Gulben, die find mein. Ich habe als Nachtwächter Kebler gemacht; bafür verliefe ich die Anwartschaft

auf bes Baters Dienst, und übermorgen ziehe ich als Schloßgartner bes Prinzen Julian nach Heimleben. Und Ihr, Mutter, und Roschen muffet mit mir nach Heimleben. Mein Bater und meine Mutter muffen auch mit mir. Ich fann euch nun wohl alle ernähren. Juchheh! Gott gebe allen Leuten ein folch' gutes Reujahr!"

Mutter Bittner wußte nicht, ob ihren Ohren trauen bei Phislipps Erzählung, und ihren Augen beim Anblid bes vielen Gelbes. Aber als Philipp ihr Alles und wie es gekommen, doch eben nicht mehr als zu wissen nöhig war, erzählt hatte, stand sie schluchzend auf, umarmte ihn mit Freuden und legte dann ihre Tochter an sein Herz. Run lief ober tanzte die freudetrunkene Frau im Immer herum, fragte: "Biffen das Alles auch dein Bater und deine Mutter schon?" und da es Philipp verneinte, rief sie: "Röschen, mache Feuer an, thue Wasser über, koche einem guten Kasse für unser Füns!" nahm ihr wollenes Mäntelchen, widelte sich hinein und ging zum Hause hinaus.

Röschen aber vergaß an Philipps herzen Feuer und Baffer. Sie ftanben noch in fester Umarmung, als Frau Bittner zuruckstam, begleitet vom alten Gottlieb und Mutter Kathe. Die um, ringten fegnenb ihre Kinber; Mutter Bittner, wollte fie Kaffee, mußte ihn felber tochen.

Daß Philipp ben Nachtwächterbienst einbußte, daß Röschen nach vierzehn Tagen seine Frau ward, daß beide mit ihren Aeltern nach Heimleben zogen — das gehört nicht zum Abenteuer der Neujahrsnacht, welches Niemanden verderblicher ward, als dem Kinanzminister Bodenlos. Man hat auch seitbem nicht gehört, daß Prinz Julian ähnliche Geniestreiche gemacht habe.

# Die Walpurgisnacht.

### Der Berfucher.

Ich befand mich fern vom Sause in Geschäften zu Brag. Es war im April. Wie angenehme Zerftrenung es auch für mich gab, fonnte ich boch bas heimweh nach unferm Städtchen nicht unterbruden, wo mein junges Weib schon fieben Bochen auf meine Beimkehr hoffte. Seit unserm hochzeitstage waren wir nie selange getrennt gewesen. Freilich Fanny schiefte mir regelmäßig alle Bochen Briefchen zu; aber biese Zeilen voller Liebe, Berslangen und Behmuth waren Del ins Feuer. Ich wunschte Prag und ben heiligen Nepomuk vierundbreißig Meilen nordostwärts hinter mir.

Wer nicht ein liebenswürdiges Weibchen von zweiundzwanzig Jahren hat, reizend wie die Liebe, umspielt von zwei blühenden Liebesgöttern; wer in folch ein Wesen nach fünfjähriger Che nicht fünfhundertmal verliebter ift, als ben Tag vor der Hochzeit, demerzähle ich vergebens von meinem Heimweh.

Genug, ich bankte jauchzend bem himmel, als die Geschäfte endlich abgethan waren. Ich nahm bei ben wenigen Bekannten und Freunden Abschied, und sagte bem Wirth, er solle die Rechnung geben. Andern Tags wollte ich mit ber Bost fort.

Um Reisemorgen ericbien ber Birth, gehorfamft aufzumarten,

mit zahlenreicher Rechuung; ich hatte bes baaren Gelbes nicht genug zur Tilgung meiner Schulb und zu Ausgaben unterwegs. Alfo wollte ich einen guten Wechsel verfilbern.. Ich griff nach ber Briefstasche, und suchte sie in allen Taschen, allen Winkeln. Sie war fort. Da ward mir nicht wohl: benn ich hatte für mehr benn vierzehnhundert Thaler Papier barin, und das ist doch keine Kleisnigkeit unterm himmel.

Es half mir auch nichts, bag ich bie Stube umtehrte — bie Brieftasche blieb verschwunden.

"Dacht' ich's boch," fagte ich zu mir felbst: "Bird ber Mensch einen Augenblick seines Lebens froh, sitt ber Teufel gleich hinterm Hag und spielt ihm einen Bossen. Man sollte fich in ber Welt über nichts freuen, so hatte man auch ber Höllenangst und bes Berbruffes weniger. Ich habe es so oft schon erfahren."

Entweber war bie Brieftasche gestohlen ober verloren. 3ch hatte sie noch ben Tag vorher in Sanben gehabt; ich psiegte sie in ber Brustasche meines Rockes bei mir zu tragen. Auch lagen Fanny's Briefe barin. Es war mir, als hatte ich sie noch bes Abends beim Entsteiben gefühlt. Wie nun meine theuern Papiere wieber bekommen? Denn wer sie hatte, konnte sie jede Stunde nach Belieben in Gold ober Silber verwandeln.

Da fing ich an zu fluchen, was sonst meine Leibstunde nicht ift. Ginge noch, wie in ben guten, alten Zeiten, ber Teufel herum, wenn auch wie ein brullender Lowe, ich hatte auf der Stelle mit ihm einen Patt geschloffen. Indem ich dies bachte, fiel mir eine Gestalt ein, die ich etwa acht Tage vorher beim Billard in einem verschoffenen Rothrod gesehen hatte, und die mir damals, wie ein menschgewordener Hollensurft, vorgesommen war. Es überlief mich kalter Schauer. Und doch war ich so verzweiselt, daß ich bachte: "Meinethalben, und wenn er's ware, jest wurde er mir ganz willsommen fein, schaffte er mir nur die Brieftasche wieder."

Indem ward an meine Stubenkfür gepocht. "Gollab!" bachte ich: "Der Bersucher wird boch aus Spaß nicht Ernft machen?" Ich lief zur Thur; in Gebanken hatte ich den berüchtigten Rothered, und glaubte in der That, der werde es fein.

Und fiehe — wunderliche Ueberraschung! — da ich die Stubenthur öffnete, trat mit flüchtigem Kopfnicken ber Berfucher herein, an den ich gedacht hatte.

## Rabere Schilberung.

3ch muß ergablen, wo und wie ich die Bekanntichaft biefer Erscheinung gemacht hatte, damit man mich nicht für einen Fantaften halte.

An einem Abend war ich in ein Kaffeehaus ober Kafino ber Neustadt gegangen, wohin mich schon einmal ein Bekannter zum Billard gesührt hatte. Ich hoffte, die neuesten Zeitungen zu sinden. An einem Tischschen spielten zwei Gerren nachdenkend ihre Barthie Schach. Einige junge Männer sahen am Venster in lehzhaftem Gespräch über Tobtenerscheinungen und Natur der menschlichen Seele. Ein kleiner alklicher Mann, in scharkachrothem Ueberrod, wanderte, die hande auf dem Rücken, im Immer auf und ab. Ich nahm ein Glas Danzigerwasser und die Zeitungen.

Niemand machte meine Aubacht so rege, als der scharlachrothe Spazierganger. Ich vergaß selbst die Zeitungen und den spanischen Krieg. Er hatte, wie in der Kleidung etwas Geschmackloses, in Gestalt, in Bewegungen, in Gestätisztigen etwas Auffallendes und Biberliches. Er war von weuiger, als mittlerer Größe; aber starkskochicht, breitschulterig; mochte fünszig die sechzig Zahre haben, und ging mit dem Kopfe gebäckt, wie ein Greis. Ein pechschwarzes, glänzendes Haar hing ihm glatt nud spiesig um den Kopf. Das schwarzgelbe Gestaft mit der Habichtsnase und den vorragen:

ben Badenknochen hatten etwas Abstossendes. Denn während alle Jüge kalt und eisern waren, schimmerte sein großes Auge so lehshaft, wie das Auge eines begeisterten Innglings, ohne daß man darin Begeisterung und Seele las. Der, dachte ich, ist geborner Scharfrichter, oder Großinquisttor, oder Räuberhauptmann, oder Zigeunerkönig. Des Spaßes willen könnte der Mann Städte in Flammen auslodern und Kinder an Speeren zappeln sehen. Ich möchte nicht mit ihm in einem Walde allein reisen. Er hat gewiss in seinem Leben noch nicht lächeln können.

Allein ich irrte mich. Er konnte lächeln. Er hörte ben jungen Gerren am Fenster zu, und lächelte. Aber, Gott sei bei uns, bas war ein Lächeln! Es überlief mich eiskalt. Die schabenfrohe Holle schien aus allen Jügen zu spotten. Wenn ber im rothen Rocke nicht ber Teufel ift, bachte ich, so ift's sein Bruber. Ich sah ihm unwillturlich nach ben Füßen, ben bekannten Pferbehuf zu beobachten, und richtig, er hatte einen Menschenfuß, wie unser einer, und sein linker war ein Klumpfuß im Schnürftiefel. Doch hinkte er bamit nicht, und trat überhaupt so schnürftiefel. Doch hinkte er bamit nicht, und trat überhaupt so schliechend auf, wie über Eierschalen, bie er nicht zerbrücken wollte. Er hätte sich für baares Gelb sehen laffen können, um alle Boltaires abergläubig zu machen.

Den spanischen Krieg vergaß ich burchaus. 3ch hielt zwar bie Beitung vor mir bin, schielte jedoch barüber hinaus, die merkwürdige Gestalt langer zu beobachten.

Indem der Rothrod am Schachtisch vorbeiging, sazte einer ber Spieler zu seinem büster und verlegen da sitzenden Gegner mit triumphirender Miene: "Sie find ohne Rettung verloren." Der Rothrod blieb einen Augenblick stehen, warf einen Blick auf das Spiel, und sagte zum Sieger: "Sie sind geblendet und beim britten Zug unausbleiblich matt." Der Sieger lächelte vornehm; der Bedrängte schüttelte zweiselnd den Ropf und zog — beim britten Zug war der vermeinte Sieger in der That schachmatt.

Während die Rampfer ihr Spiel wieder aufflellten, fagte einer von ben jungen Mannern am Fenfter zum Rothrod heftig: "Sie lächeln, Herr, unser Streit scheint Sie zu interessiren? Aber Ihr Lächeln fagt mir, bas Sie entgegengesehter Meinung find über die Natur der Welt und ber Gottheit. Saben Sie Schelling geslesen?"

"Ja wohl!" fagte ber Rothrod.

"Und was will Ihr Lacheln fagen ?"

"Ihr Schelling ift ein scharffinniger Dichter, ber bie Gaulesteien seiner Einbildungsfraft für Wahrheit halt, weil ihn Niemand widerlegen kann, als mit andern Fantastegespinnsten, die nur mit noch größerm Scharffinn vertheibigt werden müßten. Es gehr den Philasophen heut', wie immer. Blinde disputiten über Farbentheorien, und Taube über die Kunst des reinen Sabes in der Must. Alexander hatte gern Schiffbruden zum Monde gesschlagen, um ihn zu erobern, und die Philasophen, unzufrieden im Kreise der Bernunft, wollen gern übervernünstig werden."

So fagte ber Rothrod. Da gab's garmen. Er aber hielt nicht Stanb, nahm ben runben but unb folich bavon.

3ch fah ihn seitbem nie wieber, aber vergaß die auffallende Gestalt mit der Sollenbhpflognomie nicht, und fürchtete mich, sie im Araume zu erbliden.

Run ftanb er unverhofft vor mir im Bimmer.

# Die Berfuchung.

"Um Berzeihung, wenn ich Sie ftore!" fagte er: "habe ich bie Ehre, herrn Robert . . . ju fprechen?"

. "Der bin ich in ber That!" erwieberte ich.

"Bomit beweifen Sie bad?"

Sonberbare Frage, bachte ich, ohne 3meifel ein Bolizeispion.

Es lag ein halbzerriffener Brief auf meinem Tifc. 3ch zeigte ibm bie an mich gerichtete Infchrift auf bem Umfchlag.

"Ganz gut," fagte er, "allein Sie tragen einen Ramen, ber fo allgemein ift, baß man bergleichen in allen Binkeln Deutschlands, Ungarns und Polens findet. Geben Sie mir nabere Umsftänbe an. Ich möchte mit Ihnen Geschäfte machen. Man hat mich an Sie abreffirt."

"Mein herr," fagte ich, "verzeihen Sie, ich kann jest nicht an Geschäfte beufen; bin auf bem Sprung gur Abreife und habe noch taufend Dinge zu beforgen. Auch irren Sie fich wohl in meiner Berson, benn ich bin weber Staatsmann, noch Rausmann."

Er maß mich mit großen Angen und fagte: "So?" Er fcwieg eine Beile, und schien im Begriff umzufehren, bann aber fing er an: "Sie haben boch hanbelsgeschafte in Brag getrieben? In nicht Ihr herr Bruber auf bem Puntt gestanden, Banterot zu machen?"

3ch muß feuerroth gewefen fein, benn bavon wußte, glaubte ich, außer meinem Bruber, teine Seele, als ich. Auch lächelte ber Berfucher wieber fein schabenfrobes Lächeln.

"Mein Herr, Sie irren fich noch einmal!" fagte ich. "Iwar habe ich einen Bruber, und mehr, als einen, aber keinen, ber Bankerot zu fürchten hatte."

"Co?" murmelte ber Berfucher, und feine Buge wurden wie-ber bart und eifern.

"Mein herr," — sagte ich etwas empsinblich, benn es war mir gar nicht lieb, baß Jemanb in Brag lebte, ber von meines Bruders Umständen unterrichtet war, und ich fürchtete, der Schlauskopf wolle in mein Spiel sehen, wie dem Schachspieler im Lasseeshause. — "Sie sind gewiß an den unrechten Mann gewissen. Ich muß um Lerzeihung bitten, daß ich Sie ersuche, sich furz zu kaffen. Ich habe keinen Augenblick zu verfäumen."

"Gebulben Sie fich nur eine Minnte," erwieberte er; "es liegt

unte baran, mit Ihnen zu reben. Sie scheinen unruhig und verslegen. Ift Ihnen etwas Unangenehmes widersahren? Sie sind fremd hier. Ich zwar gehöre auch nicht nach Prag, und sehe die Stadt seit zwölf Jahren wieder zum ersten Mal. Allein ich weiß zu allen Dingen guten Rath. Bertrauen Sie sich mir. Sie haben das Gesicht eines Biedermanns. Brauchen Sie Gelb?"

Da lächelte ober vielmehr grinfete er wieber, als wollte er mir meine Seele abkaufen. Sein Thun war mir immer verbächtiger; ith schielte von ungefähr nach seinem Klumpsuß, und wirklich wandelte mich abergläubige Furcht an. In keinem Falle wollte ich mich mit dem verdächtigen Herrn einlassen, und fagte: ich hätte kein Geld nöthig. Da Sie mir es aber so großmuthig antragen, mein Gerr, darf ich Sie um Ihren Namen bitten?"

"An meinem Ramen kann Ihnen nicht viel liegen," erwiederte er, "ber thut nichts zur Sache. Ich bin ein Mannteuffel. Gibt mir ber Name bei Ihnen mehr Zutrauen?"

"Gin Mannteuffel?" fagte ich, und wußte in feltsamer Berlegenheit nicht, was ich fagen wollte, und ob bas ganze Ding Ernst ober Spaß fel.

Indem warb an bie Thur gepocht. Der Birth trat herein und brachte mir einen Brief, ber von ber Boft gekommen war. Ich nahm ibn.

"Lefen Sie nur ben Brief erft," fing ber Rothrod an, "nachs her konnen wir fcon wieber fprechen. Der Brief ift ohne Zweifel von Ihrer liebenswurbigen Kanny."

Ich ward verlegener ale je.

"Wiffen Sie nun endlich," fuhr ber Frembe fort und grinfete: "wiffen Sie nun endlich, wer ich bin, und was ich von Ihnen will?"

Es lag mir auf ben Lippen, zu fagen: "Mein herr, Sie find, glaube ich, ber Satan, und möchten meine arme Seele zum Frühftud?" boch hielt ich an mir. "Noch mehr," feste er hinzu: "Sie wollen nach Eger. Sut, mein Weg geht burch bas Stabtchen. Ich reife morgen ab. Bollen Sie einen Plat in meinem Bagen annehmen?"

3ch bantte, und fagte: ich habe fcon Boft beftellt.

Da warb er unruhiger und fagte: "Es ift Ihnen nicht beizukommen. Aber Ihre Fannh, ben kleinen Leopold und August muß
ich boch im Borbeigehen kennen lernen. Errathen Sie noch nicht,
wer ich bin und was ich will? In des Teufels Namen, herr, ich
möchte Ihnen gern einen Dienst leiften. Reben Sie boch."

Gut!" fagte ich enblich: "Benn Sie ein herenmeifter finb, mir ift meine Brieftafche fortgekommen. Rathen Sie mir, wie ich fie wieber bekomme ?"

"Bah, was ift an einer Brieftafche gelegen? Kann ich Ihnen fonft nicht . . ."

"In ber Brieftafche waren aber wichtige Papiere, über viergehnhundert Thaler an Berth. — Rathen Sie mir, was habe ich gu thun, wenn fie verloren ift? und was, wenn fie geftoblen ift?" "Die fab bie Brieftafche aus?"

"Seibenüberzug, hellgrun, mit Stiderei, mein Ramenszug von Blumen barin. Es war eine Arbeit von meiner Frau."

"So ift ber Uebergug mehr werth, als bie vierzehnhundert Thaler." Er lachelte mich wieder babei mit feiner furchterlichen Freundlichkeit an; bann fuhr er fort: "Da muß Rath geschafft werben. Was geben Sie mir, wenn ich Ihnen ben Berluft erfese?"

Bei biefen Worten fah er mich icharf und fonberbar an, ale wollte er mir die Antwort: "Ich verschenke Ihnen meine Seele!" auf die Junge legen. Da ich aber verlegen fill ichwieg, griff er in die Tasche und zog meine Brieftasche vor.

"Da haben Sie Ihr Rleinob und bie vierzehnhundert Thaler nebst Bubebor!" fagte er.

Ich war außer mir. "Bie fommen Sie bazu?" rief ich, unb blätterte in ber Brieftafche, und fand, bag nichte fehlte.

"Geftern Rachmittag um vier Uhr fand ich fie auf ber Molbaubrude, und fledte fie ein."

Richtig, um bie gleiche Zeit war ich über bie Brude gegangen, hatte bie Brieftafche in Sanben gehabt und eingeftedt.

"Bermuthlich nebenbei gestedt!" fagte ber Rothrod. "Run aber wußte ich nicht, ob mein Fund von Einem zu Fuß ober zu Pferd, hinter ober vor mir verloren war. Ich blieb eine Stunde lang auf ber Brude, einen Suchenden abzuwarten. Als Riemand kam, ging ich in mein Wirthshaus. Ich las den Inhalt, die Briefe, um daraus den Berlierer zu erforschen. Eine Abresse zeigte mir Ihren Ramen und Ihren Aufenthalt in diesem Gasthofe an. Darum machte ich mich jest zu Ihnen auf. Schon gestern Abend war ich bier und fand Sie nicht."

Lieber Gott, wie kann man fich boch mit feiner Physiognomik tauschen! Ich hatte meinem Mannteuffel um ben hals fallen mögen. Ich sagte ihm bie verbindlichften Dinge. Meine Freude war so übermäßig, als vorher mein Berbruß. Er wollte aber nichts von Allem hören. Ich gelobte mir, mein Lebtage- nicht wieder meinen physiognomischen Urtheilen zu trauen.

"Grußen Sie Ihre fcone Fanny von mir. Reifen Sie gludlich. Wir feben uns einmal wieber!" fagte er, und ging bavon.

# Beimtunft.

Nun wollte ich aufbrechen, abreisen. Ich gablie bem Birth. Mein Knecht, mit bem Koffer auf bem Ruden, ging vor mir ber, ich die Treppe hinab. Da kam mein Bruber die Treppe herauf, berfelbe, beswillen ich in Prag war.

Raturlich, aus ber Abreife warb nun nichte. Wir gingen in

mein 3immer zurud. Da hörte ich benn mit Bergungen, bie schwankenben Bermögensverhaltniffe meines Brubers hatten fich zu ihrem Bortheil geanbert. Ein sehr bebeutenber Berluft war ihm burch glückliche Spekulation in Baumwolle und Kaffee sechesach vergütet. Er war nach Brag gesilt, um seine Angelegenheit selbst zu berichtigen. "Jeht habe ich mein Schäschen ins Trockne gesbracht," sagte er, "aber Angst habe ich ausgestanben. Nun gebe ich bem Sanbel gute Nacht. Ich lege mein Gelb lieber an maßisgen Iins, so lause ich nicht Gefahr, hemte ein Millionar, morgen ein slüchtiger Bettler und Betrüger zu sein. Darum komme ich, bir für beine brüberliche Treue zu banken, und mich mit meinen Beuten für immer aus einander zu sehen."

Ich mußte ihn zu verschiebenen Saufern begleiten. Aber er spurte meine Ungebuld und mein heinweh; brum nach einigen Tagen rieth er mir, ohne ihn zurud zu reifen. Das that ich benn auch, weil fich fein Aufenthalt in Brag wohl auf mehrere Bochen verlängerte. Ich nahm Ertrapost und flog meiner geliebten heimath entgegen.

Unterwegs fiel mir noch immer ber seltsame Manteuffel ein. 3ch fonnte die Figur mit dem rothen Rock, dem Klumpfuß und ber unvortheilhasten Gesichtebildung nicht vergeffen. 3ch befann mich noch, daß ihm ein Buschel seiner schwarzen haare über der Stirn emporstand. Bielleicht hat er ein kleines horn barunter, und dann war der Beelzebub fertig vom Mirbel bis zur Sohle.

3war bie Brieftasche hatte er wieder gebracht; ehrlicher konnte fein Mensch in der Welt sein. Er hatte Kanny's Briefe und meines Bruders mir gegebene Instruktion gelesen, so konnte er freilich von meinen Geheimuissen unterrichtet sein. Allein dann das Gesicht dazu — nein, so unleserlich schreibt die Natur sonft nicht! — Genug, hatte ich jemals an das Dasein eines Mephistopheles geglaubt, wurde ich diesmal keinen Augenblick daran gezweiselt haben.

Sch bing biefem Gebanten nach, und laugue fogar nicht, baft. ich mich recht willig bem Sviel meiner Einbilbungen überließ. Er vertrieb mir bie Langeweile. 3ch nahm an, mein ehrlicher Manntenffel fonnte mobl ber achte Teufel fein; feine Chrlichfeit eine Sinterlift, um bem Simmel meine arme Seele weganichnarben. Und wenn er es nun ware, was konnte er mit wohl bieten? -Golb und Gut? - 3ch war nie gelbsüchtig. Einen Thron? 3a, ben batte ich wohl fur acht Tage beseffen, um ber Welt Krieben ju geben; aber bann mare ich wieber in meine befcheibene Bobnung zuruck gegangen, um, ein zweiter Cinciunatus, eigenhandig Riden zu bauen. - Gubiche Beiber? Ginen Garem voll ber fconften helenen, Armiben und Amanben? Rein, wenn ich an Fannt bachte, famen mir bie reigenbften Birfaffierinnen wie alte Beibervor. 3ch batte feinen Strobbalm barum gegeben, einmal Dottor Rant zu fein. Und wozu bas? Ich war aludlich! Glücklich? Rein. bas boch auch nicht gang, eben weil ich gar zu glücklich war. 3ch fürchtete mich ein wenig vor Kreund Sain, bem Anochenmanne, ber mit ber verwauschten Sivpe mir meine Kanny, meine beiben Sohne, mich felbft wegmaben konnte. Und bann mare es boch bie große Frage, ob und wie wir une im Barabiefe wieber aufammen finden murben? - 3ch batte mohl einen Blid ins funftige Leben geworfen . um mich ju beruhigen. Aber gefest , mein Tenfel hatte mir ben frommen Bunich erfullen, und mich, burch einen Spalt ber himmelspforte, hinuber blingeln laffen, mas murbe mir ein Unterthan Abrameleche andere haben zeigen fonnen, ale feine Bolle?

Doch genug von ben Boffen.

3ch war von Brag bis zum Städichen zwei Tage und eine Racht unterwegs. Aber ben zweiten Tag ward's spat. Umfonst schalt und spornte ich die Bostlinechte mit Wort und Gelb — es ward immer später, immer dunkler, und ich immer sehnsuchtevoller. Ach, seit beinahe einem Bierteljahr hatte ich ja Fanny nicht ge-

seben! meine Kinber nicht, bie um bie junge Mutter, wie zwei Engel um eine raphaelifche Mabonna flatterten? — Ich zitterte vor Entzuden, wenn ich baran bachte, bie Liebenswürdigste ihres Gefchlechts, mein Beib, fei noch heute in meinen Armen.

Es ist wahr, ich hatte, ehe ich Fanny kennen kernte, auch schon geliebt gehabt. Es gab einst eine Julie für mich, die mir durch den Stolz ihrer Aeltern entrissen und einem reichen polnischen Edelmann zum Weibe gegeben war. Unsere Liebe war die erste für uns beibe — an gegenseitige Vergötterung und Raserei grenszend. Wir schworen und noch in der Abschiedsstunde ewige Liebe über Leben und Grab hinaus, und Kusse und Thränen hatten die Eibe bestegelt. Aber man weiß nun, wie es damit geht. Sie ward Frau Starostin, und ich fah Fanny. Meine Liebe zu Fanny war eine heiligere, reisere, zärtlichere. Julie war einst die Gotts heit meiner Phantasse; allein Fanny die Angebetete meines Herzens.

Es brummte die Glode des heimathlichen Städtleins ein Uhr, ba wir in die schlasende Straße einfuhren. Ich stieg beim Postbause ab, ließ den Rnecht nebst dem Roffer zurud, weil ich selbst, falls in meinem hause Alles schlasen würde, wieder zurudkehren wollte, und schlich hinaus zur Borstadt, an deren Ende mein freundeliches haus im Schatten hoher Rußbaume mir schon von weitem mit seinen Kenstern im Mondschein entgegenschimmerte.

# Berhafter Befud.

Und Alles ichlief! — o Fanny, Fanny, hatteft bu gewacht, wie viel Jammer und Schreden ware mir erspart worben! — Sie schliefen, mein Weib, meine Kinder, mein Gefinde, nirgends Licht! Ich wanderte zehnmal ums hans herum — Alles versschliefen. Aus bem Schlaf jagen wollte ich boch Keinen. Beffer

bas Entzuden bes Bieberfebens für bie vom Schlummer erquidig. Seele in ber Morgenstunbe, als in ber fieberifchen Mitternacht.

Jum Glud fanb ich mein neuangebautes schönes Gartenhaus offen. Ich trat hinein. Da ftand auf einem Tischen ber Strickstorb meiner Fannh; da fah ich im Monbschimmer am Boben und auf den Seffeln die Steckenpferde, Trommeln, Beitschen meiner Kinder. Bermuthlich hatten sie den Nachmittag hier zugebracht. D wie war mir unter diesen Kleinigkeiten so wohl, als ware ich bei meinen Lieben selbst. Ich streckte mich ause Sofa, und besschloß hier zu übernachten. Die Nacht war lau und mild, und der Duft blühender Baume und Gartenbeete drang in mein Gemach.

Wer feit vierzig Stunden nicht geschlafen hat, findet jedes Lager weich. Ich entschlief in meiner Uebermudung bald. Doch kaum hatte ich die Angen geschloffen, wedte mich bas Anarren ber Gartenhausthur wieder. Ich richtete mich auf; ich fah einen Menschen hereintreten: ich glaubte, es set ein Dieb. Aber man benke fich mein Erstaunen, es war ber Freund Rothrod.

"Bober tommen Sie?" fragte ich.

"Bon Brag. In einer halben Sinnbe reise ich wieber ab. 3ch wollte Sie boch im Borbeigehen und Ihre Fanny sehen, um mein Bort zu halten. 3ch horte von Ihrem Knecht, Sie seien erft gekommen, und glaubte in Ihrem hause Alles wach zu finben. Sie werben boch hier nicht übernachten wollen in ber seuchten Ruhle, und sich eine Krankheit erschlafen?"

Ich ging mit ihm hinaus in ben Garten, und bebte an allen Gliebern, so hatte mich die sonderbare Erscheinung erschreckt. Ich verspottete zwar im Stillen meine abergläubige Furcht, aber boch kounte ich mich ihrer nicht erwehren. Der Mensch ist nun einmal so. Die harten Jüge bes Prager Freundes waren im täuschenden Mondlicht noch viel schrecklicher, und seine Augen viel blipender.

"Sie haben mich wirklich erfchredt, wie ein Befpenft!" fagte

ich. "Ich gittet'e am gangen Leibe. Bie kamen Sie bagu, miss im Gartenhanse zu suchen? Sie find, wie ein Allwissenber."

Er grinfete ichabenfroh und fagte: "Rennen Gie mich nun, und was ich von Ihnen will?"

"Bahrhaftig, ich fenne Sie jeht nicht beffer, als in Brag. Aber zum Spaß will ich Ihnen boch etzählen, wie Sie mir ba vonfamen. Sie nehmen's nicht übel, ich bachte, wenn Sie tein hexenmeister waren, möchten Sie wohl ber Tenfel felbft fein."

Er grinfete wieber und entgegnete: "Benn ich, jum Spaß gefagt, num bas lette ware, wurben Sie mit mir gemeine Sache machen?"

"Sie mußten mir viel bieten, ehe ich einschlige. Denn wahr: haftig, mein herr Teufel, erlauben Sie, bag ich Sie jum Scherz fo nenne, mein Glud ift volltommen."

"Dho, bieten wurde ich Ihnen nichts, geben nichts. Das war wohl in alten Zeiten Sitte, ba bie Leute noch an einen Teufel glaubten, und sich vor ihm besto mehr hüteten — ba mußte man fapituliren. Aber heutiges Tages, ba Keiner mehr an ben Teufel glaubt, und mit ber Bernunft Alles ausrichten will, sind bie Menschenkinder allzuwohlseil."

"Einmal hoffe ich, bei mir fteht's anders, ob ich gleich ben Beelzebub für ein Mahrchen halte. Ein Quentchen Bernunft gibt mehr Tugend, als ein Zentner Teufelsglauben."

"Das ift's eben! — Eure stolze Sicherheit, ihr Sterblichen — erlauben Sie, daß ich in der Rolle spreche, die Sie mir gaben — eure stolze Sicherheit liefert der Hölle mehr Rekruten, als eine Legion Werber in Satans Unisorm. Seit ihr selbst angesangen habt, die Ewigkeit für ein Problem, die Hölle für eine orientalische Fabel zu halten; seit man Chrlichkeit und Dummheit für Lugen; den gleiches Kalibers erklärt; die Wollust eine liebenswürdige Schwäche, Selbstucht Seelengröße, Gemeinnützigkeit eine Rarrs

heit, und abgefeimte Tude Lebenstlingheit nennet, gibt man fich in ber Golle keine Miche mehr, euch zu fangen. Ihr kommt von felbft. Die Beruunft habt ihr auf ben Lippen, bie Macht von hunbert Leibenschaften im Gerzen. Der Seiligfte unter euch Entervien ift, wer bie weuigfte Gelegenheit zu sundigen hat."

"Das heißt recht teuflifch gesprochen!" rief ich.

"Allerhinge!" antwortete ber rothe herr und grinfete wieber: "Aber ich rebe bie Bahrheit, weil ihr Leute nicht mehr au fie glaubt. So lange ben Menschen noch Mahrheiten heilig waren, mußte Satan ein Bater ber Lügen sein. Jest ift's umgekehrt. Wir armen Teufel find immer die Antipoden ber Menschheit."

"Go find Sie in biefem Stud wenigstens nicht mein Gegner; benn ich bente, wie Sie, mein philosophischer Berr Teufel."

"Gut, so gehören Sie mir schon an. Wer mir nur ein haar reicht, beffen Kopf habe ich. Und — hier ift's fuhl — mein Bagen ift vielleicht schon angespannt, ich muß abreisen. Also leben Sie wohl."

Er ging. Ich begleitete ihn wieber jum Bofthaufe gurud, wo wirflich fein Reisewagen eben Borfpann erhielt.

"Ich bachte, Sie tamen mit mir noch hinauf ine haus, und tranten mit mir gum Abfchieb ein Glas Bunfch, ben ich bestellt hatte, ehe ich zu Ihnen ging."

3ch nahm bie Einladung an. Es that mir wohl, in ein warmes Zimmer zu kommen.

# Die Berfuchung.

Der Bunfch ftanb fchen auf bem Zifch, ba wir ins 3immer braten. Ein frember Reifenber ging finfter und mibe auf und ab; es war ein tanger, hagerer, alter Mann. Auf ben Subbien

umber lag Gepad; auch bemertte ich einen Frauenzimmerfhawl und Strobbut, nebft weiblichen Saubidugen.

Als wir tranten, fagte ber Frembe jum eintretenben Saustnecht, ber bas Gepad holte: "Sagt meiner Gemahlin, wenn fie fommt, ich fei zu Bett. Bir reifen in aller Fruh fort." —

3ch wollte auch nicht wieber ins kalte Gartenhaus zurück, und bestellte mir für die Nacht ein Bett. Der Fremde ging ford. Bir tranken ben Punschnapf leer unter allerlei Geschwäs. Das Feuer bes Rums erquickte und burchglühte mich. Der Rothrock eilte zu seinem Wagen, und indem ich ihm hineinhalf, fagte er: "Bir sehen uns noch einmal wieder." Damit rollte der Wagen weg.

Da ich ins Jimmer zurudtrat, war ein Frauenzimmer barin, welches ben Shawl, die Sandschuhe und ben hut holte. Wie fich die junge Schone nach mir umbrehte, verlor ich fast alle Bessonnenheit. Es war Julie, die erste Geliebte, im Begriff mit ihrem Gemahl, wie ich nachher ersuhr, eine Lustreise nach Italien zu machen. Sie war nicht minder erschrocken, als ich.

"Um Gottes Willen, ift es bein Geift, Robert?"

"Julie!" stammelte ich, und alle Wonnen ber erften Liebe wachten wieber auf bei biesem überraschenden Anblid. Ich wollte mich ihr ehrerbietig naben. Ihre Augen waren voll Thranen; ihre Arme offen. Ich lag weinend an ihrem Bufen.

Enft als wir wieber zu uns felbst famen, bemerkte fie, bag fie halb entfleibet war. "hier ift nicht mein Zimmer!" fagte fie, und warf fich ben Shawl um. "Romm, Robert, wir haben uns viel zu fagen."

Sie ging. Ich folgte ihr in ihr Zimmer. "hier können wir uns einander frei erzählen!" fagte fie, und wir festen uns aufs Sofa. Run ward benn erzählt. Ich lebte noch einmal im Flebertammel einer alten Liebe, die ich längst erloschen geglaubt hatte. Julie, durch ihren Starosten nicht gikaklich, hing mit ehemaliger Seligkeit an mir. Sie war fchöner, aufgebithter, als ehemals. Sie fand auch mich schöner, wie fie fagte. — Die Flamme ber Leibenschaft wehte von Seele ju Seele in Kuffen.

Ein Zauber, ben ich unmöglich beschreiben kann, lag in Juliens Worten und Wesen. Alles von ehemals ward wieder hell;
bie erste Bekanntschaft auf dem Ball am Brauttage ihrer Schwester; bie Empfindungen, welche uns damals bewegten; dann unfer Wiedersehen im herzoglichen Schlofigarten; dann die Wasserfahrt mit unsern beiderseitigen Aeltern, und wie wir im Elystum von Wörlitz Liebe gestanden, Treue schworen. Dann — doch genug: für uns gab es nur Vergangenheit, keine Zukunft.

١

ı

ı

Bloblich ging bie Thur auf. Der lange, hagere Mann trat berein mit ber Frage: "Wer ift noch bei bir, Julie?"

Bir fprangen erschroden auf. Der Staroft ftanb eine ganze Beile sprachlos, bleich wie eine Leiche. Dann mit brei Schritten suhr er auf Julien zu, schlang ihre langen, kastanienbraunen Loden um feine Fauft, und schleuberte bie Winselnbe zur Erbe und schleppte sie auf bem Boben herum, indem er rief: "Berratherin! Nichtes würdige!"

Ich wollte ihr zu hilfe eilen. Er fließ mich mit gewaltiger Rraft zurud, baß ich rudlings zu Boben taumelte. Wie ich mich wieder aufraffte, ließ er die Ungludliche fahren, und schrie mir zu: "Dich erdroßle ich!" In der Berzweiflung nahm ich ein Meffer vom Tisch, und brohte, es ihm in die Rippen zu floßen, wenn er nicht schwiege. Aber der Buthende warf sich gegen mich, spanute meinen hals zwischen seine hande ein, und drudte zu. Ich verlor die Luft. Ich suhr in der Berzweiflung mit dem Meffer nach allen Seiten um mich. Ich stieß es wiederholt gegen ihn. Pioselich stürzte der Ungludliche nieder. Er hatte das Meffer im Herzen.

Julie lag wimmernd am Boben neben ihrem ermorbeten Mann. 3ch ftanb ba, wie eine Bilbfaule. "D." bachte ich. "ware es

boch nur ein Traum, und läge ich erwachend auf bem Sofa meines Gartenhauses. Berflucht fei ber Nothrod! verslucht die Brieft tasche! — O meine armen Kinder! o meine geliebte, anglikatiche, fromme Fauny! — Nahe an den Schwellen metues häuslichen Paradiefes werde ich zurückgeschleubert in eine Hölle, die ich nie kannte! — Ich din Mörder!"

Der Karmen im Jimmer hatte bie Leute im hause gewedt. 3ch hoste fragen, rufen, gehen. Mir blieb nichts übrig, als bie Flucht, ehe ich entbedt warb. 3ch ergriff bas brennenbe Licht, um mir zum hause hinaus zu zunben.

### Bollenbung bes Granels.

Indem ich die Treppe hinabging, nahm ich mir vor, in mein haus zu eilen, meine Fran, meine Kinber zu weden, sie noch einsmal an mein hetz du bruden, bann wie ein Kain in die Well himaus zu flüchten, um nicht ber Gerechtigkeit in die hande zu fallen. Aber schon auf ber Treppe sah ich meine Kleiber ganz vom Blut bes Starosten überschüttet. Ich zitterte, erblickt zu werben.

Die hausthur nach ber Straße war verschlossen. Als ich zuruckseite, um burch ben hof zu entsommen, hörte ich von der Treppe berab Menschen eilen, schreien und rusen hinter mir. Ich lief über den hof, zur Scheune. Ich wußte, von da hinaus fame ich in Garten und Felber außerhalb des Städichens. Aber die mir nachsetzen, eilten behend genug. Ich war kaum in der Scheune, als mich einer beim Rock erwischte. Mit höllenangst riß ich mich tos, und scheunerte meine brennende Rerze in die neben mir boch aufgethurmten Strohwellen. Es gab plöglich Flammen. So hoffte ich mich zu retten. Es gelang. Man ließ von mir los, vermutheich um den Brand zu tilgen. So entkam ich ins Freie.

Ich flürzte blindlings fort, setzte über Gage und Eraben. Weinen Fanny, meinen August, meinen Leopold noch einmal zu sehen, baran war nicht zu benken. Der Arieb ber Selbsterhaltung übersschrie alle andern Geschile des herzens und der Natur. Wem ich an meine gestrige heimfunft, an meine Erwartungen auf den hemtigen nahen Morgen bachte, konnte ich das Geschehene gar nicht. für möglich halten. Aber meine blutigen, slebrigen Rleiber, der sühle Morgenwind, der mich durchschauerte, sagten mir nur zu sehe das Gegentheil. Ich lief sat athemlos, die ich nicht mehr könnter hat ein Mordwerkzung bei mir geführt, ware ein Strom in meiner Nähe gewesen, ich würde ausgehört haben zu leben.

Triefend vom Schweiße, ohne Athem, erfchopft an allen Kraften, mit zitternden Knien, sehte ich meine Flucht in langsamern Schritten fort. Ich mußte zuweilen flehen bleiben, um mich zu erholen. Ich war mehrmals baran, ohnmächtig nteberzufinden.

So gelangte ich nach bem nächsten Dorf bei unferm Stabtden. Indem ich davor stand, und noch überlegte, ob ich es umgehen, ober fed durchwandern follte — benn noch war es monthell, und die Sonne nicht zum Aufgang — sing es im Dorfthurm an zu läuten. Bald klangen mir auch von andern entfernten Ortschaften Glodentone. Es war Sturmgeläute.

Jeber Lon zermalmte mich. Ich sah mich um. O Gott, hinter mir weite bunkelrothe Gluth; eine ungeheure Flammenskule, die bis zu den Wolken hinaufleckte! Das ganze Städtchen stand in Flammen. Ich — ich war der Mordbrenner! — O meine Fanny, o meine Kinder, welch ein entsehenvolles Erwachen aus dem stillen Worgenschlummer hat euch euer Bater bereitet! —

Da ergriff es mich, wie bei ben Haaren, und hob mich in bie Höhe, und meine Sohlen worden leicht wie Federn. 3ch lief in mächtigen Sprüngen um das Dorf herum einem Kiefernwald zw. Die Flammen meiner Heimath leuchteten wie Tageshelle, und die 3sch. Nov. 1X.

benlenben Sturmgloden brohnten mit gerreißenben Rlangen burch mein gerruttetes Wefen.

Wie ich die Nacht bes Walbes erreicht hatte, und so tief hins ein war, daß ich nichts mehr vom rothen Licht ber Feuersbrunft gewahren konnte, in welcher bisher immer mein Schatten vor mir hergaukelte, konnte ich nicht weiter. Ich fiel zur feuchten Erbe nieber, und brüllte meinen Schmerz aus. Ich schlug mit der Stirn gegen den Boden, und raufte krampshaft Gras und Wurzeln aus. Ich hatte sterben mögen, und wußte es nicht zu machen.

Untreuer, Mörber, Morbbrenner, bas Alles fast in gleicher Stunbe. D ber Rothrock hatte wohl Recht: es gibt unter ench feine heiligen, als benen bie Gelegenheit zur Sunbe fehlt. Bietet bem Teusel nur ein haar: so hat er euern Kopf. Beiches uns selige Schickfal führte ben Satan ins Gartenhaus zu mir! hatte ich seinen Aunsch nicht genommen, ich hatte Julien gesehen, ohne Fanny's zu vergessen; hätte ich bies gekonnt, ber Starost wäre nicht ermorbet; ich wurde meine heimath nicht in Brand gesteckt haben — ich läge nicht hier in ber Verzweislung, mir selbst zum Gräuel, der Menscheit zum Fluch.

Inzwischen heulten bie Sturmgloden unaushörlich, und schrecketen mich wieber empor. Ich freute mich, daß es noch nicht Tag war. So durste ich hoffen, noch eine gute Strede unbekannt zuräckzulegen. Aber ich sank wieber weinend nieber, da ich mich erinnerte, es sei der erste Mai, es sei meiner Fanny Geburtstag. Wie hatten wir Glücklichen ihn sonst im Kreise der Unserigen heiter gefeiert! Und heut! welch ein Tag! welch eine Nacht! — Da durchsuhr mich der Gedanke: es ist Walpurgisnacht! — Sons berbar! der alte Aberglaube machte diese Nacht von jeher zur Nacht des Schreckens, in der bose Geister ihr Kest begangen haben sollten, und der Teusel seine Hexen auf dem Gipfel des Blockberges versammelte. Fast hätte ich an die Wahrheit der albernsten Ab-

scheuliciest glauben mögen. Der verbächtige Rothrock fiel mir wieber lebhafter mit allen seinen sonberbaren Reben ein. Jeht — warum foll ich läugnen? — jeht hatte ich meine Seele barum gesgeben, er ware wirklich gewesen, ber er sich bei mir im Sartenshaus scherzenb genannt hatte, um mich zu retten, um mir mein Gebächtniß zu rauben; um mir mein Weib, meine Kinder in irgend einem Winkel ber Erde wieder zu geben, wo wir unentbeckt leben könnten.

Aber bie Sturmgloden tobten lauter. Ich spurte bas Grauen bes Morgens. Ich flog auf vom Boben, und sette meine Flucht fort im Gebusch und kam zur Landstraße.

#### Rain.

Sier holte ich frifchen Athem. Alles Gefchehene war fo graß, lich, fo plotlich — ich konnte felbst nicht baran glauben. Ich fah mich um — abet burch bie Riefern glubte ber rothe Wieberschein ber Feuersbrunft. Ich betastete mich, und besubelte meine Finger mit bem Blut bes Starosten.

Das verrath mich bem Erften, ber mich finbet! bachte ich, und rif mir bie bestedten Rleiber vom Leibe und verbarg, sie in bichtes Gestrauch, und wusch mir bie Sanbe im Thau bes Grases rein. So, halb entfleibet, rannte ich auf ber Lanbstraße hin.

"Ber bist bu nun?" sprach ich zu mir felbst: "Ber bich ers blidt, wird bir nachsehen. Nur Wahnsinnige ober Rörber laufen im hemb burch die Wälber; oder ich muß sagen, ich sei beraubt worden. Burde mir ein Bauer begegnen, ben ich übermannen könnte, er mußte mir seinen Kittel geben. So ware ich für die ersten Augenblicke geborgen. Ueber Tag kann ich im Dickicht ber Wälber verborgen bleiben, Nachts meinen Lauf sortsehen. Aber woher soll ich Nahrung nehmen? Woher Geld?" — Jeht siel mir bei, wie ich meine Brieftafche im weggeworfenen Rod gelaffen und mich aller Baarfchaft beraubt hatte.

Ich ftand still und war unentschlossen. Einen Augenblid bachte ich baran, umzukehren und meine Brieftasche zu suchen. Aber — bas Blut bes Starosten! ich hatte es nicht wieder sehen mögen, und wäre eine Million zu holen gewesen. — Und zurückgehen, die spielende Feuergluth zwischen den Kiefern beständig vor Augen haben . . . nein, die Flammen der offenen hölle lieber! — So wanderte ich weiter.

Da hörte ich bas Raffeln eines Wagens — vielleicht eine Feuersspripe und zu hilfe eilende Bauern. — Jach fturzte ich mich ins Gebusch, von wo ich die Landschaft beobachten konnte. Ich zitterte wie ein Espenblatt. Da kam langsam, von zwei Pferben gezogen, ein geschmackvoller, offener Reisewagen, und mit Koffern gepackt. Ein Mann saß barin, und leukte die Rosse. Er suhr immer langsamer, und hielt endlich still nahe vor mir. Er stieg aus, ging um den Bagen herum, besah ihn von allen Seiten; dann verkieß er ben Wagen und ging abwärts vor mir über die Straße ins Gebusch.

"Dir ware geholfen, wenn bu im Bagen fageft!" rief's in mir: "Deine Beine find wie gebrochen. Sie schleppen bich nicht mehr. Dn warest gerettet. Rleiber, Gelb, schnelle Flucht, Alles ware vorhanden. Der himmel will sich beiner annehmen. Benuze ben Bint. Der Bagen ift leer. Schwing bich binein!"

Gebacht, gethan. Denn mit Ueberlegen war kein Augenblick zu versaumen. Jeber ift fich felbst ber Rächte, man rettet fich, wie man kann. Berzweislung und Roth haben kein Geseh. Ein Sat, und ich war aus bem Gebusch auf ber Straße, von ber Straße im Bagen. Ich ergriff ben Leitriemen, und lenkte die Rosse mit bem Wagen um, von meiner brennenben heimath ab. Da sprang ber Eigenthumer aus bem Balb hervor, und in bem

Augenblick, da ich ben Pferden die Beitsche sihlen ließ, wollte et ihnen in die Zügel fallen. Er stand vor ihnen. Ich schlig heftiger — jest mußte Ales gewagt sein. Die Rosse daumten sich wad drangen vorwärts. Der Eigenthümer siel und lag unter den Pferden. Ich suhr über ihn weg. Er schrie hilfe. Seine Stimme burchbohrte mich. Es war eine bekannte Stimme — eine geliebte Stimme. Ich trante meinen Ohren nicht. Ich hielt still, und lehnte mich aus dem Wagen, um nach dem Unglücklichen zu sehen. — Ich sich ihn! — Aber — ich schaubere, indem ich's sage — ich sah meinen Bruder, der seine Sachen in Prag unerwartet abges than, oder andere Ursachen zur heimreise gehabt haben mußte.

Ich faß ba, wie vom Blis gerührt; gelähmt, erstarrt. Unter mir winfelte ber Geräberte. Das hatte ich nicht gewollt, nicht gesbacht. Ich schleppte mich langsam aus bem Wagen. Ich sant zu meinem geliebten Bruber nieber. Das schwere Rad war ihm über die Bruft gegangen. Ich rief mit bebender, leiser Stimme seinen Ramen. Er hörte mich nicht mehr; er erkannte mich nicht mehr. Er hatte ausgelitten. Ich war der Verruchte, der ihm ein Leben geraubt hatte, das mir so theuer war, als das meinige. — Entsetzlich, zwei Morbe in gleicher Nacht! freilich beibe unwillkurlich, beibe in der Berzweiflung begangen. Aber sie waren doch begangen, und Folgen des ersten Verbrechens, das ich hatte meiben sollen.

Meine Augen wurden naß; aber es waren nicht Thranen ber Wehmuth über den geliebten Toden, sondern Thranen der rasenden Buth gegen mein Schickfal, gegen den himmel. Rie in meinem Leben hatte ich mich mit einem groben Berbrechen besudelt. Ich war gefühlvoll für das Schöne, Gate, Große und Bahre gewesen. Ich hatte keine süßere Freude gehabt, als am Slücklichmachen. Und nun, ein verdammter Leichtsun — ein unseliger Augenblick von Selbstvergessenheit — und das — und das frevelvolle Spiel bes Jusalls oder der Nothwendigkeit hatten mich zum elenbesten,

verworsensten Wesen unter bem himmel gemacht. O, prahle boch Niemand mit seiner Augend, mit seiner Kraft, mit seiner Besonnensheit! — es gehört nicht mehr als eine Minute dazu, in der man seine bessern Grundsähe ein wenig auf die Seite stellt, — nicht mehr als eine Minute, und der Engelreine ist aller Schandthaten sähig. Wohl ihm, wenn sein Verhängniß es besser mit ihm will, als mit mir; und ihm nicht, elenderweise einen Bruder zu rädern, in den Weg legt!

Doch nichts von Moral. Wer fie hier nicht von felbst gefunden hat, für ben gibt es teine. Ich will jum Ende meiner Ungludsgeschichte eilen, die fein Dichter jemals schauerlicher erfinnen konnte.

#### Rene.

Ich füßte die bleiche Stirn meines Bruders. Da hörte ich Stimmen im Walbe. Erschroden fuhr ich auf. Sollte ich mich ertappen lassen über dem Leichnam des Geliebten, den ich erst des rauben wollte, und dann tödtete? Ich war, ehe ich mich selbst besann, im tiessten Gebüsch, und überließ die Leiche nebst Roß und Wagen ihrem Schicksal. Nur der allmächtige Trieb zum Lesben wachte noch in mir: alles Andere war todt. — Ich ging in Betäubung durch Strauch und Dorn; wo die Büschung am sinstersten, die Verzweigung am dichtesten geschlungen war, dahin eilte ich. Wer dich sindet, ries's in mir, der wird dich tödten, Kain, Brudermörber! "

Ermattet blieb ich auf einem Felsenstein im Innersten bes Walbes sigen. Die Sonne war aufgegangen, ohne baß ich's bes merkt hatte. Ein neues Leben wehete burch bie Natur. Die graussenvolle Walpurgisnacht lag hinter mir mit meinen Verbrechen; aber die Kinder berfelben gaufelten wie Teufel auf meinem Wege hin. Ich sah meine jammernde Kanny mit den verwaiseten Kins

en — ich fab bie troftlofe Familie meines ungludlichen Brubers bab fab bas hochgericht — ben henterszug, ben Rabenftein.

Da ward mir das Leben plöglich zur Bürde. Hätte ich mich boch vom Staroft erdrosseln lassen, sprach ich bei mir selbst, ich bätte es ja verdient. Ich war ja ein Berräther an meiner Fanny und an der Treue, die ich ihr tausendmal geschworen. — Oder wäre ich doch umgekehrt, wie das Städtchen hinter mir brannte. Ich hätte Weib und Kind noch einmal kusen und dann nach dem Abschied mich in die Flammen kurzen können. So hätte ich mir doch den Brudermord erspart.

Ich fürchtete das Leben, weil ich mich vor neuen Berbrechen fürchtete, bie mir mit jedem Schritt unverweidlich schienen. So tief hatten mich die bisherigen Ereignisse erschüttert, daß ich glaubte, dem Sünder bringe jeder Athemzug eine Sünde. Ich dachte an Selbstmord — aber auch dazu war ich mittellos. So beschlöß ich, mich der Obrigkeit selbst auszuliesern, ihr meine Bergehen reumüthig zu bekennen. Dann — freisich unter traurigen Berhältzussen, hatte ich doch noch hoffnung, meine Kanny, meinen Leopold und August noch einmal in meinem Leben an die Brust zu drücken, Berzeisung von ihnen zu erstehen, und von ihren Thränen begleitet in die Ewigkeit überzuwandern. Ich konnte noch manche häusliche Berhältnisse anordnen, meiner Fanny noch manchen nützlichen Rath und Aufschlüsse über verschiedene Angelegenheiten geben.

Diefer Gebanke gewährte mir einiges Bergnügen. Ich ward ruhiger. Das Leben hatte ich aufgegeben, nun hörten bie Furien bes Gewiffens auf, in mir zu wuthen, ba fie hatten, was fie wollten.

3ch ftand auf und ging; boch wußte ich nicht wohin. In ber Betäubung und Söllenangst hatte ich felbst bie Gegend vergeffen, aus ber ich gekommen war. Die Walbung lag finfter und bick um mich her. Ich sehnte mich nach bem Schimmer ber Teuerebrunft,

bie follte mich zu meinen Richtern leiten. Doch gleichviel. Jeber Schritt, jeber Weg mußte mich immer zulett bahin bringen.

Indem ich eine Beile gegangen war, erhellte fich ber Forft. Ich tam auf eine schlechte Walbstraße, und schlug fie fogleich ein, unbekummert, wohin fie gebe.

#### Der Berfuder.

Ich hörte nahe vor mir Pferbe wiehern. Ich erschraf. Die Liebe bes Lebens erwachte von neuem. Ich gedachte in die Wildenstip zuruck zu flüchten. Du haft zwar gefehlt; du bift zwar Bersbrecher ber entseplichten Art, aber du kannst wohl noch glücklich werben, wenn du dich diesmal rettest. Denn ein vollenbeter Böseswicht warst du nie, wenn gleich der leichtstnnigste. So dachte ich, aller Borfäse vergessend, und mit meinen Gedanken schon in einer sernen Einsamkeit, wo ich, nubekannt der Welt, mit Weib und Kindern unter fremdem Namen leben könnte. Aber bei dem Allem war ich doch vorwärts gegangen.

Da erblidte ich, als sich bie Straße bog, bicht vor mir Pferbe, einen umgestürzten Wagen mit einem zerbrochenen Rabe, und zu meinem Entfechen ober Entzuden baneben stehenb — ben wohlbbekannten Nothrock.

Als er mich erblickte, grinfete er mich nach seiner Gewohnheit an, und fagte: "Billsommen hier! Sabe ich nicht gesagt, baß wir une wieber finden wurden? — Ich warte schon die ganze Racht. Mein Postillon ift in das Städtchen zurud, hilfe zu holen, und kommt nicht wieder."

"Er hat bort mehr zu helfen, ale hier," fagte ich, "benn bie Stabt ift in vollem Teuer."

"Dachte ich's boch," erwieberte er, "benn ich fah es an ber

Rathe bes Himmels. Aber was wollen benn Sie im Walbe? Was fuchen Sie hier? Warum helfen Sie nicht löschen?"

- "3ch habe mohl andere Dinge ju lofden, ale Bolgbranb."
- "Dachte ich's boch. Sagte ich es Ihnen nicht vorher?"
- "Retten Sie mich. Ich bin ein heillofer Berbrecher geworben — ich ward leichtsinniger Gatte, Morber, Morbbrenner, Strafenrauber, Brubermorber, Alles seit bem Augenblick, ba Sie mich verlaffen hatten; Alles binnen brei Stunden. Und boch, ich schwöre es Ihnen, ich bin fein schlechter Mensch."

Der Rothrod stampste mit dem Klumpsuß auf den Boben, da ich dies sagte, als ware er woll Unwillens. Aber seine Geberden blieben hart und eisern. Auch gab er keine Antwort. Da erzählte ich ihm das beispiellose Unglud bieser Nacht. Er blieb ganz gelassen.

- "Rennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?" fagte er endlich.
- "Meine Seele! meine Seele!" schrie ich: "benn nun fange ich an ju glauben, baß Sie in ber That ber finb, für ben ich Sie in Brag, bei mir felbst scherzenb, hielt."
  - "Und ber ware?"
  - "Der Satan."
- "So falle vor mir nieber und bete mich an!" brullte er mit gräßlicher Stimme.

Ich fiel auf die Anie, wie ein Bahnfinniger, vor ihm, und hob die gefalteten Sande, und rief: "Rette mich! — rette mein Beib und meine Kinder von dem Berderben! Sie find unschuldig. Bringe und in eine Bufte, wo wir Brod und Waffer haben und eine Hohle. Bir wollen und felig machen, wie in einem Paradiese. Aber wische Grinnerung an die Balpurgtonacht aus meinem Gedächniß, sonft ift auch im Paradiese die Hölle. Kannft du das nicht, so ikt mit's besser, ich sterbe bugend auf dem Hochgericht."

Wie ich dies fagte, hob er den Klumpfuß und fließ damit versächtlich gegen mich, daß ich rüdlings zu Boben taumelte. Ich wollte meine Bitten wiederholen, aber er unterbrach mich und fagte: "Da seht mir den frommen, gefühlvollen Mann! da seht mir den ftolzen Sterblichen in der Herrlichkeit seiner Bernunft! da seht mir den Philosophen, der den Teufel wegläugnet und die Ewigkeit in gelehrte Zweisel bringt! Er kront seine Schandthaten mit der Andetung des Satans."

"Daran, Satan, erkenne ich bich," schrie ich wuthenb: "baran, baß bas sanfte Mitleib in beiner eisernen Bruft sehlt, welches boch sonft bas warme Menschenherz bewohnt. Ich will auch kein Mitsleib von bir, ber nur schabenfrohen Hohn kennt. Ich wollte beine Gunft kaufen, mit meiner Seele kaufen. Sie könnte fich ja noch bessern; sie kann ja ben Beg zur Reue sinden und zur Gnade. Sie könnte bir ja noch entschlüpfen, wenn du sie am sichersten zu haben glaubst."

Dufter enigegnete er mir: "Nein, mein herr, ich bin ber Teufel nicht, wie Sie glauben. Ich bin ein Mensch, wie Sie. Sie waren ein Berbrecher. Jest find Sie ein Wahnsinniger gesworben. Aber wer mit seinem bessern Glauben einmal gebrochen hat, ber ist auch mit seiner Bernunft balb fertig. — Ich verachte Sie. Und wenn ich Ihnen helsen könnte, wahrhaftig, ich möchte Ihnen nicht helsen. Ihre Seele forbere ich nicht. Sie ist zur hölle reif, ohne bag ber Satan bafür einen rothen Beller bietet."

# Poffnung.

Eine Beile ftanb ich zweifelhaft und verlegen vor ihm. Scham und Buth, Reue und Entschloffenheit zu jedem Berbrechen, bas mich für ben Augenblick retten konnte, kampften in mir. Ich kann nicht beschreiben, was in mir vorging; benn was bie Geschichte bes flichtigen Augenblid's war, wurde unter meiner Feber fich zu einem Buche ausbehnen: und boch fonnte ich's nicht in aller Klarheit barftellen.

"Benn Sie nicht ber find, wofür ich Sie halte," fagte ich endlich, "so mußte ich wunschen, daß Sie es waren. Retten Sie mich, fonst bin ich verloren. Retten Sie mich, benn Sie allein find an meinem entsehlichen Schickfal schulbig."

"So macht's ber Menfch!" fagte er grinfend: "Er will immer ber Reine fein, und hatte er fich auch im Bruberblut gebabet."

"Ja, Sie, mein herr, waren bie erste Ursache alles namens lofen Gräuels dieser Nacht. — Warum kamen Sie in der Nacht zu meinem Gartenhause, wo ich ruhig und harmlos schlief, um den Andruch des Morgens zu erwarten? Hätten Sie mich nicht geweckt, ware Alles nicht geschehen, was geschehen ist."

"Aber weckte ich Sie zu Treulofigkeit und Morbbrand? So macht's ber Mensch. Wenn er Tausenbe gemeuchelmorbet hat, möchte er alle Schuld auf ben Bergmann wälzen, ber bas Eisen aus ben sinstern Schachten ber Erbe heraufgeholt hat. Herr, auch Ihr Athemholen ist am Berbrechen Ursache, weil Sie ohne Athem es nicht begehen konnten. Aber ohne Athem hätten Sie auch kein Leben gehabt."

"Barum spielten Sie benn im Garten bei mir die Rolle bes Teufels, und sagten so bedeutungsvoll, wer dem Satan nur ein Haar bietet, bessen Kopf zerrt er sich baran nach, wie an einem Seil?"

"Gut bas! habe ich barum Luge gesprochen? Wer könnte bie Bahrheit fürchterlicher bezeugen, als Sie selbst? Sabe ich bas Saar von Ihnen begehrt? ober haben Sie es mir angeboten? — Aber, Herr, ba Sie Julien, Ihre erste Geliebte, sahen, ba hatten Sie Ihrer Fanny eingebenk sein muffen. Sie vertrauten Ihrer Tugend zu viel, obes vielmehr, Sie bachten an keine Tugenb.

Meligion und Tugend hatten Ihnen gefagt: Afehe heim zum Gartenhans. herr, der Mensch, sobald fein Bersuchungeftunden schlägt, darf sich, der Sunde gegenüber, auch das Erlaubteste nicht erlauben. Der erste leichtfertige Gebante, den man durchsclüpfen läßt, tft das bewußte Haar in des Tenfels Klaue."

"Sie haben Recht. Ronnte ich aber bas voraussehen?" "Allerbings konnten Sie:"

"Es war unmöglich. Denken Sie nur an bas abicheuliche Jufammentreffen ber Umflände."

"Daran hatten Sie, als eine Möglichkeit, benken follen. Konnsten Sie nicht an ben Staroften benken, ba Sie fein Weib im Arm hielten? nicht an bie Feuersbrunft, ba Sie bas Licht in das Stroh schleuberten? nicht an ben Brubermord, ba Sie bie Rosse gegen bie Bruft bes Eigenthumers antrieben? — benn ber, ober ein anderer, jeber Mensch ist 3hr Bruber."

"Mag fein. Aber bringen Sie mich nicht zu größerer Berszweiflung. Sie muffen wenigstens zugeben, bag ber erfte Fehlstritt hatte ohne alle anbern Graflichkeiten gefchehen konnen, wenn nicht bas Schredlichfte zusammengetroffen ware, was immer zusfammentreffen konnte?"

"Sie irren! Was lag benn Schreckliches barin, daß ber Staroft seine Frau besuchte? was benn Schreckliches barin, daß man in der Scheune Stroh hatte, wie in allen Schemen? was Schreckliches, daß Ihr unglücklicher Bruder friedlich auf dem Rückweg begriffen war? Nein, herr, was Sie ein abscheuliches Zusammentreffen heißen, konnte für Sie, wenn Sie auf rechtschaffenen Wegen ges blieben wären, ein erfreuliches gewesen sein. Die Welt ist gut, das Gemüth macht sie zur hölle. Der Mensch ist's, der erst Dolch und Gift macht; außerdem wären die Dinge friedliche Pflugschar oder heilsame Arznei geworden. Denken Sie an keine Rechtserstigung."

Da schrie ich verzweiflungsvoll auf, benn ich übersah meine ganze Abscheulichkeit. "D!" rief ich, "bis zu biefer Nacht bin ich schullos gewesen, ein guter Bater, ein treuer Gatte, ohne Borwurfe — jeht bin ich ohne Rube, ohne Chre, ohne Axoft!"

"Rein, herr, auch barin muß ich wibersprechen. Sie sind in dieser Racht: nicht: erst geworden, was Sie sind, sondern Sie sind es längst gewesen. Wan wird nicht in einer Stunde vom Engel zum Teusel, wenn man nicht schon alle Aniagen zum Teuselwerden besitst. Es sehlte nur an Gelegenheit, daß der in wen dige Meusch auswen dig wurde. Es sehlterIhnen die Inlie und die Cinfamskeit. Im Stahl und Stein schläft das Vener, wenn man's gleich nicht sieht — nur zusammengeschlagen, es wird schon sunkeln. Ein Vunke nebendei sliegt ins Aulverfaß, und eine halbe Stadt mit ihrer Glücksleit wird in Schutt und Trümmern gegen den hims mel geschleubert. Lybe mir doch Keiner die frommen Leute, die in stolzer Unschuld den armen Sünder zum Galgen begleiten! — daß ihrer nicht mehrere daran hängen, ist bloß Gunst des Zusalls."

"So trofte ich mich. So ift, wenn Sie bie Bahrheit fprechen, bie gange Belt nicht beffer, als ich und Sie bagu."

"Rein, Herr, Sie irren abermals. Ich gebe Ihnen die halbe Belt preis, aber nicht die ganze. Ich glaube noch an Tugend und Seelengröße, woran Sie eben mit Ihrer vermeinten Seelengröße nie stark glaubten. Aber die halbe Belt, ja! und bessonders in unsern Tagen, wo der Grundzug der Gemüther Schlasseit, Selbstucht und feige Gleisnerei ist. Das ist auch der Ihrige. Darum stehen Sie auch hier als Berdammter."

"Sie können Recht haben; aber ich bin nicht beffer und schlechter, als alle anbern Menschen biefer Zeit."

"Bas Sie find, bas fcheint Ihnen die Welt zu fein. Bir feben nie bas Draufen in uns, sondern uns felbst in bem Draufen. Es ift Alles nur Spiegel." "Um Gotteswillen, herr!" rief ich außer mir, "retten Sie mich, benn bie Zeit verrinnt. Wenn ich fchlecht war, konnte ich nicht beffer werben?"

"Allerbings. Noth bringt Rraft."

"Retten Sie mich und Weib und Kind! Ich fann beffer, ich will beffer werben, ba ich mit Schaubern febe, welcher Berbrechen ich fähig war, beren ich mich nie fähig gehalten haben wurbe!"

"Es kann werben. Aber Sie find ein Schwächling. Schwäche ift die Saugamme ber verruchteften Thaten. Ich will Sie retten, wenn Sie sich selbst retten konnen. Kennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?"

"So find Sie ein Engel, mein Schutgeift."

"Ich bin Ihnen nicht vergebens im Garten erschienen vor Bersübung ber Gräuel. Ich warnte Sie. Doch Muth! Ber Glauben und Muth für bas Göttliche bewahrt, behält Alles."

#### Rettung.

Indem der Rothrod diese Worte sprach, kam es mir vor, als wenn sein gluthfarbenes Kleid wie helle Flammen um ihn brannte; und wie grünes Feuer schoß es um uns her aus dem Boden empor; aber es waren nur die Baume. Die Farben zuckten vor meinen Bliden wunderbar durch einander. Julegt losch Alles aus. Ich lag in Ohnmacht. Ich wußte nichts mehr von mir. Es war mir etwas geschehen.

Dann fühlte ich eine bumpfe Rudfehr bes Bewußtseins, im Ohr einen fernen Ton; ums Auge eine Dammerung von in einander verschillernben Strahlen. Wie Gedanke, Rlang und Licht heller wurden, sann ich über meinen Justand, aber ich konnte nicht ers grunden, was mir geschehen fel.

Entweber ift es Dhnmacht, ober Bahnfinn, ober Sterben -

dachte ich: Reißt sich die Seele von ihren Rerven, der Geift von seiner Seele los: was bleibt noch? Es geht mit den Sinnen ein Beltall aus, und der Geist schmilzt als unselhstädndige Kraft ins Reich der Kräfte ein. Dann ware der Rensch eine Schaumblase, ausgeworsen an der bewegten, ewig wechselnden Oberstäcke vom Ozean des Alls; in sich abspiegelnd die grünenden Eilande und die Unendlichteit des himmels. Und die abspiegelnden Eilande und himmel verstiegen in der Wasserblase, die ins All zurückgeht. — Rein, nein, rief's in mir: darum warst du Berbrecher, weil du den Glauben an Gott und dich selbst verloren, und dich den hirngespinnssten einseitiger Klügelei ergeben hattest. Das gewaltige Geisterall ist tein tobtes Weer, und der Menschengeist sein Schaum.

So ungefahr bachte ich, und schlig bie Augen auf. Und über mir schwebte, wie von Wolken gehalten, ber Alte in freundlichem Ernst; ich sah nicht mehr bie harten, eisernen Jüge, sondern ein milves Wesen in seinen verklärten Mienen. Doch blendete mich ber Glanz, und ich schloß die Augen balb wieder zu, und träumte fort. Ich konnte kein Glied regen.

Bas ift mir ober wird aus mir, bacht' ich; benn mich bauchte, ich hörte Getimmel von Stabten und Dörfern an mir vorüberziehen, balb Saufen bewegter Balber, balb Ströme rauschen und Meeresbranbungen an Klippen, balb Glodenton ber heerben und ferne hirtengesange.

"Bas gefchieht mir? wohin fomme ich? " feufzte ich leife mit großer Anftrengung.

Ueber mir hing immer bie Gestalt bes Alten, und fein Auge war forgfam auf mich niebergerichtet. "Ich rette bich!" fagte er mit unenblich fanftem Con: "Fürchte bich nicht mehr. Du hast bein Leben und beinen Tob gefehen. Schwächling, werbe Mann. Ein zweites Mal rette ich bich nicht wieber."

Darauf bammerte mir es wieber vor meinen Augen . und mir

war, als läge ich in einer Felfenhöhle, in welche bas Tageslicht burch enge Klüfte hineinschimmerte. Aber ber Alte hing noch ims mer über mir; da sagte er: "Jest bift du gerettet und ich vers lasse bich. Ich habe beine Wünsche erfüllt."

"Aber," feufste ich, "meine Fanny, meine Kinber! gib fie mir noch in biefe Bufte."

Der Alte fprach: "Sie gehören bir fcon."

"Und bas Gebächtniß meiner Grauel wische aus für alle Ewigeteit, wenn bu kannft."

Der Alte fprach: "Ich will es verwischen, es wird bich nicht mehr betrüben."

Indem er bies fagte, zerfioß es über mir, wie ein Dunft, und ich ftarrie die grauen Felfen über mir an, und begriff von Allem nichts. Aber mir war unaussprechlich wohl. Und boch glich Alles einem Keenmabreben.

Wie ich noch die Felfen über mir anstarrte, brudte ein unssichtbares Wesen seine Lippen auf die meinigen. 3ch fühlte einen warmen Ruß.

#### Die neue Belt.

Der Ruß machte mich irbifch. Ich glaubte bie Augen offen zu haben, boch merkte ich, baß fie geschloffen waren; benn ich hörte leife Tritte um mich rauschen, und fah boch in ber Sohle Niemanden.

Da hauchte mich ein neuer Athem an, und zwei zarte Lippen rührten abermal an bie meinigen. Das Gefühl bes Lebens trat wieder in meine äußern Sinne. Ich hörte Kinderstimmen flüstern. Traum und Bahrheit schwammen verworren durch einander, und trennten sich immer bestimmter, bis ich zum hellen Bewußtsein und beutlicher äußern Klarbeit kam.

3ch fpurte, ich liege hart und unbequem. Es war mir, als

sei es auf bem Sofa in meinem Gartenhause. Ich that die Angen auf, und meine Fanny hing über mir. Mit ihren Kussen hatte sie mich erweckt. Unsere Kinder klatschten freudig in die Hande, als sie mein Erwachen sahen, und kletterten aufs Sosa und über mich hin, und riesen eines ums andere: "Papa, guten Morsgen, Papa!" — Und mein Weibchen klammerte sich sest um mich; und mit den Augen voller Freudenthränen machte es mir doch Borwürse, daß ich die ganze kalte Nacht im Gartenhause geschlasen; und wäre Christoph, unser Knecht, nicht vor einer Biertelstunde aus dem Bosthause gekommen, und hätte kärmen mit den Mägden in der Küche getrieben und meine Ankunft versrathen, kein Mensch hätte davon gewußt.

Aber ber schwere Walpurgistraum hatte mir bermaßen zugeseth, baß ich lange lag, und weber ben Augen noch Ohren zu trauen wagte. Ich suchte die fantastische Höhle ber Wüste, und immer war es das Gartenhaus. Da lagen noch Trommeln, Stedenpferde und Beitschen am Boben umber. Auf dem Tisch stand noch Fanny's Strickforden — alles wie ich es gefunden, als ich hier mein Rachtlager wählte.

"Und Chriftoph ift jest erft aus bem Bofthause gefommen?" fragte ich. "hat er bort bie ganze Racht geschlafen?"

"Freilich, bu Bunberlicher!" fagte Kanny und ftreichelte mir bie Bange: "Er behauptet ja, du felbst habest es ihm so besohs leu. — Barum auch hier auf bem steinharten Sofa übernachten? Barum haft du uns nicht aus ben Betten getrieben? Wie gern waren wir boch zu beinem Empfang bereit gewesen!"

Ich erschrak freudig. "Ihr habt also fanft und ruhig geschlasfen bie Nacht?" fragte ich.

"Nur zu gut!" sagte Fanny: "Hatte mir ahnen können, baß bu hier im Gartenhaus warft — aus bem Schlafe wurde nichts geworben sein. Ich wurde zu dir geschlichen sein, wie ein Geschlichen fein, wie ein G

spenst. Weißt du auch, daß es Walpurgisnacht war, wo die Heren und Kobolde ihr Wesen treiben?"

"Ich weiß es nur zu gut!" fagte ich, und rieb mir die Augen und lächelte frohlich, baß alle meine Berbrechen Traum gewesen waren; baß weber Bosthaus noch Stadt gebrannt, weber ber Roth= rod von Brag, noch die langst vergeffene Julie mich besucht hatten.

Ich schloß die liebenswurdige Fanny fester und feliger an mein Berg; sie und die Rinder auf meinem Schoos, empfand ich heute lebendiger, als jemals, das Glud des reinen herzens und guten Bewissens. — Es blute um mich eine junge Welt; mehr als einmal ward sie mir zweiselhaft, wie neuer Traum. Ich sah oft nach ben freundlichen Dachern unsers Stadtchens, mich zu überzzeugen, daß ich fein brennendes Licht ins Stroh geworfen hatte.

Die hatte ich im Leben einen zusammenhangenbern, flarern, schrecklichern Traum getraumt. Rur zulest, wo er fich mit bem Erwachen vermählte, war er fantaftischer geworben.

Bir zogen im Triumph burch ben schönen Garten ins heitere Wohnhaus, wo mich alles Gefinde freundlich bewillsommte. — Nachdem ich mich umgekleibet hatte, ging ich, beladen mit allerlei Spielwerk für meine Sohne, in Fanny's Jimmer zum Frühftück. Da saß die junge Mutter neben ben jauchzenden Kleinen. Jeder neue Anblick der Lieben ftromte neues Entzücken durch mich hin. Ich sank schweigend an Fanny's Bruft; ich gab ihr mit Freudenthränen im Auge das für sie in Prag gekauste Angebinde, und sprach: "Fanny, heut' ist dein Geburtstag."

"Noch nie habe ich ihn schöner gefeiert," fagte fie, "als biesmal! Ich habe bich ja wieber. Ich habe auch beine Freunde und meine Gespielinnen einladen laffen, ben Tag beiner Wiebertunft recht fröhlich zu begehen. Gelt, bas nimmst bu nicht übel?— Run aber sehe bich zu uns. Run erzähle mir haarklein, wie ist es bir ergangen?" Aber ber brudende Traum fland noch zu nahe vor mir. Ich bachte mich seiner am besten zu entledigen, wenn ich ihn erzählen würde. Fanny horchte und ward sehr finster. "Bahrhaftig," sagte sie am Ende lächelnd, "man sollte an hererei der Balpurzgionacht glauben. Du hast eine ganze Predigt geträumt. Berde frommer, du Frommer, denn gewiß hat dein guter Engel mit dir gesprochen. Schreibe deinen Traum auf. Solch ein Traum ist merkwürdiger, als mancher Lebenslauf. Ich halte, du weißt es, viel auf Träume. Sie bedeuten wohl nichts voraus, aber sie bedeuten doch manchmal uns selbst. Es sind zuweilen die klarken Seelenspiegelungen!"

#### Der Berfucher mit ber Berfuchung.

Ein zwar nicht außerorbentlicher, boch immer merfmurbiger Jufall erhöhete an bem gleichen Tage bas Anziehenbe meines Balpurgistraums.

Meine Frau hatte Freunde und Freundinnen aus dem Stadts den zu einem kleinen Familiensest eingeladen. Wir speiseten, wegen der Schönheit des Mittags, in dem obern geräumigen Saal des Gartenhauses. — Der Walpurgistraum war schon in meiner Erinnerung durch eine lieblichere Wirklichkeit halb verwischt.

Da melbete mein Bebienter einen fremben herrn, ber mich sprechen wollte, einen Baron Mannteuffel von Droftow. — Fanny fah, baß ich erschrak. "Du wirft boch nicht," fagte fie lachend, "vor bem Bersucher zittern, wenn er die Versuchung nicht mitbringt; und felbst nicht vor ber Bersuchung, an meiner Seite?"

Ich ging hinab. Da faß auf bem gleichen Sofa, wo ich geschlafen, leibhaftig ber Rothrod von Brag. Er ftanb auf, begrüßte mich, wie einen alten Befannten, und fagte: "Sie feben, ich halte Bort. Ich muß jest Ihre liebenswürdige Fanny feben, die ich aus ihren vertraulichen Briefen ganz zufällig kennen lernte. Berben Sie nicht eifersuchtig. Und — fuhr er fort, indem er in den Garten hinaus zeigte — ich bringe noch ein paar Gafte mit, meinen Bruder und feine Frau. Aber meine Schwägerin kennt Sie schon. Wir find unvermuthet in Dresben zusammen getroffen, und machen nun die Reise mit einander in Gesellschaft."

Ich bezeugte ihm meine Freude. Indem trat ein bider, ftarker herr aus dem Garten in bas Rabinet, wo wir sprachen; neben ihm ein Franenzimmer in Reifekleibern Denke fich Jeber mein Schrecken! — Es war Julie, bie Gemahlin bes Staroften.

Julie war minder verlegen, als ich, wiewohl fie fich anfangs auch entfarbte. Ich führte nach ben erften höflichkeiten meine Gafte in ben obern Saal hinauf — ich ftellte ihnen meine Fanny vor. Der zum Befucher verwandelte Bersucher von Prag sagte ihr bie schmeichelhaftesten Artigkeiten. "Ich habe," sagte er, "Sie schoon in Prag angebetet, als ich, ohne Borwissen Ihres Gemahls, hinter alle kleinen Geheimnisse fam, die Sie ihm anvertrauten."

"Ich weiß Alles!" fagte Fanny: "Mit vierzehnhundert Thalern bezahlen Sie die Geheimnisse. Sie find aber bei dem Allem ein boser Mann, benn Sie haben meinem Robert eine unruhige Nacht gemacht."

"Damit ift's noch nicht abgethan, Fanny, " fagte ich, "benn fiebe ben lieben Bersucher, und bort — ich stellte ihr bie Gemahlin bes Starosten vor — Julie!"

Beiber find nie lange verlegen. Sie umarmte Julien wie eine Schwester, und feste ben Bersucher rechts, die Bersuchung links neben sich. "So weit als möglich von bir!" rief fie mir mit schel-" mischem Barnen zu.

Fanny und Julie, ob fie fich gleich nie gefehen hatten, waren balb Gerzensschwestern, hatten fich ungemein viel zu fagen, und freuten fich, mich zum Gegenstand ihrer Nedereien zu machen.

Für mich war bas ein gang eigenes Beft, biefe Gestälten neben einander zu feben; beibe liebenswürdig — aber Julie nur ein schones Beib, Fanny ein Engel.

Julie, wie ich auf ben Spaziergangen im Garten von ihr ers fuhr, war sehr gludlich. Sie liebte ihren Mann von Herzen, wegen seines ebeln Gemuthes. Aber für ihren Schwager, ben Rothrod, hatte sie dartliche, ungemessene Chrsurdt eines Kindes. Er war, wie sie mir erzählte, ehemals lange Zeit auf Reisen gewesen, und lebte jeht in Polen auf einem kleinen Gut, nahe bei ben Gütern ihres Mannes, als wohlthätiger Philosoph, zwischen Büchern und landwirthschaftlichen Arbeiten. Sie sprach von ihm mit Begeisterung, und behauptete, auf Erden wohne kein eblerer Mensch, als dieser. Ich machte mir dabei die Ruhannwendung, man musse der Physiognomie nicht allzusehr trauen.

"Barum fragten Sie mich benn in Brag," fagte ich nachher zu bem ehrwurbigen Rothrod, mit ben geheimnisvollen Borten: "Rennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?" — Denn eben biefe Borte waren mir in Brag aufgefallen, und hatten nachs her im Traume am wirksamften wiedergeklungen.

"Aber mein Gott!" rief er: "Ich mochte Ihnen fagen, als ich bie Brieftasche brachte, was ich wollte, und dochte es Ihnen noch so nahe legen, daß ich der Kinder sei; daß Sie nur Zutrauen zu mir haben, nur einige Rennzeichen des Berlustes angeben sollsten: Sie blieben ja zurüchaltend, als ware ich der verdächtigste Mensch. Und boch sah ich Ihnen die Unruhe an; und boch konnte ich kaum baran zweiseln, den rechten Mann vor mir zu haben."

Run ergahlte ich ihm meinen Traum. "herr," rief er, "bie Balpurgisgeifter follen leben! Der Traum verbient ein Kapitel in ber Moralphilosopie und Pspchologie zu fein. Benn Sie ihn nicht haarklein aufzeichnen, so fchreibe ich ihn felbst nieber, und schied Ihnen bas Ding gebrudt Ju. Es find ba wunderbar gol-

bene Lehren. Nur ift mir's boch lieb, daß ich am Ende die Chre habe, als Engel des Lichts barin zu glanzen, sonft möchte ich das Abenteuer Ihrer Walpurgisnacht nicht weiter erzählen hören."

Wir brachten mit einander einen feligen Tag zu: ich mit bem wahrhaft weifen Mannteuffel, Fanny mit Julien.

Als wir Abends von einander schieben, und wir die lieben Gafte begleiteten, sagte Fanny zu mir, da wir vor der Thur bes Posthauses standen: "hier wird Abschled genommen, und nicht die schöne Bersuchung einen Schritt weiter begleitet! Dein Balpurgistraum enthält auch für mich gute Lehren. Rennst du mich nun, mein herr, und was beine Fanny von dir will?"

# Der Blondin von Namnr.

Man weiß eben nicht, was an der folgenden Geschichte Bahres sein mag, aber für wahrhaft wird fie vom ersten französischen Erzähler gegeben, der sie zu Brüffel unter dem Titel: Histoire de Mr. Le Blond, ou Aventure seeretes et plaisantes de la cour de la Princesse de \* \* \* , in klein Oftav, druden ließ. Sie macht ein Gegenstüd zu der bekannten Geschichte des Scharfrichters von Landan, den man entführte, eine undekannte hohe Person töpfen ließ, und wieder, wohl belohnt, mit verdundenen Augen vor den Thoren von Landau absetzte. Aur das Abenteuer unsers Blondins ist weniger schauberhaft. Abenteuer solcher Art mögen übrigens zur Zeit Ludwigs des Bierzehnten wohl gar nicht selten gewesen sein.

#### Mutter und Sobn.

In ber schönen Stadt Namur in Flanbern wohnte eine alte fromme Bittwe sehr eingezogen und still. Wer sie nicht in der Resse fah, wo sie keinen Tag sehlte, ober in ihrem Kramlaben, wo sie mit Selbenzeug und feinen Spihen handelte, wuste von ihrem Dasein nicht. Bielleicht ware Frau Le Blond auch so unbekannt gestorben, als sie gelebt hatte, wenn sie nicht einen Sohn gehabt hatte, ber ganz ohne sein Juhun die Ausmerksamskeit der Stadt, wenigstens einer Hälfte berselben, und zwar noch dazu der schönern, an sich zog, de er kaum funsundzwanzig Jahre

alt fein mochte. Er war ein auter Junge, Rrau Le Blond batte ibn aufe frommfte erzogen; bofere Gefellicaften, ale feine Mutter und bie nachften Bermanbten, fab er nie: Gelb batte er nie viel in ber Tafche, benn Frau Le Blond hatte von ihrem Manne nichts geerbt, und ber fleine Seiben : und Spikenbanbel warf wenig ges nug ab; er mar febr magig in feinen Bunichen; febr fleifig, febr ehrlich, febr perftanbig. Aber alle biefe Tugenben murben ibn in Ramur nicht befannt gemacht haben, wenn er nicht ber iconfte Rungling gemefen mare, zwanzig und breifig Meilen weit in ber Runbe. Warum er fo fcon war, und wie er es war, wer fonnte bas ergablen? Genug, wenn man ibn fab, mit ber eigenen Lieblichfeit feiner Gefichteguge, mit bem wunderbarfreundlichen Blid feiner blauen Augen: fo fagte Reber, er fei fcon. Und wegen feiner fraufen, golbigen Loden um bie Schlafe, nannte ibn gana Ramur nur. flatt Berr Le Blond, ichlechtweg ben Blonbin. Es war bamale Dobe, bag ein junger Berr von Belt ben Degen an ber Seite und bie Berrude auf bem Robfe haben mußte: aber Frau Le Blond wollte aus Sparfamteit nichts bavon wiffen. Sie ließ ihrem Sohn flatt bes Degens bie Elle, und flatt ber Berrucke bas blonbe Lodengefraufel. Und Jebermann ober vielmehr Rebes . mannin fand bas gar allerliebft unb naiv.

Der ehrliche Blondin felbst bekummerte sich übrigens am wenigssten darum, ob man die Elle und das haar allerliedst fande ober nicht. Er hielt sich für einen Menschen, wie andere waren, und wußte nicht, mit welcher Sewalt er zuweilen im Borbeigehen die Augen und herzen der Mädchen von Namur an sich zog. Daß ihn die Frauen und Töchter mit unwillkulicher Gute ansahen, wenn sie ihn ansahen, war er von Kindesbeinen her gewohnt; darin war ihm nichts Bestembendes; er gab sich auch durchaus teine Mühe, darüber Betrachtungen anzustellen. Benn die gesfälligen Landsmänninnen ihn gelegentlich in lange Gespräche verschied

ftrickten, bachte er nur, fie schwahen boch alle gern, nach Weibers art. Wenn ihm eine ober bie andere einmal in Selbstvergeffenheit bie hand bruckte, bruckte er ehrlich wieber, und ließ sie gehen.

Sie gingen und kamen gern, felbft aus beffern Saufern, gur Frau Le Blond in ben Laben, um Seibentuch zu kaufen ober Spiten. Frau Le Blond fagte: "Siehst bu, mein Rind, ber hims mel segnet unsere Frömmigkeit, unsere Chrlichfeit, unsern Fleiß." Der Sohn bankte bem himmel für bie Gute.

Juzwischen war boch merkwürbig, daß dieser himmlische Segen, wie ihn Fran Le Blond nannte, seine eigenen Launen hatte. Denn sie war gewiß so fromm, so ehrlich, so sleißig, wie ihr Sohn; trot dem, wenn sie im Laden allein war, konnte sie selten mit den Käuserinnen Handels einig werden. Man fand sie immer im Breis der Waaren zu theuer, zu unmäßig. Hingegen dem Sohn, ob er gleich nicht weniger forderte, zahlte man, ohne einen Denier abzumarkten. "Ei nun," sagte die Mutter, "ich din eine alte, mürrische, schwache Frau. Du hast ein besseres Mundwerk. Am besten, ich sehe mich in Ruhe. Ich habe lange genug gewirthsschaftet, gehandelt, geworben, zusammengescharrt. Jest arbeite du. Rimm eine Frau. Ich will meine alten Tage bei dir pflegen."

Der Sohn fand das fehr billig Es war ihm aus dem Laufe ber Belt die uralte Sitte sehr wohl bekannt, daß man in gewissen Jahren eine Frau nahme, ohne daß er sich weiter darum harmte, wozu?

#### Des Blonbins Roth.

Frage, woher nun eine Frau nehmen? — "Dafür will ich schon forgen, mein Kind!" fagte Frau Le Blond: "Las mich schaffen." "Bie war's, Mutterchen, wenn ich Marien nahme, mein Mühmchen? Ihr wißt ja, Mutterchen, ber Obeim hat schon lange gefagt, Marie und ich mußten ein Paar geben. Es ift ein wirthschaftliches Mabchen. Schon als Kinder spielten wir zuweilen Mann und Frau mit einander. Der Oheim sprach mir noch vor einigen Tagen bavon.

"Mit mir auch!" fagte Frau Le Blond: "Aber Herzenskind, baraus kann nun und nimmermehr etwas werben, und zwar aus hundert und fünfzig Ursachen. Bon diesen will ich dir nur das erste halbe Dupend sagen. Also erstend: so lange es mit unserm Handel im Laden kummerlich ging, sah uns dein Gerr Oheim nicht über die Achsel an. Jeht, da der stolze Herr bemerkt, daß meine Rundschaft wächet, wird er hösslich. Ich traue dem alten Fuchs nicht. Zweitens: Marie ist recht gut, recht brav, recht wirthschaftslich; aber sie hat nichts. Ein Kaufmann muß nicht fragen, was seine Frau ist, sondern was sie hat. Sie hat kein Bermögen; du auch nicht. Null mit Null multiplizirt, bringt Null. Drittens: Ihr seid beibe Geschwisterkinder; weltliche und geistliche Gesetze untersagen in der Regel die Berheirathung so naher Berwandten. In meinem Leben gebe ich dazu die Einwilligung nicht, selbst wenn die Gesetze einwilligten. Viertens ——"

"Schon genug, Mutterchen!" fagte ber belehrte Sohn: "Es war nur fo ein Ginfall von mir. Bahlt mir eine andere."

Frau Le Blond hatte nach wenigen Tagen eine andere, bie Tochter bes reichen Mefferschmiebs Paulet. Reich war das Madschen, aber häßlich, wie die Nacht; der Buckel und ein von den Bocken zerkörtes Auge waren noch die kleinsten Unliedlichkeiten der Jungfrau. Darum hatte sie wohl auch noch keinen Mann gessunden, wenn sich auch Liebhaber zum Gelbe gezeigt hätten. herr Paulet, der Mefferschmied, ward auf der Stelle mit Frau Le Blond Handels einig, und Jungfrau Paulet, die nie gehofft, daß sich andeter ihres Antliges in den vier bekannten Welttheilen entbeden lassen wurde, glubte, als sie nun gar vom holden Blons

bin borte, vor Scham und Bonne fo fehr, baß fie im gangen Geficht grun murbe.

Dem guten Blondin aber, als er von der neuen Acquistion hörte, ward's ebenfalls ganz grün vor den Augen. Nachdem er sich vom ersten Enisehen erholt hatte, hob er alle zehn Finger in die höhe und sprach: "Mütterchen, seht, ich will Euch nicht eins, sondern zweihundert und fünfzig Gründe an den Fingern herzählen, warum ich die Jungser Paulet nicht zur Frau nehmen kann. Erstens bekomme ich, wenn ich nur daran dense, das Fieder; zweitens Uebelkeiten; drittens Schwindel; viertens Sausen in den Ohren; fünstens — —"

"halt!" rief Frau Le Blond, welche bie übrigen paar hundert Gründe nicht horen wollte: "bu fprichft wie ein Apotheter, nicht wie ein Raufmann. Laß und rechnen, wenn wir das Paulet'sche Geld zehnmal im Jahre beim handel umwenden, wie viel wir gewinnen?"

Mutter und Sohn kamen aber in ihren Rechnungen nie auf die gleiche Summe hinaus. Das gab viel Aerger und Roth. Frau Le Blond bestand auf ihr altes Köpschen und der Blondin auf sein junges herzchen. Es geht manchmal so; man weiß es ja wohl. Sie ward murrischer; er trauriger. Ungeachtet es rauhes Winterwetterwar, ging er doch jest lieber lustwandeln, als im Sommer oder Frühling, um nicht daheim der Mutter Rechnungen zu hören. Ja, ware es nicht aus Liebe und Dankbarkeit gegen die Mama gewesen, er wurde in die weite Welt gelausen sein, um nichts mehr von der siederbringenden Braut zu hören. Eine mal war er schon ziemlich auf dem Sprung.

#### Die Erfdeinung.

Eines Morgens befand er fich nach seiner Gewohnheit in ber Kirche, die Messe zu hören. Nicht weit vor ihm kniete ein Frauenzimmer, welches kostbar, doch einsach in Reisekleiber gehüllt, das Gesicht mit einem goldgestickten Schleier bedeckt hatte. Die Bestende, obgleich sie den Rosenkranz sleißig durch die Finger spielen ließ, schien doch nicht viel Andacht zu haben. Sie schien den Blondin mit Ausmerksamkeit zu beobachten; dann füsterte sie mit ihrer Nachbarin, und dann ward der Blondin wieder in Augensschein genommen.

Der Blondin sah das wohl, aber er gab nicht viel darauf. Er bachte nur: "die mag wohl auch nicht so häßlich sein, als der mir zugedachte Schat." Aber das dachte er beim Anblick jedes Frauenzimmers, und vermehrte damit nur sein Herzeleid. Als er die Kirche verließ, bemerkte er, daß die Beterinnen sich ebenfalls erhoben und davon gingen. Einige Herren folgten ihnen ehrerdietig, halfen ihnen vor der Kirchthüre in eine prächtige Kutsche, sesten sich selbst in eine zweite, und suhren davon. Der Blondin schloß daraus, es müßten hobe Gerrschaften fein.

Diese vorübergehende Erscheinung ward ihm nur baburch merkwürdiger, daß er sie am andern Tage wieder hatte Als er, um sich die Grillen zu vertreiben, durch die untere Stadt über die steinerne Sambrebrude ging, siel ihm ein, den Schloßberg zu ersteigen. Auf den Stusen der untern Bergstiege begegneten ihm die in der Rirche erblickten herren; auch ftanden da wartend die beiden bekannten Rutschen. Da er weiter hinauf kam, wo der Beg am Berge die zweite Krümmung macht, kam ihm die Fremde im goldgestickten Schleier mit ihrer Begleiterin entgegen, langs sam im Gespräch und Umschauen. Denn man übersieht von da gar schön ganz Namur, wie es zwischen den zwei Bergen liegt, von ber Maas und Sambre und bem Flufchen Beberin burch: und umfloffen.

Allein Frauenzimmer, wenn fie eine Trebbe binabgeben, muffen nicht viel plaubern ober umichauen. Es gibt leicht einen Rebls tritt, jumal wenn noch Schneeflede ben Weg ichlubfrig machen. Die Berichleierte gab bavon einen lebenbigen Beweis. Sie fiel mit einem lauten Ach. Der Blonbin flog jur Silfe bie Stnfen binauf, und richtete bie Arembe höflich embor, welche barauf banfend und freundlich feinen Arm jur Stute nahm bis ben Berg binab. Sie batte fich aber am Auf ein wenig webe gethan; barum ftanb fle öftere ftill, um ju ruben. Sie that bem boflichen Blonbin allerlei Fragen, und ba fie borte, bag er unter anberm auch einen Spikenhandel fubre, verlangte fie bavon an taufen, nannte ibm einen Gafthof, wo fie wohne, und bie Stunde, in welcher er bie Sbigen ju ihr bringen follte. Er babe nur nach ber Grafin St. Silvain au fragen. Sie batte vielleicht noch viel mehr mit bem Blonbin geblaubert, maren bie Berren nicht wieber Die Trebbe beraufgekommen, um fich wegen bes Bogerne ber Arquengimmer zu unterrichten. Sie erzählte ben Chrfurchievollen ihr fleines Unalud, bie barüber faft in Ohnmacht fielen, fie außerft behutfam binab und jum Bagen führten, und ben Blonbin fteben liegen.

Dieser setzte seinen Gang fort, erzählte ber Frau Le Blond bavon, und fragte in der bestimmten Stunde nach der Gräfin St. Silvain im angezeigten Gasthose. Er ward in ihr Jimmer gessührt. Sie war wieder in Reisekleibern, das Gesicht mit dem goldgestidten Schleier verdedt. Er legte ihr zwei Schachteln voll der köstlichsen Spisen vor. Sie aber hatte bald gewählt, zahlte, was er sorderte, legte noch einige Goldstüde hinzu für seine Besmühung, und verzettelte ihn wieder in ein Geplander, wie den Morgen auf der Treppe des Schloßberges. Da er unter anderm saate, daß er in seinem Leben noch nicht weit außer Namux ges

kommen fei, fagte bie Grafin: "Wollen Sie in meine Dienste treten? Da feben Sie ganz Frankreich. Ich gebe Ihnen mehr Gehalt, als Ihr Hanbel einträgt. Ich mache Sie zu meinem und meines Gemahls Geheimschreiber."

Sie fagte bas mit einer so weichen, gutigen Stimme, baß wenig gesehlt hatte, ber Blonbin ware burch die weiche Stimme versührt worden; besonders wenn ihm babei Jungfrau Paulet einssiel, die einen etwas naselnden Ton hatte. Aber seine alte Mutter verlassen — bas konnte er doch nicht über sein herz bringen. Und hatte er schon zehnmal geschworen, lieber in die weite Welt zu laufen, als die Tochter des reichen Messerschmieds Paulet zu heisrathen — er gab bennoch der Gräfin abschlägige Antwort und versscherte, er könne nicht von seiner betagten Mutter scheiden.

Aber er rechnete es auch, als er heim kam, ber Frau Le Blond hoch an. Diefe, welche fich von ihrem Sohne nichts, als ihre mutterliche Järtlichkeit, hoch anrechnen laffen wollte, fprach: "Geh', wenn bu willst, Ungehorfamer! Aber die Jungfrau Paulet mußt du boch nehmen. Denn ich sehe, es ist bein Heil, und ich bin mit Herrn Paulet schon zu weit im Handel, als daß sich's da mit Ehren zurücktreten ließe."

Der Blonbin, erbittert, lief wirklich folgenben Tages zur Grafin; allein er fehrte ruhig wieber zum Laben zurud, benn bie Grafin war icon abgereifet.

# Rriegenoth.

Die Erscheinung war balb vergeffen. Aber Frau Le Blond vers gast nicht die Jungfrau Baulet. Inzwischen macht Gewohnheit alles erträglich. Der Blondin hörte täglich davon, und sagte täglich Nein. So ging ein Jahr barüber hin, und bann kam andere Blage.

Ramlich ber König von Frankreich, Lubwig ber Bierzehnte, hatte fich in ben Kopf geseth, mit aller Gewalt ein großer Mann zu sein. Man hieß ihn auch damals schon Ludwig ben Großen; aber was thut man nicht einem Herrn zu gefallen, bem ein paars mal hunderttausend Mann zu Gebote stehen! Mit seinen Hears wor Namur, und machte mit einem Auswand von vielen hundert Jentuern Bulver alle Heinathsplane der Frau Le Blond in Beireffistes widerspenstigen Sohnes und der Messerschmiedstochter zu Schanden. Denn nach einer achttägigen Belagerung eroberte er die Stadt, und nach zweiundzwanzig Tagen die Schlösser, und Frau Le Bloud ward vom Schrecken frank und stad.

Der Bloubin mar bem Ronige von Frankreich zwar fur feine mikitarifche Ginmifchung in bas Beirathegeschaft febr verbunben: aber ber Lob ber Mutter betrübte ibn boch. Die gute Mama binterließ ihm inamifchen mehr Bermogen, ale er erwartete. Sie batte. obne fein Borwiffen, fcone, gewichtige Rollen Golbes gefpart, bie eben binreichten, einen alten Entwurf, namlich fein Bagrenlager zu erweitern, in Ausführung zu bringen. Dies gefchah. Schon nach einem Bierteliahr verließ er bas fleine Saus, worin fein enger Rramlaben in einer fleinen Strafe lag, und miethete fich ein geraumiges, gierliches Gewolb in einer ber größten und belebteften Straffen ber Stabt. Seine Runben und Runbinnen fanben fich auch ba balb wieber ein. Richt wenig freute ihn noch in ber neuen Bohnung ein Garichen, bas ibm binter bem großen Saufe gu Theil warb; benn er liebte bie Bucht ber Blumen über Alles. Das Garichen mar linte und rechte und bintermarte mit andern hanfergarten benachbart, fo bag man auf bem Fled Bobens boch eigentlich recht im Grunen war. Rur fleine Sage von Sagenbuchen und Reinborn, worin oft große Luden ausgeborrt maren, trenns ten ein Barbies von bem anbern, fo baf man alle wie ein Gemeingut der Nachbarschaft ansehen konnte. Der Blondin hatte in seinem Theile sogar eine Laube von wildem Jasmin. Da beschloß er seine schönsten Stunden zu leben und die italienische Grammatlt auswendig zu lernen, um mit der Zeit nach Italien so gut briefs wechseln zu können, wie andere Seibens und Spigenhändler von Flandern. Der Eigenihumer des prächtigen Hauses, welches er im Bodengeschoß bewohnte, war der Prästent des hohen Obers antis (souverain daillage), und bekümmerte sich wenig um seinen Miethsmann.

Es ging Alles gang vortrefflich. Die Runbinnen im Laben ließen ben guten Blonbin nicht im Stich; fie hatten immer etwas zu befehen, zu untersuchen und zu taufen. Der Blonbin schien täglich schöner zu werben; bie Namuresinnen aber behaupteten, sein Maarenlager sei bas beste in ber Stadt, sein Breis ber billigke.

hingegen mit der italienischen Grammatik ging's denn nicht so gut. Italienische Sprachmeister gab's zu Namur nicht. Es war ein muhseliges Geschäft. Dazu kam unverhofft noch eine andere Störung seiner Lektionen.

#### Die Störung.

Wie er nämlich an einem warmen Sommermorgen, mit ber italienischen Grammatif unterm Arm, nach seiner Gewohnheit in bas Garichen ging, — und wie er in die Laube trat, saß barin ein Frauenzimmer, ebenfalls mit einem Buche in der Hand, und lernte fleißig. Es war ein Madchen von ungefähr achtzehn Jahren, zart und prangend wie eine Lilie; kurz, ein Madchen, wie herr Le Blond in seinem Leben nicht gesehen hatte. Denn solchen warmen Schnee bes Angesichts und Halses, und solche Bangen von Karmin aufgeröthet, Lippen wie Gluth, Augenbraunen wie mit dinessischem Tusch gemalt in seinem Halbogen, und um das

reigenbe Röpfchen ein bunteles Lodengewimmel, wie ein Stud ber agpotischen Finfterniß, fab man nicht leicht in ber Welt.

Der Blondin fignb auch gang verblufft. Richt weniger verlegen war bie Scone beim Gintritt bee Blonbine, ber ihr wie ein Befen aus einer anbern Melt porfam. Gie ichien noch nie einen Blonbin gefeben zu baben. In ber Berwirrung verbengte fie fich por ibm . und er fnirte beinabe , und Beibe baten taufenbmal um Bers zeihnng, ohne fich noch im minbeften beleibigt an haben. Enblich ward boch ein Gefprach angezettelt; bie Schone führte es amar lebhaft, aber etwas unverftanblid. Denn erftene war bee Blonbine Seele ihr mehr in bie Angen, ale in bie Dhren getreten ; ameitens fprach fie bas Frangofifche gar munberfam fremb aus. mit gangen eingemengten italienischen Rebensarten. Doch eraab fich aus Allem, fie Beibe feien Rachbarn. Das hinter bem Le Blond'ichen Garten gelegene Bartden geborte ju bem großen Sanfe, welches binterwarts an ber Sauptftrage St. Flacre lage. bie mit ber langen Strafe parallel liege, in welcher herr Le Blond wohne. Er sei gekommen Italienisch zu lernen; und fie mit einer frangofischen Grammatif, weil fie erft feit brei Monaten aus Italien angelangt fei, und fich nun fo gut ale möglich ine Franzöfische einüben wollte.

Wie sie noch Beibe in diesen gegenseitigen Erklärungen begriffen waren, die etwas langsam zu Stande kamen — benn sie mußten oft hände und Geberden zu hilfe nehmen, um das Französische ins Italienische und das Italienische ins Französische zu übersehen — rief eine weibliche Stimme den Namen Jacqueline. Darauf bes urlaubte sich Jacqueline, und nahm die Grammatik vom Tische und verschwand.

Der Blondin ftand noch fest am Boben gewurzelt, und wußte selbst nicht, wie ihm geschen war. Die Jasminlaube schlen ganz verwandelt zu sein; jedes Blatichen burchsichtig wie Smaragd. 366. Nov. IX.

Er felbst empfand eine Art Schwindel, als wenn er behert wors ben ware. Er setze sich auf dieselbe Stelle des Bankchens, wo sie gesessen war, und es durchschauerte ihn, als er die Stelle berührte. Er redete wie im Rausch, und bekomplimentirte sich noch mit der längst verschwundenen Schönheit, als wenn sie zugegen ware. Zetzt erst verwünschte er recht von herzen seine Unwissenzheit in der süstönenden Sprache Tostana's Er schwor auch bei allen heiligen und heiliginnen, nun Tag und Nacht die Gramsmatik nicht fahren zu lassen, um der Nachbarin fagen zu können — er wußte selbst nicht was?

. Bie er aber zur Grammatif griff, sah er ein frembes Buch auf bein Tische. Es war die französische. Jacqueline hatte, in ber verzeihlichen Berwirrung, des Blondins Grammatif genommen. Er wagte kaum das heiligthum anzutaken, welches ihre zarten Fingerspiken geweiht hatten, und verwünschte sein Schicksal, daß er nur herr Le Blond und nicht jene beneibenswürdige italienische Grammatik sei, welche, von Jacquelinen entführt, von ihren handen getragen, jest eine Bewohnerin ihres Jimmers war.

Er genas ben ganzen Tag nicht; und waren keine Ranfer ober Räuferinnen im Laben, saß er gewiß im hinterftübchen, und ftarrte burchs Fenster nach ber Jasminlaube und zum großen hause bas hinter hin. Erst am Abend fiel ihm bei, daß es schicklich wäre, ber schönen Nachbarin die vertauschte Grammatif zurüczutragen und eigenhändig zu überreichen. Er machte sich sogleich auf; in wenigen Sprüngen hatte er durch ein Quergäßchen die geliebte Straße St. Flacre erreicht. Das große haus, ein wahrer Palast, war leicht entbeckt. Unten über einem Rausmannsgewölbe las er mit großer Schrift auf schwarzem Schilbe den Nameu der Gesichwister Buonvicini, Puphändlerinnen von Milano.

So weit ging Alles gut. Allein jest bemachtigte fich feiner eine ungewöhnliche Angit ober Muthlofigfeit. Er ging am Baleft

vorüber, die lange Straße hinunter, und etst in ziemlicher Entsfernung hatte er sich wieder erholt. "Warum foll ich nicht hinseingehen?" dachte er: "Ich will ja in dem hause kein Berbrechen üben." Er kehrte um. Aber mit jedem Schrifte, welchen er dem Balast näher kam, stieg neue Aengstlichkeit in ihm auf. "Was wird sie sagen, wenn sie dich mit der Grammatiff erblickt? Wird sie nicht glauben; du seiest ein äußerst zubringlicher Narr? Könnstest du nicht warten, die sie selbst ihr Buch fordert? Und welche von den Geschwistern Buonvicini ist eigentlich Jacqueline? Wer weiß benn, ob sie eben zu hause ist? Dann ware die Grammatik sort, das einzige Unterpfand beiner Hoffnungen, sie noch einmal wieder zu sehen."

Mit folchen Betrachtungen war er schon wieder fteisen Schritztes am Palaste vorbei, die Straße entlang. Je mehr er sich entzsernte, je reger ward die Sehnsucht zum Palast. Er schwenkte wieder um, und ging — richtig wieder vorbei. So trieb er's noch eine Stunde, die es völlig finster geworden. Dann schlich er ziems lich mube, ziemlich verdrießlich in sein hinterstüden beim.

#### Der Brrtbum.

Der gute Blondin troftete fich inbeffen balb. Jacquelinens Grammatit legte er, als Geifel für nochmaliges Jufammentreffen mit beren Befferin, hinter Schloß und Riegel in Staatsgefangensichaft. Das Nachteffen schneckte zwar nicht; aber man lebt zuweilen recht gut von Luft, und baut recht schone Schlöffer in die Luft.

So, zum Beispiel, gesiel ihm über bie Maßen wohl, bag Jacqueline ihres Standes eine Puhhändlerin war. Der Stand paßte ganz auserwählt für seinen Seidens und Spipenladen. Er machte allerlei Plane; zum Beispiel auch ben, daß die reizende Jacquesline die Ginzige in der Welt sei, die sich dazu eigne, herrn Le Blonde Frau zu werben. Die einzige Frage war nur: wie fie gewinnen?

Der Blondin hatte alles Uebrige gut berechnet, und auch ganz richtig gerechnet, — nur in einem Stücke hatte er sich gewaltig verrechnet. Rämlich, Jacqueline gehörte zwar in den Balast, aber nicht zu den Geschwistern Bronvicini. Sie war die einzige Tochter des französischen Generals de Kano, der in der Belagerung von Namur eine berbe Schuswisse empsangen hatte, und seitbem in der Stadt geblieben war, seiner Haut zu pflegen. Das siel dem guten Spisenhändler nicht von weitem ein, daß er nach der Ersoberung der Tochter von einem der tapfersten Generale Ludwigs des Bierzehnten trachte. Er, als ein schlechter Politiser, wußte gar nichts vom Dasein eines Generals de Fano.

Jacqueline ihrerseits — benn ba ich bem Leser einmal ein Gesheimnis verrathen habe, mag ich auch wohl bas andere mit in ben Kauf geben — Jacqueline war gewiß mit nicht geringerer Berswirrung aus der bezauberten Jasminlaube gegangen. Der Blondin war ihr nicht aus dem Gedächtniß gekommen; die Mädchen haben aber ihr treuestes Gedächtniß im Herzen. Und das Bild eines Blondins im herzen haben, ist für die Unbesangenheit eines Mädchens eine äußerst mißliche, ja sogar gefährliche Sache.

Sie war begierig zu wissen, wer ber Blondin sei. Aber bas bloße verdächtige Bort Blondin hatte sie gegen ihre Mutter, ober gegen die Kammerfrau, nicht aussprechen können; sie fürchtete, man möchte gleich etwas anderes errathen. Sie begnügte sich also, nur durch Umwege zur wissenswürdigen Sache zu gelangen; und als sie einmal ersahren hatte, in dem großen Hause, zu welchem die Jasminlaube gehöre, wohne der Prässbent des hochlöblichen Oberzamtes, war sie schon hinlänglich belehrt. Der Blondin war also offenbar der Sohn des Herrn Prässbenten.

Die Bertaufchung ber Grammatif hatte fie ebenfalls balb genug

bemerkt. Aus einem Papierzeichen schloß sie, baß ber Lernbegierige bei ber Ronjngation io amo stehen geblieben war, was sie schon sehr gut und richtig ins Französische durch j'aime zu übersehen wußte. Sie ward diesmal beim Uebersehen aber ganz verwirrt und unruhig, und ging mehr als einmal des Lages in das Iims mer ihrer Kammersrau, wo man durchs Venster die Jasminlaube sehr deutlich sehen konnte.

Alle Morgen fahen bie jungen Leute gleich nach Sonnenanfgang burche Kenster nach ber Laube. Einer wartete nur auf ben Andern, um die Grammatif zuruchtzustellen. Beil aber Jeber wartete und Keiner zuerst erschien, gingen brei Tage fruchtlos vorüber. -Jacqueline war recht ungebulbig, und ber Blondin starb vor Sehnsucht.

## Die gebritunben.

Enblich am vierten Morgen — bie Sonne war noch nicht einsmal aufgestanden — beschloß herr Le Blond, seine Jasminlaube wieder zu besuchen. Und wie er and Fenster trat, sab er im Garten ber Buthanblerinnen schon Jacquelinens Gestalt im weißen Morgenstleibe zwischen den Gebüschen wandeln. Blipfchnell stand er, die Grammatif unterm Arm, zwischen seinen Blumenbeeten, und ftellte sich emsig suchend; beim Bucken aber schielte er verkohlen nach ber lebendigen, jenseits ber Laube umherwandelnden Blume. Sie näherte sich dem Jasmingewölbe, er auch. Man zeigte einauber die Gefangenen; man beschloß die Auswechselung berselben.

Als einmal Sprache gewonnen war, gerieth man fehr natürlich auf bas Rapitel von ber Sprache und beren Erlernung. Jacques line Nagte über Schwierigkeiten bes Frangofischen; ber Blonbin über bas Mühfelige bes Italienischen. Einer fühlte bei ber Alage bes Anbern bie fuße Tugenb bes Mitleibens, und bie Anerbietungen ergaben fich von felbst, baß Einer bes Andern Lehrer und Schüler fein wolle. Die erste Stunde nach Sonneuaufgang ward von Beiben bem Unterricht geweiht, vermuthlich weil in beiben Grammatisen bas Sprüchwort ftand: Morgenstunde hat Gold im Munde. Und bie Jasminlaube taugte für die Lernbegterigen ganz vortrefflich zur Schulstube.

Der Anfang ward auf ber Stelle gemacht. Sie festen fich neben einander auf das Bantchen, und nahmen fehr ernfthaft die Grammatit zur Sand.

Dhne Zweisel hatte man in ben Sprachen gleich in ber erften Stunde die besten Fortschritte gemacht, ware man einander nur nicht gar zu nahe gesessen. Aber wenn der Blondin von Jacque- linens Arm berührt wurde, ober gar seine Schläse von einer ihrer schwarzen Loden, durchschauerte es ihn sonderbar; er vergaß den Zusammenhang des Bortrags, und seine Stimme gerieth ins Stocken, als ware er von Engbrüstigkeit gequalt. Ober wenn Jacquelinens Hand unvorsichtig im Nachweisen der Buchstaden und Silben der Grammatis von des Blondins hand berührt ward, geschah ihr zuweilen, daß sie keinen Buchstaden mehr sehen konnte, ungeachtet sie boch sonst eben nicht über Blindheit zu klagen hatte.

Mit dem Lernen in der ersten Stunde konnte man es nicht gleich zu genau nehmen; man versprach sich mehr von der zweiten. Die Lernbegierde der jungen Leute war so außerordentlich groß, so musterhast, daß beibe schon vor Sonnenausgang am andern Morgen in der Jasminlaube bei der Grammatik saßen. Allein es begegnete nun, daß der Lehrer zuweilen ganz verwirrt sprach, und die Schülerin so viel Ungeschicklichseit bewies, daß sie ihren niedlichen Zeigesinger beim Lesen statt auf die untern Zeilen auf die obern legte. Nothwendig mußte er ihre Hand nehmen und sie an die rechte Zeile zurücksuhren. Aber da verloren beibe das Gedächtniß; Reiner wußte mehr von der rechten Zeile. Beibe waren stumm

wie die Fifche, glubten wie im Fieber, und ftarrten, als waren fie im tiefften Nachdenten über die Eigenthumlichteiten ber zu lernens ben Sprache, bas Lehrbuch an, beffen Zeilen verworren burchein-ander, liefen.

In ber britten Stunde wollte man, wie billig, nachholen unb beffer machen, was in ben beiben ersten versaumt ober schlecht gestathen war. Bisher hatte ber Blondin unterrichtet, jest ward bie Schulerin Schulmeisterin. Er gestand bemuthig, er sei im Selbstunterricht beim Berbum io amo stehen geblieben; und bat bie Lehrerin, ihn zu überhören: ba er glaube, es ziemlich ausswendig zu wissen. Um ihren Bortheil damit zu verbinden, könne sie jedesmal sein Italienisch ins Französsische übersehen.

Man ließ sich ause Bankon nieber, legte bie Grammatif weg, und ber Blonbin, um sich gegen alle Zerstreuung zu schien, bachte, es sei gerathener, ein : für allemal bie hand seiner Lehrerin zu nehmen, und festzuhalten, um nicht etwa mitten im Auffagen sie von ungefähr zu berühren. Ein filles Beben ergriff bei dieser Gefangennahme die reizende Lehrerin; aber der Schuler bemerkte es gludlicherweise nicht, weil ihn selbst ein unerklärliches Zittern bestel.

Rach langem Stillschweigen, was jedoch Beiben furz zu fein bunfte, hob endlich ber Blondin die Leftion an: "Das erste Tempus, ober die gegenwärtige Zeit, to amo." — Gut, daß er die Uebersetzung erwarten mußte, benn mehr fonnte er unmöglich hers vorbringen.

Sie übersete, indem fie beschämt die Augen niederfentte, mit flufternber Stimme: J'aime, ich liebe."

Es währte ziemlich lange, ehe er Kraft genug gewann, flot: ternb zu fagen: "Tu ama."

Sie unterbrudte gitternd einen Seufzer und fagte : "Tu aimes, bu liebft."

Er fuhr fort, und jog ihre Sand umwillfurlich au feine fchlagende Bruft: "Egli ama, er liebt."

"Il aime, er liebt!" sehte fie leise hinzu und warf versichlen einen Blid auf ihn. Er hatte die schone hand auf ber Bruft, alles Italienische rein Gergeffen, und fing an: "Nous aimons, wir lieben."

"Das ift nicht recht," fagte bie Lehrerin: "hubfch italienisch muffen Sie es fagen!"

Er fah ihr ins schwarze Auge, und fagte mit einem Gnabe bettelnben Blid wieber: "Nous simons, wir lieben."

Das Ins-Auge-feben taugt burchaus nicht jum Lernen. Sie erwieberte bewußtlos: "Nous almons, wir lieben;" befann fich aber schnell, und mahnte ihn wieber, es fei nicht recht.

"Aber," fagte er, "es ift boch auch feine Sunbe!" und legte gitternb ihre hanb an feine brennenben Lippen.

Gegen folden Beweisgrund konnte fie nun freilich nicht viel einwenden. Dennoch ward fie unruhig, vermuthlich über die Bersnachläffigung der Sprache. Stumm faßen fie neben einander, und ba fich ihre Blicke einander begegneten, fanken ihre Stirnen fanft gegen einander, während Beibe lispelten: "Nous aimons."

Mehr als bies lernten sie auch wirklich in bieser Stunde nicht. Aber sie glaubten wunderviel gelernt zu haben, da ihre Seelen mit einander eine neue Sprache rebeten, die weder italienisch noch französisch war. Es vergingen volle zwei Stunden über die Lektion, und Einer wußte so viel, als der Andere, da man endlich scheiden mußte.

# Der Belfer.

Die Lernbegierbe warb von Tag ju Tag größer. Und waren auch juweilen bie Morgen gar fuhl, eine einzige Leftion machte

bie ganze Luft schwul. Man lernte ohne Grammatif fprechen, benn man hatte außerorbentlich viel zu fagen.

Der Blondin liebte freilich nur die Puthandlerin und Jacqueline ben Prafidentensohn; — aber auch, als Beibe ihren Irrthum ersuhren, ward er nur mit Seufzern und Thranen gebüßt. Man liebte um so inniger, um so-geheimer, je hoffnungslofer ber Bunfch jur ewigen Berbindung burch Priefterhand war.

"Benn ich nur reich ware!" feufste er. — "Benn ich nur arm ware!" feufste fie.

Das Unglud zu vergrößern, fam enblich noch ber Binter baju, machte bie verschwiegene Jasminlaube burchfichtiger und ftreuete Schnee über bie Gartengange, ber jeben Fußtritt barin verrieth. Man sah fich feltener; allenfalls von ben Fenftern ber, ober in ber Kirche, ober im Dunteln auf verabrebeten Gangen um bie Stadt. Die Liebe weiß immer Bege zu finben.

Eros aller Wege fand fich aber boch fein einziger jum Siel. Beibe foworen zwar mehrmals ewige Erene, aber zweifelten boch felber, bag fie jemals ben Schwur erfullen tonnten.

Eines Tages faß ber Blondin in traurigem Rachbenken um sein Schickfal in einem ber angesehensten Weinhäuser von Ramur. Der Reftar wollte ihm nicht schmeden. Jacquelinen hatte ber Ungludsliche seit acht Tagen nicht gesprochen. Sie war indeffen bei ben Großen ber Stadt auf Ballen und Gastmählern gewesen, und diesen Tag sogar in seinem eigenen Hause mit ihren Aeltern zum Rachtessen und Tanz beim Oberamtsprästenten eingelaben. Darzum — er ging sonft nie in ein Beinhaus — hatte er in der Berzweislung gegen Abend seinen Laden geschlossen und war bavonzelausen, um nicht anhören zu muffen, wie Jacqueline ihm über dem Ropse tanze: Ach, er war sehr ungläcklich.

Reben ihm fag ein herr im grauen Ueberrod, fcon bei Jahren, fill und ernft. Er tranf ein Glas Bontaf ums andere

"Richt fo," fagte endlich berfelbe ju ihm, "Sie find ber herr Le Blond?"

Der Blondin sah ihn an, und erkannte an der breiten Narbe, welche der Fremde über die linke Wange hatte, daß er ihn schon seit zwei Tagen mehrmals gesehen, einmal im Laden bei sich, wo derselbe ein kokbares Stud Seibenzeug gekauft; dann wohl zwanzigmal auf der Straße vor seinem Hause auf und ab; dann in der Kirche; jest wieder hier. Der Herr hatte übrigens etwas Wider-liches in seinem hagern, gelben Gesicht, und ein Paar Augen, die düster sunkelten. Der Blondin beantwortete seine Frage.

"Sie fcheinen nicht vergnugt gu fein!" fuhr ber Frembe fort.

"Wohl möglich. Dan ift nicht immer bei Laune."

"Trinfen Sie."

"Das macht mich nicht heiterer."

"Es thut mir leib. Rann ich Ihnen nicht helfen?"

"Daß ich nicht mußte."

"Bersuchen Sie's mit mir. Sie intereffiren mich, junger Mann, mehr als Sie glauben. Sie feunen mich nicht, aber laffen Sie uns Freunde werden. Ich helfe Ihnen gewiß, wenn Sie nur Berstrauen haben."

"Sie find febr autia."

" Sat Sie Jemand beleibigt?"

"Reineswege, mein Berr."

"Dber ein verliebter Berbruß?"

"Nichts weniger als bas, mein herr."

"Dber fehlt's an Gelb - ich will ja helfen."

Der Blondin fah bem jubringlichen Gelfer mit großen Augen ins gelbe Geficht.

"Reben Sie boch!" fuhr ber Belfer fort. "Brauchen Sie viel? Ein paar taufend Livres, ober mehr? Sie find ein Gluds-find. Sie konnten ber reichste Mann von gang Ramur fein."

- "Bie fo?"
- "Das fage ich Ihnen, fobalb Sie es fein wollen."
- "Ber möchte nicht gern reich fein?"
- "Gut. Aber hier bas begreifen Sie hier, wo jeben Augenblid unfer Gefprach behorcht werben kann, läßt fich von solchen Dingen nicht viel reben. Ich bin fremb in Ramur. Bollen Sie mich in meinen Gafthof begleilten, mit mir auf meinem Zimsmer zu Racht fpeisen?"

Der Blonbin fab ben Fremben mißtrauifc an. Und boch gefiel ihm für ben fatalen Abend, ba Jacqueline über feinem hinterftübchen tangte, bas Abenteuer schon ber Berftrenung wegen gar nicht übel. "Ich will's versuchen!" bachte er bei fich, und ging mit.

### Der Shat.

Der Frembe bewohnte im Gasthofe einige prächtige 3immer. Ein paar Bebienten flogen auf seinen Wint sogleich, ein ausgessuchtes Nachtessen zu bestellen. Der Blondin war betroffen über alles, was er sah; benn er bemerkte, daß ber Fremde in seinem grauen Rock ein Mann von ungewöhnlichem Reichthum sein muse, ber sich wohl andere Leute, als einen armen, verliebten Spipenshändler zur Gesellschaft wählen könnte.

"Mit wem habe ich bie Chre zu reben?" fragte etwas verslegen ber Blonbin.

"Nennen Sie mich nur Abubefer," erwiederte ber Graurod; "ich bin von Geburt eigentlich ein Chalbaer."

"Mein Gott, ein Chalbaer! Bie fommen Sie fo welt aus Affen in unfere Gegenben?"

"Bie's wohl fo geht," erwiederte jener; "theils Langeweile, theils Bigbegier treiben mich umber. Ich bente von hier ein wenig nach Jeland zu reifen, sobald bie Fruhlingewitterung warmer wird." "Nach Island! Und find Sie schon lange aus Affen abgereict?" Der Clalbaer schien einen Augenblick nachzurechnen, und sagte bann ganz nachläffig: "Bohl, ungefähr in vierzehn Tagen find es hundert und zweinnbzwanzig Jahre, seit ich abreiste."

Der Blondin glaubte nicht recht gehort gu haben. Der Chals baer wiederholte gang troden: "Sundert und zweinndzwanzig Jahre."

"Mein himmel, hundert und zweiundzwanzig Jahre!" rief ber Blondin. "Aber, wenn Sie erlauben, wie alt ungefähr maren Sie?"

"Dreihunbert und zwölf Jahre voll."

"Dreibunbert - - " fcbrie ber Blonbin.

" 3wolf Jahre voll!" feste ber Chalbaer ruhig hinzu: " 3ch glaube es wohl, es befrembet Sie bas; Sie mogen glauben, ich habe Luft, mit Ihnen zu scherzen. Sie werben noch ganz andere Dinge erleben, wenn Sie mit mir vertrauter werben. Glauben Sie aber, was Sie wollen, und richten Sie ben Menschen nie nach seinen Worten, sonbern nach seinen Thaten.

Der Blonbin fant biefe Reben fehr fonberbar, bachte aber? "Der herr möchte fein Spafichen mit meiner Leichtgläubigkeit treisben. Wir wollen feben, wer ben Andern am meiften überliftet."

Die Bebienten melbeten, bas Nachtessen sei gerustet. Man begab sich in einen Speisesaal, ber mit Wohlgerüchen erfüllt war. Um Tisch nur zwei Gebecke, für ben Blondin und ben Chalbaer. Sie sehten sich. Die seinsten Speisen und Weine füllten ben Tisch. Die Bebienten zogen sich zurück.

"Jest, lieber Freund," fagte Abubefer, "laffen wir's uns schmeden; verbannen Sie allen Rummer, ber Sie plagt. Reben Sie offenbergig mit mir, wie ich mit Ihnen rebe."

Der Blonbin ließ fich's zwar ichmeden, ward auch gegen Ende ber Mahlzelt ziemlich heiter burch ben Geift bes toftlichen Weine; aber flatt bem Fremben fich zu offenbaren, flieg fein gerechtes Mistrauen. Er hatte gern mehr von bem Chalbder gewußt, ungeachtet ihm biefer während ber ganzen Effenszelt von Schickfalen zu Baffer und zu Lanbe unglaubliche Dinge berichtet hatte.

"Ja, herr Abubeter," fagte ber Blondin, "Sie ergählen mir offenbare Feenmahrchen. Bilben Sie fich benn wirflich ein, baß Ihnen ein vernünftiger Mensch das aufs Wort glaubt?"

"Es ift mir gleichgultig," versette ber Chaldaer, "ob Sie mir glauben ober nicht; nur ift es 3hr eigener Schabe. Daß ich in geheimen Biffenschaften wohl bewandert bin, mogen Sie aber boch merten. Saben Sie noch nie von ber Refromantie gehört?"

"Allerbings, aber nie viel bavon gehalten. Go viel ich weiß, lauft es babei meiftens auf Betrug, Gautelei und Tafcenfpielerstünfte binaus."

"Gar möglich bei euch unwiffenben Leuten hier in Europa; bei uns zu Lanbe in Chalba ift es boch etwas anderes."

"Laffen Sie ein Runftflud feben!" fagte ber Bloubin.

"Ich mache feine Kunftftude," erwiederte Abubeter: "Aber — feben Sie, junger Bann, Ihre Gefichtezuge haben mich für Sie gewonnen. Ich schwöre Ihnen, Sie find unter einem glücklichen Stern geboren. Reben Sie offen mit mir: worin kann ich Ihnen helfen? Meine Sife ift Ihnen mehr werth, als alle Laschenspielerei. Jum Beispiel: sind Sie als Rausmann in Berlegenheit? Brauchen Sie Gelb?"

Der Blondin tachelte mißtrauifch über ben Tifch bin: "Es tonnte fein."

"Gut!" rief ber Chalbaer: "Barum hielten Sie bamit gurud und fagten's mir nicht gleich? Sie find bestimmt, einen Schat bei ben Ruinen ber Burg Balerien bes Anges zu heben."

"Ginen Schat?"

"Bohl, und noch bagu einen betrachtlichen."

"Warnm heben Sie ihn nicht für fich felbft, herr Abubeter?"

- "Beil er mir nicht bestimmt ift, und weil ich ihn gar nicht gebrauche."
  - "Bann foll ich ihn heben ?"
  - "Sobalb Sie bie Reife nach Balerien bes Anges machen wollen."
- "Bebarf es bagu noch Borbereitungen ober befondere Umftanbe und Anftalten ?"

"Dicht bie minbeften."

Der Blondin war an bem trockenen Ernst bes Chaldaers fast irre, nnd boch glaubte er, bieser wolle sich mit ihm beluftigen. Er befann sich, und fagte endlich: "Gut, herr Abnbeker. Um Ihnen aber die Wahrheit zu sagen, ich muß morgen schon einen fälligen Bechsel von fünftausend Livres zahlen. Wenn mir der Schatz gewiß ist, wurden Sie nicht die Gute haben, mir die zur Erhebung bestelben fünftausend Livres vorzustrecken?"

Der Blondin schwieg und heftete beobachtend feinen Blick auf bie Juge bes Chalbaers, um fich an bessen unvermeiblicher Berslegenheit zu weiben. Der Chalbaer aber veranderte sein Gesicht nicht im Geringsten, und sagte ganz ruhig: "Mit Bergnügen. Sie follen fie haben." Dann wendete sich das Gespräch wieder auf Rekromantie und bie Abenteuer bes Aremblings.

herr Le Blond brach endlich gegen Mitternacht auf und wollte sich beurlauben. Ans Schonung mochte er ben großsprecherischen Chaldaer nicht an die fünftausend Livres erinnern, und war mit ber angenehmen Zerstreuung zufrieden, die er den Abend in dessen Gesellschaft genossen. Dhnehin hatte er die Geschichte von dem fälligen Wechsel nur erdichtet, um den Nekromanten auf die Probe zu stellen. Allein dieser bat ihn, einen Augendlick zu verweilen, entsernte sich ins Nebenzimmer, brachte vier Geldfäcke und legte einen nach dem andern auf den Tisch. Dann befahl er einem der Bedienten, herrn Le Blond mit der Laterne zu seiner Wohnung zu begleiten, dem andern, ihm das Gelb nachzutragen.

Der Blondin war befturzt. Er bantte verbindlich und empfahl fic. Die Bedienten begleiteten ihn zu feinem Saufe, wo Gerrn te Blonds Diener ihn erwartete. Dem gaben bie Diener bes Chalbaers bas Gelb und verfcwanden.

# Die Reife nach Balerien bes Unges.

Diefes in feiner Art außevorbentliche Ereigniß brachte ben herrn te Blond um allen Schlaf. Er mußte beinahe anfangen, bas Unsglaublichfte zu glauben.

Als er folgenden Tages ziemlich spät erwachte, war der Chalsder sein exper Gedanke, wie es sonst nur Jacqueline zu sein pflegte. Jest nüchterner, als vorigen Abend, sah er ein, daß der vorgebe liche dreihundert: und zwölssährige Herr ihn offenbar zum Rarren gehabt, und ihn statt mit fünstausend Livres, vermuthlich mit einigen Sächen voll Sand und Blei heimgeschickt habe. Er mochte die Säche, die noch immer da lagen, nur nicht aufthun, um sich die Beschämung, so lange als möglich, zu ersparen. Neusgier überwog endlich. Aber wie groß war sein Erstaunen, als er statt Sand und Blei in sedem Säcken sünszig Louisd'or sand, neu, wie aus der Münze gekommen.

"Falfchmunge und nicht anderes!" bachte er, und nahm bie Goldwage. Alle waren vollwichtig. Er schickte ein paar Stude jum Goldschmieb, fie hatten ihr gehöriges Korn.

Jest ftanb bem Blonbin ber Berftanb ftill, wie man zu fagen pflegt. An Bahrheit beffen wenigstens, was ber Chalbaer von einem Schate gesprochen hatte, konnte, nach einer so gewichtigen Borausbezahlung, nicht ganz zu zweifeln fein. Bas hatte auch ben Fremben bewegen sollen, mit herrn Le Blonb so koftbaren Spaß zu ireiben? Es muß eiwas an ber Sache fein. Der Blonbin

befchloß jest offenherzig bem Chalbaer feine Roth zu klagen, nams lich feine Armuth, Jacquelinens Liebe und ihrer beiber Bunfch.

Er ging sogleich ben Morgen jum herrn Abubeker. Der aitliche herr, bem man bei ber Lebhaftigkeit seiner Bewegungen gewiß nicht breihundert: und zwölsjähriges Alter zugemuthet hatte,
empfing ben Blondin sehr freundschaftlich. "Saben Sie den Bechsel
abgethan?" fragte er. Der Blondin gestand, daß er seinen unbekannten Freund mit der Bechselgeschichte nur habe prüfen wollen;
bat um Berzeihung, und versprach ihm jest das Innerste seiner Bruft aufzuschließen. Er that's; erzählte haartlein von der Jasminlaube, von den Lektionen, von dem Irrthum mit dem Schilde
ber Geschwisser Buonvicini, von Jacquelinens Liebe, von des Generals de Fano Stolz, und daß er keine hoffnung habe, jemals
die hand der Geliebten zu empfangen.

Der Chalbaer horte aufmerkfam zu. "Freund," fagte berfelbe enblich nach einigem Befinnen, "warum verzweiseln Sie? Seben Sie ben Schat; taufen Sie fich ein Landgut mit schonen Einkunsten; treten Sie, als reicher Eigenthumer, vor ben General, und er schlagt Ihnen feine Lochter nicht ab."

"Aber taufchen Sie mich nicht mit ber hoffnung eines Schates?"
"Belches Intereffe fann ich haben, Sie zu betrügen? hingegen barf ich Ihnen nicht bergen, Sie haben mich mit ber Bechfels geschichte getäuscht. Sie hatten es nicht thun follen. Sie verzzogern damit ohne Zweisel die hebung Ihres Schates um einige Tage, vielleicht um einige Wochen, die Sie beswegen langer abwesend find."

Der Blondin fampfte mit fich felber zwischen Zweifel und Bus verficht.

- "Bas habe ich ju thun, wenn ich mit Ihnen geben foll?" fragte er nach einer Beile.
  - Sie bestellen 3hr Sauswefen, fcweigen gegen Bebermann

von bem, was wir vorhaben, und geben eine Reise vor, bie Sie in handelsgeschäften machen muffen. Am besten, Sie verkaufen Ihr Baarenlager mit Bausch und Bogen. Denn nach hebung bes Shahes bedürfen Sie bieses Kleinhandels nicht mehr. Ober geben Sie Ihre habe einem Freund in Berwahrung

- "Darf ich auch Jacquelinen nichts fagen?"
- Bon ber Abreise wohl; von Ihrer zuversichtlichen hoffnung wohl, balb im Stande zu sein, öffentlich um ihre hand werben jn fonnen. Richts von Balerien bes Anges, nichts vom Schab.
  - "Bann foll bie Reife vor fich gehen?"
  - In brei Tagen bin ich nicht mehr in Ramur.

Der Blondin verfprach, fich zur Abreife zu bereiten. "Denn," bachte er, als er wieber in feinem hinterftübchen allein war, "was wage ich eigentlich? Wird Jacqueline nicht mein, was habe ich von ber Belt? Ich will ben Schatz heben."

Che brei Tage verfloffen, war er fertig; Jacqueline von feiner Abreife belehrt, unter taufend Schwuren mit ber hoffnung bes freudigften Wiebersehens entlaffen, und ber Seiben: und Spihenslaben geschloffen.

Er feste fich in bes Chalbaers Reisewagen und fuhr mit ihm von Ramur ab; aber nicht am hellen Tage, sondern um Mitternacht. Wie die Gloden ber Kathebraltirche zwölf Uhr schlugen, gab der Kutscher Abubeters den Pferden die Geißel zu fühlen.

# Die Debung bes Schates.

Der Chalder blieb fich unterwegs gleich, eben so großsprechesrisch, eben so unbefangen und zuversichtlich, wie im Gafthof zu Ramur. Den ganzen Tag ward schnell mit abwechselnben Pferben gereiset in verschlossener Autsche. Das Better war neblicht und regnerisch. Selbft Trank und Spelfe ward im Bagen genoffen, 316. Rev. IX.

nirgends angehalten. Abends in ber Dunkelheit hielt man vor einem einfamen Jagbhaufe, ober bergleichen, in einem Balbe. Gine Art Jäger, in ziemlich abgetragenen Kleibern, empfing die Reisenden, führte fie in ein Jimmer, beffen Fensterscheiben meist zerbrochen und mit Papier verklebt waren, beffen ehemals kostbare Tapeten, halb vermodert, in Studen herunterhingen, und zundete ein wohlthuendes Kaminfeuer an. Des Chaldaers Bediente trugen Bein und falte Küche herbei, während der Jäger mit feinem Knecht ein paar Matrapen in die Stube auf den Boden legte, um Nachtslager zu ruften.

"Uebernachten wir bier?" fragte ber Blondin, und fab fich vers legen um, benn es war ihm in biefer herberge gar nicht geheuer.

"Behn Schritte von hier ift die Ruine von Balerien bes Anges. Mitternacht zwölf Uhr, nicht frater, nicht früher, muffen wir ba fein. Trinten wir inzwischen hier bei ben warmen Kaminflammen, und erauiden wir uns."

Den Blondin burchbebte ein talter Schauer. Alle fcrechaften Erzählungen und sonderbaren Erscheinungen traten ihm schnell ins Gebachtniß, die bei Erhebung unterirbischer Schätze ftattgefunden haben follen. Er fragte: "Berben wir bergleichen auch erleben muffen?"

Der Chalbaer ichuttelte lachelnb ben Ropf, und fagte: "Boffen! Fürchten Sie fich vor Ammenmahrchen?"

Man verfürzte ben langen Binterabend so gut als möglich bei Bein und Gespräch. Aber ber Blondin war theils von ber versgangenen schlaflosen Nacht, theils von ber Reise selbst fehr ermubet. Der Chaldaer gab sich alle Muhe, ihn burch wunderbare Erzählungen zu ermuntern.

Als es ftark auf Mitternacht ging, ward auch der Chalbaer ernsthafter, und ba er Le Blonds Schläfrigkeit bemerkte, stellte er fich por ihn und fragte: "Sie haben mich boch sonst burch keine Unwahrheit hintergangen? — Sie könnte Ihnen und mir in ben Ruinen nachtheilig werben."

"Ich verfichere auf Ehre," fagte Le Blond, "außer ber Ers bidiung von Bechfeln, bie ich — —"

"Schon bas war übel. Ihre Neigung zum Schlaf in einer so wichtigen, über bas Glad Ihrer Tage so entscheibenben Stunde wird mir verbächtig. Ich habe einen ahnlichen Fall erlebt, ba ein solcher Schatheber in vierwöchentliche Ohnmacht verfiel, sobalb er ben Schat gehoben hatte."

"Gi, bas mare fcredlich!" rief Le Blonb.

"D fo schredlich eben nicht fur ben Schläfer in seiner Ohnmacht; benn er hatte bie lebhaftesten und füßesten Traume von ber Belt, und hatte nichts Besteres gewünscht, als nie aus ber Ohnmacht zu erwachen. Allein für mich war bas Erwarten seiner Genefung und seines Erwachens peinlich."

"Aber ber Schat murbe boch tros bem gehoben?" fragte ber Blonbin weiter.

Der Charder sah nach ber Uhr, winkte bem Blondin, zu schweigen und ihm zu folgen, zunbete eine kleine Blendlaterne an, und stieg eine schmale Treppe hinad. Der Blondin folgte, aber so schlaftrunken, daß er kaum wußte, was er that. Sie gingen eine kurze Strecke durch den Bald bis zum Schutte einer einges sallenen Mauer. Der Chalder bebentete durch Winke, hier liege der Schah. Während der Chalder bei der Blendlaterne in einem Buche las, hatte sich's der Blondin auf einem Mauerstuck bequem gemacht und sich zum Ruhen niedergesett. Der Chalder las noch, als der Blondin in sesten Schlaf stel.

#### Der Eraum.

Das war nun freilich ein Schlaf zur ganz unrechten Zeit. Doch abwehren konnte ihn herr Le Bloud unmöglich. Da er endlich erwachte, ober erwacht zu sein glaubte, war es schon heller Tag. Er rieb sich bie Augen aus. Er lag auf einem köklichen Bett, in ber milben Dammerung grünselbener Umhänge. Er schob biese zurud, und erblickte sich in einem ber niedlichken Schlasgemächer; Stühle und Tische vom feinsten holz, mit Bergolbungen; bie Wände mit schallbeit des Liebesgottes barkellie. Auf einem Tischchen blühten in vergolbeten Basen mehrere Rosenstöde.

Es fiel bem guten Blondin schwer, fich an bas Bergangene zu erinnern. Er wußte nur fehr buntel noch vom Raminfeuer im Balbhause, vom Gang zur alten Mauer, von Abubefere Lesen im Buche bei ber Blendlaterne. Er erhob fich im Bett und suchte nach bem Chalbaer.

Auf sein Geräusch öffnete fich eine Rebenthur; ein Rammerbiener in bid mit Gold besetzter Livree trat herein; ber winkte hinter fich. Zwei andere Bebiente kamen auf den Zehen herbei, und hinter ihnen ein betagter herr, welcher sogleich schweigend nach des Blondins Puls griff, und ihm darauf in einem filbernen Löffel Arznei reichte.

"Es ift gar nicht nothig!" fagte Le Blond: "Ich fuhle mich awar ein wenig betaubt, aber fonft gang wohl."

Der Arzt schüttelte ben Kopf und fagte: "Ich beschwöre Ew. Durchlaucht, nur biese paar Tropfen! Sie werben Ew. Durchs- laucht fehr wohl thun."

herr Le Blond betrachtete ben Arzt mit großen Augen, und verlangte, man folle ihn mit ber Arznei verschonen. Dann ertunbigte er fich nach herrn Abubeter. Die Anwesenben faben fich bebenklich unter einander an, und man las beutlich in ihren Mienen, bag fie ihn für wahnftunig hielten. Endlich fragte ber Argt: "Wen verfiehen Em. Durche laucht unter bem Abubeter?"

"Gi, ber mit mir gestern Abend bier antam, ber Chalbaer."
"Ew. Durchlaucht find icon feit geraumer Beit bier, und tamen in Begleitung ber Frau Gerzogin Ihrer Gemablin an."

"Ich? Gemahlin? herzogin? Geraume Zeit? Ich bitte Sie, verschonen Sie mich mit dem Spaß und Ihren narrischen Titulaturen, und erlauben Sie mir aufzustehen. Wo find meine Aleiber?"

Die Bebienten und ber Arzt warfen einander mit peinlicher Berzlegenheit Blide zu. Endlich verneigten fich alle, ihn unterthänigst zu bitten, nur so lange ruhig zu bleiben, bis man von seiner Ges mahlin Berhaltungsbefehle eingezogen habe. Einer der Bebienten, meistens alte Leute, ging fort. Der Blondin hielt die Menschen für närrisch, oder das Ganze für Spaß des Chaldaers. Er fragte, ob er zu Balerien des Anges sei?

"Em. Durchlaucht find in Ihrem Jagbichloffe Charmes, um in biefer Eingezogenheit Sochft Ihrer Gesundheit zu pflegen!" erwiederte ein Kammerbiener.

Balb nachher erichien ber Abgeschickte mit Befehl, Gr. Durchs laucht bie Rleiber ju geben.

"Geruhen Em. Durchlaucht Dero Morgenangug ju nehmen, ober befesten Sie bie Uniform. ober bie Jaabfleiber?"

"Richte! Ich bitte um meine Rleiber, und bann bem burchs lauchten Spaß ein Enbe zu machen."

Man brachte die Rleiber, welche vom feinsten Zeuge, bazu einen Ueberrod, von blauem Tuch, auf beffen linter Gelte ein filberner Stern eingeftidt war.

Jest verlor ber Blonbin bie Gebulb. Er forberte feine eigenen Rleiber mit ungenum. Alle erfchrafen; und ber Argt hatte noch

Muth, ihn bemuthig zu beschwören, nicht ungnäbig zu werben; ber Jorn könne ben schwersten Ruckall ber Krankheit verursachen. Andere Kleiber, als diese, habe er nie gehabt. Gerr Le Blond ergab sich in sein Geschick, und hosste, sei er einmal angekleibet, ben Chaldaer zu sinden. Die Bedienten waren geschäftig, ihm beim Ankleiden zu helsen; zum Waschen brachten sie ihm in filber: nen Becken wohlriechendes Wasser. Dann ward Frühstuck im fein: sten chinessischen Porzellan aufgetragen.

Er ag und trank. Alles war ihm fremb und sonderbar. Solche Bracht bes Gerathes hatte er in seinem Leben nie gesehen. Er trat and Fenster; er sah, daß er in einem alten, hochgelegenen Schlosse wohne, mit Aussicht über einen weiten Wald, burch welchen sternformig Alleen gehauen waren.

"Wie weit ift Namur von hier?" Das wußte keiner. Er fragte wiederholt nach herrn Abubeker, beschrieb den Chaldaer auf alle Beise, erzählte, daß er dreihundert und zwölf Jahre alt sei, und was er von ihm wußte. Die Bedienten zuckten die Achseln, ihre Unwissenheit zu entschuldigen. Der Arzt versicherte, eine solche Gestalt habe man hier noch nie gesehen; und wegen der dreihundert und zwölf Jahre griff er dem Blondin geschwind wieder nach dem Buls.

"Meine Gerren," sagte Le Blond verbrießlich: "entweber bin ich narrisch, ober Sie find es. Denn bag ich wache und gar nicht traume, bas fuhle ich beutlich. Bei wem bin ich hier?"

"Ihro Durchlaucht find nebst Ihrer Frau Gemahlin in hochsbero eigenem Schloffe Charmes!" fagte ber Arat.

"Bas Gemahlin? Ich bitte Sie, halten Sie mich nicht langer für einen Wahnsinnigen ober Tolpel. Ich war nie verheirathet. Wo ware benn meine sogenannte Gemahlin?"

"Id werbe Ihrer Durchlaucht fogleich von Dero Bunfchen melben, die Sie außern!" rief einer ber Bebienten und entfernte fich. "Boffen!" rief Le Blond, und machte Miene, bas Schlafgimmer zu verlaffen. Aber er bemertte, bag er nur in Bantoffeln fei, und forberte feine Stiefeln.

Indem öffnete einer ber Bebienten bie Thur fehr weit und fagte : "Ihre Durchlaucht, die herzogin!"

### Die Bergogin.

Im leichten Morgenkleibe, welches aber eben so geschmadvoll als koftbar war, trat ein junges Frauenzimmer herein, auf beffen Bink fich ehrsurchtsvoll ber Arzt und Bebiente entsernten. "Ich will einen Augenblick mit meinem Gemahl allein fein!" fagte sie: "Bleibt vor ber Thur ftehen."

Der Blonbin, da er die junge, ihm unbekannte Schöne freundlich gegen sich zuwandern sah, wußte nicht mehr, was sagen. Er
verbeugte sich ehrerbietig und machte eine Bewegung, als wollte
er sich entschuldigen, konnte aber kein Wort hervorbringen. Sie
legte holdlächelnd ihre hande auf seine Achseln, sah im lange
schweigend und forschend in die Angen, und sagte dann: "Wie
besinden Sie sich heute? Nicht so, Sie wollen gut sein; benken
auch nicht mehr an Spitenladen und Jauberer, Jacquelinen und
vergrabene Schätze, von benen Sie immer und ewig seit einem
halben Jahre sprechen. Wie froh wäre ich, wenn ich bald wieder
mit Ihnen nach Paris an den königlichen hof zuruck könnte! Erst
heut' empfing ich von der Herzogin von Nemours Briefe, worin
sie sich nach Ihrer Genesung aufs Angelegentlichste erkundigt."

"Die herzogin von Nemours?" fagte ber Blonbin, bem bas vertrauliche Ausehnen ber schönen Gestalt, ihr zärtlicher Blid, ihre Stimme ein Erröthen ums andere abjagte und ihn seltsam bewegte: "Guabige Frau, ich weiß nicht, wo ich bin. Beinahe follte ich an hererei glauben. Ich bitte Sie, reißen Sie mich

aus bem Irrthum. Ich will Ihnen meine gange Gefchichte bis jum heutigen Tage ergablen. Dann richten Sie." Er ergablte.

"Mein Gott!" rief die herzogin: "bas haben Sie schon viel hunbertmal erzählt. Eben beswegen mußten wir nach bem Rath ber föniglichen Leibärzte Paris verlaffen, um alles Auffehen zu vermeiben, welches Ihre Gemuthstrankheit nothwendig erregte. Ich bitte Sie, halten Sie sich wenigstens ruhig; vermeiben Sie Ihre Träumereien, benten Sie gar nicht mehr baran; sinben Sie sich wieder in Ihre wirkliche Lage hinein; betrüben Sie mich nicht mehr mit Ihren seltsamen Einbilbungen. Wollen Sie bas?"

"Alles, was Sie befehlen, gnabige Frau. Aber entweder bin ich jest wirklich verruckt, ober ich muß an Zauberei glauben, ober ber Zauberer verblendet Sie und alle Ihre Leute. Denn ich schwöre, ich bin fein Herzog; ich bin ber Selbenhandler Le Blond von Nasmur; ich habe —"

"Ach, ichon wieber bas alte Lieb!" rief bie Bergogin unwillig: "Und Sie haben mir boch verfprochen, vernunftig gu fein! Alfo Alles vergebens. Gie fennen mich alfo noch immer nicht wieber?"

Der Blondin fcuttelte ben Ropf, und boch war ihm in bem gangen Befen, felbft in ber Stimme ber Bergogin viel Befannstes. "Es ift mir, als hatte ich schon einmal bie Ehre gehabt, in Ihrer Gefellschaft ober Rabe gewefen zu fein; allein ich —"

"Gottlob!" rief die Herzogin: "Es fängt in Ihrer Bernunft an zu dämmern. Das ist feit langer Zeit das erste Mal, daß ich Sie so reden hore. Rur Geduld! Sie werden sich bald wieder auf Alles besinnen. Schonen Sie Ihrer. Thun Sie sich nur Gewalt an, und verbannen Sie Ihre Einbildungen. Reben Sie wenigstens nie mehr davon; geben Sie sich wenigstens nicht mehr vor unsern Bedienten mit Ihrer Krankheit bloß. Sie sind der Herzog von Mels; Sie mein Gemahl, und könnten so glucklich sein, wenn Sie nicht . . ."

- "Ich ber herzog von Melfi, ich gnabige Frau Ihr Gemahl — in ber That, ich muß wahnfinnig fein, wenn ich bas glauben foll."
- "Mein Lieber, Sie find wahnsinnig, weil Sie's nicht glausben; weil Sie immer jum Fenster hinansspringen, wie rasend in die Balber laufen wollen. Daher mußte ich die Fenster vergittern, die Schlospforten verriegeln und bewachen laffen; barum habe ich mich seit einigen Tagen von Ihnen entfernt halten muffen; barum muß ich selbst noch die Lente hier an der Thur braußen Bacht stehen lassen. Sie haben mich ja schon einmal tobten wollen, so wenig lieben Sie mich!"
- "Bas?" rief herr Le Blond: "Ich jum Fenster hinaussprins gen — ich Sie tobten wollen? — Mein Verftand lauft im Ring herum. Sagen Sie um Gotteswillen, wie konnte mir bas eins fallen?"
  - "Sie wollen mich alfo nicht mehr erfchreden?"
  - "Gewiß nicht, gnabige Frau."
- "Bollen nie wieber von Ihren alten Grillen fprechen, wenigs ftens fich vor Ihren Bebienten nicht mehr lacherlich machen, fons bern Bergog, Gebieter, mein Gemahl, turz Alles bas fein, was Sie wirklich finb?"
- "Gnabige Frau!" fagte ber Blondin, und traute Augen und Ohren nicht: "Ich weiß zwar in ber That nicht, was ich wirflich bin. Den Chalbaer hole ber Rufuf! Aber ich bin Alles, was Sie aus mir zu machen für aut finden."

Da folog ihn bie Berzogin in ihre Arme und brudte ihre iconen Lippen bantbar auf feinen Mund. Es ftromte Flebergluth burch alle feine Abern. Er vergatt fouchtern ben Rug und folgte ibr nun an ihrer Sand in bie anbern 3immer.

#### Der Bergog.

Ein Gemach übertraf bas andere an Pracht und Bequemliche teit. So oft er aber behauptete, in seinem Leben bergleichen nicht gesehen zu haben, hielt ihm die Herzogin lächelndsbrohend bie hand auf ben Mund. "Bas haben Sie mir versprochen?" rief fie bann, und er gehorchte willig.

"3ch begreife gwar bie gange Romobie nicht, bie man mit mir fvielt," bachte er bei fich felbft, fobalb er, auf bas weichfte Rubes bett bingeworfen, einen Augenblid allein mar: "weiß auch nicht, aus welchen Abfichten man mit mir fpielt; ober ob ich rafe, ober ob ber Refromant, ber verbammte Chalbaer, mich bezaubert bat? Inamifchen will ich ben Ausgang bes Dinges abwarten. Emig fann es boch nicht mabren. Dber" - hier ftodten feine Bebanten; benn er erinnerte fich betroffen, was ihm herr Abubeter im Balbhaufe beim Raminfeuer von einer Berfon ergablt batte, ber er einen Schat gehoben, und bie in einer vierwochentlichen Dhnmacht gelegen, worin fie bie iconften Traume von ber Belt gehabt ju haben behauptete. "Es mare," bachte er, "ber tollfte Streich von ber Belt, wenn ich im Balbhause ohnmachtig auf ber Matrate lage, und ber aute Chalbaer neben meinem Bette, mabrend ich bier ein Bergog ju fein glaube ober mit aller Gewalt fein foll. Gleichviel. 3d muß ben Berlauf ber Dinge abwarten."

Er fpielte in ber That auf ber Stelle feine Berzogenrolle fehr gludlich. Allein mit ber schönen Berzogin, die er als Gemahl behandeln follte, gevieth er jedesmal in Berlegenheit. Er wagte in Ehrerbietung kaum zu ihr aufzubliden. Rur ihre Jartlichkeiten konnten ihn kuhner machen.

Das Schloft war einfam gelegen, rings in einem ungeheuern Forft begraben, von außen alt und verwittert, auf einem Felfen, mit Graben umzagen, über welche eine Jugbrude hing. Bon

innen fah man schmale, bunkle Gange, bavon einige selbft am Tage mit Lampen erleuchtet werben mußten. Singegen herrschte in allen Salen, Jimmern und Gemächern fürftliche Bracht, verschwenderischer Reichthum, üppiger Ueberfluß an der Tafel. Die Dienerschaft war nicht groß. Drei mannliche Bedienten und zwei weibliche, der Arzt und ein halbblinder Raftellan, Roche, Stallefnechte machten den hofftaat ans.

Um meiften intereffirte ibn bie Bergogin. Er fonnte nicht langnen, bag fie febr liebenewurbig fei, und bedauerte, freilich nur im Stillen, bag fie in bem unbeareiflichen Babn bebarrte. Re fei feine Gemablin, und bag fie ihre gartliche Bertraulichfeit einem Unwurdigen weihe. Aber, wie gefagt, er wiberfprach julett gar nicht mehr, um fie nicht zu betrüben. Sie war ausgelaffen luftig, wenn er gebieterifche Diene gegen bie Bebienten annahm und ben Bergog von Relft in aller Form barftellte. Sie gab ibm eigenhanbig alle brei Stunden von ber ibm verorbnefen Arquei ein, fo febr er auch bagegen protestirte und fich auf fein pollfommenes Boblbefinden betief. Aber er mußte bie Tropfen trinfen, um feine reigenbe Gemablin uicht ju betrüben. ichienen fie icon barum aut, weil fie ihm von ihrer garten Sand gereicht wurben. Den alten Argt überhaufte fie mit Lobfpruchen wegen ber trefflichen Birfungen feiner Runft, an bie Riemand weniger, als unfer Bergog von Melfi glaubte. Denu mitten in allen unbegreiflichen Umgebungen fühlte er boch, ber 3rrthum muffe nothwendig auf ber Seite ber Anbern fein, ob ibm gleich unerflarlich blieb , auf welche Beife er in bie Feenwelt gerathen fet.

Aber schon nach einigen Lagen hatte er sich an die Feenwelt so gang gewöhnt, als ware er seit Rindesbeinen dieses prachtigen Müßiggangs theilhaftig gewesen. Seine Gemahlin schien fich von Lag zu Lag zu verschönern; und selbst Jacquelinens Andenken schien fich burch ben Gang ber Gegenwart zu verdunkeln. Die Lage flossen

in ungemeiner Schnolligkeit hin; man fang; man spielte Schach und Karten; man ließ fich bie neuesten Werke ber Dichter vorslesen; man ging endlich sogar auf die Jagd. Die Herzogin war eine treffliche Reiterin, und mit ihrer Flinte traf sie das aufsteizgende Wild gludlicher, als ber ungeschicktere Herzog, der sich beim Schießen lange Zeit übel geberdete. Aber auch darin erwarb er bald Bollsommenheit, und seine Gemahlin hatte dabei nur einen neuen Triumph, indem sie standhaft behauptste, er ware unter allen am Hose der beste Schütz gewesen, und der König seihst habe ihm einst, bei Erlegung eines sechszehnendigen hirsches im Park des Herzogs von Orleans, das Zeugniß gegeben, es komme ihm im Jagen keiner gleich.

Wenn ber erstaunte Bergog von Melfi bergleichen borte, pflegte er mit fomifcher Bergiehung bes Gesichts hinter ben Ohren zu krazzen und zu benken: "Ich weiß leiber kein Bortchen bavon. Aber baß ich ein vollkommener Rarr geworden, bas weiß ich fehr gut."

Doch bergleichen wagte er nicht mehr laut zu sagen, um nicht auf die Stirn feiner schönen Nachbarin Bolkchen des Berdruffes zusammenzuziehen. Darum verstellte er fich, so gut er konnte, und bald ward ihm ber einzeführte Ton Bedürsniß und Gewohnheit. Die herzogin las ihm aus Briefen verschiedener Kurften Glückswünsche zu feiner Genesung vor, und was ihm von allem das Tollste schien, er mußte den Kürften und herzogen und Prinzeffinnen, selbst dem König Ludwig dem Bierzehnten, für ihre Theilsnahme danken, als ware er längst mit ihnen bekannt gewesen. Seine Gemahlin lachte sich fast krank, wenn er einen seiner Briefe vorlas, worin die kaufmännische Schreibart des Spisenhändlers mit den Schriften des herzogs von Melst bald in Zwietracht oder Eintracht skand.

#### Das Geheimnif.

Es verftrich in bem Getändel mancher Monat. Der Fruhling erichien. Bogel fangen weit umber im Balbe. Biefen grunten. Felfen umfpannten fich mit Blumen.

Da bachte ber gute Blondin öftere an feine Jasminlaube und an Jacquelinen und die italienischen Lectionen. Es fam ihm quweilen unbeschreibliche Sehnsucht, und qualte ihn mit heinweb. Dann ward fur ihn bas Zauberschloß ein bunt geschmuckter Rerfer.

Aber, selbst wenn er diese Gefangenschaft hatte verlassen konnen, er wurde es nicht gethan haben, weil er es nicht mehr konnte. Die verschlassenen Thore und aufgezogenen Brücken hielten ihn weniger, als sein herz. Er liebte feine Gemahlin aufrichtig und von ganzer Seele; und in der That war sie sehr liebenswürdig durch ihr Gemuth. Noch mehr fühlte er sich an sie gefesselt, als sie ihm eines Morgens erröthend und selig gestand: ihre höchsten Bunsche waren erfüllt, Mutter zu werden. Bon diesem Augen: blick an war sie ihm das Theuerste auf Erden; und wollte Jacques linens Bild ihm das Gegentheil beweisen, so suchte er sich loszureißen, wie von einer Erbsude.

Auch die herzogin schien, seit dem Gekandniß, ihre Jartlichsteit für ihn zu verdoppeln; aber in ihren Augen las er nicht selten unerklärliche Schwermuth, die mit jedem Tag sichtbarer ward. Oft karrte sie ihn lange und schweigend an, und brach dann plots lich in ein lautes klagendes Schluchzen aus, und ihre Thränen schienen nicht anfhören zu können. Umsonst suchte er sie zu berushigen, zu trösten, oder ihr die Ursachen ihres Rummers abzuschmeischeln. Sie blieb die Gleiche, und suchte sich wegen ihres wunderslichen Betragens zu entschuldigen mit allerlei Borwanden. Der Arzt, welchen der bekümmerte Gatte befragte, wiegte den Kopf lächelnd und sogte: "Diese Schwermuth ist sehr erklärlich. Ihre

Durchlaucht geruhen barüber ohne Beforgniß zu fein. Die Umsftanbe Dero Frau Gemahlin bringen es nicht anbers mit fic."

Das schien Sr. Durchlaucht ein sehr vernünftiger Grund zu sein. Wenn er aber bie Herzogin, ihre Thranen, ihre Liebkosungen schärfer beobachtete, schien es, als wenn noch ein ganz bessonberes Geheimniß auf ihrer Seele laste. Sie sagte sogar einmal die rathselhaften Worte: "Eben daß das Ziel meiner Bunsche erreicht ist, macht mich höchst glucklich und boch höchst trauria."

Eines Abends, da fie ihren Gemahl fast nicht aus ben Armen ließ, und Thränen und Fröhlichkeit bei ihr, wie Sonnenschein und Regen im Aprilwetter, wechselten, beschwor er sie von neuem, ihm das Räthsel ihres wunderlichen Betragens zu lösen. Er bat so bringend, daß sie endlich sagte: "Gut, Sie sollen es morgen erfahren." Sie zog ihn zum Rachteffen, und bat ihn, im Glase Bein für diesmal seine Neugier zu begraben.

Als er erwachte, war bas Geheimniß, welches ihm die herzgogin offenbaren wollte, ber erste seiner Gebanken. Aber er erzstaunte nicht wenig, sich auf einer Matrate liegend, in dem alten Immer mit zerriffenen Tapeten zu finden, wo er zulett mit dem Chaldaer gewesen. Im Kamin glutten noch einige Kohlen. Der alte Jäger in seinem abgetragenen Rock stand am Fenster, und kaum bemerkte er das Erwachen des Schläfers, lief er behend zur Thur hinaus, und rief: "Gerr Abubeker, er wacht!"

Der Chalbaer trat nach einigen Augenbliden ins 3immer, und feine Frage war: "Bie befinden Sie fich."

<sup>&</sup>quot;Ganz leiblich; ber Kopf ift nur ein wenig betäubt!" fagte Le Blonb: "Aber vor allen Dingen erklären Sie mir, wo ich bin? welches Teufelofviel treiben Sie mit mir?"

<sup>&</sup>quot; Wo follten Gie anbere fein, ale in Balerien bee Anges?"

"Bo ift mein Schloß, meine Gemahlin, bie Bergogin von Delfi ? Bo find meine Bebienten?"

Der Chalbaer lachte laut auf: "Es scheint, Sie leben noch in Ihren Traumereien. Aber Scherz bei Seite. Rehmen Sie biese Tinktur; die wird Ihnen alle Krafte wiedergeben. Denn es ift kein Spaß, über vier Monate bewußtlos da zu liegen. Bir haben viel Noth mit Ihnen gehabt. Hier nehmen Sie diese Tinktur: trinken Sie!"

Der Blondin wollte fich anfangs weigern, aber ba ber Chals baer fest versicherte, eber wurde er ihm keine Antwort geben, trank er. Es floß wie Feuer burch seine Rehle. "Run sagen Sie mir," suhr ber Blondin fort, "wo ist die Herzogin, meine Gesmahlin? Ich will schlechterbings zu ihr!"

"herr Le Blond," antwortete ber Chaldaer mit ber ihm eigenen Trodenheit, "besinnen Sie sich, wo Sie sind, warum Sie hier mit mir ankamen? Machen Sie sich nicht etwa lächerlich, indem Sie aus Träumen reden, wie ein Wahnsinniger. Was wollen Sie mit Ihren Schlöffern, Bedienten und herzoginnen? Bielmehr habe ich das vollkommenste Recht, Ihnen wegen der Angst Borwürfe zu machen, die Sie mir durch eine Ohnmacht verursachten, an der Sie selbst Schuld waren, weil Sie mich nicht mit aller Offenherzigkeit behandelten. Ich hatte Sie ja mehr denn einmal genug dazu aufgefordert und vor der schlimmen Folge ges warnt. Warum ihaten Sie mir das?"

"Scherzen Sie boch nicht, herr Abubefer!" rief ber Blondin halb unwillig: "Bo ift bas alte Schlof Charmes? wo die hers jogin von Melfi, meine Gemablin?"

Der Chalbaer schüttelte ungufrieben ben Ropf und fagte nach einer Beile: "Es gibt in Frankreich feine herzogin von Melfi, fein Schloß Charmes. Bie tamen Sie, als Seibenhandler, zur hand einer Brinzesin? Mas benten Sie benn ? Die ruhige Ueber-

legung eines Augenblide tonnte hinreichen, Sie von Ihrem Bahn ju überzeugen."

"Aber ich habe ja noch Briefe vom herzog von Orleans, vom Gerzog von Guimene, von ber herzogin von Remours, von von - ja, vom König felbft!"

"Bo haben Sie fie benn?"

Der Blondin fah fich um. Er lag auf der Matrahe, und zwar in feinen Reifekleibern, die er von Namur mitgenommen. Er rieb fich die Augen, rieb die Stirn und sprang auf. Eben ging die Sonne unter.

"Bas ift benn bas?" rief Le Blond: "Ift's jest Morgen ober Abenb?"

"Abend ift's! " erwieberte ber Chalbaer.

Der Blondin schüttelte ben Kopf; er war irre an fich und ber Welt. Er ging nachdenkend im Zimmer auf und ab; blieb wieder stehen; untersuchte seine Taschen; und da er gar keine Spur vom herzoglichen Justande weder um, noch an sich erblickte, rief er: "Was ist denn Blendwerk? Wo ich bin oder wo ich war? Sie werden mir doch nicht weis machen wollen, daß ich länger als ein Vierteljahr regelmäßig träumte, wie ich alle Tage aß, trank, schlief und wieder aufstand?"

"Und Sie, mein herr," versetzte ber Chaldaer endlich mit horebarem Berbruß in ber Stimme: "und Sie werben mir boch nicht zumuthen, mich mit Ihnen um ben Inhalt Ihrer Traume zu zanzten? Denken Sie von Ihrem Zustande, was Sie wollen; aber banken sollten Sie mir, baß ich Sie aus Ihrer Dhumacht rettete."

"Ihnen banten? Rein, herr Abubefer, Gie verrechnen fich. Es ift eben nicht ergoblich, aus einem herzog von Melft, Setbenund Spigenframer zu werben."

"Gut, herr Le Blond, ich widerspreche nicht mehr," fagte ber Chalbaer troden, "aber meine Zeit ift koftbar. Der Bagen

ift angefpannt, wir muffen einften, nach Ramur gurud. If's gefällig, fo folgen Sie mir."

"Reineswegs, nicht von der Stelle, bis ich weiß, wo ich bin. Das Schloß Charmes und meine Gemahlin können nicht weit von bier fein."

"Benn Sie daran glauben, herr Le Blond, fo bleiben Sie. 3ch meines Theils reife ab nach Ranmr. Leben Sie wohl."

Der Chalbder machte in ber That Miene, bavon zu geben. Es fchien bem Blonbin nicht rathlich, allein zurudzubleiben in unbefannten Gegenben. Er rief bem Reifegefahrten zu, ber fcon bie Thure öffnete: "Ge, herr Abubeter, ein Wort! Bas ift benn aus bem Schat geworben, ben wir heben wollten?"

"Davon lagt fich im Bagen fprechen, wenn Ihre Sinne beffer entwirrt fein werben."

Der Blondin fchutelte migvergnügt ben Kopf und folgte bem Chalbaer. Der Bagen ftanb in ber That vor bem Balbhanechen angespannt, Bebiente vor und hinten auf. Man sehte fich ein, und die Bferbe Cogen burch Balb und Racht leichtiftig babin.

### Trennung.

Der Blondin feufzte tief im Stillen, als er neben feinem Insberer bafaß, ber gar keine Reigung zu haben schien, bas Schweisgen zu brechen. Das flüchtige Fuhrwert schien ihn in Schlaf einswiegen zu wollen. Gerr Le Blond machte inzwischen über diese Flüchtigkeit zwei wichtige Bemerkungen. Die eine bestand in ber Bermuthung, baß ber Schaß, wenn er gehoben ware und im Basgen läge, keine allzugroße-Last sein muffe. Die andere, baß Gerr Abubeker seinen Zauber bei allem dem in guter Ordnung haben muffe, da man während ber Nacht mehrmals Pferde wechselte, 314. Rov. 1x.

bie icon alle bereit ftanben und bie Fortfetjung ber fchnellen Reife faum einige Minuten unterbrachen.

"Jest auf ben Schat ju tommen," fagte ber Blonbin, "wie ift's bem ergangen? Saben wir ibn gehoben?"

"Allerbings!" erwieberte ber Chalbaer fehr schläftig: "Er ift burch Ihre Ohnmacht nicht fo beträchtlich ausgefallen, als ich erwartete; aber boch bebeutend genug, Ihnen zeitlebens bequeme Tage zu machen."

"Bie viel beträgt er etwa?"

"3d weiß nicht."

"Baben wir ihn im Bagen?"

"Ja wohl!" fagte gahnend ber Chalbaer: "Aber wenn Sie erlauben: ich bin bes Schlafs bedürftig. Ich werbe es Ihnen recht sehr vanken, wenn Sie mir einige Stunden Ruhe gönnen. Denken Sie inzwischen nach, welchen Gebrauch Sie davon machen wollen."

Abubetere Schläfrigkeit tam bem guten Blondin zu fehr uns gelegener Stunde. Er fuchte ben Reifegefährten burch allerlei Bemertungen und Fragen munter zu erhalten.

"Das ift schon entschieben!" sagte herr Le Blond: "habe ich ben Schat, so reise ich so lange bie Kreuz und Quer burch Frankreich, bis ich mein Schloß Charmes und meine Gemahltn wieber gefunden habe."

"Das sicherste Mittel, mein Herr, daß Ihnen das Geld wies ber aus dem Kasten verschwindet. Denn Ihr guter Genius gab es Ihnen nicht, daß Sie es für einen Traum verschwenden. — Es thut mir leid um die Mühe, die ich mir für Sie gab. Denn schon jett haben Sie durch Ihre thörichten Antschlüsse einen Theil davon eingebüßt. Sie sollen, was Sie haben, mit Weisheit ans wenden."

Berr Le Blond gerieth bei biefer Erflarung in eine fleine Ber-

legenheit. "Was nennen Sie benn mit Weisheit anwenben, wenn ich fragen barf?"

"Sie lieben bie Tochter bes Generals in Namur — wie heißt er boch gleich?"

"Mein Gott!" schrie ber Blondin: "bavon fann ja bie Rebe nicht mehr fein. Ich bin ja schon vermählt. Ich bin nahe bars an, Bater zu werben."

"Ach, schweigen Sie!" fuhr ber Chalbder heftig auf: "Sie bringen mich mit Ihrer lächerlichen Traumerei in Buth. Und ich sage Ihnen, burch bies Wort haben Sie abermals einen besträchtlichen Theil Ihres Schapes verloren. Werben Sie nicht verznünstiger, so kundige ich Ihnen an, baß Sie Alles und endlich auch selbst mich verlieren."

Der Blondin schwieg. Der Mann war ihm immer ein Rathfel gewesen; jest ward er ihm verdächtig. Er sing an sich zu übers reben, der Chaldaer habe mit ihm ein Spaßchen getrieben, aber keineswegs einen Schaß heben wollen. Nur konnte er nicht wohl begreisen, warum der Abenteurer sich den Spaß so viel Geld koften ließ. Auch sein Aufenthalt zu Charmes, der nun schlechterdings zum bloßen Traum gemacht werden sollte, war ihm mehr als Spaß. Er hatte die Unterredung gern fortgesett, aber aus dem Schanzschen des Chaldaers schloß er, daß auf mancherlei Anfragen keine Antwort erfolgen wurde.

Als nach einer halben Stunde — ber Morgen graute schon — ber Bagen vor einem Sans hielt neben einer Brude, um frischen Anspann zu nehmen, gahnte ber Chalbaer machtig auf; boch schien er wieber in ben Schlaf zuruckfehren zu wollen. Der Blonbin konnte sich nicht langer halten, stieß ben Nachbar an und sagte: "Offenherzig gesprochen, herr Abubeker, ich habe Alles wohl überslegt und erwogen; haben Sie mit mir Komöbie spielen wollen, ober treiben Sie noch Scherz mit mir? Halten Sie mich denn

in allem Ernft für albern genug, ju glauben, bag ich ein Bierteljahr lang habe ohnmächtig liegen, habe traumen tonnen . . . "

Der Chatbaer pfiff fich ein Morgenlieb, nm nichts zu horen. Der Blonbin aber fuhr ganz ruhig fort: "Sie überreben mich in Ewigkeit nicht. Denn ich bin jest im Stande, Ihnen ben unswidersprechlichften Beweis zu geben, baß ich wirklich wachend in Charmes war, wirklich ber Gemahl ber Herzogin . . ."

heftig an, aber in einer wilbfremben Sprache, von welcher ber Blonbin fein Bort verftanb.

"Sprechen Sie auch, bamit ich Sie verftehe," fagte ber Blonbin.

"Sie haben Recht; ich vergaß mich, herr Le Blond!" sagte ber Chaldaer, und ruckte naher an ihn, und suhr mit zorniger, -boch gedämpster Stimme fort, indem er Le Blond's hand mit heftigseit druckte: "All' mein Warnen und Reden war nur bei Ihnen vergedens. Sie haben sich um einen Theil Ihres Glückes gedracht. huten Sie sich, wenn Sie nicht Alles einbüßen wollen. Ich muß Sie auf andere Weise behandeln. hören Sie mich aufmerksam an! Bergessen Sie Ihren Traum. Lassen Sie in Ihrem ganzen Leden von dessen marrischem Inhalt keine Silbe über Ihren Lippen kommen, weder gegen mich von diesem Augendlick an, noch gegen irgend einen andern Menschen; noch schreiben Sie davon eine Zeile, noch malen Sie davon. Genug, begraben Sie in Bergessenheit Ihre Träumerei. Unter dieser Bedingung sehen Sie mich einst wieder und Ihr Glück, sonst nie."

Bei biefen Borten öffnete fich bie Thur bes Bagens; ber Chalbaer flieg ab, und in gleichen Augenblick flieg ein breitschultriger, ftarter Kerl ein, seste fich ohne Feierlichfeit neben ben Bloubin, und ber Bagen rollte über bie Brucke schnell bavon.

Gerr Le Blond machte ju bem neuen romanhaften Streich große

Augen; noch mehr, ale ber neue Relfegefährte eine Piftole hervorzig, und fagte: "bie ift scharf gelaben!" — dann ein langes Meffer hervorzog und fagte, "bas ift scharf; wollen Sie bie Spize mit bem Finger prufen?"

"Ich habe gar feine Reigung bagu, mein herr," fagte ber befturzte Le Blond, und glaube Ihnen gern auf Ihr Wort. Bogu aber biefe Umftanbe?"

"Beim erften Schrei, ben Sie thun," versetzte ber Reisegessährte, "bei ber erften verbächtigen Bewegung, die Sie machen, habe ich die Ehre, Ihnen dieses Meffer zwischen die Rippen zu floßen ober die Rugel burch ben Ropf zu jagen. Es thut mir unsendlich leib, daß wir Beibe in so gespannten Verhältniffen leben muffen. Ju Ihrer eigenen Sicherheit muß ich Sie bitten, sich gesfälligst die Augen von mir verbinden zu laffen, bis es mir erlaubt sein wird, fie Ihnen wieder zu öffnen."

"Aber - warum bas?" fragte ber Blonbin erfchrochen.

"Beil Sie mein Gefangener find!" antwortete ber furchterliche Rachbar, und jog ein Tuch hervor. "Ifi's gefällig?" fuhr er fort, und fpielte mit ber Dolchfpige um herrn Le Blond's Bruft.

Wiber eine fo bringende Einladung ließ fich im Grunde nicht viel fagen. Der Bloudin neigte fein haupt verzagend bem Tuche entgegen, und schnell genug waren ihm die Augen so fest zugeschnurt, bag er auch keinen Schein bes Tages mehr wahrnahm.

Run hatte unfer Abenteurer gut Ueberlegung anftellen; benn ber Rachbar schien ftumm geworden zu sein, und antwortete auf keine Frage. Höchkens bot er von Stunde zu Stunde Bein und falte Kuche. herr Le Blond bereuete balb, fich mit dem Chals daer jemals eingelaffen zu haben; balb bereuete er, daß er fich beffen Jorn zugezogen, wodurch er auch des Schatzes verluftig gesworden. Er gedachte vielmals der letten Worte Abubekere, und beschloß in seinem Berzen, beffen Befehl zu erfallen. So blieb

ihm wenigstens hoffnung, ben Bunbermann irgend einmal wieder zu sehen. Denn so ganz natürlich ging's mit diesem doch nicht zu. Ich weiß nun eben nicht, wie lange die Reise dauerte; benn ber Blondin, welcher weder Tag noch Nacht unterscheiben konnte, wußte es selbst nicht. Er wachte, schlief dazwischen, traumte, wachte wieder, as und trank, und sand die Reise sehr lang, weil sie langweilig war. Am meisten qualte ihn, zu wissen, was aus ihm werden solle, wohin es mit ihm ginge? Darauf antwortete aber der Nachbar nie.

#### Miles auf bem alten Sled.

"Steigen Sie aus, wenn ich bitten barf!" fagte ber Nachbar. Berr Le Blond gehorchte. Der Rachbar, wie gewöhnlich, mar ihm bagu behülflich. Er ftanb auf feftem Boben, ohne zu wiffen, wo, und erwartete, was weiter geschehen folle ? Da borte er ben Bagen binter fich wegfahren. Doch blieb er mißtrauisch fill. Als aber nach einer giemlichen Beile ber Rachbar fich nicht mabrnehmen ließ, tebete ihn Berr Le Blond an. Reine Antwort. Es fam ein anderer Bagen; ber rollte aber vorbei. Er magte enblich bie Binbe etwas zu lupfen. Der Dolch bes Nachbars ließ fich beswegen nicht zwischen ben Rippen verfpuren. Er rif bas Tuch von ben Augen, er fab barum nicht heller. Alles schwarz und buntel. Der gute Blonbin fürchtete in allem Ernft blind geworben au fein, wenn er fich nicht umgewendet und erleuchtete Fenfter einer langen Reihe Saufer gefeben hatte. Er betrachtete bie Begend genauer. Es war bie wohlbefannte Sauptftrage von Ramur, in ber er wohnte; ja er ftanb vor bem großen, prachtigen Saufe bes Oberamte : Brafibenten, und zwar vor feinem eigenthumlichen Seiben: und Spigenladen, ber aber verschloffen war, weil es

Mitternacht fein mochte. Der Reisewagen bes Chalbaers und bie gefährliche Gefellschaft barin waren verschwunden.

Rach langem Bochen öffnete ber schlaftrunkene Labenhuter bes hern Le Blond bie Thur, nicht wenig verwundert und erfreut, seinen Gebieter wieber zu begrüßen; nahm ben Reiseloffer, ber vor ber Thur auf ber Straße flaud, und erzählte im hinterstübschen alle Laden: und Stadtneuigkeiten, die er wußte, und nach welchen ber Blondin durchaus nicht begierig war.

Rolgenbes Morgens - man fonnte fagen, folgenbes Mittags. benn Serr Le Blond, von feinen Abenteuern und Reifen ermattet. that einen festen Schlaf - war Alles wieber auf ber alten Stelle: bas hinterftubchen, bie Ausficht auf bie Sasminlaube, jeber Tifch. jeber Stubl. jeber Schrant. Der Blondin rieb fich bie Augen es ftanb Alles beim Alten. Das Bergangene glich einem Traum; nichts war erflatlich barin; bie Geschichte mit bem Bergogthum au Charmes am allerwenigften. Es war, fo tam's bem Blonbin por, bloge Gautelei und Teufelei; ber vorgebliche Chaldaer entweber ber Beelzebub in eigener Berfon, ober ein Schwarzfunftler, Der ihn vermuthlich zu irgend einem Berenftudchen gebraucht hatte. Er padte mit einiger Reugier feine Reifetifte aus; brei alterthumliche blinde Goldftude lagen oben auf ben Rleibern. Er mubite begierig weiter, benn er hielt fie fur Borboten eines barunter liegen: ben Schapes; aber nichts weiter gab's. Alles Uebrige lag in berfelben Ordnung unverfehrt, wie er es eigenhandig auf ber gleichen Stelle im hinterftubden eingevadt hatte ben Abend vor ber Ab: reife mit bem Chalbaer nach St. Balerien bes Anges.

# Richt Alles auf bem alten Gled.

Er that einen tiefen Seufger. Außer ben brei alten, blinben Golbftuden und ben funftaufenb Livres, bie ihm ber Chalbaer vor

ber Abreise im Birthshause gegeben, hatte er nichts von bem ganzen Abenteuer. Was war ba zu thun? Er mußte es sich gesfallen laffen, wieber in ben Spigenladen zu treten, und auf die Kundinnen zu warten, die sich aber während seiner Abwesenheit ganz verloren zu haben schienen.

Je weniger er im Laben ju ichaffen hatte, je fleißiger lauerte er im Sinterftubden am Fenfter, um bie geliebte Jacqueline gu erbliden. Sie fam aber nicht zum Borichein. Er ging bes Sans zwanzigmal in bas Gartchen und in bie Jasminlaube, um fich ju geigen. Alles umfonft. Jacqueline blieb unfichtbar. Aber je ofter er aur Laube fam . je mehr verichwand aus feiner Bhantaffe bas Bilb ber Bergogin von Melfi : je lebenbiger ermachte bie Erinnerung an bie reizenbe Sacqueline, an bie Seligfeit ber Lebrftunben, an bie Thranen und Gelubbe ber ewigen Treue. Mit feiner ewigen Treue batte es freilich eigenes Bewandtniß gehabt im Schloffe Charmes, bas fühlte er wohl felbft; und er fürchtete fich, bag Jacqueline ibm- wohl ungefahr auf abnliche Beife Treue gehalten habe. Dann pflegte ibm recht baran ju liegen, feine ebemalige Bergogenichaft für einen Riebertraum gu halten, wiewohl fein gartes Bemiffen ihm bemertbar machte, bag Untreue im Traume auch Untreue fei.

Am Abend lief er zwanzigmal die Strafe St. Fiacre auf und ab, und beobachtete alle Fenster bes großen hauses, in welchem bie Geschwister Buonvicini von Milano wohnten. Aber seine Entsbekungereisen blieben vergebens. Er fah die schone, mit jeder Stunde von ihm heißer geliebte Jacqueline nicht.

Am folgenben Tage ward es noch schlimmer. Denn auf sein banges Rachforschen um ben General be Fano und beffen Familie erfuhr er — fast ware er in Ohnmacht gesunten — ber herr Gesneral sei schon vor mehreren Wochen von Namur abgereiset, vers

unthlich nach Stallen, und feine gefammte haushaltung habe ihn begleitet.

Er tief mit biefer entsehlichen Botschaft ins hinterstübchen, wurf sich auf sein Bett und weinte wie ein Kind. Run erst fühlte er, was ihm die göttliche Jacqueline gewesen, da er sie ohne hoffsung verloren sah. Sein Leben war zerriffen. Er verstuchte sein Schickfal und nebendei den gottlosen Chaldaer, der ihn um seine Treue, um seine Kunden im Spihenladen, um sein Herzogihum, um seine Herzogin und um Jacquelinen gebracht hatte.

Doch kann man auch nicht immer weinen und fluchen. Der arme Blondin ging wieder in alter Weise seinen kleinen Handelsgeschäften nach, verschloß Gram und. Sehnsucht in sich, und schlich ohne Troft, ohne Freude, ohne Freund umber, wie ein Lebensmüder. Bon seinem Abenteuer mit dem Chaldar offenbarte er keinem Menschen, so oft ihn auch wohl Bekannte. fragen mochten, wo er während der mehrmonatlichen Abwesenheit gewesen? Er wußte ohnehin selbst nicht, was er von dem Borfall halten sollte. Denn er vernahm von allen Seiten her, weil er bei Selehrten und Ungelehrten nachs spürte, daß es keinen Herzog und keine Herzogin von Melst, kein Schloß Charmes, ja nicht einmal ein sogenanntes St. Balerien bes Anges gebe. Der Chaldaer war ein Windbeutel vom Hause ans, und hatte sich in seiner Zauberwelt eine ganz eigene Geographie gemacht.

Rach feche Bochen hatte ber Blonbin, nur die göttliche Jacqueline nicht, fonft Alles ziemlich vergeffen, da begegnete ihm wieder ein

# Chalbäerftreid.

Er befam namlich eines Morgens vom Brieftrager, unter ansbern Sanbelebriefen, einen mit ber Auffchrift: Gerrn De Blond be Laure. Stadt, Strafe und Saus, felbft fein Borname, waren fo richtig angegeben, daß ber Brief feinem Anbern angehoren

tonnte, als ibm. Dag man ibm aber fein Le in ein vornehmes De permanbelt batte, befrembete ibn nicht fo febr, benn bas founte fur einen Schreibfehler gelten. Allein ber Bufat be Laure machte ibn boch ftuten. Er erbrach ben Brief. Er war batirt vom Landbaus be Laure bei Gaillac. im Gouvernement Lanques boc. Der Berfaffer bee Briefes unterfdrieb fich Dartin Chrifpin. allerunterthanigfter Diener und Berwalter bes gnabigen Berrn. Der Inhalt war ungefahr folgenber: Da Berr St. Balerien bes Anges bas herrliche Gut be Laure, fammt allen ganbereien und barn gehörigen Rechtfamen, für Beren be Blond gefauft babe. wolle fich ber bisberige Bermalter feinem neuen Gebieter unterthanigft ju Gnaben empfehlen, und bitten, bag ibm feine jesige bobe Berrichaft ihr Butrauen gewähren moge. Alle Dienerichaft auf bem Gute muniche nichts febnlicher, ale ben gnabigen berru bald baselbst perfonlich verehren zu können. Auch frage ber unterthanige Martin Chrifvin an, ob er bem gnabigen Berrn, falle er fich nicht fobalb nach be Laure bemuben werbe, bie einlaufenben Belber vierteligbrlich in auten Bedfeln übermachen muffe?

herr Le Blond las ben Brief wohl zehnmal. Endlich warf er ihn auf die Seite und sagte: "Der Martin Chrispin ist ein Narr! "— Inzwischen machte ihm boch der Name des herrn St. Balerien des Anges viel Nachdenken, der das Landgut für ihn gekauft haben sollte. "Stedt da etwa der Chalder dahinter, und will er mir einen neuen Streich spielen in seiner Manier? "fragte der Blondin. "Nicht also, herr Abubeker! Diesmal bekommen Sie mich nicht wieder in Ihr Leuselsgarn." — Er legte den Brief zu den drei alten, blinden Golbstücken.

Acht Tage nachher kam abermals ein ziemlich bicker Brief. Es war ein alter, Form Rechtens ausgefertigter Raufbrief, vom Gut be Laure, worin Käufer und gegenwärtiger Eigenthumer genannt ward; dabei lagen bankbar ausgestellte Quittungen für die baar

butch herrn Le Blond an ben ehemaligen Befiger gefchenen Jahlungen. Bei biefen Papieren fand fich ein kleiner Zettel, auf welchem bie Worte ftanben:

### Mein Berr !

hier haben Sie ben in eins ber angenehmften und einträgliche ften Landguter verwandelten Schap. Genießen Sie mit Schweis gen. Abubeter.

Der Blondin hatte durchaus keine Ursache, an der Aechtheit bes Kausbrieses zu zweiseln; bennoch traute er dem Chaldaer nicht. Der jährliche Iins allein von dem Gute in Languedoc betrug ja mehr, als gegenwärtig sein ganzes Bermögen und Waarenlager in Seidenzeugen und Spigen. Wie hatte der Chaldaer zur Bersschenfung so ungeheurer Summen kommen sollen? Welche Absicht konnte der räthselhafte Mann dabei haben? Denn das wollte, trop allen schon gemachten Ersahrungen, dem Herrn Le Blond nicht in den Rops, daß der hagere, gelbe Freund Abubeker mit seinen sunkelnden Augen aus Chaldaa gekommen, dreihundert und zwölf Jahre alt sei, und in Gottes Welt umher sahre, um irgend einer guten Haut einen verborgenen Schap zuzuweisen. Das ware ein hands werk neuer Art gewesen.

Sanz vorsichtig zog er links und rechts Erkundigungen vom Gouvernement Languedoc, der Stadt Gaillac und den Ländereien von de Laure ein. Und da sich das Dasein dieser Süter nicht länger bezweiseln ließ, wollte er noch über die Aechtheit des zu Gaillac ausgestellten Rausbrieses Sicherheit. Er wandte sich also eines Tages ohne Umstände an den Oberamtsprässenten, in dessen Hause er wohnte, erzählte demselben, wie er eine beträchtliche Erdschaft von einem Better in Oftindien oder dergleichen gemacht, sich dasür die Güter zu de Laure gefaust habe u. s. w. Der Oberamtsprässent, welcher den Blondin dieher kaum als Miethsmann einiger Ausmerksamseit werth gegestet, borchte mächtig aus, da er von

ben Reichthumern bes jungen Mannes hörte. Es fam barauf an, bie Aechtheit bes Kanfortefes zu prüfen. Der Oberamtspräfibent nahm ben Bergamentbrief, verglich Siegel, Unterschriften, machte einen freundlichen Bückling, nannte ihn erft "mein Freund", bann, wie er bas Bergament noch einmal betrachtet hatte, "mein bester herr Le Blonb", bann, ba er bie Kanfsumme noch einmal las, "herr Le Blonb", und endlich, ba er die Reihe wichtiger Rechtsame burchschaute, welche an den Ländereien hafteten, "herr be Laure".

Der Blondin ahnete schon aus biefer von Minute zu Minute sich fteigernden Artigkeit bes Oberamtsprafibenten, daß der Chalbaer ehrlich zu Berke gegangen sei. Man bat ihn, fich niederslaffen zu wollen. Man fragte, wie er zu der seltsamen Grille kame, den Spigenhandel auch nur eine Stunde länger fortzusepen? Man ersuchte ihn bringend, seine Besuche zu wiederholen; der Präsident bot ihm ein ganzes, noch undewohntes Stockwerk seines Hauses, Ruche, Reller, Stallung, Egulpage an.

Das Gerücht von ber großen Erbschaft bes Blondin lief balb burch ganz Namur; ber Seiben, und Spihenvorrath ward in Bausch und Bogen verkauft; Glückwünsche kamen von allen Seiten, Einsladungen in die besten häuser, wo irgend eine vormalige schone Annbin wohnte; die halbe Stadt behauptete, mit ihm verwandt zu fein.

Aber bas Alles machte ihn nicht glüdlicher. Bas bieher bas Sauptgeschäft seines Lebens war, Gelb zu sammeln, ward ihm, nun er sich, wie durch einen Zauberstab, an das glänzende Ziek verfest sand, ganz gleichgültig. Rur Jacqueline lag ihm im Sinn. Er ware gar zu gern, mit der Grammatik unterm Arm, wieder Sprachmeister bei ihr geworden. In Ramur mochte er nicht bleisben. Er beschloß, den General de Fano in allen Beltiheilen aufz zusuchen, und follte er darüber wieder zum armen Manne werden.

#### Rad be Laure.

Bill man Reisen in alle Belttheile machen, muß man Gelb haben. Der Blondin verließ Ramur, um fich zuerft ber Raffen feines unterthänigen Martin Crifpin zu verfichern:

Seine Reise war ohne Abentener, obgleich er fich unterwegs oft aus bem Bagen legte, nm fich nach bem Schloffe Charmes umzusehen. Er hatte schon die Provinz Langueboc erreicht, und suhr noch Abends von Alby weg, einer anmuthigen Stadt auf ber Höhe, um einige Meilen gegen Gaillac zu kommen, als ihm das unverhoffteste aller Abentener zustieß.

Er war namlich ausgestiegen, eine Sobe ju Bug binauf ju wandern, mahrend ber Bagen langfam nachfuhr. Da fam auf ber Lanbftrage ben Berg berab ein vierfpanniger Bagen, von einigen Reitern begleitet. Alles im foneliften Erab. Der Blonbin hatte taum Beit, auf bie Seite ju fpringen. Inbem er ben fluchtigen Blid auf bie Reifenben im Bagen warf, erfannte er ober glaubte er ju ertennen, mas er in Ewigfeit nicht beifammen vermuthet hatte. Da fag ber gelbe, hagere Chalbaer im tfefs ften Gefbrach verloren neben ber wunderlieblichen Jacqueline. Er Raub wie versteinert, rieb fich bie Augen, benn es wollte bunkel por ihnen werben; fab wieber auf, aber nun fab er gar nichte mehr; benn Bagen, Jacqueline, Chalbaer, Rog und Mann waren verschwunden, wie ein Luftbilb. Da er aber bas Luftbilb noch in ber Ferne über ben fteinigen Beg raffeln borte, machte er gefchwind links um, ben Berg binab, an feinem Bagen vorbei. Seinem Rutfcher rief er nur gu, fogleich nach ber Stabt Alby umgufehren. Das Umwenben ber Rutide auf ber Bergftrage war eben fo leicht nicht. Babrent bagu mit großer Roth bie Berfuche geschahen, batte ber Blonbin fcon ben Auf bes Sugels erreicht. Die Reisenben aber wurden von ihm nicht mehr erblicht. Defto unbanbiger lief er, bis er athemlos an einem Maulbeers baum nieberfant.

Indem jagten einige andere Reiter baber, an ihm vorüber, fehrten wieder um, ba fie ihn erblidten, und fragten, ob ihm in ber Gegend ein Wagen begegnet ware, worin ein herr mit einem Frauenzimmer gefeffen?

"Allerbinge!" rief Le Blond, ber nun feinerfeits auch fragen wollte. Allein die Reiter ließen ihn nicht zu Borte fommen. Man fah ihnen Angft, Jorn und Eile an. "hat die Dame gesschrien?" fragten fie.

- "Reineswegs."
- "Bar ihr Dunb verfnebelt ?"
- "Ich glaube nicht."
- "Machte fie feinen Berfuch, ihrem Entführer zu entrinnen ?"
- "Entführer?" flammelte ber Blondin, und verlor faft bas Bes wußtfein.
  - "Wohin finb fie ?"

Der Sprachlofe zeigte nur mit ber hand nach ber Beltgegenb, und bie Eilfertigen fprengten bavon.

"Also entführt von dem Chalder!" seufzte der Blondin, und fließ alle Berwünschungen gegen denselben aus, die ihm eisersüchtige Buth einstößen konnte. Zwar siel ihm bei, daß eigentlich ein breihunderts und zwölfjähriger Liebhaber kein gefährlicher Rebens buhler sein sollte; aber wer kann einem hexenmeister trauen?

Sobald fein Bagen herbeitam, warf er fich hinein, und nun ging's wie geftügelt nach Alby. Es fing schon an zu dammern, als man in die Stadt einsuhr. Nun war die Frage, wohin weiter in der Racht?

"Ins Wirthshaus!" fagte ber Blonbin, ber unterbeffen gur Ueberlegung gefommen war. Denn Thorheit fchien es ihm, in frembem Lande, in dunfler Racht umber gu reifen. Er hoffte dafür in Alby über Jacquelinen, ober ihren Bater ober ben gotislofen Chalder etwas zu erfahren.

Er erfuhr aber nichts, ungeachtet er fogar in ein öffentliches Konzert ging, welches ben Abend gegeben warb, und wo er alle seine Rachbarn befragte und von einer Entsuhrung erzählte.

### Die legte Ericeinung bes Chalbaers.

Er legte fich gramvoll ins Beit. Bon ber Reife ermubet, schlief er balb ein. Aber noch graute ber Tag kaum, so wedte ihn ein heftiges Rutteln. Er schlug bie Augen auf, und sah zwisschen feinen beiben Beblenten, welche in Rachtfleibern, schlaftrunken mit brennenben Kerzen vor seinem Bette ftanben, ben Chalbaer. Der Chalbaer winkte; bie Diener sesten bie Kerzen auf ben Rachtstisch und entfernten fic.

"Berr Le Blond: ich verfprach Ihnen, Sie noch einmal zu feben!" fagte ber Chalbaer.

"Es ift mir fehr angenehm," erwieberte ber Blonbin, ber bie gang unerwartete Erfcheinung wie ein Gefpenft anftarrte; "aber Berr Abubefer — —"

"Still! Ich heiße fier nicht Abubeter, fonbern unter ben Franzofen trage ich einen frangofischen Namen. Ich heiße jest St. Balerien bes Anges."

"Gang wohl , herr St. Balerien bes Anges; aber - - "

"Ich habe mein Werk an Ihnen vollbracht, Gerr Le Blonb. Beht reife ich nach Island, um mir an ben Flammen bes Gekla ben Stein ber Beifen zu pulvern."

"Bortrefflich, herr St. Balerien bes Anges; aber erlauben Sie mir nur eine Frage: muß bas Fraulein be Fano auch beim Bulvern belfen?"

" Welche Thorhelt!"

"Aber Sie haben meine Beliebte entführt. Rehmen Sie alle meine Schape wieber, und geben Sie mir Jacquelinen."

"3ch bas Franlein entführt? Wer fagt Ihnen bas?"

"Mein lintes und rechtes Auge. Sie jagten gestern auf ber Strafe mit ihr an mir vorbei."

"Unnüge Eisersucht. Ich führte Sie Ihnen zu. Ich bin mit einer Fee vermählt auf bem Kaukasus. Ihren bosen Argwohn follte ich firasen, wenn ich zurnen könnte. — Doch meine Zeit ist kurz. Ihr Glüd ist gemacht. Genießen Sie es als ein Weiser. Reben Sie nie von Ihrem Traum, nie bavon, wie Sie zu bem Landgut be Laure gekommen sind. Schwäherei brächte Ihnen ben Lod. Berstehen Sie mich? — In bem Augenblick, da Sie dies Gebot übertreten, wird Sie auf meinen Wink, und wäre ich taussend Meilen von Ihnen, einer meiner Dienstgeister ergreisen, burch alle Lüste davon schleppen und in den brennenden Kessel des Geka hineinwersen."

"Ich möchte ihn nicht bemuben. — Aber Jacqueline?"

- "Sie weiß jest, baß Sie hier in ber Stadt finb."
- " Boher wußten Sie's benn?"
- "Satte es mir nicht meine Runft gefagt, fo mußte ich's auch fcon im Ronzert gewußt haben, wo ich Sie fab."
  - "Und Jacqueline? wo ift fie?"
- "Gebulb! Folgen Sie ber Einladung, die heute an Sie tommen wird. Leben Sie wohl. Sein Sie durch Schweigen glucklich."

Der Chalbaer ging bavon.

herr Le Blond war außer sich. Er sprang aus bem Bette, warf einige Rleiber um, rief die Bebienten, schickte sie dem Chalbaer nach, um zu erfahren, ob er vielleicht und wohin er, und ob er etwa mit einem Frauenzimmer verreise. — Ungeachtet ber Blondin an das Wort bes übernatürlichen Mannes zu glauben ans fing, so plagte ihn boch die Eifersucht. Denn er fühlte, Jacques

line sei wohl mehr werth, als eine hundertjährige Fee auf dem Raukasus. Er lief auch felbst in der Stadt herum, den Chaldaer noch einmal zu erblicken; aber eben so vergebens, als seine Besbienten. Sanz Alby schlief.

Er mußte fich alfo auf Abubeters Berheißungen verlaffen. "Brellt er mich biesmal nicht," bachte er, "fo ift er wahrhaftig ein Chrenmann; so glaube ich an seine breihundert und zwölf Jahre, an seinen Kaukasus, an sein Steinepulvern am heklaseuer, und sogar, daß ich nur von Charmes und meiner herzogin von Melft geträumt habe." — Die Zeit ward ihm lang. Er sah ben ganzen Morgen zum Fenfter hinaus, der Botschaft Jacquelinens ober ber Einladung zu ihr gewärtig.

Gegen Mittag ward nach ihm gefragt. Dem Blondin pochte bas herz. Aber er verwunderte fich fehr, als ein stattlicher herr exschien, ber ihm die Einladung brachte, den Erzbischof von Alby zu besuchen und bei ihm zu Mittag zu speisen. Er sagte zwar zu, aber das Ding ward ihm verdächtig. Denn wie kam er dazu, vom Erzbischof eingeladen zu werden? Bielleicht ein Chaldaers streich, durch den Abnbeker Zeit zu gewinnen hoffte, Jacquelinen besto bequemer ins Sichere zu bringen.

Seit ber Blondin einmal Herzog gewesen war, wenn auch nur im Araum, war ihm nichts leichter, als eine vornehme Rolle zu spielen. Der erzbischöfliche Gos machte bem Er: Spipenhandler baher gar keine Verlegenheit. Mittags kam ber Staatswagen Sr. Gnaben; ber her be Laure, im zierlichften Kleibe, boch immer als Reisenber, stieg ein, und nach wenigen Minuten ward vor dem großen erzbischöflichen Garten in der Borstadt Chateaus vieux gehalten.

### Enbe gut, Alles, gut.

Er flieg aus. Der Erzbischof mit mehrern herren wanbelte im Garten. Es war ein prachtiger Tag. Die ersten Begrüßungen und höflichkeiten gingen balb vorüber. Der Blondin schien Allen schon bekannt zu fein; Alle fprachen ihm von seinem prachetigen Landgut de Laure; Alle beklagten, daß sein Freund St. Bas lerien des Anges so balb und so plohlich habe abreisen muffen.

"Auch wir muffen nahere Bekanntschaft mit einander schließen," sagte ein alter herr mit fleisem Fuße, "denn durch Ihren Ankauf von de Laure find wir beibe die nächsten Rachbarn geworden. Ich bin der General de Fano. Meine Tochter behauptet, Ihre Beskanntschaft schon in Ramur gemacht zu haben."

Der Blondin ward roth und blaß. Der alte General bemerkte es und lächelte schlau. "Geben Sie mir Ihren Arm zur Stütze; bas Mäbchen ist brüben in ber Laube. Es weiß schon, baß Sie hier find."

Der Blondin bebte, wie vom Fieberfrost ergriffen. Er läugs nete nicht, Jacquelinens Bekanntschaft zu Namur gemacht zu haben, und läugnete noch manches andere nicht, was sonst nicht zu läugs nen war. Muthiger septe er bann hinzu: "Ich wünschte, mein Freund St. Balerien des Anges hatte Ihnen Alles gefagt, was er wußte, was er wohl hatte sagen sollen — das ich auch gern Ihrem Gerzen der nächste Rachbar geworden wäre."

"Das hat er reblich!" erwieberte ber General, "und er wird Ihnen auch gefagt haben, baß ich es mir zur Ehre rechne, Sie als meinen Sohn zu begrüßen."

Der Blondin, von Erstaunen und Entzuden übermannt, wurde bem General gern bantbar ju Fugen gefallen fein, wenn nicht in Dem gleichen Augenblid beffen liebenswürdige Tochter jum Borichein gekommen ware, vor welcher man ben Fußfall noch lieber gethan hatte.

Bas foll ich weiter erzählen? Der Chalbaer hatte alles eins geleitet, alles wohl gemacht. Jacqueline wußte burch ihn bes geliebten Blondins Gludsvergrößerung, nahe Ankunft — alles. Ihr Bater, welcher sich mit einem stelfen Bein aus der Laufbahn der Ehre zuruckgezogen und nur ein mäßiges Bermögen erfvart hatte, war sehr wohl zufrieden, den reichen Schwiegersohn zu bekommen. Der wunderbare Chaldaer hatte auch wahrscheinlich den großen Laubsitz de Laure nicht gekauft, ware es ihm nicht gewesen, um den liebekranken Blondin recht in Jacquelinens und des Generals Rahe zu pflanzen.

Bas foll ich erzählen, daß herr be Laure, noch an der Tafel des Erzbischofs, zum Brautigam Jacquelinens proklamirt ward; daß er in Gesellschaft seiner Auserwählten und ihres Baters in sein Schloß einzog; daß die Hochzeit glanzend war; daß der Blond din aber von allem Glanz dabei doch nichts glanzender fand, als die Thrane der Freude in Jacquelinens Augen, da sie im köftlichen Brautschmuck ihm um den Hals siel — nur eine flüchtige Minute der Einfamkeit ward dazu benust — nud sagte, indem sie ihre Arme um ihn schlang, mit seelenvoller Stimme: "to amo!" — "Tu ama!" rief er, und knicke vor der freudestrahlenden Göttin.

"Rgli ama!" rief fie felig, hob ihn auf, und inbem beibe lifpelten : "Noi amamo!" erftarben alle anbern Borte.

# Ariegerische Abenteuer eines Friedfertigen.

## Reununbbreifigfter Geburtetag.

AIm 6. Oftober 1806 — ich wohnte in einem etwas erhaben gestegenen kleinen Gelehrtenstüchen zu Berlin — war mein neunsundbreißigster Geburtstag. Als ich erwachte, die Kirchenglocken läuteten schon, es war an einem Sonntag, überlief mich kalter Schauber. Denn, dacht' ich, übers Jahr ist bein vierzigster Geburtstag; der vierzigste!

Im neunzehnten Jahre erwartete ber Jüngling noch mit Bergnügen die Ehre bes Iwanzigers; benn fo lange er in ben Jehnern läuft, hält ihn die Welt für unreif zu allerlet Dingen, für die er boch wohl reif sein möchte. Aber im neunnndzwanzigssten Jahre bringt ber junge Mann schon sauersuße Miene zum breißigsten Geburtstag. Die Flatter: und Flitterzeit bes Lebens ist vorbei. Aber gar ber vierzigste! — ach, — vierzig Jahre! Und ohne Amt und ohne Lebensgenossin!

In biefem Falle war ich; wahrlich nicht aus eigener Schulb. Daher beschloß ich in meinem eigenen Rath, so lange ich noch Mitglied vom Orben ber hagestolzen bleiben muffe, nie alter als neununbbreißig, nie junger als achtunbbreißig zu sein, und follte ich barüber neununbachtzig werben und neunundneunzig.

Mit biefem verzweiflungevollen, boch weisen Entschluß ftanbich auf und mahlte meine Sonntagekleiber. Aber, wie gesagt, die Seele war voll bittern Schmerzes.

Bald vierzig, und noch einfam! noch immer nichts, als ein armer Candidatus theologie, ohne Anstellung, ohne Aussichten! — nicht einmal die Lehrerstelle an einer Stadtschule hatte ich erringen lönnen. Bozu meine ganze Gelehrsamkeit, mein dreißigiähriger Fleiß, mein, ich darf's wohl fagen, reiner Lebenswandel? Ich hatte keine Berwandte, keine Kursprecher, keine Gönner. Da lief ich noch immer, Boche aus, Boche ein, von Straße zu Straße, Privatunterricht zu geben, mir ein ärmliches, freudenloses Leden zu fristen. In Erholungsstunden war ich Schriftsteller, arbeitete in Journalen und Almanachen. Ach, das ist saure Arbeit! Die Buchhändler zahlten mir die Prachtschöpfungen meiner Musen nur mit Anpfermunze.

Man hatte mich zwar überall lieb; man lobte meine Talente, aber Keiner half mir — höchstens ward ich zu Gast geladen. O ihr himmelsträume meiner Jugend, wie hattet ihr mich getäuscht! — Andere, die nicht gearbeitet hatten, freuten sich der Goldarnten. Run bedauerten sie mich. hätten sie mich lieber gehaßt! — Und die gute Friederike, ach sie war mir vergebens treu! auch sie mußte verblühen, wie eine Alpenblume in der Einsamseit, die Riemand kennt.

hier schoffen mir die Thranen ins Auge. Ich überließ mich ungehindert meinem Schmerz. Ich schluchzte und weinte, wie ein Kind. D, hatte mich mein guter Bater bas geringfte handwerk erlernen laffen!

Friederike war seit neun Jahren meine versprochene Braut. Fromm, wie eine leibende Beilige, ftand fie so unverwandt und vergeffen und arm in der Welt, wie ich; sah nur auf mich. Sie war eines Hofrathe Tochter, ber nach einem Bankerott plotlich

gestorben war. Ihre alte Mutter, die in einer kleinen Stadt ber Reumart an ber poinischen Grenze in kläglichen Umständen lebte, war zu arm, um ihre Tochter bei sich zu haben. Friederike diente in einem hause zu Berlin, als Gesellschafterin einer gnadigen Frau, ober redlicher gesprochen, als — Rammerjungfer, und unterstützte die bedürftige Mutter. — Trop meines frohlichen humors ware ich oft verzweiselt, hatte mich die eble Friederike nicht, wie mein besterer Engel, wieder erhoben.

Run aber ruckt' ich ben Bierzigern zu, und Frieberife war schon sechsundzwanzig! Ich noch immer ein armer frommer Candidatus theologiæ, und sie — Kammerjungser.

## Der Brief.

Unter biefen troftlofen Betrachtungen hatte ich mich angefletbet. Da warb gepocht. Der Brieftrager trat herein. Ein bider Brief; er toftete mich funf Grofchen. Schwere Ausgabe für eine fast jum Boben leere Kanbibaten Raffe!

Ich warf mich gemächlich auf meinen Strohfeffel hin, um ein Biertelstünden aus Abresse und Siegel ben Schreiber zu errathen. Das thue ich immer gerne, meine Reugier zu bekämpfen; nebens bei auch, mich am Spiele schoner Hossungen zu ergößen, deren Erfüllung mir aus bem Brief entgegensteigen könnte. Die Frage war, ob ihn öffnen, ober bas Lesen bis morgen verschieben? — Denn heute war mein Geburtstag, und an einem Geburtstag mochte ich keine, vielleicht üble, Rachricht lesen. Sie ware mir schlimme Borbebeutung fürs ganze Jahr gewesen. Man ist abergläubig, wenn man unglücklich ist, trop aller Freigeisterei nebenbei.

Ich jog bas Loos. Es entichied für Richtentfiegeln. Bofes Beichen! - "Rein, bem Schickfal Erop geboten, und bie abers glaubige Furcht verhannt!" flufterte in mir die Neugier im Pangers

rod bes helbenmuthes. — Weg war das Siegel, und ich las — las, und meine Augen wurden von Thranen bunkel. — Ich mußte ben Brief weglegen, um mich zu fassen. Ich las ihn wieder — o ewige Borfehung, o Friederike! — Ich warf den Brief hin. und mich auf die Knie, und beugte meine Stirn auf den Erdboden nieder, und weinte vielleicht die ersten Thranen des Entzuckens in meinem Leben, und dankte dem Allversorger im himmel für so viele Gnade.

Der Brief fam namlich von einem einzigen Gonner, einem Sanbelsmann in Krantfurt am Main, in beffen Ramilie ich lange. ale Sauslehrer, gelebt batte. Durch Bufall - o nicht boch: wo ein Gott ift, da ist kein Zufall! — genug, durch Berwenbung meines autigen Freundes batte ich in ben Batrimonialautern eines mediatifirten Reichsgrafen ben formlichen Ruf als Bfarrer erhalten, mit flebenhundert Gulben Gehalt, freier Bohnung, Garten, Sola u. f. w., und bagu noch bie hoffnung, wenn ich bas Glud hatte, bem herrn Reichsgrafen verfonlich zu gefallen. Lebrer feines jungen Sohnes, mit besonderer Gehaltzulage, zu werben. Bu bem Enbe follte ich mich am neunzehnten Oftober unfehlbar in Maabeburg einfinden, wo an biefem Tage ber Berr Graf auf einer Reife eintreffen wurde, und mich ju feben verlangte. - Dein Frantfurter Macen tonnte mir vom Rarafter bes Grafen, feines Freundes, nicht Lobeserhebungen genug machen. — 3m Briefe lag bie Botation felbft eingefcoloffen, vom Grafen unterfchrieben.

So ftanb ich nun unverhofft am Biele meiner zwanzigiahrigen Bunfche! — Ich vollenbete in ber Geschwindigkelt meinen Anzug, und, mit ber Bokation in ber Tafche, ging ich fogleich — nein, flog ich zu ber einzigen-Freundin.

Ihre herrschaft war zum Glud in ber Rirche. Ich fand Friesberifen allein. Sie erschrat, als sie mich fah. Ich war athemlos. Mein Besicht glühte. Deine Augen funkelten. Sie führte mich

ängstlich in ihr Stubchen. Ich wollte ihr mein Glud verkunden, aber ich fonnte nicht reben. Ich weinte — schloß fie mit Geftigs feit an mein herz, und legte mein brennendes Geficht auf ihre Schulter.

Sie zitterte erschroden in meinen Armen. "Belches Unglud ift Ihnen benn begegnet, baß es Ihren alten, schonen Muth so ganz zermalmt hat?" fagte sie. — "Ach, Ftieberife!" rief ich: "bes Leibens ift mein Herz gewohnt; ich wollte wohl bas schwerste Schicksal mit Lächeln begrüßen. Aber die Freude ist mir ein ungewohnter Gast; gegen sie stehe ich ganz ohne Wasse. Ich schame mich, aber sie beugt mich Philosophen mit Zentnerlast."

... Die Freube, Berr Dottor?" fagte Frieberife erftaunt.

Wohlverftanben, ich war von Universitäten her Magister bonarum artium, wollte aber aus mobischer Befcheibenheit lieber Doftor ber Philosophie, als Meister aller freien Kunfte beigen.

"Biffen Sie noch," rief ich, "ale wir uns im Garten von Sansfouci zum ersten Mal gestanden, wie lieb wir uns wären? Es sind nun neun Jahre. D Friederise! und den Schwur der Tugend und Liebe, den wir damals unter dem sternenvollen hims mel vor dem Allgegenwärtigen schworen, haben wir, wenn gleich hoffnungslos, doch treu gehalten, dis heute. "Billst du mir nun solgen, Friederise?" seize ich leise hinzu und schüchtern; zum ersten Mal nannte ich sie du — "dich erwartet eine ländliche Bohnung, ein freundlicher Garten, ein — willst du mein Glück mit mir theilen? — sieh her, da ist die Bokation, ich bin Pfarrer geworden."

Sie las die Briefe. Freude umftrahlte ihr fcones Antlig immer heller, je weiter fie las. So reizend war fie mir nie erfchienen. Dann ließ fie bie Sande finten mit ben Briefen, und fah flumm und erröthend zu mir empor, und über ihre Wangen perlien einige Thranen nieber. "Ich gehe mit bir, wohin bu wilft, Ferbinand!" ftammelte fie, und fant fcluchzend an meine Bruft. D das erfte Du von ihren Lippen und meinen Taufs namen, ben ich für mich feit bem Tobe meiner geliebten Mutter von keinem Menschen mehr gehört hatte!

Bir maren feliger, als die Engel im höchften aller Freudenshimmel. Nach einer Beile rif fich die Liebliche von mir los, fredte die gefalteten Sande weinend empor, fant bann auf bie Ruie, und lag mit bem Geficht auf bem Stuhl in ber Stellung einer Betenben.

Endlich richtete fie fich wieber auf, und indem fie mich mit unbeschreiblich schonem Lächeln aufah, war ihre erfte Frage: "Ik benn bas alles mahr? Es ift mir wie Traum. Zeigen Sie mir boch die Briefe. Ich welß tein Wort mehr von allem, was barin fteht."

## Berlobung und Abfchieb.

"Es versteht sich von felbit," fagte ich, "ben Boben meiner Pfarrei betrete ich nicht, ohne vermählt zu fein. Bie könnte ich auch in ben ersten Tagen meines Bernfs bie weltliche Sorge nm Anordnung unferer kleinen Birthschaft übernehmen? Bo ift meine Studierstube? wo unfer Bohnzimmer? Du, Friederike, mußt mir boch das Alles zeigen. Du mußt mir das fremde haus zur freunds lichen hetmath machen. Nur vergiß mir nicht, daß mein Arbeitskübchen ein Fenster hinaus in beinen Blumengarten habe, damit ich dich im Frühjahr zuweilen sehen kann, wenn ich studiere, und bu draußen pflanzest."

Sie erröthete, lachelte verschämt, und wollte bavon nichts horen. Aber boch fprach fie von neuen Fenfterumhangen, und wie ber Garten eingerichtet werben muffe, und ob es nicht befier und wohlfeiler fei, alles, was man gebrauche, in Frankfurt einzukaufen? Dann auch von ber alten Mama, bie wir zu uns nehmen wollten, und von Ruche und Keller.

Unter folden Umftanden blieb nun wohl nichts anderes übrig, als ernft ans Werk zu schreiten, die gnabige Gerrschaft um Friesberikens Entlassung anzugehen, mein Kandibatenstübchen und meine Lektionen aufzukundigen, uns, als Brautleute, von der Kanzel proklamiren zu lassen u. f. w.

Alles ging in löblicher Ordnung von Statten. Glückwünsche und kleine Geschenke träufelten mir von allen Seiten zu. Ich war bald reicher, als ich seit vielen Jahren gewesen. Einer meiner Berliner Freunde, beffen Kinder ich unterrichtet hatte, bot mir zu ber bevorstehenden Reise nach Magdeburg seinen leichten Reisewagen an, ben ich nicht ausschlug.

Ich versah mich mit ben nöthigen Paffen. Es war fürmische Beit; Rrieg und Kriegsgeschrei rings umher. Unser König stand mit seinem Geer schon in Thüringen dem dieher unbezwungenen Napoleon gegenüber. Doch blieben wir ziemlich unbesorgt. Es war gar nicht daran zu zweiseln, daß die Franzosen gleich in den ersten vierzehn Tagen über den Rhein zurückgejagt sein würden. Aus Spekulation hatte ich wirklich in meinem Dachstübchen schon sünsundzwanzig preußliche Kriegse und Siegeslieder gemacht, worin ich alle künstig zu liesernden Schlachten so genau beschrieb, daß nur der Name des Schlachtselbes hinzusehen übrig blieb. Ich hosste damit von Buchhändlern in Berlin einen schonen Thaler Geld zu gewinnen. Aus Borsicht steckte ich das Manuskript der Siegeslieder gleich zu mir, um nöthigen Kalls schon in Magdes durg die ersten drucken zu lassen.

Um 14. Oftober, am Tage bes Untergangs ber alten preußisichen herrlichfeit bei Bena und Auerstäht, nahm ich von Friesberifen Abichieb. Seit neun Jahren bie erfte Trennung! Gleich

nach meiner Rudfehr von Magbeburg sollte unsere Hochzeit in Berlin und die Abreise zum Pfarrhause sein. So reizend auch die Ternsicht schimmerte, konnten wir uns doch beim Abschiede damit nicht trösten. Uns war, als würden wir auf ewig von einander geriffen. Ich längnete zwar, als Doktor der Philosophie, herzshaft alles Ahnungsvermögen des Menschen hinweg; aber als Bräutigam glaubte ich mit frommer Einfalt daran. — "Verdinand! Verdinand! Gott sei mit bir! sei glücklich! aber wir sehen uns nie wieder!" rief Friederise schluchzend.

#### Reife nad Magbeburg.

Am 15. Oftober fuhr ich vergnügt, wie ein Gott, jum Brans benburger Thor hinaus; meine Bokation und die Siegeslieder in der Tasche. In Botsdam mußte ich einiger Geschäfte willen übernachten. Abends ging ich hinaus nach Sanssouci. — Im Garten und auf ber klassischen Stelle, wo einst die siebenzehnjährige Kriederike mir ewige Liebe schwor, erneuerte ich nach neun Jahren mein treues Gelübbe. Dann schried ich der Theuren die tief in die Nacht eine Iliabe von meinen Hoffnungen und Träumen; schilberte die Seligkeit unsers kunftigen häuslichen Lebens in der Pfarrwohnung, fern vom Getümmel der großen Welt.

"Du und ich, Friederife, was bedürfen wir mehr, um ben gangen himmel auf die Erbe niederzugleben? Unfere hutte, unfer Gartchen wird für uns ber schönfte Theil von Gottes Schöpfungen beißen. Unbeneibet von Andern, werden wir felbst Engel nicht beneiben."

Unter ben Melobien bes letten Bunfches von Salis entsichlummerte ich — meine Traume waren nur buntere, glanzenbere Fortsetzungen bes Wachens. Früh ging's ben aubern Tag auf ben Weg, 3ch war mein eigener Rutscher, und bas Roß gar fromm

und brav. Unterwegs pflog ich vorübergehend im Geist Gespräche, die ich in Magbeburg mit dem Grafen halten wollte, um mich ihm von der glänzendsten Seite zu zeigen, — oder mit Friederiken, wenn ich sie im Pfarrhanse herumführen würde, und sagen könnte: seh, Engel, dies ist dein Königreich. Jur Abwechselung hielt ich im Geist auch wohl meine Autritispredigt in der Kirche, vor allem versammelten Bolk, das in mir seinen Seelenhirten ehrte, und vor der anwesenden hohen herrschaft. Ich sprach sehr rührend; kein Auge in der Gemeinde blieb trocken. Man betete mich sakt an. Meine Friederike siel mir um den hals, und gab mir den sübsesten des Lohns, einen Auß.

Ju Brandenburg war im Wirthshaus alles sehr lebendig. Man sprach von großen Schlachten, die zwischen Napoleon und dem geliebten König vorgefallen sein follten; Brinz Louis Fersbinands Helbenth bei Saalfeld sei surchtbar gerächt worden; in den Thüringer Mälbern hemmen die Leichname der erschlagenen Weltstberwinder den Lauf der Ströme. — "Und wie ist's dem Raiser Napoleon ergangen?" fragte ich dazwischen. — Man versmißt ihn. — "Und der Marschall Lannes?" — Todt. — "Und Davonst?" — Todt! — "Und Nen?" — Todt! — alles todt! —

Da konnte ich mich nicht langer halten — ich griff nach meiner Tafche, um die Siegeshymnen herauszuziehen. Ein alter Mann hinter mir sette seine Pfeise ab, und budte sich, wie von ungesfähr, und murmelte mir mit der tiefften Bafitimme ins Ohr: "Bollte Gott, es ware an dem! aber ich weiß, alles ift falfch. Es ift gewiß großes Unglud begegnet."

Die hand warb mir bei biefen Borten in ber Tasche lahm. Ich ließ bie ihrtaischen Gefange einstweilen an Ort und Stelle. "Großes Unglud? Und ich in Magdeburg? Ronnte fich Raspoleon mit feiner Armee nicht zwischen mich und Friederiken brans gen?" Es ergriff mich, wie Fieberfroft.

Aber außer bem alten, unheilweifiagenden Manne jubelte bas Bolf im Birthezimmer so laut, so überzeugend; jeder beschieb bie Schlachten und Siege bes Königs so umftändlich mit allen Rebensereigniffen, daß man bergleichen schlechterbings nur mit eigenen Augen gesehen ober nur von Augenzeugen ersahren haben konnte. Ich pflichtete, wie billig, der Stimmenmehrheit bei, und ging ruhig schlafen.

#### Bofe Abnungen.

Am folgenden Tag begegneten mir unterwegs auf der Landsftraße einzelne Auriere, die von Magdeburg oder von der Armee zu fommen schienen, und nach Berlin eilten. Das feierliche Schweisgen dieser Eilboten war mir fehr verdächtig; benn die Freude pflegt fich fonft, auch unaufgefordert, mitzutheilen.

In einem Dorfe zwifchen Ziefar und Burg war eine große Menge Bolfs zusammengelaufen. Ich fuhr gegen ben Saufen, aber er theilte fich nicht. Run erft bemerfte ich vor einem großen Saufe gesattette Pferbe, und im haufe an ben Venftern prenfifche husaren.

"Bas gibt's Reues?" fragte ich bie umftehenden Leute, während ich den Bagen hielt. — "Ach, du mein herr und Gott!" schrie ein altes Bauernweib: "ber König hat ja alles verloren, und die Franzosen sind schon unterwegs, und vielleicht schon in einer Stunde hier."

Naturlich gab ich auf die Rachricht nicht viel. Aber boch wollte ich mich naber belehren, und lenkte gegen das große Gebaube, fprang vom Bagen und ging hinein. Alle Stuben wimmelten von Menschen. Hufaren, Bauern, Beamte ftanden gedrangt burch einander, schmauchten ihre Pfeife, tranten, fluchten, erzählten. — Reiner machte ein frobes Geficht. Bald war die Rebe von der

Rieberlage ber Preußen, von ber Rahe ber Franzosen; balb von einem herrn Oberstwachtmeister, ber wegen seiner schweren Bunsben nicht langer zu Pferbe fein konnte, sonbern gefahren werben muffe. Man sollte eine Chaise herbeischaffen; man hatte Boten in die Nachbarschaft ausgeschickt.

Ich war außer mir vor Schreden, suchte ein Rlatchen an einem der Tische, und ließ mir von dem elenden Bier geben, um Geslegenheit zu haben, den Hergang der Dinge genauer zu erfahren, und Maßregeln nehmen zu können. Nach zehn Minuten verloren sich die Husaren aus den Studen; es hieß: sie sitzen auf! 3ch drängte mich zum Fenster, um sie abreisen zu sehen, und sah sie wirklich im gleichen Augenblicke davon eilen, und zwischen ihnen — meinen Berliner Reisewagen im vollen Trab davon gehen.

Da hatte ich gut zum Fenster hinausrufen: "Halt, es ist mein Bagen!" — In einer Minute war alles verschwunden. Ich ars beitete mich burch bie Menge ber Bauern hinaus ins Freie. Der Blat war leer; mein Wagen fort.

"Beruhigen Sie sich!" fagte ein kleiner, hagerer Mann, wels cher hier bas Ansehen eines Beamten hatte: "ber herr Oberfts wachtmeister schiedt Ihnen ben Wagen heute wieber zurud. Er will ihn nur bis zum nächften Ort mitnehmen. Der gute. herr war an seinen Bunben fterbensfrank, und wählt ben nächsten Beg zu seinen Gutern."

"Ber ist benn aber blefer herr Oberstwachtmeister?" fragte ich. Reiner wußte es. — "Und-wohln ist er mit bem Bagen?" Reiner wußte es. — Ich lief burchs Dorf in ber Richtung, wie ber Bagen mit seiner Begleitung gegangen war. Bor bem Dorf spaltete sich ber Beg in brei bis vier anbere. Aber nirgends war eine beutliche Spur ber Flüchtlinge zu bemerken; nirgends sand Leute, die mir Nachwelfung geben konnten; alle waren vor dem großen hause versammelt, zu bem ich traurig zurudkehrte. Rie-

mand bekummerte fich um meine Berlegenheit; jeder dachte an bie Rähe feiner eigenen Noth, an die Rähe der Franzofen.

"Schreiben Sie, protokolliren Sie bas mir widersahrene Unsrecht!" fagte ich zu dem Beamten: "Das ganze Dorf, Sie selbst find der Gewaltihat Zeuge. Schreiben Sie, daß ich auf Unkoften bes herrn Oberstwachtmeisters hier im Dorfe liegen bleibe und zehre, die er mir den Bagen zurückgeschickt hat, und daß ich mir übrigens auf dem Wege Rechtens alle übrige Genugthuung vorsbehalte."

Der Schreiber ichrieb; ich ließ mir Abichrift bes Protofolls geben, und legte fie zu ben Siegesliebern. Die Racht verftrich; ber folgenbe Tag verftrich. Meine Ungebulb flieg aufs hochfte. Der Bagen fam nicht wieber.

Run brach ber neunzehnte Oftober an. O himmel, und ber herr Reichsgraf erwartete mich in Magbeburg! Ich verslangte auf Untoften bes Oberftwachtmeisters eine Fuhre, wenige steus ein Pferb, um mich an meinen Bestimmungsort begeben zu können. Allein ber Oberstwachtmeister hatte so wenig Krebit, baß man mir auf seinen Namen nichts, mir sogar, ohne Jahlung meiner Schuld, keinen freien Abjug gestatten wollte.

Jum Glud hatte ich meine Baarschaft bei mir. Ranzioniren fonnte ich mich wohl. Aber auch mit meiner Garberobe war ber Oberftwachtmeister burchgegangen. Bovon sollte ich bem Berliner Freund für Roß und Bagen Ersat geben; wovon mir neue Rleiber und Bafche kaufen, mit Friederiten bie weite Reise zur Bfarre machen? — Bahrhaftig, eine schwere Prüfung bes Glaubens für ben befignirten Pfarrer!

3ch schnitt mir einen Anotenftod, und wanderte muthig zu Tuß den Weg nach Magdeburg. Der Gerr Reichsgraf bort wird bir schon helsen! bachte ich, und fang, als ich so einsam burch Duft und Gerbftnebel binwanderte, wohlgemuth mit Salis:

Bann, o Shieffal, wann wirb enblich Mir mein letter Bunfc gewährt? Rur ein hutten, fill und ländlich, Und ein eigner, fleiner herb! Und ein Freund, bewährt und weife, Freiheit, heiterkeit und Ruh' — Udl — und biefes feufs' ich leife — Jur Gefährtin fie bagu?

#### Die Rücktebr.

Einzelne hausen preußischer Solbaten von allerlei Regimentern, mit und ohne Gewehre, Marketender und Troßwägen kamen mir entgegen, und zogen fillschweigend an mir vorüber. Ich hatte ben Muth nicht, die Kriegsbelben anzureben.

"Ei, sieh' ba, herr Dottor! wohin?" rief mich eine Stimme an, als ich zwischen ben Gartenhägen bes Städtchens Burg abermals auf einen Trupp Soldaten fließ. Es war ein Lieutenant, ben ich in Berlin kennen gelernt hatte, weil er mit mir in einem Sause wohnte. Ich pflegte ihn immer scherzweise Karl ben Großen zu nennen, weil er sein abeliches Geschlechtsregister bis zu biesem Sachsenbefebrer binaufführte.

"Rach Magbeburg, Berr Lieutenant."

"Sie kommen nicht mehr hinein, herr Doktor; die Franzofen belagern es schon mit 150,000 Mann. Rehren Sie mit mir um, wenn ich Ihnen rathen barf. Fort nach Berlin! ber Feind folgt und schon auf bem Fuße, Alles ist verloren. Braunschweig tobt; Möllenborf gefangen; vom König weiß kein Mensch mehr. Die Reserve unter Brinz Eugen von Würtemberg ist gestern bei halle aufgerieben."

"Aber, herr Ljeutenant, ich muß — muß heute nach Magbes burg." "So rennen Sie in die Bajonette der Franzosen. Glack auf die Reise, herr Doftor!" — Indem Karl der Große dies sagte, sprengten zwei Dragoner neben und weg, und schrien: "Der Feind ist schon bei Wittenberg über die Elbe!" — Da verdoppelte die Insanterie ihre Schritte, und ich — well ich doch das Belagerungsforps vor Magdeburg nicht allein abtrelben konnte, leistete schnellssügig dem Lieutenant Gesellschaft, und kehrte dem Reichsgrafen den Rücken zu. — Abieu Pfarrhaus, Paradiesgarten und hochzeit!

Solchen Streich hatte mir bas Schidfal noch nie gespielt, so alt ich auch geworben war. Die Schlacht von Jena zerflörte alle meine hoffnungen, die nie blubender gewesen waren. Also wieber Dottor, Sagestolz, und arm wie eine Kirchenmaus! Ich wußte nicht, wer durch Rapoleons Kriegsglud mehr verloren hatte, der König ober ich?

Aber nun fand mich mein unbarmherziges Fatum wieder auf bem alten, gewohnten Plat, wo ich ihm Stirn bieten fonnte. So lange ich noch etwas zu verlieren hatte, war ich voller Furcht und Zittern. Jest, ba mir auch nicht mehr bas lette Kleib auf dem Leibe gehörte, wenn ber Berliner Freund Rof und Bagen bezahlt haben wollte, kehrte mein heiterer Geist zurud, der alles Unglucks spottete.

## Beforberung jum Gelbprebiger.

"Frifch auf, ich folge ber Fahne Karle bes Großen!" fagte ich lachend jum Lieutenant: "und fiebe um feinen großmuthigen Schut bis Berlin."

"Wetter! Sie follen babei fo übel nicht fahren. Ich habe noch eine halbe Kompagnie bei mir — alles tapfere Preußen, die ben Leufel nicht schenen. Satte ich noch eine Kanone, ich wurde vor zwei Regimentern Franzosen nicht weichen. Wetter! an bes Ich. Nov. IX. herzogs von Braunschweig Stelle ware mir bas bei Jena nicht geschehen. Rommen Sie, Bottor, ich mache Sie zum Felbprediger bei meiner halben Rompagnie."

So oft wir durch ein Dorf kamen, ließ der Lieutenant seine aus den Flüchtlingen verschiedener Regimenter zusammengesetzte Armee in Reihe und Glied ausmarschiren, und so zog er stolz, beim Wirbel der Trommel, an den Bauern vorüber, indem er kommandirte: "Gewehr in Arm!" Wer kein Gewehr hatte, zog demüthig bei der Bagage hintennach. Als Feldprediger war da mein natürlicher Plat. Ich machte nebenbei Bekantschaft mit der Marketenberin, welcher der Wagen gehörte. Diese ehrenwerthe Dame ging rüstig zu Fuß neben ihrem magern Gaul her, und erzählte mir sehr umständlich die Geschichten von Saalfeld und Auersstädt, und tadelte Stellungen und Manöuvres der Preußen auf dem Schlachtselbe. Ich hatte nichts gegen ihre strategischen Besweise einzuwenden. Denn an der Spise von zweimalhunderttausend Mann eine Schlacht zu verlieren, traue ich mir selbst Geschicklichskeit genug zu.

Elisabeth, so hieß die Kriegskünstlerin — und was noch mehr war, sie glich auch der Königin Elisabeth von England auf ein Haar, wie man sie noch in Kupferstichen sieht — hatte auch eine hohe Schulter und behauptete, wie die Geliebte des Grasen Essex, ewige Jungfrau sein und bleiben zu wollen — Elisabeth also hatte eine muntere Laune, viel Wit, sogar viel Belesenheit in der neuesten Literatur von Spieß und Kramer, und sang beständig Berliner Opernarien mit helltonender Silberstimme. Wetlich ihren schlechten Branntwein mit baarem Gelde zahlte, — Karl der Große stellte für sich und seine Kriegsmacht nur Bons aus, — hatte ich ihre vorzügliche Gunst erworben. Bermöge ihres Genies und Branntweinsasses hatte sie auf unsere Truppen, und durch diese auf den Heerstührer, so viel Einstuß, daß sie ein wirkliches Mits

glieb bes Kriegsrathes warb, und überall mitfprach, wo über Fortsfegung bes Juges gesprochen werben mußte.

Weil ihr armes Roß so marobe war, als die Helben von Saals selb und Anerstädt irgend sein konnten; weil das Branntweinsaß nur dem müden Gaul, die Kompagnie aber treu und sest dem Branntweinsaß, der Oberseldherr aber der Kompagnie solgte, so dirigirte im Grunde unsere Königin Elisabeth den Jug, und wir machten den Tag nie mehr, als zwei die drei Meilen. Auch ward es immer so eingerichtet, daß wir unser Nachtquartier nie in einer Stadt, sondern in irgend einem Dorse nahmen, wo der Soldat freies Spiel, und die Königin für ihren Gaul unentgeldliche Rastionen hatte. Einen Tag um den andern gab's Rasttag.

3war kamen wir auf biefe Weise nicht weit, aber unfer heer vergrößerte sich von Tag zu Tag burch einzelne Saufen Solbaten, bie sich ihm zugesellten, so baß wir balb gegen zweihundert Mann flart waren; babei hatten wir zwei Mann Dragoner und vier Trompeter.

## Run Generalabintant.

Rarl ber Große nahm mich am vierten Tage bes Abends auf die Seite. Ich fah es ihm langst an, daß er über große Plane brutete. — "herr Doktor," fagte er, "im Kriege macht man sein Glud. Ich bin seit acht Jahren Lieutenant; jest ober nie werbe ich General. Ich sommandire gegenwärtig saft zweihundert Mann. The wir die Ober erreichen, habe ich vielleicht zweitaufend gesammelt, die ich unserm König zusühre. Ich sühre sie ihm aber erst nach einigen helbenthaten zu. Ich falle mit meinem Korps in Sachsen ein, und agire dem Feind im Ruden."

"Bie? Sie wollen nicht nach Berlin?" fragte ich, und bachte an bie verlaffene Frieberife.

"Rein, rechts ab, gegen Mittenwalbe! Dottor, bie Felbspredigerstelle taugt für Sie nicht. Ich dächte, Sie würden Solsdat. Ich gebe Ihnen einen Militärhut, blauen Ueberrock, Degen und Pferd. — Sie follen mein Generalabjutant werden. Ich weiß, Sie verstehen Mathematik, und zeichnen gut. Ich kann Sie beim Resognosziren gebrauchen und zum Krofiren ber Gegenden."

Da half kein Opponiren. Ich nahm die Stelle des Generalsabjutanten an, weil fie mir auf den Ruden eines Pferdes half, wit dem ich desto schneller Friederiken wieder zu sehen hoffte. Ich gelobte Karl dem Großen Treue, und vertauschte die besignirte Pfarre mit dem Schwert Petri, doch gedachte ich Niemandem ein Obr abzuhauen.

Der Felbherr gablte noch ben gleichen Abend fein Beer, ernannte neue Rapitane, Korporale und Lieutenante; ftellte mich als feinen funftigen Abjutanten vor, und entwidelte ben ftaunenben Breugen feine Riefenvlane.

"Ja, Rameraben," rief er, und spreizte beibe Arme auseinsander: "es ist beschlossen! Wir wollen durch unsere Thaten den Namen der Preußen wieder ruhmreich machen. Der Geist des großen Friedrichs umschwebt uns. Das zitternde, blutende Baterland sieht auf uns — wie, Raweraden, sollen wir in schmähliche Anechtschaft fallen? Was haben wir zu wählen? Sieg und Ruhm von der Welt, oder eine ungeheure Reise in französsische Anechtschaft, wer mir für Gott, König und Vaterland solgen will, der ruse mit: Sieg oder Tob!"

Diese Rebe entflammte bas gange Geer. Die meiften fchrien: "Sieg ober Tob! " nur einige, benen noch nach ben Fleischtöpfen Berlins geluftete, riefen mit komischem Enthusiasmus bazwischen: "Sieg ober Brob!"

Die Ronigin Glifabeth war auch bei bem feierlichen Auftritt jugegen. Man fah es ihr an, wie empfindlich fie getranft fet,

die wichtige Maßregel ohne ihr Borwiffen ergriffen zu fehen. Eine Brife nahm fie um die andere; bald schüttelte fie den Kopf hohnslächelb; bald nickte fie für fich tropig und brobend hin.

Den folgenden Morgen — wir waren unweit Brandenburg — rudte das heer aus. Karl der Große mis imperatorischer Hohelt voran; ich auf einem hartmäuligen Roß, welches das lette Nachts quartier auf dem Wege der Requisition hatte liesern mussen, neben ihm. Links ging die breite Landstraße nach Berlin, rechts der enge, kothige Karrweg des Anhms und unsterblichen Namens nach — Mittenwalde; glaube ich. — Wir, das heißt, der Imperator und ich — ich aber wahrhaftig mit blutendem Herzen — zögerten nicht dinen Augenblick am Scheibewege, sondern schlugen die helbembahn rechts ein. — Die Armee folgte. Den Schluß des Juges machte die Marketenderin mit ihrem Wagen. Als sie am Scheibewege war, lenkte sie Links ab, in die Straße nach Berlin.

Raum fah die Arrieregarbe bas Branntweinfaß ben breiten Beg bahinziehen, so schwenkte auch fie, und marschirte ihm, ohne ein Wort zu sagen, nach. Ein Nachbar stedte mit seinem Beispiel ben zweiten an; einer nach bem anbern brebte sich um, ließ bie Unsterblichkeit bes Namens im Stich, und solgte dem rumpelnben Bagen, bis der Imperator und ich noch allein beisammen ritten, er vertieft in Kriegsoperationsplanen, ich voller Behmuth um die verlassene Brant.

Run bente fich jeber ben zügellofen Schmerz Karl bes Großen, als er von ungefähr bemerkte, baß fein heer hinter uns verschwunsben war! Da marfchirte es hin, bem geliebten Faffe nach, und ben Rucken tehrend, ach, und an ber Spize ber heerschaaren die Königin Elifabeth auf ber Branntweintonne figend, wie auf einem Triumphwagen. Dabei fang fie mit hellgellender Kehle:

Frent ench bes Lebens, Beil noch bas Lampchen glubt. Des Imperator fchumte vor Buth. Bir ritten ber bunbedbeichigen Reiegofchaar nach. Bir fommanbirten: Galt! aber eeft, ale bie ftolge Ronigin ihren Wagen in feinem Siegeslanfe au hemmen geruhte, gehorchten unfere guchtlofen Gelben.

Jest filmmte ber helbenmuttige Lieutenant feine Philippica mit bonnernder Stimme an — Nicht Aenophous, nicht Plustards Oelben fprachen mit größerer Kraft. Die Soldaten hörten ber Mebe mit vieler Andacht und Aufmerkfamkeit zu; doch bemerkte ich, daß fie fich nicht enthalten konnten, von Zeit zu Zeit auf Gilgabeths Jauberwagen hinzuschlelen, damit er ihnen nicht entwilde.

Ich welf auch nicht, was trot ber Berebfamteit unfere Obers felbeirn aus allem gulcht geworben ware — benn Königin Elifas bett fing wieber ibr außerft verbächtiges Badeln mit bem Kopfe un — wenn nicht ein neuer Auftritt unfere ganze Neugier rege urmacht batte

## Warid mit ber Armee Barls bes Großen.

in bertem indere fam ploblic ein hufarenlieutenant bie Berstung Gereicht Beiber gestemmige weiten Proper gegen und angesprengt. Wie der grimmige weiten Propen in der affatischen Banise die Geschichte wir kalische beroch muthigen Begu mit einem Donnerwetter von dreiteigen beiben eröffnet, so kündigte sich und dieser ohne weiteres beitendund mit einem fünf Minuten langen Fluch an. "Bohin weite ihr ind Teusels Namen? Die Franzosen find in Berlin eins geruckt! Wir find abgeschnitten. Der König ift über Küftrin nach Westpreußen zurucklussichleichen!"

"Better!" brullte ihm Rarl ber Große ju: "Bir find Brenfen, Derr, und foleichen nicht. Bir hauen uns burch!" Dies Boumot imponirte bem muthenben Chaumigrem, ber feinen schwarzen Anebelbart ftrich, und gang ehrerbietig zu unserm Felbsberrn beranritt.

"Benn Sie sich an meine Truppen anschließen wollen, bie ich gesammelt habe, um sie unserm König zu retten," sagte ber Lieutenant mit großer Gohelt, "so sind Sie uns willsommen. 3ch übergebe Ihnen in biesem Fall bas Kommando über die gesammte Kavallerie, welche vorhanden ist (nämlich zwei Dragoner und vier Trompeter), und welche ich sonst noch erwarte; alles aber unter meinem Befehl. — Und jest — Bataillon! rechts um! mir nach. Der erste, der nach Berlin benkt, wird als Ausreißer behandelt; ich lasse ihn am ersten besten Baum aushängen. Marsch!"

Und vorwarts ging's wieder die enge, schmutige Ehrenbahn nach Mittenwalde. Reiner sah sich nach Berlin mehr um, zwar nicht aus Furcht vor den Galgen-Bäumen, sondern aus Furcht vor den Franzosen. Selbst Elisabeth folgte tief gedemuthigt der Armee; sie war auch bescheiden von ihrer Triumphtonne herabgestiegen. Im ganzen Geere aber herrschte unaussprechliche Bestürzung. Die Franzosen schon in Berlin? Wo kommen die Kerls alle her? Sie schneien boch nicht vom himmel berab?

Auch ich ließ bas haupt hangen. So hatte Napoleon bein bie Halfte ber preußischen Monarchie, bie hauptstabt des Reichs Friedrichs bes Großen, und felbst meine Friederike in seiner Gewalt. D, sie hatte wohl Recht, als sie mit ungludahnendem Geiste beim Abschiede rief: "Kerdinand, wir seben und nie wieder!"

Welch ein schrecklicher Umschwung ber Dinge in wenigen Tagen! Preußens einft vom ganzen Welttheil gefürchteten Geere zertreten; ein herrlich ausgeblühtes Königreich burch einen einzigen Schlag zertrummert; meine Braut in ber Gewalt bes galanteften unb tapfersten Bolls ber Welt; mein Patron und Reichsgraf in einer Stadt belagert, die schon Tilly einst verbrannt hatte; meine

Pfarrei, Golt weiß wo? und ich ber friedliebende Doctor philosophise, Magister bonarum artium, besignirter Pfarrer u. f. w., von allem nichts mehr, fondern — Generaladjutant Karls bes' Großen.

Dhne Schers, wenn ich, mein Fatum erwägend, zuweilen neben meinem Lientenant : General ober neben bem grimmigen Chanmigrem hinritt, in Phantaften verloren, mit Friederikens Bilb, ober mit meinem Gelehrtenftubchen in Berlin beschäftigt, und bann plöglich etwa burch einen Fehltritt meiner Rofinante erwachte — bie unbekannten Gegenden ber Mittelmart vor mir, die fremden Gesichter mit ben Knebelbarten neben mir, das fortschreitende heer hinter mir erblickte — ich mußte mich bei ber Nase zupfen, in Arm zwicken, um mich zu überzeugen, daß ich wache.

Bumeilen perbroß es mich. figit friegerifche Abenteuer mitaumachen, nicht auf Flugeln ber Liebe nach Berlin geflogen ju fein. Das hatten auch bie Maricalle bes Raifers von Franfreich einem grmen Magister bonarum artium zu Leibe ibun wollen, ber feine berühmten Siegeslieber gludlicherweise noch nicht batte bruden laffen? Aber bann verfobnte mich ein einziger Gebante immer wieber mit meinem Berhangniß - nicht ber Gebante an Krieberifens treue Liebe, ober an bes Siegers Grogmuth, fonbern ber Bebante - an meinen Gelbbeutel. Wovon follte ich in Berlin leben? Meine Sausleftionen waren icon Andern übertragen; meine Siegeslieber vergebens gemacht. Ale Generalabiutant batte ich auf aut folbatifc wenigftens freie Bebrung, fretes Quartier. Ber weiß, bachte ich, wie weit bu es noch in ber friegerischen Laufbahn bringen tannft? War nicht Moreau ein bloger Abvotat, ber nachher ale Felbherr bas Gegenftud jum Kenophontifchen Rud. jug lieferte? Ber fieht bafur, bag nicht auch ein Dottor ber Bhis losophie bie Belt burch feine Rudzüge in Erftaunen fest?

Durch allerlei bofen Bind von Frangofen, bie auf ber Seite

von Berkin umherschwärmen sollten, wurde unser heerhause immer mehr sudwärts verschlagen. Wir sprachen zwar, um uns als Mansner zu Großthaten zu begeistern, viel vom Durchhauen; aber Chausmigrem hatte doch mit dem Durchschleichen auch nicht ganz Unrecht gehabt. Denn wir marschirten Kreuz und Duer die elendesten Dorswege, nicht anders, als gingen wir haustren. Unser Clissabethswagen hatte viersachen Borspann; wir machten zwei Tage lang doppelte Märsche, und die braven Bauern gaben und treuslich Rachricht von allen Seiten, wo sie Franzosen gesehen hatten, und beschenkten uns voll mitleidiger Freigebigkeit mit Rahrung und Trank. Aber alle riesen: "Schlagt euch nach Schlessen. Die Franzosen sind scho in Frankfurt an der Ober."

## Ein siegreiches Treffen.

"In ber That," fagte ber Lieutenant zum grimmigen Chaumigrem und mir, als wir am zweiten Abend nach bem Abmarfch von ber Berliner Landstraße unser Hauptquartier in einer elenben Dorffchenke genommen und die Bosten ringsum aufgestellt hatten: "in ber That operire ich bem Kaiser Napoleon schon im Rucken."

Er ladelte babei mit wohlgefalliger Miene, bie zu verfteben gab, er bente fich noch weit mehr bagu, ale er fage.

"Mag fein," fagte Chaumigrem: "wenn er uns morgen nur nicht auf unferm Ruden operirt!" — Es überlief mich eise falt, benn ich bachte gang natürlich auch an ben lieben meinigen.

Chaumigrem's barbarifcher Einfall gab und Stoff jum Rachbenten. Wir schwiegen alle brei ftill. Ploblich fuhren wir von unfern Sigen auf, und ftanben fteif und gerabe, wie bie Rerzen benn im Dorfe fiel ein Sewehrschuß um ben andern, und unsere Solbaten schrieben: "Franzosen! Feinbe! Alles heraus!"

Die Trommel wirbelte; bie vier Trombeten ichmetterten um

bie Wette. Chaumigrem war tobtenblaß. Ich, um mein höls lisches Entsesen zu verbergen, wüthete in ver Wirthsstube herum, und rief: "Galloh! d'rauf los! brave Preußen, d'rauf los!" und suchte die Thur — war aber, der himmel weiß es, wie mit Blindsheit geschlagen. Ich fand keine Thur; ich sprengte, in der Angst, der alten Wirthin die Schränke auf, und rief dabei mit immer höher steigender Stimme: "Preußen heraus! brave Preußen, verslaßt mich nicht!" — Die Wirthin lamentirte kläglich; die Kinder schrien Zeter; hund und Kaben sprangen flüchtend über Tisch und Stüble bis zum heißen Kachelofen binaus.

Die Berwirrung, bies Gefchrei um mich her, vermehrte mein Graufen, benn ich glaubte nicht anders, als die Franzosen seien schon im Zimmer und spießten unbarmherziger Weise die Kinder. Wenn sich ber himmel nur dies einzige Mal meiner erbarmt, dachte ich, so will ich in meinem Leben nie wieder Generaladjustant sein.

Mein Toben und karmen, welches Karl ber Große und sein versteinerter Chaumigrem, zum Glud für mich, ganz anders und sehr ehrenvoll für mich auslegten, stößte auch ihnen neuen Muth ein. Sie zogen die Degen, gingen zu den vor dem Hause versammelten Truppen hinaus, und ich folgte ihnen. — Ach wie wohl that mir's, da ich draußen in der Dunkelheit stand! nun sah mich niemand. — Ich sonnte jeht, wenn die Roth am größten werden sollte, ungestört einen Moreau'schen oder Kenophontischen Rückzug machen. Ich bin nicht surchtsam, aber diesmal hatte mich boch ein panisches Schrecken unterjocht. Ohnehin bin ich von Natur des Abends eiwas ängstlicher, als am Tage.

"Abjutant vor, mit zwanzig Mann fogleich zum Kirchhof; bort ift unfer Boften angegriffen! Wenn's nothig ift, schicken Sie ber; und wir ruden mit Suffure nach. Bis jest ift's nur Postengesecht." So befahl mir ber Lieutenant; zwanzig Mann festen fich gegen ben

aus ber grauen Dammerung hervorschwebenben Kirchthurm in Bewegung, und ich ungludseliger Magister bonarum artium mußte mit bem blogen Degen voran.

Plagt benn biefen Lieutenant ba ber Teufel? bachte ich: weth er benn nicht mehr, baß ich zu Berlin im Dachstübchen wohnte? Allein es war genug, mir Muth zuzutrauen, und bas Ehrzgefühl gab mir ihn. Als wir den Kirchhof erreicht hatten, ward mir's plöglich schwarz vor den Augen, denn wir rückten geradezu gegen eine alte Mauer, auf welcher durres Gesträuch wehete. Ich aber hielt die Mauern für französische Truppen, die Strauchäste sur Bajonette, sprang auf die Seite, und schrie mit Grausen, als sähe ich Gespenster: "Keuer! gebt Keuer!"

Erft beim Pulverblig erfannten wir, bag wir einer ehrwurdigen Mauer unfer Treffen lieferten.

"Parbon! Parbon!" riefen aber im gleichen Moment mehrere Stimmen. Und fieben Mann leichter frangofischer Insanterie frochen unter ber Mauer, wo fie fich verborgen hatten, hervor, unb — firecten vor bem Magister bonarum artium bas Gewehr. Satten bie Narren geschwiegen, wir wurden fie nicht bemerkt baben.

Die Gefangenen wurden entwaffnet, gezählt und ins Hauptquartier gebracht. Daß ich mit einigem Stolz vor Karl bem Großen beim Schimmer ber Stalllaternen, Lampen und Kienfpane aufzog, läßt fich benken. Er umarmte mich vor ber ganzen Armee und fagte: "herr Abjutant, Ihr Muth, Ihre Klugheit macht Ihnen Chre. Ich werbe Ihr Betragen bei biefer Affaire Er. Majestät bem König aufe vortheilhafteste vorzustellen wiffen."

Von unfern Gefangenen erfuhren wir nun, was ich aber auch schon auf bem Kirchhof wußte, baß eine Kompagnie französischer leichter Infanterie bestimmt war, in bas abgelegene Dorf einsquartiert zu werben; baß sie sich jedoch auf ber Stelle nach einigem Geplankel zuruckgezogen habe, ba sie überrascht war, Preußen

ju finden, und (wie die Feinde glaubten) in großer Anzahl (versmuthlich wegen der Menge unferer ausgestellten Wachen, und des Lärmens unferer Trommeln und vier braven Trompeter). Die sieben Gefangenen hatten sich zufällig zu weit vorgewagt.

Ich ließ vor Freuden meine Weltüberwinder aufs beste beswirthen, mit Allem, was man hatte. Es waren in meinem Leben die ersten Menschen, die ich gefangen, die ersten Kriegshelben Raspoleons, die ich gesehen hatte. Die Kerls freuten sich dankbar meines Schuhes, und es war mir dabei eigentlich zu Muth, als müste ich mich um den ihrigen bewerden. Denn als ich sie fragte, ob viel Franzosen in der Gegend herum wären? vernahm ich mit Schaubern, es sei ein ganzes Armeekorps unter Marschall Daspouß, von Sachsen aus, im Juge nach Berlin.

36 überfette biefe Ausfage meinen anwefenden Generalen. '

Rarl ber Große, entzudt über ben Erftlingsfieg feines heeres, rieb fich beständig die Sande, und fagte: "Wetter! also operire ich boch wirklich ber franzöfischen Armee im Ruden!"

Chaumigrem bingegen warb wieber bleich, und feine Augen wurden flier und falt, wie Gladaugen.

## Zweites Treffen, und beffen Folgen.

Was mich bei meiner benkwirbigen Waffenthat am meisten ersquidte, war bie Ueberzeugung, daß durch diefelbe keiner meiner Rächken das Leben, nicht einmal einen Tropfen Bluts verloren hatte. Freilich war dies nicht mein Berdienst. Das Berdienst aber der Feldherren in den Schlachten, wie in kleinen Treffen, scheint mir überhaupt zweideutig zu sein. Geringscheinende, oft ganz übersehene Ereignisse, der glückliche Einfall eines Korporals, das Bonmot eines Trommelschlägers, die zufällige Stimmung des gesmeinen Mannes, wirkt gewiß oft mehr, als das Genie des Bes

fehlshabers im großen Gethmmel zum guten Ansgang. Ueberhaupt find die Regimenter, Bataillons und Kompagnien auf dem Schlachtfelbe bei weitem nicht so ganz Maschine, wie man gewöhnlich zu glauben beliebt. Ich wünschte die Schlachten bei Marathon, Pharsalia, Marengo und Jena einmal von einem Allwissens den psychologisch beschreben zu lesen.

Als ber Morgen graute, standen wir schon zum Aufbruch fertig. Es war fehr talt; aber unser Imperator meinte, wir wurden einen heißen Tag erleben. Die Bauern erzählten, daß ringsum alle Dörfer von feindlichen Truppen wimmelten. Im Kriegsrath ward beschloffen, auf holzwegen burch die Wälber zu defiliren. An Begweisern fehlte es uns nicht.

Raum aber hatten wir das Dorf verlaffen, so sahen wir vor uns in der Ebene von verschiebenen Seiten her französische Truppen in schnurgerader Richtung gegen uns anruden, selbst vom Balbe, der uns aufnehmen sollte.

Der Lieutenant : General ließ fich nicht aus ber Faffung bringen. Mit ftoifder Rube ftellte er fein Geer in Schlachtorbnung.

Der linte Flügel lebnte fich an eine Pfüge, ber rechte an einen alten Rufibaum.

"Rameraben." fprach er, "vergeßt heute nicht, baß ihr Preußen seib. Wir haben teine Fahne, aber feht auf ben weißen Veberbufch meines hutes, er wird Euch überall auf bem Wege bes Auhms vorschweben."

Diefer Gebanke mahnte mich an heinrich IV., ber einmal unter minber miglichen Umftanben ein Achnliches fagte.

"Ronnen wir gegen die Uebermacht nicht fiegen, fo können wir Preugen boch auch nie befiegt werben!" fuhr er fort:
"Das Schlimmfte, was une begegnen kann, ift, bag wir heute mit Ziethen, Schwerin, Minterfelb und Friedrich bem Großen zu Racht effen, flatt in einem elenden markischen Dorf."

Rraftiger hatte Leonibas nicht zu seinen bem Tobe furs Baterland geweihten Spartanern bei ben Thermophlen gesprochen, als hier mein Karl ber Große, welcher ben lacebamonischen König, vielleicht ohne es zu wissen, sehr unglucklich parobierte.

Unfere Truppen schienen inzwischen ben irbischen Speck, bie Ridfe und Ruben ber Mark ben Gastmahlern im Elpfium bescheiben vorzuziehen. Ach, eine Brobrinbe aus Friederifens hand ware mir auch föstlicher gewesen, als Ambrofia in Gefellschaft aller helben ber Borwelt.

Es war ein schauerliches Schauspiel, die einzelnen franzöfischen Kolonnen langsam über die Stoppelselber heranruden zu sehen. Bon Zeit zu Zeit hörte man das Getöse ihrer Trommeln von fern.

3ch faß fehr verlegen auf meinem Roffe unweit bes Rußbaumes, am rechten Flügel ber Armee: alle Glieber bebien mir vor Froft. Dem guten Chaumigrem, ber auf bem linken Flügel an ber Rfühe, ober einem Weiher positir war, wo seine vier Trompeter einen wahren Teufelslärm machten, mag auch nicht viel warmer geswesen sein.

Jum letten Male vor Eröffnung bes Blutbabes fam Karl ber Große zu mir hergesprengt. "Herr General Abjutant, heute ift ber Tag, wo sich Ihr Genie auszeichnen wird! " sagte er: "Aber ich bitte Sie um Gotteswillen, überlassen Sie sich nicht bem Unsgestum Ihres Muthes allzusehr. Bleiben Sie immer besonnen. Valle ich im Tressen, so übernehmen Sie das Kommando. Der Beind ist zu start. Werden wir geworsen, so ziehen wir ins Dorf hinter uns, und vertheibigen uns bis auf den letten Mann auf dem Kirchhos."

Damit fprengte er bavon und überließ mich Ungludfeligen bem Ungeftum meines Muthes.

Die Ronigin Elifabeth hatte unterbeffen mit ihrem Bagen eine fuhne Bewegung um bie Pfupe gemacht, vermuthlich einen

bortigen Feldweg zu erreichen. Dies hinderte aber wahrscheinlich ben graufamen Chaumigrem an allfälligen Ravallerie: Evolutionen; benn er fluchte mörberlich, und zwang die weinende Marketenberin, mit ihrem Fuhrwert vor der Fronte des erften Treffens hinweg ihre Richtung gegen meinen Nußbaum zu nehmen.

Dies zufällige Manovre entschieb ben betrübten Ausgang ber Schlacht, noch ehe fie angefangen hatte.

### Fortfegung.

Denn in eben dem Augenblid, als unfere tapfere Schaar mit ben Bliden ber Sehnsucht und Liebe an ben Schapen bes vorüber, fahrenden Bagens hing, bonnerte bes Feindes erster Kanonenschuß gegen uns. Und, o Schreden! die Rugel fuhr, wie aufs beste gezielt, mitten ins große Branntweinfaß, daß ber Rettar in tryftallener Klarheit heraussluthete, während die Rosse mit dem Bagen im Schreden querfelbein sprengten.

Mun war's, als ware mit bem Göttertrant ber erschlagenen Tonne auch die Seele unsers Geeres entstohen. Das Borbertreffen wantte: bie Arrieregarbe machte eine retrograde Bewegung nach bem Dorfe zu. Karl ber Große rief: vorwarts march — aber da war kein Leben mehr; nichts ging vorwärts. Er hatte in ber Angst vergessen, daß sein weißer Federbusch auf dem Wege des Ruhms voranleuchten sollte — nun aber hielt er beständig hinter der Fronte daher glaubten unsere Leute steif und fest, der Weg des Ruhms gehe dem Dorfe zu.

Jest fiel ber zweite Kanonenschuß. Mein Roß hatte sich schon über ben ersten arg verwundert; beim zweiten fing es an, die Uneruhe seines herrn zu theilen. Ich konnte mich nicht enthalten, gelegentlich ben Kopf umzubrehen, um mich zu überzeugen, ob ber Weg ins Dorf noch fichtbar sei.

Darauf begannen die Feinde ein kleines Gewehrfeuer. Einzelne Kavallerie sprengte gegen unsern Flügel an. Da schrie ich, gleich einem Besessenen: "Feuer! gebt Feuer! schießt!" — bruckte den Hut in die Augen, und dachte: helf' euch Gott! — fort wollte ich, ins Dorf. Aber ehe ich die hartmäulige Bestie unter mir umsbrehen konnte, gaben neben mir meine gehorsamen Soldaten. Fener. Darüber erschraf mein Gaul nicht weniger als ich. Er sog mit mir unter dem Rußbaum erst hoch in die Luft, und dann hinaus ins Freie. Ein paar französische Chasseurs zu Pferde schossen auf mich. Da sie mich aber nicht fallen sahen, vielmehr sahen, wie ich mit geschwungenem Sabel (ich hatte zwar den Sabel in der Hand, hielt aber mit der gleichen Hand den Hut am Ropf sest, was mir ein martialisches Aussehen geben mochte), wie, sag' ich, mit Wetterschnelle ich auf sie lossog, drehten sie um, und jagten dand.

Mein Begasus, umsonst waren Jaum und Gebiß, hatte ben Kopf zwischen die Beine gelegt, und sette, wie rasend, ben Feins ben nach. Ich sluchte, ich weinte, ich schrie: "Salt! Brr! halt!"— Richts! im Galopp, im gestreckten Galopp riß es mich fort. Die Chasseurs exeilten einen schmalen Fahrweg zwischen Jäunen; mein höllisches Streitroß wählte die gleiche Straße. Die Feinde, die sich nun nicht mehr schwenken konnten, überstel wahrscheinlich ein Grausen, da ich ihnen, wenn gleich wider meinen Willen, fast im Naden war. Sie spornten ihre müden Gäule noch mehr, und meine verherte Rossnate, die muthig mit mir durchging, versdoppelte ihre Sprünge.

Die flüchtigen Chaffeurs hielten mich vermuthlich für einen Teufelekerl, ber barauf geschworen hatte, ihnen bas Blut abzu- gabfen. Denn fie sahen fich von Zeit zu Zeit nach mir mir Geberben voller Entsehen um. Ach, bie guten herren! hatten fie nur gewußt, wie mir bei biefem Siege zu Muthe war.

Und immer weiter, hopp, hopp, bopp, Ging's fort im faufenben Galopp, Daß Rog und Reiter ichnoben, Und Ries und Funten fioben.

Als wir um die Ede eines Rieferwaldes bogen, kamen wir auf eine geräumige Fläche, wo von franzöfischer Seite ein Lager aufz geschlagen war. Hier verlor ich den Steigbügel von den Füßen — meine Flüchtlinge zerstreuten sich — einige Soldaten im Lager legzten auf mich an und schossen. Meine Bestie that einen Satz seitz wärts, und ich siel, wie ein Sack, herab auf den Boben.

Abien, Friederike! gute Nacht, falfche Welt! feufzte ich; benn ich fo gut, als die Soldaten, glaubten, ich fei todt. Die Kerle fprangen lachend zu mir. Auch die Flüchtlinge kamen zu mir beran. Ich ftand zitternd auf. Man forderte mir den Degen ab. Ich gab ihn. Die Infanteriken wollten mich plundern. Die Chaffeurs aber nahmen mich in Schut, und schworen, ich fei ein Mann von Ehre und Muth. Ein fo unverdientes Lob vom Feinde felbst freute mich gar sehr, noch mehr aber, daß ich nirgends eine Wunde an mir sublite.

Sest war ich Kriegsgefangener. Man führte mich zu einem einzelnen Bauernhaus; unterwegs bufte ich meine Uhr, meinen Gelbbeutel und ben golbenen Fingerring ein, ben ich zum Anbenten Friederikens trug.

Ein Oberft, der nebst mehrern Offizieren in dem Bauernhaufe am Frühftud faß, fragte mich, nachdem man ihm die Geschichte meiner Gesangennahme, und wie ich die Chasseurs bis ins Lager verfolgt habe, erzählt hatte, nach meinem Rang. — Was sollte ich antworten? Designirter Pfarrer? Mattro des arts? Doctour en philosophie? — Die Gerren batten mich für wahnsinnig gehalten.

Rarl ber Große hatte mich zu seinem Generalabjutanten ershoben. Also antwortete ich bem Frager ohne Bebenken: Adjutant-256. Rob. IX. general. — Rleiber machen Leute; aber Titel auch. — Ich mußte mich sogleich mit zum Frühstick niebersetzen — falten Braten, Malaga, Liqueur. Der humane Oberst sagte mir einige Borte bes Trostes wegen meiner Gesangenschaft: "Das ist der Wechsel bes Kriegsglucks. Bor fünfzig Jahren hatten die herren Preußen Friedrich ben Großen, wir ein Roßbach; jest haben wir Napoleon ben Großen, Sie ein Jena."

## Rriegsgefangen fcaft.

Die Offiziere festen fich zu Bferbe. Ich ward ber Bache im Lager übergeben. Den alten Fieberfroft hatte ich noch immer nicht verloren; barum befreundete ich mich mit ber Gluth bes Bachtsfeuers.

Bas mag aus bem Lieutenant Leonibas und feiner tapfern Schaar geworben sein? was aus ber Königin mit ihrem gesprengten Fasse? seusten Jud was wird aus mir werben? Man hatte mir schon vorläufig angekundigt, ich werbe nach Frankfurt an ber Ober gebracht, und von bort mit einem Transport Kriegsgesanz gener nach Frankreich geschhrt werben. Mein aus bem aufrichtigsken Gemuth bargebotenes Chrenwort, nie wieber, wenn man mich frei ließe, gegen Se. Majestät ben Kaiser der Franzosen die Bassen zu tragen, war vom Obersten nicht angenommen worden. Mein Schicksal, hieß es, musse höhern Orts entschieben werben.

Alfo nach Frankreich, bu armer Doktor! auf eine Festung. D wie ploblich hat sich Alles umgestaltet! Säßest du noch auf deis nem Dichterstübchen mit der stillen Aussicht auf eine lange Reihe von Dächern; läsest du beinen Plutarch von großen Mannern, oder auch nur die Zeitung für die elegante Welt, und Coulissens Anekdoten bei einer Pfeise Ladaf! Was könnte beiner Seligkeit abgehen? Wenn du bein Tagewerk beendigt, deine Lehrstunden von Saus ju Saus gegeben hatteft, wurdeft bu bich mit Friederiten von einer fconen Jufunft unterhalten, ober tonuteft bu in beiner poetischen Einsamfeit neue Grenadierlieder in Bater Gleims Rasnier fcbreiben!

hier fielen mir die preußischen Siegeslieder ein, die ich noch immer in der Tasche bei mir trug. Rasch suhr ich mit der hand zu den Manustripten, sah mich um, ob ich beobachtet ware, und schleuberte sie ind Feuer. Denn Siegeslieder in feindlicher Gessangenschaft — Lieder voller hohn und Berachtung gegen Naposleon und sein heer — die konnten mir den Kopf kosten! — Ich sah sie nun mit eben dem Bergnügen in den Flammen sterben, mit welchem ich sie im Feuer der Begeisterung einst zur Welt gesbracht hatte. Selbst daß ich in der ersten Angst zu tief gegriffen, und meine Bokation zum Pfarrer mit verbrannt hatte, konnte meine Freude nicht mindern.

Ploklich ftanden einige Soldaten vor mir — biefelben, die mich vom Pferde geschossen — und-fragten: "Was haben Sie da heimlich verbrannt?" Sie ließen einige Worte von Cspionage fallen, und vom Kufiliren. Ich war verlegen um eine Antwort: bas versbefferte meine Sache nicht. Die Kerls, ich merke es gar wohl, suchten Handl an mir. Sie erklärten mich verdächtig, führten mich in die Wachthütte, wo ich Ueberrod und Stiefel ausziehen und den hut abgeben mußte. Sie nahmen das Alles mit sich fort. Ich sah weber die Kerls, noch meine Kleiber wieber.

Den Tag über ward ich noch einige Male wegen ber verbrannsten Papiere in Frage genommen. Und ba ich auf meinen Aussfagen beharrte, es seien Kleinigkeiten, Familienangelegenheiten, Brivatöriese gewesen, wurde ich von zwei Mann, die Angesichts meiner ihr Gewehr luben, fortgeführt, wie es hieß, ins Quarstier bes Generals.

Dhne Rod, barbauptig und barfußig, im feuchtfalten Oftobers

welter, mußte ich nun-mit meinen Begleitern eine Spazierreise von brei Stunden Beges machen. Kothig und zerlumpt, rein ausgepländert, war ich ärmer als ein Bettler; denn selbst die Freisheit sehlte mir. Ja sogar mein Leben war ein schlecht versichertes Gut, weil die Franzosen im Felde einen zu kurzen Prozestgang lieben. Angeklagt wegen Espionage hängt man den armen Teusel auf, oder sufflirt ihn, und bekummert sich hintennach nicht weiter um ihn, ob er's übel nimmt.

#### Bieberfinben.

Mit Anbruch ber Nacht behnte sich eine ganze Reihe kammensber Wachtseuer vor meinen Blicken aus. Dahin ging unser Marsch. hier war ein ansehnliches Lager. Ich warb in ein außer dem Dorf gelegenes, schönes Landhaus gesuhrt. Alle Zimmer glanzten erleuchtet; Schildwachen zu Fuß und zu Pferd vor der Thur. Offiziere in glanzenden Unisormen von allen Wassen gingen aus und ein. Man suhrte mich vor ein Mistärbureau. Man las den Bezicht über mich, fragte um meinen Namen und Grad, und rief dann: "Fort mit ihm zu den andern Gesangenen!" — Einer der anwesenden Offiziere sagte: "Es ist eine Schande, wie man den ausgeplündert hat!" — Ein Anderer sagte: "Gehen Sie, ich werde um Kleider sur Sie sorgen."

Man führte mich ins Lager, und hier warb ich einem Offizier' übergeben, ber bie Bewachung ber Kriegsgefangenen unter fich hatte. Diefe lagen neben brennenben Scheiterhaufen nmher, und genoffen ihr färgliches Abenbbrob. 3ch gefellte mich zu ihnen.

Siehe, da faß mit feinem blaffen Antlit und pechschwarzen Anebelbart mein grimmiger Chaumigrem, neben ihm Karl ber Große; beibe agen eine bampfende Suvbe aus großer irbener Schufel, welche bie Königin Elifabeth bienstgefällig, in Ermangelung eines Tifches, auf ihrem jungfräulichen Schoos hielt.

"Ei, fieh ba, mein Felbherr!" rief ich entzudt beim Anblick biefer lieben, bekannten Gefichter: "It bas bie Mahlzeit, welche Sie im Elysium bei Biethen, Schwerin, Winterfelb und Friedrich bem Großen versprochen hatten?"

Als ber Lieutenant meine Stimme hörte, sprang er freudig auf, und schloß mich in seine Arme: "Wie, herr Abjutant, Sie leben noch? Gottlob, so ist unserm König doch noch ein braver Mann erhalten! D wie viel haben wir Sie schon bedauert. Aber daß Sie auch Ihre verdammte hite nicht mäßigen konnten? Ich sah es wohl, wie Sie es mit den Chasseurs aufnahmen, wie Sie sie in die Flucht trieben. Ihr Beispiel begeisterte wieder meine schon etwas muthlosen Leute. Wir stürzten mit gefälltem Bajos nette gegen den Feind — Berwundete gab es auf beiben Seiten. Wir schlugen uns eine halbe Stunde lang. Aber da waren wir umringt. Wir mußten das Gewehr strecken. Kommen Sie, herzenssabiutant, theilen Sie unsere Sudve mit uns."

Roch einmal ums andere umarmte mich ber wackere Lieutenants General; auch der tapfere Chaumigrem war aufgesprungen, und hatte mich in feine Arme geschloffen. Die Königin bot mir ihren blechernen Löffel, und so vergaß ich mein Elenb.

Rach einer halben Stunde tam ber wachthabende Offizier mit einem Korporal. "Ber von Ihnen, meine herren, ift ber Gesneralabjutant?" — Karl ber Große lächelte selbstzufrieben, und zeigte mit bem Finger auf mich; benn ber französischen Sprache war er nicht mächtig.

"Gerr Abjutant," sagte ber Offizier, "es thut mir leib, Sie find icanblich mighandelt worden. hier ichidt man Ihnen aus bem hauptquartier einige Rleiber, wenn Sie bavon Gebrauch machen fonnen, und ein paar Bouteillen Bein jur Erquidung.

Seien Sie überzeugt, daß Franzofen auch ihre Feinde, als Manner von Ehre, zu schäpen wissen, und daß Plunderer und Marobeurs nur Ausnahmen von der Regel find."

Ich fagte meinen ebelmuthigen Feinden das Berbindlichke, was ich ersinnen konnte, und es that mir leid, daß ich für den Angensblick nicht eine schönere Phrase zu spenden hatte, als die, "daß mich heut' die Eroberer der Welt (les conquérans de l'univors, im Franzoksischen tont so etwas größer, als in dem gewissenhasten Deutschen) zweimal bestegt hätten. Wir Deutschen mögen uns nun dagegen sträuben, wie wir wollen, die Franzosen sind doch das gelstreichste Bolt des heutigen Europa's, und die Griechen unsers Weltalters. Selbst ihre gemeinsten Soldaten studieren im Neußern auf Grazie und Würde, wie dei uns nur Schauspieler auf der Bühne; ein tressender Einfall bezaubert sie, ein guter Gedans ber Bühne; ein tressender Einfall bezaubert sie, ein guter Gedanse belohnt sie, und das Ehrgefühl erhebt sie alle. — Es ist in dem Rolfe doch etwas Geistiges, und nicht alles daran Kartossel und Bier.

# . Celbftangionirung.

Den folgenden Tag wurden die Ariegsgefangenen nach Franks furt an ber Ober geführt. Ich kannte die liebe Stadt recht gut, und auch ich hatte die Chre, vielen wackern Leuten bort beskunt zu fein. Doch schien mir diese Chre gegenwärtig eins ber aberflässigen Gater meines Lebens, weil ich dadurch ums Leben selbit kommen konnte. Denn gesetz, ein ehrlicher Franksuter wäre and der Hantlicher Dentenladinanten als seinen Lieben Volter begräßt, hatte meinen Arieges und Siegessliedern nachgestagt —

Ale ber Ing untere Ther fam — o wie foling mir bas berg! — bendte ich mir ben gregen Offigierehmt tief in bie Angen, und

bie Rafe schob ich nach damaliger Stupermobe tief hinab ins bide Halstuch. Ich schämte mich, in die wohlbekannte Stadt, wie ein Berbrecher, unter Gesangenen einzuziehen: und Nerbrecher war ich doch wohl ein wenig, denn ich war ein wenig Betruger und Anmaßer von militärischen Würden, die mir nicht gehörten.

Ein Troß von neuglerigen Gaffern umschwärmte mich unaushörlich — ach nein, ich will die guten Leute so hart nicht nennen. Sie kamen auch wohl aus Mitlelben, ober aus Begierde, irgend einen Freund, einen theuern Anverwandten unter uns zu finden. Obschon der Abend dämmerte, verharg ich mich doch im tiesten Sansen meiner zerlumpten Schickalsgesährten, die alle mit offenem Antlig stolz einherschritten, als wollten sie sagen: seht uns nur an, das leiben wir für König und Baterland. Ich hätte es zwar mit gutem Gewissen auch sagen können: aber eine Tugend, zu der man wider Millen gekommen ist, sieht der Sünde um ein Haar ähnlich. Endlich kamen wir von Pontsus und Pilatus, von General: und Platsfommandant ins Nachtquartier; wir Offiziere in ein schlechtes Wirthshaus zusammengeschoben, mit Ehrenwache, ob wir gleich unser Ehrenwort mündlich und schriftlich gegeben hatten, uns nicht selbst zu ranzioniren.

Ich bekenne, mit biefem Chrenwort hatte ich's gar nicht ehrlich gemeint. Denn als ich meinen Generalabjutanten-Titel nieberschrieb, bachte ich: ber Generalabjutant moge fein militärisches Chrenwort halten, aber ohne Berbinblichkeit für ben herrn Dolstor und Magifier.

Sobald es dunkel ward, bat ich um Erlaubniß, noch Freunde in der Stadt besnchen zu dursen; ich meinte irgend eine nachlässige Thorwache. Man schlug es mir höslich ab. Allein da mich Niesmand an der Stubenthur aushielt; da mich Niemand unter der Hausthur fragte: wohin wollen Sie? da mir Niemand auf der Straße den Weg verrannte; da mir es sogar Niemand übel nahm,

baß ich vors Thor ging, frische Luft zu schöpfen — bie Schildswache hielt mich vermuthlich für einen französischen Offizier — fo
trug ich kein Bebenken, mein Glud weiter zu versuchen. Ich lief,
auf gut Deutsch gesagt, davon, oder ich ranzionirte mich selbst,
wie es ebler in der Ariegssprache heißt; benn felbst in diefer hat
man Worte ersunden, um Sanden und Schanden zu bedecken, beren
sich sonst der Arieg nie schämt; retrograde Bewegungen statt Neißaus; Requisitionen statt Brandschahungen u. s. w. Ein Beweis
von der fortschreitenden Auftur selbst bei dem Stande, der sonst
von Amtowegen alle Auftur zu zerstören pflegt, und dem man wenigsiens Offenheit und Geradheit nachzurühmen pflegt.

#### Stallfnedt und Rutider.

Ich mochte eine Stunde gelaufen fein — benn ber elenben, sothigen Straße zum. Erog lief ich mich außer Athem — fand ich's rathlich, gemächlicher einher zu schreiten. Unter meinen muben Fußen fpurte ich einen milben Sand; rings um mich her faufelte im Abenbluftchen ein Rieferhain; über meinem haupte wallte ber berühmte Silbermond burch graue, gebrochene Wolken. Ich sand meine Lage sehr romantisch, sogar poetisch; hatte aber boch ein autwofaliches Rachtesten nebst Strobbett nicht verschmäßt.

Die Frage entstand: wohln wollen Sie, herr Ergeneralabjutant? wovon gebenken Sie in Inkunft zu leben? — Ich wußte wahrhaftig weber bas eine noch bas andere. Und es ist gut, daß man in der Welt zuweilen solche kleinliche Nebendinge nicht weiß. Then das reizt die Lust des Lebens, wenn man so auf Gerathes wohl im Weltall fortschreitet, ohne zu wissen wohn. Neugier und Hosfnung tragen uns weiter. Ich habe einen reichen Mann gestamt, der vollauf zu leben hatte, und den Spleen dazu. Biels leicht war sein Ueberdruß und Etel am Einerlei des Ledens gerade

eine Folge feines Reichthums. Er verachtete bas Leben, bas ibm nie eine Sotge machte. Er war nabe baran. Selbifmbrber an werben, vermutblich um ber langen Deile eines Dafeine au ente geben . mit bem er nichts zu machen wußte. Und mas bieft ibn von einem Tage jum anbern ab, ben Raben feiner Giunben au gerreifen ? - Die Saube-Speneriche Beitung. Er mollte nur noch immer por feinem Zob wiffen , was ans ber Belt werben murbe? lind wenn er bie Beitungen gelefen batte, bachte er: bas ware alle nach meinem Tobe gefcheben, wenn ich mich geftern mit einer Rugel felbitranzionirt batte. Es ift boch aut, baf ich bies noch por meinem feligen Enbe erfahren babe. Und fo überlebte fich ber herzbrave Mann von einem Zeitungetage zum andern, bis ein vaar Rauflente bie Gefalligfeit hatten, ibm burch einen febr bofs lichen Spisbubenftreich, Banterot genannt, einen großen Theil feines Bermogens abzunehmen. Run hatte er Roth zu arbeiten: und bir Roth beilte feinen Spleen. Der Sunger ift nie beftiger. als wenn man nicht weiß . womit ibn fillen : und bas Leben nie reizenber . als wenn man nicht weiß, wie es retten.

Das mochten unterwegs im obenerwähnten fauselnben Kiefersbain auch meine Gebanken fein. Ich schleppte mich auf muben Füßen weiter, voller Neugierbe, was ans mit noch werben, und wohin ich am Ende von meinem Schickfal verschlagen wurde. Da bellten hunde — ba leuchteten ferne Fenker — ich fam also zu einem Dorfe:

Bor bem Wirthshause ftand eine offene halbe Chaise mit zwei Roffen bespannt, und zwar in der gleichen Richtung des Wegs, den ich zu wählen hatte. Das Standbrett hinter dem Kasten der Chaise — ich rekagnoszirte das Lokal — hatte zum Gind feine Cisenkachein und Schutwehren gegen blinde Passagiers, die sich gern auf fremde Kosten durch die Welt schleppen lassen. Also konnte ich — und das war kein geringer Arost — meinem matten

Leichnam ein Ruheplatchen schaffen, und mit Bequemlichfeit fluchten. — Der Wagen war leer, alfo ber Eigenthumer noch im Wirthstaus. Ich wühlte in meinen Taschen — fein rother Pfenning barein, und boch hatte ich gern ein Stuck Brod gefauft. Betteln konnte ich nicht, als Offizier, aber wohl in Requisition setzen. Ich wollte mein Gluck versuchen, ich trat ins Haus.

Da lag auf einem alten Futterkaften ein runder hut, ein Banernstittel und eine Beitsche. — heil bem braven Mann, der in der Welt die Geistesgegenwart ersunden hat! — Wetterschnell flog mein militärischer Sturmhut auf den Boben, der grobe Filz auf meinen Ropf; der blaue lange Ueberrock des Offiziers auf den Raften; mein schlachter Leib in den breitschultrigen Bauernkittel. hätte ich noch ein Schlachtschwert gehabt, ich wurde es gegen die Beitsche vertauscht haben, welche ich dennoch als Zugabe in die Hand nahm, um mich irgendwo einmal meiner haut wehren zu können, wenn auch nur gegen unhössliche Dorschunde.

Daß ich nun, ale qualifigirter Dieb, an ein Nachteffen im gleichen haufe nicht benten fonnte, verstand fich von felbst. Das war schlimm genug. Aber doch hatte ich nun bas Bergnugen, vor französischen Nachstellungen gesicherter, intognito reifen zu können.

Ich ftanb noch in ber Hausthur, mit bem Gesicht auf ber Dorfstraße herumspähend, wo ich verborgen ben Wagen beobachten könnte, um bei ber Abfahrt mein Blatchen hinten auf in Besitz u nehmen. Da sprang jählings hinter mir eine Thure auf— eine französische Stimme bonnerte— ich besam von zwei gottslosen Fäusten hinterrucks einen so gewaltigen Stoß vorwarts, daß ich, so lang ich war, vor mir hinstürzte in den Koth, so tief er war. Das geschah mit einander in wunderbarlicher Eilsertigkeit. Roch jetzt begreise ich nicht, wie man zu dem allem in so wenisgen Augenblicken die nöthige Zeit fand.

"Allons bougre, allons! " rief ber Frangofe einmal ums an-

bere, ber mich für seinen Fuhrmann halten mochte. 3ch war mit mir noch nicht im Reinen, ob ich mich tobt ftellen, ober als Dieb aufspringen und bavon laufen musse, ehe ich gehenkt wurde. Der Franzose entschieb für keins von Beiben; packte mich mit wahren Teuselekrallen beim Kleib im Racken, riß mich in die Höhe, pflanzte mich neben bas Borberrad zum Fuhrsis, und schrie: "Sisen bit auf! — sprang in den Wagen, und rief: "Allons! en avant!"

Mir gleichviel! bachte ich, sette mich an Autschere Plat, gab ben Pferben einen berben hieb und jagte zum Dorfe hinaus. Statt bes bescheibenen hintenauf hatte ich nun die Chrenftelle vorauf. Der um feine Garberobe und Beamtung betrogene Autscher, namlich mein Borfahr, konnte nun ftatt meiner Generaladjutantenbienste ihnn, falls er nicht freiwillig die Rleiber im Stich gelaffen hatte, um ben Franzosen inkognito zu entwischen.

## Bieberum Dorb und Tobtfolag.

Je schneller ich fuhr, je öfter wiederholte mein gestrenger herr im Bagen sein "bon! bon!" Er schien Eile, und wie ich aus seiner Unruhe und seinen zwischen ben Jahnen von Zeit zu Zeit hervorgestoßenen Selbstgesprächen vermuthen konnte, kein heileres Gewissen zu haben, als ich. Zwischen Mondschatten und Mondsschein glaubte ich bemerken zu können, er sei eine von den wichtigen Personen, die man bei der französischen Armee Employés zu wennen pflegt. Bur einen Offizier war er zu burgerlich, für einen Burger zu militärisch geklelvet.

Unfere Gefprache waren fehr einfilbig; er fprach tein Deutsch, ich, meiner Rolle gemaß, tein Frangöfich. Fragte er mich: "Iffet Bolen weit, weit?" antwortete ich regelmäßig: "Biel weit!" — Fragte er: "Iffet Preuß ba?" fo erwieberte ich: "Biel Preußen!"—

Dann fcrie er wie befeffen: "Immer gu! immer gu!" und ich ließ bie Pferbe fpringen, fo gut fie mochten.

Ich gab ihm endlich zu verfiehen, er follte mir zu effen geben, wenn er hatte. Er verftand mich nicht. Ich fprach von Barms herzigkeit, der Kommiffar kannte keine; von hunger, der Specks wanft verftand das Wort nicht. Brob; da hatte ich's getroffen. Er gab mir ein aroßes Stuck.

Mun faß ich vergnugt auf meinem Bodt, wie tein Ronig auf bem Thron, und verfobnte mich mit meiner bienftbaren Stelle, bie mir alles gewährte, was ich verlangen tounte. Db Bfarrer, ob Stallfnecht, ob Generalabiutant, ob Magifter ober Relbbrebiger was fommt gulest barauf an? Der Menfch ift in jebem Rod boch immer bae Befte; fcblimm genug, wenn ber Rod bas Befte vom Menichen ift. 3ch fubr bie Strafe nach Bolen. Wer weiß, bachte ich, ob bu in ben Bechfeln beiner Schidfale nicht bem Rommanbo eines Armeeforde an ben Ufern ber Beichfel entgegenfuticherft? Miemand verzweifle? Es gibt eine Borfehung. So finfter es oft wird, fo hell flart fich's auf. 3ch war in ber besten Stimmung, jum Beitvertreib eine Brebigt jum Bebuf ber mir befignirten Pfarrei auszuarbeiten, als ich im Monbichein vor mir einige Gewehre bligen fab. Dein Rommiffar bemertte fie im gleichen Augenblick, gog ben Gabel und nahm eine Biftole gur Sand, beren Sahn er fpannte. Das Angden bes Sabne binter mir trieb mir ben falten Schweiß aus.

"Bougre, bougre! jufahr, immere ju!" fchrie er.

"halt! wer ba? halt! qui vivo?" bruffen einige Golbaten, bie mir bie Bajonette ihrer Gewehre faft affgunahe gegen bie Riven bielten.

Wem folite ich gehorchen? Eine Nothluge, hoffte ich, follte mich aus ber Berlegenheit ziehen. Da ich bie Solbaten für Franzosen hielt, bie ihrem Regimente nachzügelten, rief ich, um ihnen etwas Chrfurcht einzufloffen: "Reffieurs, mein herr General ift frangofifch General!"

"Salt! ergebt euch!" fchrien nun mehrere Stimmen.

» Pondro! & rief ber vorgebliche General, und fprang mit einem Sat aus bem Bagen, baß er zwei Rerls zu Boben fturzte.

Er fchoß; Piff, Puff, Paff! fielen links und rechts Schuffe — bie Rugeln pfiffen mir am Ohr vorbei — meine Pferbe wurden noch scheuer, als ich. Im gestreckten Galopp jagten fie bavon; meine Peitsche zerbläute ihre Rucken. — Ich hörte noch Sabelgeklirr und Klintenschuffe — und balb von allem nichts mehr. Ich war gerettet; Dank sei es ber Klugheit und Behendigkeit meiner Roffe.

"Berbammte Gefchichte!" brummte ich, und fiellte eine chirurgifche Untersuchung meines Leichnams vom Scheitel bis zur Sohle an: benn in ber erften Angst glaubte ich von bem Angelhagel burchlöchert zu fein, wie ein Sieb. Aber tein haar war mir verwundet.

Defio beffer! Aber meine Herrschaft, was war ans ihr geworben? Sollte ich wieder umtehren, nachfragen, mich auch ein wenig zersabeln und zerbajonetten laffen? Rein, so weit ging meine Kutschertreue und zärtliche Anhänglichkeit nicht. Der himmel weiß, was ans dem Commissaire de guerre ober Employé geworden sein mag. Ich habe es nachher nicht erfahren, da ich den gleichen Beg wieder zurückgekommen bin.

Ich fuhr nun langsamer, benn meine Roffe waren an Kraften erschöpft. — Bor mir lag wieder ein fleines Dorf. Jest überslegte ich: was beginnen? Dort übernachten, ober weiter eilen? Roch flang mir bas Augelgezisch in ben Ohren, und meine Augst rief: "weiter!" — Ferner: wem gehören Bagen und Pferbe? Antwort: vor ber hand Reinem, als bem gegenwärtigen Besitzer, ber ihn weber erobert, noch gestohlen, noch in Requisition geseht hat. — Frage: was mit bem fremben Gut machen? verschenken,

Bagenfiges fo weit als möglich von mir, antwortete einige Mal auf meine befcheibenen Bemerkungen, daß es sehr frifch, ober fehr finfter, ober nicht gut fahren sein, ein schläftiges Ja und Rein, und überließ mich meinen fernern Betrachtungen.

Diese Betrachtungen wurden immer wunderlicher, als meine schöne Gesellschafterin — zwar im Dunkeln ließ sich mehr Schönsheit ahnen, als sehen — im Schlafe, wie der Wagen schaukelte, sich näher und näher gegen mich senkte. Aus bloßem Mitkelden mit dem guten Kinde, daß es nicht zu sehr umhergeworsen werde, rückte ich ihm drei die vier Joll näher. Nach einem Weilchen lehnte der Ropf der Schläferin an meiner Achsel — ein hartes Kissen. Ich legte mit schüchternem Erdarmen meinen linken Arm um ihren schlanken Leib, und hielt die Schlummernde an meiner Bruft. Sie schlief sanft wie die Unschuld, und erwachte selbst von den unruhigen Schlägen meines Herzens nicht, während ich wie ein Berbrecher zitterte.

Jum ersten Male lag ein schlafenbes Mabchen an meiner Bruft — jum ersten Male hielt ich stundenlang ein weibliches Wesen mit dem Arm umschlungen — ach, vergib, Friederike, wenn ich dir in diesen Augenblicken — nein, untreu ward dir meine Seele auch da nicht, denn ich gedachte deiner. Oft bilbete ich mir ein, daß ich dich so zur Gesährtin habe; der sanste Druck, mit dem ich die Fremde an mich zog, galt dir; mein verstohlener Seuszer dir, und dir der gottlose Kuß, den ich leise auf — ihre Haube drückte. Aber zu einem Weibe, dessen Busen nach der Melodie des sansten Odems steigt und fällt, dessen Auschmiegen mit einer fremdartigen Gluth erfüllt, — zu solch einem Wesen sein neunundbreißig Jahren.

#### Sones Mergenroth.

Sanft schlich ber Bagen im Sanbe fort. Ich ließ ben Pferben ihren beliebigen Schritt, hielt meine schlummernbe Unschnib fest im Arm, schloß bie müben Augenlieber, um bequemer von Frieberiken, Pfarrei und allen himmeln zu träumen, bie mir bas Wachen nicht gab, und so ward aus bem willkurlichen Geträum zulest wirklicher Schlummer.

3ch und meine Schlafgenoffin erwachten fast zu gleicher Zeit, als der Bagen aus dem milben Sande plohlich über einen holprisgen Prügeldamm suhr. Es war schon hell. Bor uns im hintersgrunde der Landschaft braunte- ein prächtiges dunkelglühendes Morgenroth, welches blendend auf unsere Augen siel.

Erst fah ich auf meine braven Pferbe, bann auf meine Reifes gesellschafterin. Sie rieb sich mit beiben Sanben bie Augen; ich rieb mir bie meinigen. Dann sahen wir uns ganz troden einanber an. Sie rieb sich wieber bie Augen; ich mußte besgleichen ihun, beun das Morgenroth hatte mich, glaube ich, blind gemacht. Ich sie wieder an; sie mich. Und nun erst war ich überzeugt, daß ich noch schlafe und von Friederiken träume, benn sie saß, so kam es mir jeht vor, neben mir.

"Aber, mein Gott, herr Dottor, find Sie es?" fragte fie mit ihrer leifen, schonen Silberftimme, und betrachtete balb mein Angesicht und ben werdenden Schuurrbart — Ueberreft meiner ehemaligen Generalabjutanten Uniform — balb meinen beschmiers ten und zerriffenen Bauerntittel.

"Ach, Frieberife!" rief ich, "wie fommen Sie hieber? und ju mir?"

Sett fragten wir nicht mehr. Unsere Augen verdunkelten sich jett in den Thränen wehmuthiger Seligkeit — ich ließ das Leitsseil fallen — wir schlossen Brust an Brust, Mund an Mund; 256. Nov. 1X.

und in langen Kuffen tauschten wir Leben um Leben, Seele um Seele. — D wir hatten uns wieder; nach der langen, ewigen Trennung, wieder! und wie unverhofft, wie wunderbar! Bergeffen war aller Schmerz der Bergangenheit! Bergeffen alles Elend bes Lebens, meine Sorgen, ihre Thranen; vergeffen jede Gewitter-wolfe der Jufunft. Wir athmeten in einer schönern Welt. Das Irbische siel von uns — alles war selige Berklärung.

Nur der verruchte Prügeldamm, auf bem der Wagen so unbarms bergig stieß, daß sich selbst unsere kuffenden Lippen beständig von einander verloren und muhsam wieder suchen mußten — nur der Prügeldamm, bei bessen Anlage man vermuthlich solche rührende Scene nicht berechnet hatte — nur er trennte uns, da wir glaubten, der Tod könne uns nicht wieder scheiben. O wie gern wären wir Bruft an Bruft gestorben!

Ich nahm bas Leitseil wieder zur hand. Und nun ging's ans Fragen her und hin. Und ob wir uns gleich sahen, und ob wir einander gleich sest hand in hand hielten, als suchteten wir, und im eigenen Bagen von einander zu verlieren, wurden wir doch zweiselhaft, ob wir's auch wirklich waren. — Sie war schoner, als ich sie jemals gesehen; das Morgenroth umstrahlte sie mit einer Glorie. Ich mußte noch einmal das Leitseil sallen lassen.

Bas ich von meinen friegerischen Abenteuern Friederiken erzählte, wissen meine Lefer; aber Friederike hörte sie ausmerkamer und begieriger an, als sie gelesen werden mögen. — Die Begebenheiten meiner Berlobten waren ungleich einfacher. Sie hatte von ihrer herrschaft die Entlassung erhalten. Rurz vor dem Einstuden der Franzosen in die Hauptstadt flüchtete die Herrschaft nach Stettin, und der himmel weiß, wohln. Friederike schwebte meinetzwillen in Todesängsten; bekam endlich einen Brief von ihrer betagten Mutter, und den Befehl, Berlin zu verlassen und zu ihr zu kommen. Sie reisete also, eine gehorsame Tochter, ab, nachdem

fle meinetwillen alle nöthigen Anzeigen hinterlassen hatte; suhr mit Gelegenheit bis Frankfurt, und machte sich von da, weil die Franzosen alle Pserde und Wagen in Beschlag genommen, oder weil in dem Augenblick Niemand dergleichen zu einer unsichern Reise hergeben mochte, ziemlich heroisch zu Zuß auf den Weg. Mübe und matt kam sie gestern Abend in das Dorf, von wo an ich die Ehre hatte, ihr Leibkutscher zu werden.

## Es wird Tag.

Unterwegs — auch Liebende wollen gefrühftudt haben, und jum Wohnort von Friederikens Mutter waren es noch einige Meilen — verschwand im ersten Wirthshaus unter scharfem Scheermeffer der lette Rest meiner Generaladjutantur von der Oberlippe. Friederise kaufte mir für ihr Gelb — ich weiß nicht, wie sie den Tröbel ausskundschaftete — bei dem Amtmann oder Schreiber einen ehrbaren Ueberrock und hut, so, daß ich doch, ohne Aufsehen zu erregen, bei einem hübschen, wohlgekleibeten Mädchen im Wagen sigen fonnte.

So fuhren wir weiter. Es war Tag geworden; auch in unsferm Gemuth ward es sonneuheller Tag. Berkündet waren wir von der Kanzel, also Hochzeit mußte gemacht werden. Darüber waren wir einig. Ich sollte unterbessen nach Frankfurt am Main schreiben, um meinen Gönner wegen des Ex-Reichsgrafen und der Bfarre zu befragen. Erwählter Pfarrer war ich doch einmal, trot dem, daß ich im französischen Bivouac, nebst den Siegesliedern, die Bokation verdrannt hatte. — Friederike hatte beinahe hundert Thaler erspart; davon ließ sich ansangs das Leben fristen. Und wenn alles Unglud zusammenschug, konnte ich ja irgendwo noch eine Winkelschule anlegen. Mit Brod und Wasser, das sühlten

und in langen Kuffen tauschten wir Leben um Leben, Seele um Seele. — D wir hatten uns wieder; nach der langen, ewigen Trennung, wieder! und wie unverhofft, wie wunderbar! Bergeffen war aller Schmerz der Bergangenheit! Bergeffen alles Elend des Lebens, meine Sorgen, ihre Thranen; vergeffen jede Gewitters wolfe der Jufunst. Wir athmeten in einer schönern Welt. Das Irbische siel von uns — alles war selige Berklärung.

Nur der verruchte Prügelbamm, auf bem ber Bagen so unbarms berzig fließ, daß sich selbst unsere kuffenden Lippen beständig von einander verloren und muhsam wieder suchen mußten — nur der Prügelbamm, bei besten Anlage man vermuthlich solche rührenbe Scene nicht berechnet hatte — nur er trennte uns, da wir glaubsten, der Tod könne uns nicht wieder scheiben. O wie gern wären wir Brust an Brust gestorben!

Ich nahm bas Leitseil wieder zur hand. Und nun ging's ans Fragen her und hin. Und ob wir uns gleich fahen, und ob wir einander gleich fest hand in hand hielten, als surcheten wir, uns im eigenen Bagen von einander zu verlieren, wurden wir doch zweiselhaft, ob wir's auch wirklich waren. — Sie war schoner, als ich sie jemals gesehen; bas Morgenroth umstrahlte sie mit einer Glorie. Ich mußte noch einmal das Leitseil fallen lassen.

Bas ich von meinen friegerischen Abenteuern Friederiken ers zählte, wiffen meine Lefer; aber Friederike hörte sie ausmerkamer und begieriger an, als sie gelesen werden mögen. — Die Besgebenheiten meiner Berlobten waren ungleich einfacher. Sie hatte von ihrer Herrschaft die Entlassung erhalten. Rurz vor dem Einzuden der Franzosen in die Hauptstadt flüchtete die Herrschaft nach Steitin, und der himmel weiß, wohin. Friederike schwebte meinets willen in Todesängsten; bekam endlich einen Brief von ihrer betagsten Mutter, und den Besehl, Berlin zu verlassen und zu ihr zu kommen. Sie reisete also, eine gehorsame Tochter, ab, nachdem

fie meinetwillen alle nothigen Anzeigen hinterlaffen hatte; suhr mit Gelegenheit bis Frankfurt, und machte sich von da, well die Franzosen alle Pserde und Wagen in Besching genommen, ober weil in dem Augenblick Niemand dergleichen zu einer unsichern Reise hergeben mochte, ziemlich heroisch zu Fuß auf den Weg. Mübe und matt kam sie gestern Abend in das Dorf, von wo an ich die Chre hatte, ihr Leibkutscher zu werden.

#### Es wird Zag.

Unterwegs — auch Liebende wollen gefrühftudt haben, und jum Bohnort von Friederikens Mutter waren es noch einige Meilen — verschwand im erften Birthshaus unter scharfem Scheermeffer ber lette Rest meiner Generalabjutantur von ber Oberlippe. Friederike kaufte mir für ihr Gelb — ich weiß nicht, wie sie den Tröbel ausstundschaftete — bei dem Amimann ober Schreiber einen ehrbaren Ueberrod und hut, so, daß ich doch, ohne Aufsehen zu erregen, bei einem hübschen, wohlgekleibeten Madchen im Bagen sien konnte.

So fuhren wir weiter. Es war Tag geworden; auch in unferm Gemuth warb es sonnenheller Tag. Berkundet waren wir von der Kanzel, also Hochzeit mußte gemacht werden. Darüber waren wir einig. Ich sollte unterdessen nach Frankfurt am Main schreiben, um meinen Gönner wegen des Er Reichsgrafen und der Pfarre zu befragen. Erwählter Pfarrer war ich doch einmal, trop denn, daß ich im französsischen Bivouac, nebst den Siegesliedern, die Bokation verdrannt hatte. — Friederike hatte beinahe hundert Thaler erspart; davon ließ sich anfangs das Leben stiften. Und wenn alles Unglud zusammenschlug, konnte ich ja irgendwo noch eine Winkelschule anlegen. Mit Brod und Basser, das fühlten

wir, fonnten wir gludlich fein: nur nicht von einander getrennt, auch bei allem Ueberfius nicht.

Indem wir uns in unferer bittern Armuth felig priefen, fie von wohlfeilen Suppen, ich von der Einnahme eines fleißigen Schulmeisters fprach, ging's kling! fling! auf bem Fußboben bes Wasgens. — Wir faben hinab. Es war ein blanker Louisd'or.

" haft bu ihn verloren?" fragte ich Frieberifen.

3ch habe fein Golb! " fagte fie.

Bir nahmen die milbe Gabe, als Nachlaß meines feligen Employé, für meinen Rutscherlohn.

Nach einer Beile abermals fling! fling! — wieber ein Louisb'or. — "Bahrhaftig," fagte ich, "wir haben einen guten Schutzgeift, ober eine gutige Fee, die unfer frommes Gespräch gehört bat." Ich hob auch biesen auf, und sah fleißig umher, od er noch Brüber habe. Alles war leer. Es that mir leib. Balb barauf erneuerte sich bas hexenspiel zum britten Mal.

"hier ist's nicht richtig in ber Chaise!" fagte ich, und hielt bie Pferbe an. Es bliste mir aus bem Spalt bes Kastens von unserm Bagensitz ein viertes Golbstüd entgegen. Da war bie Golbquelle entbedt. — Ich erbrach ben verschlossenen Sitz mit Gewalt, und fand; was ich immer für das Geräusch und Rieren einer Kette gehalten, einen durchgeriebenen Gelbsack. Andere Gelbssäckhen lagen, fester gebunden, vertraulich neben einander. Bie mein Emplohé zu diesem Schatz gekommen, wußte ich nicht: ober ihm ober Andern gehörte, galt mir gleich. Aber Friederike und ich erkannten einhellig, diese Summe sei für unsere beschelbenen Bunsche zu groß — wir könnten sie nicht behalten. Wir legten auch die drei Louisd'or zu den andern, verwahrten das Gelb besser, und suhren gelassen davon, als hätten wir nichts gefunden.

Die alte Mutter Friederifens, entzudt uns zu umarmen, empfing uns fegnenb. Unfer Schat warb ihr in Berwahrung gegeben; aber

ungeachtet aller Nachfragen, die ich wegen Bagen, Pferb, verscornem Gelb in die öffentlichen Blatter einruden ließ, melbete fich nach mehreren Monaten kein Mensch bagu.

So enbeten meine Abenteuer. Ich war reicher, als ich es je ju werben hoffnung haben fonnte, und bie schone Frieberife mein Beibchen.

Dem Berliner Freund fanbte ich Entschäligung für sein Fuhrwerf, um welches mich ber herr Oberstmachtmeister geprellt hatte;
ber Pfarrei entsagte ich, und ein erträgliches Landgut, in eine
ber reizendsten Gegenden, eine von jungen Linden und Kastanienbäumen umschattete Bohnung, die Raum genug für Friederifen,
ihre Mutter und mich hat, umschließt mein Paradies.

# Die Bohne.

Ich war in Berzweiflung — erzählte in einer Abendgefellschaft ber junge Banquier Balter — neun Wochen lang hatte ich mich in Bien herumgetrieben; in allen Gefellschaften, bei allen Ansläffen, in allen Polizeibureaux hatte ich das Fräulein von Taxsnau, die Tante, die Rammerjungfer beschrieben; keine Seele konnte mir Auskunft geben, wohin sie gekommen. An gutem Rath sehlte es freilich nicht, denn der ist immer wohlseil. Man wies mich nach allen Richtungen der Windrose hinans, um meine Göttin zu seben.

Aber in Bien war fie nicht mehr. Ungeachtet mir bas im Gasthofe, wo sie gewohnt hatte, sehr beutlich gesagt wurde, unsgeachtet ich baffelbe Zimmer bewohnte, welches einst das ihrige gewesen, suchte ich sie boch noch immer. Ich war in allen Kirchen und Meffen, auf allen Rebouten und Ballen, in allen Schauspielen und Lustorten. Genug, ber Liebe Mühe blieb umsonst. Meine Seilige war verschwunden.

So verließ ich trofilos die Raiferftabt, und fehrte im bofeften Binterwetter nach meiner heimath gurud.

Um Ihnen aber bas ganze Seltsame meines Schidfale flar zu machen, muß ich Ihnen erzählen, wie ich bas Fraulein kennen

lernte. Sie werben in meiner Gefchichte viel Bunberfames finben; aber in ber Liebe ift Alles Roman.

Bor brei Jahren machte ich eine Geschäftereise nach Wien. Unserm hause brohte bamals großer Berluft durch Bankozettel. Es gelang mir, bas Unglud abzuwenden, und nun wollte ich von der Gelegenheit Ruben ziehen und Biens gesammte herrlichkeit genießen. "Wer weiß," bachte ich, "bu kommft in deinem Leben nicht wieder nach Wien!"

Meine Befannten zogen mich in alle ihre Gefellschaften; ich ward in manchen Familienzirkel eingeführt; die Mutter empfingen mich fehr gutig, die schönen Wienerinnen meiner Bekanntschaft nicht minder. Man wußte, ich fei unvermählt, und der Name unsers Hauses war den Batern nicht fremd. Ich galt allenihalben als der reiche Banquier, und jeder machte mich zum herrn von Walter.

Begen ber Eigenheiten und Launen meines guten alten Baters, bachte ich noch an fein heirathen. Defto ungebundener flatterte ich von einer Schönheit zur andern. Sie waren mir alle lieb, aber lieben konnte und wollte ich feine.

"Das Fraulein von Tarnau wird ebenfalls erwartet!" lifpelte in einer Gefellichaft einst eine altliche Dame in meiner Rabe ihrer jungen Rachbarin gu.

"Es ift ein gutes, liebes Rind," erwieberte bie Rachbarin, "fle murbe noch manchmal fur icon gelten tonnen, wenn fie nicht bas baftliche Gebrechen batte."

"Ah!" fprach bie altliche Dame: "Sie meinen bas Muttermaal, bas fie auf ber Bruft, gerabe unterm Sals hat? Man fagt, es gleiche einer Maus!"

"Einer Maus? Barbon, gnabige Frau, wenn's weiter nichts

ware, hatte fie eben nicht nothig, fich fo nonnenhaft bis ans Rinn zu vermummen. Nein, es fieht vollfommen einem Rameel mit zwei Godern, vier Füßen und langem halfe ahnlich."

"Glauben Sie bas nicht!" fprach eine Dritte, welche fich nun in das Gespräch mischte: "Ich weiß die Sache genan. Es ist ein Ruttermaal von ganz eigener Art, von ungeheurer Größe. Der ganze Busen ist schwarzbraun, wie Kaffee! und hinauf bis zum halse, benten Sie nur, ich bitte Sie um Gottes willen, hinauf bis zum halse mit bunnen, weißen haaren bewachsen!"

"Gi, bas ift entfeplich!" rief bie alte Dame.

"Ja, wenn mir folch ein Unglud zugewachsen ware," fagte eine ber beiben Jungern, und schlug bie Augen fittsam zu ihrem Bufen nieber, um welchen, wie ein Rebel um Schnee, eine zarte Gaze spielte: "Ich glaube wahrhaftig, ich lebte nicht mehr."

Sest mengten fich auch Anbere in bas Gefprach; Jeber beflätigte bie Geschichte; aber Alle bebauerten bas Fraulein von Carnau wegen biefes Uebels.

Die Thur öffnete fich. Das Fraulein von Tarnau und ihre Lante traten berein.

Das Fraulein, ware es mir nicht auch schon burch jene Unterhaltung merkwürdig geworden, hatte mich burch seine Schönheit und Grazie überraschen muffen. Gin Ibeal, wie wir es zuweilen in ben Bilbern von Angelisa Kaufmann bewundern, ein nein, lächeln Sie nicht; ich war bamals noch nicht verliebt; jest bin ich vermählt; also ist Wahrheit in meinem Munde.

Genug, die schone Larnau eroberte Blide und Bergen aller Manner; alle nahien fich ihr mit einer burch fußes Mitleiben ershöhten Theilnahme. Aber ihre Bruft war undurchbringlich versichleiert bis unter ben hals. Eben bas erinnerte unaushörlich biefen an die Maus, jenen ans Kameel. "Ach!" bachte Jeder im Stillen: "warum war bas Schickfal fo graufam, und entftellte bas

reigenbfte Gefchopf unter ber Sonne auf fo empfindliche Ari!"Und, ich längne es nicht, ich bachte es auch.

Ich bin von Ratur nicht neugierig, aber ben Abend plagte mich biese Sunbe, wie noch nie. Auch ber schönfte Busen war mir gleichgultig; aber ber haklichfte bes liebenswurdigften Mabchens zog meine Blide an. Unaufhörlich schwarmten meine Augen um die Falten bes bichten Schleiers; ich wiederholte die Entbedungsereise von Biertelftunde zu Biertelftunde; ich fand immer Gelegensheit, ber holben Ungludlichen am nachften zu fleben. Umsonft!

Man tangte. Schon ftanben mehrere Baare bereit; die schone Tarnau blieb unaufgesorbert. — Bas boch bie Einbilbung thut! — 3ch forberte fie auf; fie gab mir bie hanb. Run blieb ich ben gangen Abend ihr Tanger.

Sie fcwebte fo leicht um mich her, wie eine von Titania's Elfen, und in allen ihren Bewegungen, ihrem Lächeln, ihren Bliden, ihren Borten voll so unaussprechlicher Anmuth — ach, Schabe um bas Meisterflud ber Natur, bie ihr herrlichtes Bert in unbarmherziger Laune verbarb!

Man schied spat aus einander. Die schöne Unglückliche hatte mich entzuckt. Sie war so harmlos und felig und undefangen — ach, sie wußte zum Gluck nicht, was ich schon wußte, und was Alle wußten! Desto besser für sie. Ich war nicht Phantast genng, um mich auf der Stelle zu verlieben, wiewohl sie es werth gewesen ware. Allein, das gestehe ich getn, noch nie hatte mich ein weißeliches Wesen in solchem Grade sur sich eingenommen. Ein inniges Mitseiden bewegte mein herz. Und solch ein Engel verdiente doch wohl ein wenig Mitseiden!

Bermuthlich hatte ich fie fcon ben anbern Sag vergeffen — vergeffen? nein, bas möchte ich boch nicht fagen; benn an eines ber bizarrften Spiele ber Natur, wo ber Janber bes Schonen mit bem haflichen alles hablichen vermischt war, bentt man wohl

noch. Aber als ich von einem Gang zurudtam, und bie Treppen meines Gasthofs hinaufging, tam mir bie Taute mit bem Fraulein fehr unvermuthet von oben herab entgegen.

Natürlich, man blieb stehen. Man fragte fich gegenseitig um bas Bestuben seit gestern. Wir wunderten uns, mit einander nnter gleichem Dache gewohnt zu haben, ohne es zu wissen. Ich außerte barüber mein Bergnügen, und bat um die Erlaubnis, die Damen in gelegenen Stunden auf ihrem Zimmer sehen zu dürsen. Bei diesem Borte sehen sah ich wirklich — benn meine Reugier regte sich wieder — nach den Gegenden des häslichen Muttermaals. Aber ein dicher Shawl, sorgsältig unterm Kinn mit einer Nadel zusammengeheftet, umschlang des Frauleins Bruft und Schultern; d'rum blickte ich lieber in das himmlisch schöne Gesicht hinaus.

Sie gingen bie Treppen hinab, ich fchnell in mein Bimmer, um noch zum Feufter hinaus bie schlanke Gestalt zu feben. Sie stiegen in einen Wagen und fuhren bavon. "Ach!" feufzte ich: "Jammerschabe, bag folch ein Engel so wiberlich verunstaltet fein muß!"

Bas mir erlaubt war, unterließ ich auch nicht. Ich machte von Zeit zu Zeit ben Damen einen Befuch. Sie waren fremd in Wien, wie ich, und nur durch ein Augeburger haus, von dem sie Bechsel hatten, an meinen Bekannten empsohlen, bei dem ich sie vorigen Abend kennen gelernt hatte.

Ich führte die Hausgenoffinnen in den Prater, ins Schauspiel, und wo es etwas zu sehen gab. Die schone Josephive — ich will das Fräulein nennen, wie die Tante fie nannte — entfaltete ber schonen Eigenschaften des herzens und Geistes immer mehr, je bekannter fie mit mir ward. Aber das entging mir nicht! je länger unsere Bekanntschaft dauerte, je vorsichtiger verhüllte sie traurig verunstaltete Bruft. Josephine war das vollkommenste weibliche Wesen, das ich in meinem Leben gesehen; aber ganz vollkommen darf boch unterm Monde nichts sein!

Beil wir uns täglich sahen, wurden wir täglich vertrauter. Es war zulett, als gehörte ich ganz zu ihnen. Die Tante behandelte mich mit jener Bertrautheit, die man auf Reisen so leicht zu einander gewinnt. In Josephinens Aeußerungen schien ich milbe Spuren der Freund schaft zu sinden. War ich einmal durch Gesschäfte verhindert, bei den Damen zur bestimmten Zeit zu erscheinen, so mußte ich sogar kleine Borwurse hören, und wenn mich dann Josephine starr und schweigend eine Zeit lang ausah, als wollte sie mein ganzes Wesen durchschanen und fragen: wer bist du? — ach, ich weiß nicht, wie mir ward!

Und gulett hinderten mich feine Geschäfte mehr: 3ch erschien mit bem Glodenfclag.

Allein ber himmel bauerte nicht lange. Ich erhielt einen Brief non haufe. Meinen guten Bater hatte ber Schlag gerührt; er febnte fich nach mir. Ich follte eilen, wenn ich ihn in biefer Belt noch einmal umarmen wollte.

Der Brief kam bes Morgens. In einer halben Stunde war gepadt; die Boft vor bem Gasthof. Ich war vor Schreden wie von Sinnen. Mein Bebienter melbete, Alles sei berichtigt; ich könne einsteigen. Ich ging wie ein Traumender zur Strafe hinab, dachte an keinen Abschied von den Hausgenoffinnen, und eben wollte man mich in den Wagen heben, als eine Stimme von oben herab rief: "Bo wollen Sie hin?"

Das war Josephinens fuße Stimme. 3ch blidte hinauf; fie lag am Fenfter, und wieberholte bie Frage. Meine Bestnnung fehrte gurud. 3ch flog wieber in ben Gasthof, bie Treppen hinauf, um wenigstens zu ihun, was Soflichteit und Freun bicaft befahl.

3ch flopfte an. Die Thur fprang auf. Josephine, noch im einfachen Morgentleibe, trat mir querft entgegen, und bann mit bem Ausbruck bas lebhafteftens Schreckens einen Schritt jurud.

"Mein Gott!" rief fie, "was sehlt Innen? was int Innen begegnet? Bie find Sie fo bleich und entflett!"

Indem fie das mit heftiger Bewegung fprach, und une hand andftredte, die meinige zu ergreifen, fiel ihr Rafimirshaml, den fie nur leicht umgeworfen hatte, vorn ans einander. Und — mögen mir's die Manen meines guten Baters verzeihen — aber die Mensgier ift eine der zudringlichften Sinden! — 3ch vergaß Meife, Schlagfinf und Ertrapoft, und hatte nur Angen für das genstime barte Geheimniß von Josephinens Bruft.

Denken Sie fich mein Erflannen! — 3ch fah eine Bruft hell und weiß wie Elfenbein, und zwei Boll tief unter bem Grabchen bes alabasternen halfes, bas berüchtigte Muttermaal. Aber es war teine Mans, fein Rameel, sondern ein dunkelbraumer Fled der hant von der Größe und selbst von der Gestalt einer Bohne. Man hatte schwören mögen, es liege da eine Schminkbohne von brannlicher Farbe auf dem blendenden Schnee.

3mar jog Josephine, errothend und fomell geung, ben Shawl wieber zusammen — aber fprechen konnte ich unn boch nicht. War es ber Schlagfluß, war es bie Bohne, — genng, ich ftanb betäubt ba, wie eine Bilbfaule.

"Um bes himmels willen!" rief bie Tante: "fagen Sie boch, was ift Ihnen gefcheben? Saben Sie ein Unglid gehabt?"

"Meinen Dater hat ber Schlag gerührt — er ringt mit bem Tobe — ich muß Gie verlaffen."

Das war Alles, was ich endlich hervordringen fonnte. 3ch fußte ben Damen die Sande, und nahm Abschied. Bei biesem Abschied hielt Josephine einen Augenblick lang — aber es war auch nur einen Augenblick! — meine Sand frampfhaft in der ihrigen geschlossen. Ihr Gesicht schien mir blaffer und ihr Auge naß. Aber vielleicht war dem auch nicht so; benn ich sah fast nichts; es dammerte Alles schattenhaft vor meinen Blicken.

Im Bagen war Afles vergeffen, nur nicht meines guten Baters Tobestampf. Ich finhr Tag und Nacht; ich lebte, wie im Fleber. Die Tage meiner Reise waren die fürchterlichten meines Lebens. Nur in ben verworrenen Traumen, die mich umgautelten, hatte ich dann und wann noch einen frohen Augenblick; nur dann und wann zeigte mir Morpheus ober das Fieber auch die dunfle Bohne im Schnee.

Als ber Bagen endlich vor bem vaterlichen haufe fill hielt, traten mir einige meiner Berwandten entgegen, alle in schwarzen Trauerfleibern. Es war geschehen. Mein Bater hatte bie Belt verlaffen; seine Afche rubte im Grabe.

Ich will hier nicht fagen, wie gewaltig mein Schmerz war. Ich liebte meinen Bater, auch bei allen feinen Launen, mit ber bantbarften, kindlichften Järtlichkeit. Schrecken, Rummer und die Anftrengungen ber Reise warfen meine Gesundheit nieder. Ich fiel in ein hisiges Fieber, und bas war nir Bohlthat; benn ich vergaß Alles. Ein Bierteljahr lang verließ ich bas Krankenlager nicht. Und ba ich genas, und die Welt und die Bergangenheit wieder, wie aus zerfließenben Rebeln, vor mein Bewußtsein trat, war ich so gelaffen, so kalt, als ware nichts vorgegangen, als hätte ich meine Gefühle alle eingebüßt.

Durch bes Baters ploglichen hintritt und burch die lange Dauer ber Krantheit waren die Geschäfte meines haufes in einige Berwirrung gerathen. Ein Glud fur mich! Da gab es ber Arbeit vollauf und Zerstreuung genug!

Doch binnen Jahr und Tag war Alles geordnet; ich der herr meines haufes. Und wie der schwarze Krepp von Arm und hut verschwand, nahten sich Bettern, Tanten und Basen mit hochzeitsplanen. Solche Ausbrüche vetterlicher und baslicher Fürforge find so unvermeibliche Birkungen ber Rothwendigkeit, als Geburt und Tod. Ich ben Brojektenmachern ihren Lauf, und bekümmerte

mich nicht viel um ihre Rathen und Thaten. Rein Better, teine Tante, hymens allzeitsettige Diener, vermögen so viel, als ein einziges, artiges Mabchen allein und zur rechten Stunde. Aber in unserer ganzen Stadt und Nachbarschaft war tein artiges Madden — nein, das ware Berlaumbung, allein die magische Stunde fehlte!

Indeffen brachte mich boch bas beständige Fragen und Antworsten zum Nachbenken. Ich bemerkte wirklich, daß ich allein war; daß mir etwas fehlte. Mein Haus war, feit des Baters Tode, eine wahre Einobe geworden. Und doch kannte ich unter den zehnstaufend Jungfrauen, die ich je gesehen, keine, mit der ich mein Leben und meine Bufte hatte theilen mögen.

Da fiel mir, ich weiß nicht wie? — benn bas war eine längst vergeffene Geschichte — mein Aufenthalt in Bien und die schöne Tarnau ein. Jum Glüd war ich auf meinem Zimmer einzig, benn ich glaube, daß ich bei ber Erinnerung feuerroth geworben bin; wenigstens sprang ich plötlich vom Sofa auf, ftredte in heftiger Gemüthsbewegung die Arme weit durch die Lust aus, als wollte ich das Götterbild damit umfangen, und seufzte — ich rief mit Entzüden, mit Schmerz, mit Schnsucht und Verzagen: "Josephine! Josephine!"

Das, glaube ich, war ble magifche Stunde. — Meln Unheil zu vergrößern, ließ mich in der folgenden Racht der Gott ber Traume die Bohne im Schnee sehen. Josephine war schon genug für sich; aber die kupplerische Einbildung verklarte fich nun mit überirdischer Gerrlichkeit. — Lache Keiner! Ich hatte mich nüchtern zu Beite gelegt, und fiand, von der gewaltigen Leidensschaft berauscht, am andern Morgen auf.

Run erft war mein haus obe und wuft, wie bas alte Chaos ber Schöpfung gewesen sein mag. Ich suchte Josephinen überall, ich fah fie überall. Ich bachte fie mir als mein Weib, balb bort mit kleiner hauslicher Arbeit am hohen Fenfterst, balb bort am Klavier, und mich hinter ihr horchend; balb neben mir im Sofa am kleinen runden Tisch beim Fruhstud. Alle ihre unbeschreibzliche Anmuth, ihr Lächeln, ihr Blick, ihr Nachtigallenton wirkte in diesen Berblendungen noch unendlich schöner. Ich blieb meiner nicht mächtig, ich war in einem Strom von Empfindungen aller Art aufgelöset; balb hätte ich im Uebermaß der Seligkeit, die ich mir traumte, jauchzen, bald vor Schmerz weinen mögen, wenn ich mir Josephinen dachte, wie sie mich vielleicht verwersen könnte. Ich mag aber auch mitunter wirklich gejauchzt und geweint haben, benn ich glich einem wahnstunigen Träumer, der nur unter seinen Idealen daheim, und für die Außenwelt taub und blind ist.

Der Juftand war mir felbft unerträglich. Ich richtete meine Gefchafte ein, ließ die Boftpferbe bestellen, und flog in meinem Bagen nach Bien.

Freilich tamen mir unterwege bann und wann fehr nüchterne Uebers legungen. Was tann fich nicht in fechezehn Monaten alles geans bert haben! bachte ich. Bielleicht liebt fie einen Anbern. Biels leicht ift fie fcon vermahlt. Sie hat nicht über fich allein zu verfügen; fie ift zu jung, hat Aeltern, Berwandte, und diese haben Rucksfichten, auf die unfereins nicht immer fieht; fie ift vom Abelftanbe.

Ich besann mich bann wohl noch auf bas ehemalige freundsschaftliche Berhältniß, tröstete mich durch die Erinnerung an ihr blasses Gesicht, an ihr bethräntes Auge, an ihren innigen, uns willstürlichen händedruck beim Abschiede. Aus Allem leitete ich Beweise von Josephinens Empfindungen für mich, sogar Beweise von Liebe, ungeachtet sich jene Erscheinungen auch wohl anders erklären ließen. Aber um nicht zu verzweiseln, mußte ich mich überreben, ich sei dem Fräulein von Tarnau nicht gleichgültig gewesen. Lieber kein Leben, als ein Leben ohne sie; lieber Wahnskin und glücklich, als Wahrheit und Elend!

Unter folden Empfindungen und Ueberlegungen fam ich wieder in Wien an. Erft als ich in der Ferne die Thurme vor mir fah, fiel mir ein, daß ich, der alle Möglichkeiten berechnet hatte, doch die einzige nicht in Erwägung genommen: Josephine sei vor einem Jahre eine Fremde gewesen, wie ich, und schwerlich noch da.

Wie mir's in Wien ging, habe ich gleich anfange erzählt. Das Fräulein von Tarnau war verschwunden. Der Gasthof hatte einen neuen herrn bekommen; da konnte mir kein Mensch rathen. Alle meine Bekannten wußten so wenig von ihr, und wohin sie gereiset, als ich. Man schrieb, mir zu Gefallen, nach Augsburg, von wo sie ober ihre Tante Wechsel und Empfehlungsbriese mitzgebracht hatte. Aber der Augsburger Korrespondent war in der Zeit gestorben, und seine Erben konnten von keinem Fräulein von Tarnau Auskunft geben.

Genug, ich war in Berzweiflung. Am unbarmherzigsten zurnte ich gegen mich felbst. Denn war's nicht meine Schuld, daß ich bei meinem ersten Aufenthalt in Wien so unverzeihlich nachläffig gewesen, und mich um nichts bekummert hatte, was sie, ihre Familie, ihren Wohnort betraf? Freilich, damals bachte ich auch noch nicht daman, daß ich mich fünf Bierteljahre nachher in sie verslieben wurde.

Was mich in meinen Schmerzen am meisten erquidte, meine Leibenschaft aber nur gewaltiger anfachte, waren ihre Jimmer. Diese bewohnte ich nun. Ich sand da noch die gleichen Robeln; ben gleichen Stuhl, auf dem sie gefessen; ben gleichen Tisch, an dem sie geschrieben hatte. Alles Bergangene ledte so hell, so gegenswärtig um mich, daß ich zuweilen erschrocken von meinem Sitze auffuhr, wenn etwas an der Stubenthur vorüberrauschte, und ich meinte, sie werde es sein und mit der Tante hereintreten.

Im Immer foldst blieb nichts ununtersucht, benn ich hoffte noch irgend eine Spur von ihr zu entbeden. Iwanzigmal musterte ich die Bande vom Boben zur Dede, um unter den Inschiften vieler Reisenden vielleicht auch ihren Namen, eine Anzeige ihres Baterlands zu finden. Alles umsonst!

Seltsam — aber unbebeutend genug, gleich ben ersten Tag, ba ich bas Bimmer bezog, fand ich in einem Ziehkästichen des Schreibstisches — lache nur Riemand! — eine schöne, glänzende braune Bohn e. Man weiß, welch ein heiliges Symbol mir diese Frucht geworben war. Und nun gar ein Fund in Josephinens Zimmer! — Ich hob die Bohne forgfältig auf. Und als ich nun die beste Gossmung aufgab, die Liebenswürdige je wieder unterm Monde zu studen, nahm ich die Bohne, trug sie zu einem Juwelier, ließ sie in Gold fassen, um sie beständig an seidener Schnur auf meiner Bruft zu tragen, als Andenken an die Liebenswürdigste ihres Gesschlechts, als ewige Erinnerung an meinen — tragischen Roman.

So ichieb ich aus Wien. Ich war fehr ungludlich, fehr troftlos. Ich fcwor, mich nie zu vermahlen. Ach, man fcwort in ber Nebereilung mancherlei!

Ich fam mir in meinem Baterstäbtchen wie ein Wittwer vor; alle Mabchen schienen mir unerträglich, sabe und alltäglich; ich vergrub mich in Geschäften; zerftreute mich mit gewagten Unternehmungen; sah keine Gesellschaften; mied allen Umgang. Nur Josephinens Bild schwebte beständig, wie ein Engel, um mich her, und die Bohne auf meiner Brust war mir ein so liebes Eigenthum, als hätte ich das Kleinod von ihrer eigenen Hand empfangen. Man gönne doch dem Unglücklichen seine Träume! Ich bildete mir zusletzt selber ein, die schne Tarnau habe die Bohne eigenhändig in das Ziehkästen des Schreibtisches gelegt. Ein beseligender Ssch. Nov. IX.

Bahnsinn ist am Ende so gut, wie alle Philosophie, durch welche man sich selig machen möchte.

Mein Aenferes muß freilich nicht fo viel Seligkeit haben vermuthen laffen; benn Alle hielten mich für melancholisch, frant und bem Untergange nahe. Bettern und Bafen bestürmten mich mit Bitten, Einladungen, Zerstrenungen; sogar Doktoren wurden mir ins Saus geschickt. 3ch mochte von Allem nichts.

Um aber ber Qualer los zu werben, und zu zeigen, baß ich noch fei, wie ein anderer Menfc, ließ ich mir's gefallen, bann und wann in ber Boche eine ber Abendgefellschaften meiner Freunde zu besuchen.

So nahm ich einst auch bie Einlabung bes Juftigraths Silbebrand an. Run werben Sie bie wunderbare Rataftrophe meines Lebens horen.

Ich fuhr etwas spat zum Justigrath; Geschäfte hatten mich aufgehalten. Schon war die Gefellschaft mir bekannt, mit Ausnahme eines Einzigen, der mir als Oberstlieutenant in russischen Diensten, und seit Aurzem Besitzer des Priestlichen Gutes, anderthalb Stunden von unserer Stadt gelegen, vorgestellt ward. Ich hörte wenig auf das; machte mein stummes Kompliment, legte den hut ab und seste mich. Man war gesprächig, mir besto lieber, benn ich hatte teine sonderliche Lust zu blandern.

Der russische Oberstlieutenant, ein großer, starter Mann, von angenehmer, Ehrfurcht erregender Bildung, schon über die Sechesigig hinaus, aber noch voller Feuer, beschäftigte meine Ansmertigamkeit am meisten. Er trug einen Orden im Anopsloch; auf Stimm und Wange ein paar Narben. Seine Stimme war sehr laut und gebieterisch; man merkte ihm den kommandirenden Offizier an. Die Rede war bald von Bersien. bald von der Moldau. Der Oberst

tientenant hatte ba Belbzüge mitgemacht; man ließ fich gern von ihm ergählen, und er ergählte gut.

Rach bem Rachteffen ließ ber Juftigeath Punfch herumgeben bet Tifch: Die Unterhaltung war indeffen lebhafter geworben. Der alte Offizier fprach von einer Schlacht, und wie er, an einer Bruft- wunde verblutet, vom Pferbe gesunken und von den Turken gesfangen genommen worben ware. In ber Lebhaftigkeit seines Borstrages riß er die Weste von einander, seine Brustwunde zu zeigen; da bemerkte man, daß er an setbener Schnur eine kleine gelbene Rapfel auf der Brust trug. Er selbst nahm die Schnur hervor und wief: "Alles randten mir die Janitscharen, nur dies Juwel, das Rosllichste meiner Bestigungen, rettete ich!"

Raturlid, Seber glaubte, es fet ein Diamant von feltener Grofe, ober eine Berle von ungehenerm Werth barin; eine Bente ans bem Orient.

"Ach, nicht boch!" rief bet Oberftlieutenant: "es ift nur eine Bobne!"

"Gine Bohne ?" forien Alle.

Ich ward seuerroth, glaube ich, ober tobtendlaß, ober abwechfelnd eins um das andere; denn ich wußte mich vor Schrecken kaum ju fassen. "Bie kommt der Mann zu einer Bohne, die er, als ein helligihum, in Gold gefaßt, an seidener Schnur auf seiner Brust trägt, gerade wie ich?" — Denke sich Jeder in meine Lage, und wie mir zu Muthe sein mußte. Gern hätte ich ersahren, warum er die Bohne trüge, aber ich war wie gelähmt. Ich konnte ieine Silbe hervorbringen. Ich stürzte ein Glas Punsch hinunter, um mir Muth zu der Frage zu machen. Ehe ich sie aber that, war sie schon von allen Anwesenden gethan.

"Das will ich Ihnen wohl fagen!" fprach ber alte Offizier, und fimfte feine Pfeife: "Aber ich fürchte, die Geschichte ist Ihnen nicht interessant genug. Laben Sie Ihre Pfeifen, meine herren."

ware, hatte fie eben nicht nothig, fich fo nonnenhaft bis ans Rinn zu vermummen. Rein, es fieht vollfommen einem Rameel mit zwei hodern, vier Fugen und langem halfe ahnlich."

"Glauben Sie bas nicht!" sprach eine Dritte, welche fich nun in das Gespräch mischte: "Ich weiß die Sache genan. Es ist ein Muttermaal von ganz eigener Art, von ungeheurer Größe. Der ganze Busen ist schwarzbraun, wie Kaffee! und hinauf bis zum halse, benken Sie nur, ich bitte Sie um Gottes willen, hinauf bis zum halse mit dunnen, weißen haaren bewachsen!"

"Gi, bas ift entfestich!" rief bie alte Dame.

"Ja, wenn mir folch ein Unglud zugewachsen ware," fagte eine ber beiben Jungern, und schlug bie Augen fittsam zu ihrem Bufen nieber, um welchen, wie ein Rebel um Schnee, eine zarte Gaze spielte: "Ich glaube wahrhaftig, ich lebte nicht mehr."

Sest mengten fich auch Anbere in bas Gefprach; Jeber beftätigte bie Geschichte; aber Alle bebauerten bas Fraulein von Tarnau wegen biefes Uebels.

Die Thur öffnete fich. Das Fraulein von Tarnau und ihre Tante traten herein.

Das Fraulein, ware es mir nicht auch schon burch jene Unterhaltung merkwürdig geworden, hatte mich durch seine Schönheit und Grazie überraschen muffen. Ein Ideal, wie wir es zuweilen in den Bilbern von Angelifa Kaufmann bewundern, ein nein, lächeln Sie nicht; ich war damals noch nicht verliebt; jest bin ich vermählt; also ist Wahrheit in meinem Munde.

Genug, die schone Carnau eroberte Blide und Bergen aller Manner; alle nahien fich ihr mit einer burch fußes Mitleiben ers hohten Theilnahme. Aber ihre Bruft war undurchbringlich versichteiert bis unter ben hals. Eben bas erinnerte unaufhörlich biefen an bie Maus, jenen ans Kameel. "Ach!" bachte Jeber im Stillen: "warum war bas Schickfal fo graufam, und entftellte bas

reizendfte Gefcopf unter ber Conne auf fo empfindliche Art!" -- Und, ich laugne es nicht, ich bachte es auch.

3ch bin von Ratur nicht neugierig, aber ben Abend plagte mich biese Sunde, wie noch nie. Auch ber schönfte Busen war mir gleichgultig; aber ber haklichfte bes liebenswurbigften Mabchens zog meine Blide an. Unaufhörlich schwarmten meine Augen um die Falten bes bichten Schleiers; ich wiederholte die Entbedungsereise von Biertelftunde zu Biertelftunde; ich fand immer Gelegensheit, der holden Ungludlichen am nächften zu stehen. Umfonft!

Man tangte. Schon ftanben mehrere Baare bereit; die schone Tarnan blieb unaufgeforbert. — Was boch die Einblibung thut! — 3ch forberte fie auf; fie gab mir die hand. Nun blieb ich ben gangen Abend ihr Tanger.

Sie schwebte fo leicht um mich her, wie eine von Titania's Elfen, und in allen ihren Bewegungen, ihrem Lacheln, ihren Bliden, ihren Borten voll fo unaussprechlicher Anmuth — ach, Schabe um bas Meisterftud ber Natur, die ihr herrlichftes Bert in unbarmherziger Laune verdarb!

Man schied spät aus einander. Die schöne Unglüdliche hatte mich entzudt. Sie war so harmlos und selig und undefangen — ach, sie wußte zum Glück nicht, was ich schon wußte, und was Alle wußten! Desto besser für sie. Ich war nicht Phantast genug, um mich auf der Stelle zu verlieben, wiewohl sie es werth gewesen ware. Allein, das gestehe ich getn, noch nie hatte mich ein weißsliches Wesen in solchem Grade für sich eingenommen. Ein inniges Mitleiben bewegte mein herz. Und solch ein Engel verdiente doch wohl ein wenig Mitleiden!

Bermuthlich hatte ich fie icon ben anbern Sag vergeffen vergeffen? nein, bas möchte ich boch nicht fagen; benn an eines
ber bizarrften Spiele ber Natur, wo ber Jauber bes Schonen mit
bem Saglichten alles haflichen vermischt war, bentt man wohl

noch. Aber als ich von einem Gang zurudfam, und die Treppen meines Gasthofs hinaufging, fam mir die Tante mit dem Fraulein sehr unvermuthet von oben herab entgegen.

Nathrlich, man blieb stehen. Man fragte sich gegenseitig um bas Besinden seit gestern. Wir wunderten und, mit einander unter gleichem Dache gewohnt zu haben, ohne es zu wissen. Ich außerte darüber mein Bergnügen, und bat um die Erlaubnis, die Damen in gelegenen Stunden auf ihrem Zimmer sehen zu dürsen. Bei diesem Borte sehen sah ich wirklich — deun meine Reugier regte sich wieder — nach den Gegenden des häslichen Muttermaals. Aber ein dicker Shawl, sorgsältig unterm Kinn mit einer Radel zusammengeheftet, umschlang des Frauleins Brust und Schultern; d'rum blickte ich lieber in das himmlisch schone Gesicht hinauf.

Sie gingen bie Treppen hinab, ich schnell in mein Zimmer, um noch zum Fenster hinaus die schlanke Gestalt zu feben. Sie fliegen in einen Wagen und fuhren bavon. "Ach!" seufzte ich: "Jammerschabe, daß folch ein Engel so widerlich verunstaltet sein muß!"

Bas mir erlaubt war, unterließ ich auch nicht. Ich machte von Zeit zu Zeit ben Damen einen Besuch. Sie waren fremb in Bien, wie ich, und nur durch ein Augsburger haus, von bem fie Bechsel hatten, an meinen Bekannten empsohlen, bei bem ich sie vorigen Abend kennen gelernt hatte.

Ich führte die Hausgenofsinnen in den Prater, ins Schauspiel, und wo es etwas zu sehen gab. Die schone Josephine — ich will das Fraulein nennen, wie die Tante sie nannte — entfaltete der schonen Eigenschaften des Herzens und Geistes immer mehr, je bekannter sie mit mir ward. Aber das entging mir nicht! je langer unsere Bekanntschaft dauerte, je vorsichtiger verhüllte sie traurig verunstaltete Brust. Josephine war das vollkommenste weibliche Mesen, das ich in meinem Leben gesehen; aber ganz vollkommen darf boch unterm Monde nichts fein!

Beil wir uns täglich fahen, wurden wir täglich vertrauter. Es war zulest, als gehörte ich ganz zu ihnen. Die Tante behandelte mich mit jener Bertrautheit, die man auf Reisen so leicht zu einander gewinnt. In Iofephinens Aeußerungen schien ich milbe Spuren der Freundschaft zu finden. War ich einmal durch Geschäfte verhindert, bei den Damen zur bestimmten Zeit zu erscheinen, so mußte ich sogar kleine Borwurfe hören, und wenn mich dann Iosephine flarr und schweigend eine Zeit lang ansah, als wollte sie mein ganzes Wesen durchschanen und fragen: wer bist du? — ach, ich weiß nicht, wie mir ward!

Und zulest hinderten mich feine Geschäfte mehr: Ich erschien mit bem Glodenschlag.

Allein ber himmel bauerte nicht lange. Ich erhielt einen Brief von hause. Meinen guten Bater hatte ber Schlag gerührt; er fehnte fich nach mir. Ich sollte eilen, wenn ich ihn in biefer Welt noch einmal umarmen wollte.

Der Brief tam bes Morgens. In einer halben Stunde war gepadt; die Boft vor dem Gasthof. Ich war vor Schreden wie von Sinnen. Mein Bedienter melbete, Alles sei berichtigt; ich könne einsteigen. Ich ging wie ein Traumender jur Straße hinab, dachte an keinen Abschied von den Hausgenoffinnen, und eben wollte man mich in den Wagen heben, als eine Stimme von oben herab rief: "Bo wollen Sie bin?"

Das war Josephinens fuße Stimme. Ich blidte hinauf; fie lag am Fenfter, und wieberholte die Frage. Meine Befinnung fehrte gurud. Ich flog wieber in ben Gafthof, die Treppen hinauf, um wenigstens zu ihun, was Söflichteit und Freundschaft befahl.

3ch flopfte an. Die Thur fprang auf. Josephine, noch im einfachen Morgentleibe, trat mir zuerft entgegen, und bann mit bem Ausbrud bas lebhafteftens Schreckens einen Schritt gurud.

"Mein Gott!" rief fie, "was fehlt Ihnen? was ift Ihnen begegnet? Wie find Sie fo bleich und entstellt!"

Indem fie das mit heftiger Bewegung fprach, und ihre Sand ausstreckte, die meinige zu ergreifen, stel ihr Rafimirshawl, den fie nur leicht umgeworfen hatte, vorn aus einander. Und — mögen mir's die Manen meines guten Baters verzeihen — aber die Neus gier ift eine der zudringlichsten Sunden! — Ich vergaß Reife, Schlagstuß und Extrapost, und hatte nur Augen fur das geoffens barte Geheimnis von Josephinens Brust.

Denken Sie sich mein Erstaunen! — Ich fah eine Bruft hell und weiß wie Elfenbein, und zwei Joll tief unter bem Grübchen bes alabasternen halfes, bas berüchtigte Muttermaal. Aber es war keine Maus, kein Kameel, fondern ein dunkelbrauner Fleck ber haut von der Größe und selbst von der Gestalt einer Bohne. Man hatte schwören mögen, es liege da eine Schminkbohne von braunlicher Farbe auf dem blendenden Schnee.

3war jog Josephine, erröthend und fchnell genng, ben Shawl wieber zusammen — aber sprechen konnte ich nun boch nicht. Bar es ber Schlagfluß, war es bie Bohne, — genug, ich ftanb betäubt ba, wie eine Bilbfaule.

"Um bes himmels willen!" rief bie Tante: "fagen Sie boch, was ift Ihnen geschehen? Saben Sie ein Unglud gehabt?"

"Meinen Bater hat ber Schlag gerührt — er ringt mit bem Tobe — ich muß Sie verlaffen."

Das war Alles, was ich endlich hervorbringen konnte. 3ch füßte ben Damen die hande, und nahm Abschied. Bei biesem Absschied hielt Josephine einen Augenblick lang — aber es war auch wur einen Augenblick! — meine hand frampfhaft in der ihrigen geschlossen. Ihr Gesicht schien mir blaffer und ihr Auge naß. Aber vielleicht war dem auch nicht so; benn ich saft nichts; es dams merte Alles schattenbast vor meinen Blicken.

Im Wagen war Alles vergeffen, nur nicht meines guten Baters Tobestampf. Ich fuhr Tag und Racht; ich lebte, wie im Fieber. Die Tage meiner Reise waren die fürchterlichken meines Lebens. Rur in den verworrenen Träumen, die mich umgautelten, hatte ich dann und wann noch einen frohen Augenblick; nur dann und wann zeigte mir Morpheus oder das Fieber auch die dunkle Bohne im Schnee.

Als ber Bagen endlich vor bem väterlichen hanfe fill hielt, traten mir einige meiner Berwandten entgegen, alle in schwarzen Trauerfleibern. Es war geschehen. Mein Bater hatte bie Belt verlaffen; feine Afche rubte im Grabe.

Ich will hier nicht fagen, wie gewaltig mein Schmerz war. 3ch liebte meinen Bater, auch bei allen feinen Launen, mit ber bankbarften, kindlichften Zärtlichkeit. Schrecken, Rummer und die Anftrengungen ber Reise warsen meine Gesundheit nieber. 3ch fiel in ein hihiges Fieber, und das war mir Wohlthat; benn ich vergaß Alles. Ein Vierteljahr lang verließ ich das Arankenlager nicht. Und da ich genas, und die Welt und die Bergangenheit wieber, wie aus zerfließenden Rebeln, vor mein Bewußtsein trat, war ich so gelaffen, so kalt, als ware nichts vorgegangen, als hätte ich meine Gefühle alle eingebüßt.

Durch bes Baters ploglichen hintritt und burch bie lange Dauer ber Krankheit waren bie Geschäfte meines haufes in einige Berwirrung gerathen. Ein Glud fur mich! Da gab es ber Arbeit vollauf und Zerstreuung genug!

Doch binnen Jahr und Tag war Alles geordnet; ich ber herr meines haufes. Und wie ber schwarze Krepp von Arm und hut verschwand, nahten sich Bettern, Tanten und Basen mit hochzeitsplanen. Solche Ausbrüche vetterlicher und baelicher Fürsorge sind so unvermeibliche Birkungen ber Nothwendigkeit, als Geburt und Tod. Ich ben Broseftenmachern ihren Lauf, und bekümmerte

mich nicht viel um ihre Rathen und Thaten. Rein Better, teine Tante, hymens allzeitsertige Diener, vermögen so viel, als ein einziges, artiges Mabchen allein und zur rechten Stunde. Aber in unserer ganzen Stadt und Nachbarschaft war tein artiges Madden — nein, das ware Berlaumbung, allein die magische Stunde fehlte!

Indeffen brachte mich boch bas beständige Fragen und Antworsten zum Nachbenken. Ich bemerkte wirklich, baß ich allein war; baß mir etwas fehlte. Mein haus war, feit bes Baters Tobe, eine wahre Einöbe geworben. Und boch kannte ich unter ben zehnstausend Jungfrauen, die ich je gesehen, keine, mit der ich mein Leben und meine Bufte hatte thellen mögen.

Da fiel mir, ich weiß nicht wie? — benn bas war eine längst vergeffene Beschichte — mein Aufenthalt in Wien und die schöne Tarnan ein. Jum Glud war ich auf meinem Jimmer einzig, benn ich glaube, daß ich bei ber Erinnerung seuerroth geworben bin; wenigstens sprang ich plöglich vom Sosa auf, streckte in heftiger Gemüthebewegung die Arme weit durch die Lust aus, als wollte ich das Götterbild damit umfangen, und seufzte — ich rief mit Entzuden, mit Schmerz, mit Sehnsucht und Verzagen: "Josephine! Josephine!"

Das, glaube ich, war ble magische Stunde. — Mein Unheil zu vergrößern, ließ mich in ber folgenden Nacht der Gott ber Traume die Bohne im Schnee sehen. Josephine war schön genug für sich; aber die kupplerische Einbildung verklarte sich nun mit überirdischer Herrlichkeit. — Lache Reiner! Ich hatte mich nüchtern zu Bette gelegt, und stand, von der gewaltigen Leidensschaft berauscht, am andern Morgen auf.

Run erft war mein haus obe und muft, wie bas alte Chaos ber Schöpfung gewesen fein mag. Ich fuchte Josephinen überall, ich fab fie überall. Ich bachte fie mir als mein Welb, balb bort

mit kleiner hauslicher Arbeit am hohen Fenfterfit, balb bort am Rlavier, nut mich hinter ihr horchenb; balb neben mir im Sofa am kleinen runden Tisch beim Fruhftud. Alle ihre unbeschreibzliche Anmuth, ihr Lächeln, ihr Blid, ihr Rachtigallenton wirkte in diesen Berblendungen noch unendlich schöner. Ich blieb meiner nicht mächtig, ich war in einem Strom von Empfindungen aller Art aufgelöfet; balb hatte. ich im Uebermaß der Seligkeit, die ich mir träumte, jauchzen, kalb vor Schmerz weinen mögen, wenn ich mir Josephinen dachte, wie sie mich vielleicht verwerfen könnte. Ich mag aber auch mitunter wirklich gejauchzt und geweint haben, benn ich glich einem wahnkinnigen Träumer, der nur unter seinen Ibealen daheim, und für die Außenwelt taub und blind ist.

Der Juftand war mir felbft unerträglich. Ich richtete meine Gefchafte ein, ließ bie Bostpferbe bestellen, und flog in meinem Bagen nach Bien.

Freilich tamen mir unterwege bann und wann fehr nüchterne Uebers legungen. Was tann fich nicht in sechszehn Monaten alles geans bert haben! bachte ich. Bielleicht liebt fie einen Anbern. Biels leicht ift fie fcon vermahlt. Sie hat nicht über fich allein zu verfügen; fie ift zu jung, hat Aeltern, Berwandte, und biese haben Ruckssichen, auf die unsereins nicht immer fieht: fie ist vom Abelftanbe.

Ich befann mich bann wohl noch auf bas ehemalige freunds schaftliche Berhältniß, tröstete mich durch die Erinnerung an ihr blasses Gesicht, an ihr bethräntes Auge, an ihren innigen, unwillstürlichen händedruck beim Abschiede. Aus Allem leitete ich Beweise von Josephinens Empfindungen für mich, sogar Beweise von Liebe, ungeachtet sich jene Erscheinungen auch wohl anders erklären ließen. Aber um nicht zu verzweiseln, mußte ich mich überreden, ich sei dem Fräulein von Tarnau nicht gleichgültig gewesen. Lieber kein Leben, als ein Leben ohne sie; lieber Wahnssinn und glücklich, als Wahrheit und Elend!

Unter solchen Empfindungen und Ueberlegungen sam ich wieder in Bien an. Erft als ich in der Ferne die Thürme vor mir fah, fiel mir ein, daß ich, der alle Möglichkeiten berechnet hatte, doch die einzige nicht in Erwägung genommen: Josephine sei vor einem Jahre eine Fremde gewesen, wie ich, und schwerlich noch da.

Wie mir's in Wien ging, habe ich gleich anfangs erzählt. Das Fräulein von Tarnau war verschwunden. Der Gasthof hatte einen neuen herrn bekommen; da konnte mir kein Mensch rathen. Alle meine Bekannten wußten so wenig von ihr, und wohin sie gereiset, als ich. Man schrieb, mir zu Gesallen, nach Augsburg, von wo sie oder ihre Tante Wechsel und Empsehlungsbriese mitgebracht hatte. Aber der Augsburger Korrespondent war in der Zeit gestorben, und seine Erben konnten von keinem Fräulein von Tarnau Auskunst geben.

Senug, ich war in Berzweiflung. Am unbarmherzigsten zürnte ich gegen mich felbst. Denn war's nicht meine Schuld, daß ich bei meinem ersten Aufenthalt in Wien so unverzeihlich nachlässig gewesen, und mich um nichts bekümmert hatte, was sie, ihre Familie, ihren Bohnort betraf? Freilich, damals dachte ich auch noch nicht daman, daß ich mich fünf Bierteljahre nachher in sie verslieben würde.

Bas mich in meinen Schmerzen am meiften erquickte, meine Leibenschaft aber nur gewaltiger anfachte, waren ihre Zimmer. Diefe bewohnte ich nun. Ich fand ba noch bie gleichen Mobeln; ben gleichen Stuhl, auf bem fie geseffen; ben gleichen Tisch, an bem fie geschrieben haite. Alles Bergangene lebte so hell, so gegens wärtig um mich, baß ich zuweilen erschrocken von meinem Size auffuhr, wenn etwas an ber Stubenthur vorüberrauschte, und ich meinte, sie werbe es fein und mit der Tante hereintreten.

Im Simmer felbst blieb nichts ununtersucht, benn ich hoffte noch irgend eine Spur von ihr zu entbeden. Iwanzigmal musterte ich bie Bande vom Boben zur Dede, um unter ben Inschriften vieler Reisenben vielleicht auch ihren Namen, eine Anzeige ihres Baterlands zu sinden. Alles umsonst!

Seltsam — aber unbebeutenb genug, gleich ben ersten Tag, ba ich bas Bimmer bezog, fanb ich in einem Ziehkästichen bes Schreibstisches — lache nur Niemand! — eine schöne, glänzenbe braune Bohn e. Man weiß, welch ein heiliges Symbol mir biese Frucht geworben war. Und nun gar ein Fund in Josephinens Zimmer! — Ich hob die Bohne forgsältig auf. Und als ich nun die beste Cosinung aufgab, die Liebenswürdige je wieder unterm Monde zu studen, nahm ich die Bohne, trug sie zu einem Zuweller, ließ sie in Gold fassen, um sie beständig an seidener Schnur auf meiner Bruft zu tragen, als Andenken an die Liebenswürdigste ihres Gesschlechts, als ewige Erinnerung an meinen — tragischen Roman.

So schied ich aus Wien. Ich war fehr ungludlich, fehr troftlos. Ich schwor, mich nie zu vermablen. Ach, man schwört in ber Uebereilung mancberlei!

Ich fam mir in meinem Baterstädtchen wie ein Wittwer vor; alle Mabchen schienen mir unerträglich, fabe und alltäglich; ich vergrub mich in Geschäften; zerstreute mich mit gewagten Unternehmungen; sah keine Gesellschaften; mied allen Umgang. Nur Josephinens Bild schwebte beständig, wie ein Engel, um mich her, und die Bohne auf meiner Brust war mir ein so liebes Eigenthum, als hatte ich das Kleinod von ihrer eigenen Hand empfangen. Man gönne doch dem Unglücklichen seine Traume! Ich bildete mir zusletzt selber ein, die schöne Tarnau habe die Bohne eigenhandig in das Ziehkästichen des Schreibtisches gelegt. Ein beseligender Ssch. Nov. IX.

Bahnfinn ift am Enbe fo gut, wie alle Philosophie, burch welche man fich felig machen möchte.

Mein Aeußeres muß freilich nicht fo viel Seligkeit haben vers muthen laffen; benn Alle hielten mich für melancholisch, frank und bem Untergange nahe. Bettern und Bafen bestürmten mich mit Bitten, Einladungen, Jerstrenungen; sogar Doktoren wurden mir ins haus geschickt. Ich mochte von Allem nichts.

Um aber ber Qualer los zu werben, und zu zeigen, baß ich noch fei, wie ein anderer Mensch, ließ ich mir's gefallen, bann und wann in ber Boche eine ber Abendgefellschaften meiner Freunde zu besuchen.

So nahm ich einst auch bie Einlabung bes Juftigraths hilbebrand an. Run werben Sie bie wunderbare Ratastrophe meines Lebens horen.

Ich fuhr etwas fpat jum Justigrath; Gefchafte hatten mich aufgehalten. Schon war die Gefellschaft mir bekannt, mit Ausnahme eines Einzigen, der mir als Oberftlieutenant in russischen Diensten, und seit Aurzem Besther des Priestischen Gutes, anderthalb Stunden von unserer Stadt gelegen, vorgestellt ward. Ich horte wenig auf das; machte mein stummes Kompliment, legte den hut ab und sette mich. Man war gesprächig, mir besto lieber, denn ich hatte teine sonderliche Lust zu plauderu.

Der ruffifche Oberfilieutenant, ein großer, ftarter Mann, von angenehmer, Chrfurcht erregender Bildung, schon über die Sechesig hinaus, aber noch voller Feuer, beschäftigte meine Ausmertssamteit am meisten. Er trug einen Orden im Anopfloch; auf Stim und Bange ein paar Narben. Seine Stimme war fehr laut und gebieterisch; man merkte ihm den kommandirenden Offizier an. Die Rede war bald von Berfien, bald von der Moldan. Der Oberfie

Lieubenant hatte ba Belbzüge mitgemacht; man ließ Ach-gern von ihm ergählen, und er erzählte gut.

Rach bem Rachteffen ließ ber Juftigrath Punsch herumgeffen bei Tifch: Die Unterhaltung war indeffen lebhafter geworden. Der alte Offizier fprach von einer Schlacht, und wie er, an einer Brufts wunde verblutet, vom Pferde gefunken und von den Türken gesfangen genommen worden wäre. In der Lebhaftigkeit seines Borzirages riß er die Weste von einander, seine Brustwande zu zeigen; da bemerkte man, daß er an seidener Schnur eine kleine gesbene Rapfel auf der Brust trug. Er seicht nahm die Schnur hervor und wief: "Alles raubten mir die Janitscharen, nur dies Juwel, das Robiliche meiner Bestigungen, rettete ich!"

Raturlid, Jeber glaubte, es fei ein Diamant von feltener Größe, ober eine Berle von ungeheuerm Berth barin; eine Bente aus bem Orient.

"Ach, nicht boch!" rief bet Oberftlieutenant: "es ift nur eine Bobne!"

"Gine Bobne ?" forien Alle.

Ich ward fenerroth, glaube ich, ober todenblaß, ober abwechselnd eins um das andere; benn ich wußte mich vor Schrecken kaum zu fassen. "Bie kommt der Mann zu einer Bohne, die er, als ein heiligihum, in Gold gesaßt, an seldener Schnur auf seiner Brust trägt, gerade wie ich?" — Denke sich Jeder in meine Lage, und wie mir zu Muthe sein mußte. Gern hätte ich ersahren, warum er die Bohne trüge, aber ich war wie gelähmt. Ich konnte keine Silbe hervordringen. Ich stürzte ein Glas Bunsch hinunter, um mir Muth zu der Frage zu machen. Ehe ich sie aber that, war sie schon von allen Anwesenden gethan.

"Das will ich Ihnen wohl fagen!" fprach ber alte Offizier, und fierfte feine Pfeife: "Aber ich fürchte, bie Geschichte ift Ihnen nicht intereffant genug. Laben Sie Ihre Pfeifen, meine herren."

Jeber gehorchte, sogar ich, ber fonft nicht raucht. Doch nahm ich die kalte Pfeise an die Lippen, aus bloßer Furcht, der Oberst. Ueutenant möchte nicht erzählen, wenn er mich ohne das beliebte Instrument fahe.

Meine Herren, ich war im fünfzehnten Jahre Rabet, im zwanz zigsten Lieutenant, sagte ber alte Herr. — Aber im fünfundzwauzigesten Jahr ist man noch weit mehr, als nur Lieutenant. Man ist ein Gott, nota bene! wenn man verliebt ist. Und bas war ich.

Unfer Oberst hatte eine Tochter, das schönste, geistvollste Mabschen im ganzen Königreich, und ich hatte, nebst zwei gesunden Augen, ein ertragesundes Gerz. Daraus erklär' ich Alles. Die junge Gräsin von Oberndorf — ich aber nannte sie in der Stille lieber bei ihrem Taufnamen Sophie, denn ich war', nota bene! kein Graf — also Sophie war sechszehn Jahre alt, und, wie gesagt, ich sünsunzwanzig. Sie werden ohne Mühe begreizen, was daraus für Unheil entstehen mußte. Es war ganz umvermeiblich, sage ich Ihnen. Jeder von Ihnen sieht das gewiß ein; aber der Herr Oberst, der sonst in Regimentssachen einen Sperberblick hatte, sah das gar nicht; doch, nota bene! meine Liebe war halter auch nicht Regimentssache.

Uebrigens galt ich viel bei ihm; er hatte mich lieb, wie einen Sohn; er hatte meine Aeltern gekannt, die nun todt waren. Er vertrat bei mir Baterstelle, und ich wäre um Alles in der Welt gern sein Sohn gewesen. Aber daran durste nicht gedacht werden. Er war Oberst, ich Lieutenaut; er Graf, ich nicht; er reich, wie ein Erdse, ich blutarm. Nun wissen Sie Alles. Der Absstand unter uns war zu groß.

Die Grafin Sophie nahm es mit Titel, Armuth und Lieutenantsftelle nicht halb fo genau, als ber alte Kriegshelb; allein fie war auch in vielen Studen kluger, als er. Ich bemerkte zwar, baß fie gegen mich freundlicher, als gegen jeben andern Offizier war; daß fie fich mit mir am liebsten unterhielt; mit mir am liebsten tanzte; im Sommer mit mir am liebsten im Garten ging, und fich im Winter von mir am liebsten im Schlitten fahren ließ — baraus konnte ich indessen noch nicht schließen, ob sie mich liebe. Aber daß ich sie liebte, anbetete, vergötterte, bas wußte ich nur zu wohl.

Taufenbmal wollte ich ihr Alles bekennen, war ich im Begriff zu ihren Füßen hinzufinken — aber, lieber Gott, ich bin feitbem, weiß nicht wie oft, mit leichterm herzen nebst meinem Bataillon gegen Batterien Sturm gelaufen, als damals ber herrlichen Sophie nur einen Schritt naher. Es ging nicht, fage ich.

Doch, ich will Sie mit meinen Liebes, und Leibensgeschichten nicht lange aufhalten, fonbern gleich bie hauptfache erzählen.

3ch mußte eines Abends bem Herrn Oberften Rapport bringen. Er war nicht zu Saufe; bas war halter tein großes Unglud; benn Grafin Sophie faß allein im Simmer, und erlaubte mir, ben Bater bei ihr zu erwarten.

Gar wunderlich ging es uns. Erafen wir in größern Gesellsschaften zusammen, so konnten wir des Plauderns nie ein Ende sinden; waren wir hingegen allein, was man nennt, unter vier Augen, so wußten wir nichts zu sagen. Uch, wir wußten es wohl, aber, nota bene! wir konnten es nur nicht sagen!— Ich weiß nicht, meine Herren, ob es Ihnen in Ihren jungern Inhren je so fatal gegangen ist.

Bor ber jungen Grafin lag auf bem Tifche, zwischen ben bremnenben Kerzen ein umgelegtes Damenbrett. Man nannte bas Ding ein Muhlenspiel; babei lagen eben so viel weiße, als bunte Bohnen, mit benen man auf bem Spielbrett Plate zu bezeichnen hat.

Rach einer langen Baufe in unferm Gefprach - boch bergleichen

Bausen waren, nota beue! nichts weniger, als langweilig — invitirte mich die Grafin zum Spiel. Sie gab mir die bunten Bohnen, und behielt die weißen. Sie gebührten ihr schon ber Unschuldsfarbe wegen. Wir spielten. Ihre Muhle war jeden Augenblick voll. Das konnte nicht fehlen, es mußte unter uns Jank geben; und ich zankte gern mit ihr, benn im Jank konnte ich ihr so manches sagen, was ich bei ruhigem Blute ihr nie zu sagen ben Muth gehabt hätte.

Run war's, als waren wir in großer Gefellschaft, bas heißt, wir planberten um bie Bette. Gräfin Sophie hatte Geift und Bis; fie lachte, nedte mich, und trieb mich mit ihren Einfällen so in die Enge, daß ich in der Berzweiflung nicht wußte, was antworten? Ich nahm in der Erbitterung eine meiner braunen Bohnen, und um die schöne Spötterin zu ftrasen, die mich so schoels wisch triumphirend anlächelte, warf ich ihr die Bohne zu. Die Bohne flog im Bogenwurf und bebrohte das seine Näschen meiner Gegnerin; aber wie sie ben schönen Kopf zurückbog, um der leichten Bombe auszuweichen — ach! siel mein Geschos durch die Falsten ihres Halstuchs hinab zum Busen. Jum Glück war's tein Pfeil.

Und boch erschraf ich, und Alles glübte in mir vor Angst. Sophie ward roth und fenkte ihre Augen schamhaft nieder. Run waren Scherz und Spiel und Jank vorbei. Ich konnte nicht reben, und sie war stumm. Ich mußte suchten, durch meine Unart ihren Jorn verdient zu haben. Ich blickte schücktern zu ihr hinüber; sie sah auf und gab mir einen etwas büstern Blick. — Das konnte . ich nicht ertragen. Ich stand auf; ich bog mein Anie vor der Ansgebeteten, drückte ihre hand an meine Lippen, und siehte Berzgeihung. Sie antwortete keine Gilbe, aber doch entzog sie mir die Sand nicht.

"D Grafin, o theure Sophie! gurnen Sie mir nicht. Ich wurde ferben," rief ich, "wem Sie mir bofe waren. Denn nur fur

Sie, nur burch Sie lebe ich. Dhne Sie ist mein Dasein nichts werth. Sie find meine Seele, mein himmel, mein Alles."

Genug, ein Wort gab das andere. Ich erzählte ihr mit Thränen im Auge so viel, und fie, mit Thränen im Auge, hörte so
viel! Ich bat um Antwort und ließ ihr boch keine Zeit zur
Antwort, nnd, nota bene! der Herr Oberst stand drei Schritte von
uns im Zimmer, ohne daß Sophie, noch ich, ihn gehört oder gesehen hatien, wie er hereintrat. Ich glaube, der muß wie ein
Gespenst geschlichen sein. Gott habe ihn selig! er ist jeht im
Baradiese.

Sehr überraschend fam uns daher bas Donnerwetter seiner stuchsterlichen Stimme, mit ber er uns Ungludlichen eine ganze Reihe alter und neuer Regimentefluche zuschnab. Ich sprang auf, ihm entgegen. Sophie, ohne die Besinnung zu verlieren, besgleichen. Bir wollten uns entschulbigen, wenn da was zu entschulbigen war. Er aber ließ uns nicht zur Sprache kommen.

"Schweigt!" rief er mit einer Gewalt, als hatte er, ftatt mit zwei Sunbern, mit zwei Regimentern Ravallerie zu verhandeln: "Du, Sophie, verreifest morgen. — Sie, Herr Lieutenant, fordern Ihren Abschieb, ober verlaffen bie Praving, ober sind bes Tobes."

Damit brehte fich ber Oberft um, und verließ hastig bas Zims mer. 3ch gestehe, bes Mannes Rlugheit mitten in seinem Ungestum verbient Bewunderung. Denn ich halte es für sehr liug, daß er uns allein ließ; wir hatten uns noch viel zu sagen.

Grafin Sophie ftand mitten im Jimmer ba, bas fchone haupt auf die Bruft niebergefentt, die hande fchlaff vor fich hingefaltet, wie eine Bilbfaule.

"D Sophie!" sagte ich, und fturzte zu ihr, umschlang sie mit meinen Armen und bruckte fie mit Inbrunft an mein herz: "Sophie, nun verliere ich Sie auf ewig!"

"Rein," erwieberte fie feft: "nicht auf ewig. Go lange ich

athme, bleibt 3hr Anbenken in meinem herzen." Und bies fagte fie mit einem Cone — o! mit einer Stimme, bie mir tief burch alle Nerven bebte.

"Bin ich Ihnen etwas werth, Sophie?" fragte ich leife, und brudte meine glühenden Lippen auf ihren Rosenmund. Sie fagte nicht Ja, nicht Nein, aber erwiederte meinen Ruß, und ich verlor die Erbe unter den Füßen; meine Seele hatte keinen Leib mehr; ich berührte die Sterne; ich wußte nun von der Seligkeit der Serafim.

Sie weinte. Ihr Schluchzen erwedte mich.

"D Sophie," rief ich, fant zu ihren Fußen und umarmte ihre Rnie: "ich fcwore es bir: Dir gehore ich allein, fo lange ich athme, und wohin mich auch mein Schickfal verschlagen mag!"

Nun entstand Tobtenstille — unsere Seelen schworen zusammen. Plotlich fiel etwas auf ben Boben nieber. Es war bie ungluciselige Bohne, welche an allen unsern Leiben schulb gewesen. Ich nahm fie, fland auf, und hielt sie Sophien mit ben Worten vor: "Dies ist das Wert ber Borfehung! Ich behalte sie zum Anbenten bieses Abende."

Die Grafin schloß mich mit heftigkeit in bie Arme; ihre Augen glanzten schöner. "Ja, es ist eine Borfehung!" lispelte fie, wandte fich ab und ging in ein Nebenzimmer.

Am folgenden Morgen, oder vielmehr schon in der Racht war fie verreiset. Der Oberst behandelte mich auf der Parade mit verächtlicher Kälte. Ich fam um Entlassung ein, erhielt sie, und nun reisete ich ab. Wohin? war mir gleichgultig. Freunde gaben mir Empsehlungen nach Petersburg und versorgten mich mit Reisegelb.

"Es ift halter eine Borfehung!" bachte ich, und reifete bem rauhen Norden zu. Sophie war mir auf immer verloren; nichts hatte ich mehr von ihr, als die schmerzliche Erinnerung, und — die verhängnisvolle Bohne. Diese ließ ich zu Königsberg in

Gold faffen, und fo trage ich fie nun feit zweiundvierzig Sabren getreu auf meiner Bruft.

Die erhaltenen Empfehlungen gewannen mir balb eine Obers lieutenantsstelle. Das Leben war mir ziemlich gleichgültig, barum war ich ziemlich tapfer. Ich schlug mich in Asien und Europa herum; bekam Beute, Chre, Orben, und was sich ber Solbat sonst wünscht. Nach eilichen und zwanzig Jahren hatte ich's endslich bis zum Oberklieutenant gebracht. Ich war dabei alt geworden, meine Jünglingshistorien waren halter vergessen, nota bene! aber bie Bohne blieb mir nicht minder lieb.

Als ich in der Schlacht bei Kiburn im Liman Anno achtundachtzig von den Janitscharen gefangen ward — es war ein heißer Tag, der Prinz von Rassau machte seine Sache gut! — da planderten mich die Janitscharen rein aus; aber die heilige Bohne sand gebadet. Da bachte ich zu sterben. Ich ward von den Ungläubigen zwei Tage lang herumgeschleppt, aber, immer von unferer Reiterei versolgt, ließen sie mich zulet halbiodt auf freiem Kelde liegen. Da fanden mich unsere Leute. Sie erbarmten sich mein. Ich sam ins Lazareth, und mußte, um mich wieder ganz herzustellen, an der Spise eines Transports nach Mostau zurück.

Die Ruhe gestel mir wohl. Ich hatte zu leben, und barum ward mir auch das Leben lieb. Nach zwanzig Jahren Dienst und sieben ehrenvollen Bunden konnte ich auf ehrenvolle Entlassung hossen. Ich empfing sie, mit Pension. Das war mir recht, nota bene! aber nicht lange. Moskau ist eine behagliche Stadt, aber Unsereinem, der kein Kausmann ist, doch langweilig. Petersburg ist eine schöne Stadt, aber all' ihre Pracht war doch nicht reizend genug, um mich des Städtichens vergessen zu lassen, wo ich mit dem Obersten von Oberndorf, und, nota bene! mit Sophie vor zwanzig Jahren in Garnison gewesen war.

Bu versaumen hatte ich nichts. "Willst boch bas Stadtchen einmal wiedersehen, und, wenn's fein kann, auch die Geliebte beiner Jugend, die nun entweder Großmama oder — tobt ift. Lieber Gott, es wird fich indeffen Bieles geandert haben!" bachte ich.

Die Baffe famen an, und ich reifete ab, fah mich fein um in allen Stabten, benn ich hatte nichts zu eilen, und alfo gelangte ich auch zu unferm ehemaligen Garnisonsftabteben.

Lieber Gott, als ich nun den schwarzen, spigen Kirchthurm mit vergoldetem Knopf hinter den vielen Garten und Obstbaumen hervorfleigen sah, wie klopfte mir da das Gerz! aber, nota bene! nicht des Kirchthurms wegen, sondern ich dachte an Sophie, und daß wohl ihr Grab nicht weit vom Kirchthurm sein möchte.

Es kannte mich Niemand mehr in der Stadt. Es ist wohl wahr, ein Bierteljahrhundert ist lange Zeit! Das Regiment, bei dem ich ehemals gestanden, war nicht mehr hier; statt dessen lagen hier Oragoner. Der Oberst von Oberndorf war gestorben vor vielen Jahren, und seine Tochter auf ihren Gutern in Mahren, hieß es, unweit Brunn. Ob fie noch lebe, wuste Niemand.

"Billft auch noch bin!" bachte ich: "Und wenn die Eble im Grabe liegt, fo besucht du ihr Grab, nimmft bavon etwas Erbe, läffelt fie in Golb faffen und trägst fie flatt ber Bohne!"

In Brunn erfuhr ich mit freudigem Schreden, fie lebe, wohne funf Stunden von der Stadt auf einem iconen Gnte und beiße noch immer Grafin von Obernborf.

Geschwind ich auf und babin! Man zeigte mir einen schönen Laubsit, umgeben von geschmadvollen Gartenanlagen. "Da wohnt sie!" — Ich bebte wieder, wie bamals, ba ich Lieutenant war, und hatte boch vor ben Türken nicht gebebt.

3ch flieg aus bem Bagen. Schon fah ich bie holbe, wie fie voll himmlischer Anmuth und Berwirrung mich erkennen wurde.

"Ach, Beiberherzen! ob fie mich nur noch lieben mag?" bachte ich, und ging mit ungewiffen Schritten burch ben Garten.

Unter einer Laube von rothblubenben Afazien por ber Thur bes Landhauses saßen zwei ältliche Damen und zwei jungere Frauenzimmer. Sie lasen. Aber Sophien sah nicht.

3ch entschulbigte bie Störung, welche ich verursachte; benn fie schienen alle burch mein plopliches Erfcheinen überrascht zu fein.

- "Ben fuchen Sie?" fragte mich eine ber altern Damen.
- "Rann ich die Ehre haben, ber Gräfin Sophie von Obernborf meine Aufwartung zu machen?" fagte ich.
- "Das bin ich selbst!" erwiederte zu meinem Erstaunen die bele nahe Bierzigjährige. Es war mir als hatt' ich einen Anfall vom Schwindel.
- "Erlauben Sie, daß ich mich sehe, mir ist nicht wohl!" seuszte ich, und sehte mich, ohne eine Antwort abzuwarten. Lieber Gott, welche Berwandlung! Bohin war die blühendste aller Schönheiten gestohen! Ich kam aus meinen Täuschungen zurück; ich besann mich auf das Bierteljahrhundert. Es war Sophie, ja, sie war's! aber die verblübte Sophie.

"Mit wem habe ich bie Chre mich zu unterhalten ?" fragte fie mich. Ach, also fie tannte mich nicht mehr!

Ich wollte eine Szene vor ben andern Damen vermeiben, und bat nur um einen Augenblick unter vier Augen. — Die Grafin schrie mich ins haus, bann links in ein großes Jimmer. Das Erfte, was mir in die Augen fiel, war das große in Del gemalte Bitdniß ihres Baters. — Ich konnte lange keine Worte sinden, mein herz war so beklemint. Ich ftarrte das Bild des Obersten an, die mir die Augen von einer Thrane verdunkelt wurden. — "Ja, Alter," stammelte ich leise und mit einer Stimme, die nicht seine fest war: "kehe nur beine Sophie an! — D, du haft an uns nicht wohlgethan!"

Die Grafin ftand verlegen neben mir, und ichien fich vor meinen Deflamationen gu furchten. Ich wollte fie aus ber peinlichen Lage befreien, und konnte boch nicht mehr fprechen. Die Wehmuth hatte fich meiner zu fehr bemachtigt.

"Ihnen ift nicht wohl, mein herr!" fagte bie Grafin und fah fich angftlich nach ber Thur um.

"D fehr!" feufate ich: "Rennen Sie mich nicht!"

Sie faßte mich jest scharfer ins Auge, und schuttelte leise bas Haupt. — Run riß ich die Schnur mit der Bohne aus meinem Busen hervor, kniete vor ihr nieder, und sagte: "Ach, Sophie, kennen Sie diese Bohne noch, die uns vor fünfundzwanzig Jahren trennte? Ich habe sie treu bewahrt. — Sophie, damals sagten Sie, es gibt eine Borsehung. Ja, es gibt eine."

"Mein Gott!" lallte fie mit matter Stimme, und ging an mit hinweg, warf sich aufs Sofa und wollte sich bas bleich ges wordene Gesicht verhüllen, hatte aber ble Kraft nicht mehr. Sie hatte mich erkannt. Sie liebte mich noch.

Ich rief die Frauenzimmer zur hilfe, die mit Entfeten ihre Freundin erblaßt, und einen fremden Offizier in Thranen vor ihr hintnien sahen. Roch ehe ste Wasser und Riechstächichen gebracht hatten, war die Gräsin schon wieder zu sich selber gekommen. Sie rieb sich die Augen, wie eine Traumenbe. Dann brach ein heftiger Thranenstrom hervor; sie schluchzte wie untröstlich, umschlang meisnen Nacken mit ihren Armen und rief nur meinen Ramen.

Genug, meine herren, das war ein Augenblick, Engel hatten über uns weinen muffen. — Nun bachte ich nicht mehr ans Abschiebnehmen. Die Gräfin behielt mich als Gaft. D, wie viel hatten wir uns zu erzählen, wie treu hatte sie mich geliebt! — Bas ber alte Oberst einst verhindert hatte, das verhinderte nun weder er, noch seine Kamilie mehr. Sobbie ward meine Gemablin:

wohl etwas fpat und boch nicht zu fpat. Umfere Seelen liebten noch mit jugenblicher Gluth.

Meine Geschichte, ober die Geschichte dieser Bohne, ist damis zu Ende, nota bene! noch nicht ganz. Denn ich muß doch sagen, daß das Kind, welches mir meine Sophie gebar, gerade auf der Brust ein Muttermaal mit auf die Welt brachte, wie eine Bohne gestaltet. Seltsames Spiel der Natur! Aber das Mädchen ist mir darum nur um so lieber.

So erzählte ber Oberftlieutenant, aber ich hörte nichts mehr. Alles brehte fich mit mir im Kreise herum; vor meinen Ohren war's ein Brausen und Sausen, wie vom Meere. Nur zwischend burch ertönte mir noch ber Name Josephine.

Indem ward gemelbet, ber Wagen des Oberftlieutenants fei vorgefahren. "Schlechterbings nicht," rief ber Justigrath, "ich lasse Sie nicht zuruck in ber Nacht."

"ha," fprach ber Oberftlieutenant, "es ift eine liebliche Racht, und berrlicher Monbicein bagu."

Man melbete meinen Wagen. Ich ftand auf, ging zum Oberstlieutenant, nahm ihn bei ber Sand, und fagte: "Sie heißen von Karnau?"

Er verbeugte fich bejahenb.

"Ich bitte Sie, bringen Sie blefe Racht bet mir zu," fagte ich, "es liegt viel baran. Sie durfen nicht fort. Ich habe mit Ihnen Bichtiges zu reben." Ich fagte bas so ernft, ich möchte sagen bewußtlos hin, und babei zitterte ich so heftig sieberisch; baß ber Alte nicht wußte, was er aus mir machen sollte. — Tros bem blieb er ftanbhaft. Er wollte zurud. Es brachte mich seine halbstarrigkeit fast zum Berzweifeln.

"Rommen Sie!" fagte ich, ergriff ihn bei ber hand und führte ihn gewaltsam auf die Seite, wo ich die Schnur aus ber Bruft

zog und ihm die Bohne vorhielt: "Seben Sie — nicht bloß Spiele ber Natur — Spiele bes Berhängniffes — auch ich trage bie Bobne."

Der alte herr riß die Augen weit auf, betrachtete mein Rleinob, schüttelte ben Kopf und fagte endlich: "Mit folchem Talisman kann man nach meinem Tobe noch meinen Geift beschwören. 3ch bleibe und fahre mit Ihnen, wohin Sie wollen."

Er ging mit dem Justigrath, seinen Wagen abzubestellen. Beil ich ihm aber doch etwas verdächtig vorgesommen sein mochte, zog er Erkundigungen über mich ein. Der Justigrath war artig genug, ihm von mir alles Liebe und Schöne zu fagen. Ich bemerkte das, als sie wieder ins Jimmer hereintraten. Der alte herr war so freundlich und wohlgelannt, wie vorher. Er reichte mir ein Glas Bunsch, und rief: "Also die Bohnen sollen leben! Nota bene, und worauf sie beuten." Wir stiefen an. Das Leben kehrte wiesber in mich zurück.

"Alfo, Sie find ber herr von Balter?" hob er wieber nach einer Reile on.

"Rur Balter fcblechtweg."

"Und waren vor etwa einem Jahr in Wien?"

"Da war ich!" antwortete ich, und mir warb, ale vermanbelte fich mein Wefen in eine Beuerkamme.

"So, so!" fagte er: "Meine Schwägerin hat mir viel von Ihnen erzählt. Sie wohnten mit ihr im gleichen Gasthof. Sie haben viel Ausmerksamkeit für die gute Dame gehabt — bafür wird fie Ihnen noch mundlich danken."

Jest ward das Gespräch wieder allgemeiner, bis Alles zum Abschied ausbrach. Der Oberklieutenant fuhr mit mir nach Sanfe. Ich brachte ihn sogleich in das für ihn bestimmte Simmer.

"Und nun?" fragte er: "Ich bin Ihnen bieber gehorfam ge-

3ch fing von Wien an, von ber Tante, von Josephinen.

"Das weiß ich Alles!" rief er: "Aber gum Teufel, wie hangt bas mit ber Bohne gnfammen, bie Sie mir zeigten?"

3ch legte nun Generalbeichte ab. Er erfuhr Alles.

"Das weiß ich Alles!" rief er wieber: "Aber bie Bohne, bie Bohne!"

Run ergabite ich ihm bie zweite Reife nach Bien.

Er lachte laut auf, und schloß mich frenndlich in die Arme. — "Run nichts mehr! Morgen sprechen wir mehr. Denn Sie bes greifen wohl, ich habe babei nichts zu sagen. Was wollen Sie von mir? — Morgen sahren Sie mit mir hinaus aufs Gut. Da werben Sie Josephinen sehen; ba werben Sie meine Sophie kennen lernen. Das ift kiar, man muß fich einander kennen lernen."

Bir fchieben, ich ging gu Bette, aber fclafen tonnte ich nicht, ale in fieberifchem Getranme.

<sup>&</sup>quot;herr Balter, jest rund heraus mit der Bahrheit!" fagte der herr von Tarnau am folgenden Morgen beim Fruhftlick: "Ich weiß, Sie find ein reicher Mamu; ich febe, Sie find ein junger Mann, vor dem die Mädchen eben nicht aus Entsehen ins Kloster laufen; ich hore, Sie find ein Biedermann, welchen alle Belt schätzt; ich erfahre nun von Ihnen, Sie find ein verliedter Mann. Aber das zusammengenommen, herr, wiegt noch nicht schwer genug, um . . ."

<sup>&</sup>quot;Dir fehlt bas Abelsbiplom!" fiel ich ihm ine Wort.

<sup>&</sup>quot;Nein, herr, wo Geist und herz Gottesabel haben, ba th Menschenadel gulett entbehrlich. Ich war auch nur gemeiner Cbelmann, und Grafin Sophie liebte mich boch."

<sup>&</sup>quot;Bas fehlt mir?" fragte ich.

<sup>&</sup>quot;Das fage ich Ihnen jest, nota bene, weil es Morgen ift.

Des Abends, wenn ber Menfc burch bes gangen Tages Laft unb Dube erbrudt, und ber ftarffte Dann fomacher, ber größte etwas fleiner geworben ift, bes Abends foll man feinem einen Strobbalm auf die Schulter legen. Alfo rund beraus: mit Ihrer Bobne ba ift's ein anderes, ale es mit ber meinigen war. Die meinige mar bas Wert ber Borfebung; erft ein Stein bes Mergerniffes: bann ein Ecffein und Grundbfeiler treuer Liebe : endlich eine Belt. bie fich zwischen vereint gewesene Bergen warf, und gulett bie Bouffole . welche une wieder ausammenführte. Ihre Liebe ift großes Spiel ber Bhantafie. 3ch lebte für Sophien feit bem Augenblide, ba ich fie fab: Sie aber tamen erft ein autes Jahr hintennach auf ben Ginfall , Rofephinen zu lieben. Sie begreifen , bagegen laft fich nichts einwenden. Sie werben von ihrem Traum erwachen. wenn Sie meine Tochter wieberseben, und fich bie Simmlische Ihrer Einbildungen in ein gang naturliches, irbifches Dabchen verwandelt. Endlich, und nota bene! greifen wir ohne anders in ber Fronte an : Josephine liebt Sie nicht."

"Das ist hart!" seufzte ich: "aber sind Sie bessen gewiß?"
"Bir sahren heute auf mein Gut, da werden Sie sich überzengen. Was ich von Ihnen und Ihrem Ausenthalt in Wien weiß, habe ich von meiner Schwägerin, nicht von meiner Lochter, die sich taum erinnern mag, wie Sie heißen. — Roch mehr, wir haben einen gefährlichen Nachbar, den jungen Graf von Holten. Er besucht und oft; Josephine sieht ihn gern. Ich ertappte sie oft, wenn ihre Wisse minutenlang mit Wohlgefallen auf ihm ruhten, und wenn sie mein Belauschen bemerkte, ward sie seuerroth und babste lachend und singend davon."

"Benn's fo ift, herr Oberftlieutenant," — fagte ich nach einer langen Baufe, in ber ich mich zu fammeln fuchte: "wenn's fo ift, fabre ich nicht mit Ihnen. Dir ist besser, Ihre Tochter nie wiesber zu feben."

"Sie irren fich. Ihre Rube ift mir lieb. Sie muffen fie feben, um Ihre Ginbilbung ju berichtigen und vollfommen ju genefen."

Rach langem Für und Wiber sette ich mich zu ihm in ben Wagen. In ber That spurte ich wohl, die Phantaste möchte mir einen Streich gespielt haben. So lange ich in meinen Liebesträumen allein lebte, ward ich meinem Ibeal so innig vertraut, schmückte ich Josephinen mit so verklärenden Reizen aus, dichtete ich ihr — benn es that meiner Schwärmerei wohl! — so sichtete ich ihr — benn es that meiner Schwärmerei wohl! — so sich das erste Mal mit einer britten Person über meine Herzends angelegenheit Worte wechselte, bemerkte, die halfte meiner Gesschichte sei von mir selbst erfunden. So lange ein Gedanke oder eine Empfindung nicht ausgesprochen ist, kennen wir beren Gesstalt nicht. Erst die Hülle des Gedankens, das Wort, gibt den Borstellungen Bestimmtheit und Wesen, scheidet den Traum von Wahrheit, und setzt den Gessel ins Verhältniß, über sie, wie von ihm gesonderte, fremde Wesen zu urtheilen.

Es war ein schöner Juniusmorgen, als wir nach bem Tarnausschen Gute hinaussuhren, und — worüber ich selbst erstaunte — mein Gemüth blieb so hell und ruhig, wie es seit einem Jahre nicht gewesen war. Meine einsachen, höslichen Berhältnisse zu Josephinen und ihrer Tante während des ersten Aufenthaltes zu Wien standen so klar vor meiner Erinnerung da, daß ich selbst nicht begreisen konnte, wie ich noch gestern, und seit Monaten und Tagen daraus einen Fieberrausch geschaffen hatte. Ja, das Aergste war, ich erkannte jest, daß ich Josephinen zu Wien gar nicht gesliebt hatte; daß ich sie auch jest nicht liebte, wiewohl ich sie sehr liebenswürdig sinden konnte.

Der Bagen hielt vor einer einfachen Billa fill. Die Bebienten fprangen herbei. Der Oberfilieutenant führte mich in ein 3immer, wo uns ein paar betagte Damen freundlich entgegen traten. Er nannte ihnen meinen Namen: bann, indem er die altefte ber Frauen in seinen Arm nahm, sagte er: "Und bies ist meine Sophie!"

Ich verbeugte mich ehrfurchtevoll vor ber fechezigiahrigen Mastrene, die mir durch die Erzählung vom gestrigen Abend fo interefiant geworben. "Ach!" feufzte ich fill im herzen: "was find Jugend und Schönheit!"

Beinahe hatte ich glauben follen, ber welterfahrne Beteran habe ben Inhalt bes Seufzers mir aus ben Augen gelesen. Er brudte die hand seiner Gemahlin kuffend an ben Mund, und sagte lächelnd: "Nicht so, Freund? Wenn man die alten herren und Frauen fieht, man kann fich fast nicht überreben, daß sie auch einmal jung gewesen sein sollen; und sieht man die Jungsrau in aller Frische ihres schonen Blühens, man wurde wetten wollen, sie könne nie Rungeln und graues haar bekommen."

Die Tante Josephinens erkannte mich fo gut, als ich fie. Sie sagte mir viel Berbinbliches; wir festen uns um ben Tifch; wir fruhftudten, ben Damen jur Gefellschaft, jum anbernmale.

"Und wo fledt Jofephine?" fragte ber Alte: "Sie wirb fich freuen, ihre Biener Befanntichaft ju erneuern."

"Sie ist mit Graf Holten hinaus in ben Garten. Da find noch Aurikeln zu begießen, ehe bie Sonne zu hoch tritt!" entzgegnete die Tante; und ich bekam ein kleines Frofteln. Alle meine alten Einbildungen waren bahin. — Doch faste ich mich schnell. Ich hatte hier niemals Ansprüche gehabt; ich hatte keine zu verlieren. Ich fing beinahe an, mich ber Thorheiten meines Herzens und ber Geniesprunge meiner Phantaste zu schämen. Ich ward munter, stimmte in den unbesangenen fröhlichen Ton ber Gesellschaft, und erzählte der Tante sogar, wie ich sie bei meinem zweiten Ausenthalt in Wien so peinlich vermist hatte.

Bahrenb bes Befprache trat ein junger Dann, von ebler,

äußerer Bilbung, ins Simmer. Sein Geficht war blaß, fein Auge tobt und bufter; in feinem Befen lag etwas Unnatürliches, Berftortes.

"Gnabige Frauen," fagte er hastig und eintönig, als hatte er bie Anrede einstudirt, "erlauben Sie, daß ich mich bei Ihnen beurlaube. Ich verreise heute nach der Restdenz — ich habe — ich bin — ich werde vielleicht einige Zeit abwesend sein. Es ist eine weite Reise vielleicht."

Der Oberstlieutenant hatte ben Ropf nach ihm umgebrebt, und fab ihn unbeweglich an.

"Bas ficht Sie an, Graf Golten?" rief er: "Sie feben ans wie einer, ber einen Morb begangen hat."

"Mein," erwieberte mit gewaltsamem Lacheln ber junge Mann, "wie einer, an bem ein Morb begangen worben ift."

Damit füßte er ben Damen bie hane, umarmte ben Oberstellieutenant und flog wieber zur Thur hinaus, ohne ein Wort weiter zu sagen. Der Oberstlieutenant ihm rasch nach. Die Frauenzimmer waren in bitterer Verlegenheit. Ich ersuhr, bleser junge Mann sei ber Graf holten aus ber Nachbarschaft; gestern Abend, wie oft geschehen, zum Besuch angekommen; noch vor einer Stunde sehr vergnügt gewesen, und nun sich selbst nicht mehr ähnlich.

"Bas ift ihm begegnet?" fragten bie Damen ben Dberfts lieutenant, ale er nach geraumer Beit wieber gurudfam.

Der Alte warb ernfthaft, schuttelte ben Kopf, und lachelte endlich zu feiner Sophie hinüber und fagte: "Brage boch Josephinen."

"Batte fie ihn beleidigt?" forschte bie Tante betroffen.

"Wie man's nimmt!" erwieberte er: "Es ift eine lange Gefchichte, ber Graf aber gab fie mir mit zwei, brei Borten: "Ich liebte, und warb nicht wieber geliebt."

Anbem öffnete fich bie Thur und bas Fraulein von Car-

nau trat herein. Sie war's! und liebenswürdiger, schöner, als ich fie in Wien, anmuthiger, als ich fie in meinen Träumen gefeben. Ich fland auf, wollte ihr entgegen — aber meine Knie wankten, ich war festgebannt — ich stammelte unzusammenhängende Worte — war ber glucklichste und elenbeste aller Sterblichen.

Hocherröthet ftand Josephine unter ber Thur, ftarrte mich an, wie eine Geistererscheinung, und trat bann, balb von ihrer Ueberzraschung genesen, lächelnd zum Tische vor. Nun, nach ben ersten umgewechselten Begrüßungen, warb bas Rathfel unsers unverzmutheten Zusammentreffens gelöset. Ich erzählte, daß ich erst gestern von ihrem hiersein erfahren; sie, baß ihr Bater die mahrischen Guter unangenehmer Familienverhältnisse willen verkauft, und sich hier in der reizendsten Landschaft von der Welt angestebelt habe.

"Ach Tante, liebe Tante!" rief fie, indem fie die Hand ber Tante in ihre beiben schloß, und an ihre Bruft drudte, und mich mit Bliden mufterte, aus benen die Freude unzweibeutig schimmerte: "Habe ich's Ihnen nicht gesagt? habe ich nicht Recht gezgehabt?"

Die alte Tante warf lächeind einen Schweigen forbernden Blick auf Josephinen. — Die Mutter schlug die Augen nieder, um eine gewisse Verwirrung zu verbergen. Der alte Vater beobachtete mit forschendem Blick Einen um den Andern, stand auf, und raunte mir mit lauter Stimme in die Ohren: "Herr Walter, es will mich bedünken, Sie haben die Bohne dennoch am rechten Ort gefunden. — Aber du, Josephine, was hast du mit dem Grasen gehabt, daß er, nota bene! im Sturm davongegangen?"

Josephine antwortete ausweichenb. — Alle erhoben fich. Man ging in ben Garten. Der Oberftlieutenant zeigte mir feine Gesbäube, Biesen, Aecker, Ställe, Scheunen, während die Frauenzimmer im Baviston bes Gartens in lebhafter Unterredung waren.

Rach einer langweiligen halben Stunde famen wir von ber otonomischen Reise zu ihnen gurud. Run ward ber alte Berr auf bie Seite genommen, und Josephine mir zur Begleitung gegeben.

Ich nahm mir vor, gegen Josephinen sehr zurudhaltend zu sein, — ich fürchtete bas Schickal bes Grafen holten. Bir sprachen von unserer Bekanntschaft in Wien, von unsern bamaligen Unterhaltungen, Spaziersahrten und kleinen Schickalen. "Ach!" rief Josephine, "und wenn Sie wüßten, was ich Ihretwegen ges litten, da Sie so plöglich von uns geriffen wurden. Gewiß, seits bem ist kein — ja, wir haben noch oft von Ihnen gesprochen."

Run — wie hatte ich anders können? — nun erzählte auch ich meine Schickfale, meine zweite Reise nach Wien, mein Wohenen in ihren Zimmern — und immer leiser, immer schückterner — ben Fund der Bohne — meine Heinkehr in die Baterstadt — ble Geschichte des gestrigen Abends. Dann schwieg ich. Aufzusehen wagte ich nicht. Ich wühlte mit dem Fuß im Sande. Josephienens Schweigen dauerte lange.

Endlich war mir's, als hörte ich schluchzen. Ich sauf. Sie hatte ihr Gestät ins Schnupftuch verhüllt. — Mit zitternber Stimme fragte ich: "Um Gotteswillen, Fraulein, war Ihnen meine Aufrichtigkeit unangenehm?"

Sie ließ bas Schnubftuch fallen, und fah mich mit verweinten Augen lächelnd an. "Ift bas Alles Bahrheit?" fragte fie nach einer Paufe. Ich riß die Schnur mit der Bohne von meinem Halfe, und hielt fie ihr dar mit den Worten: "Die zeugt für mich."

Sie nahm die Schnur wie aus Neugier, um die goldene Einsfassung zu betrachten. Sie weinte heftiger. Da lehnte sie sich auf meinen Arm, legte ihre Stirn auf meine Achseln und sagte: "3ch alaube an eine Borsebung, Walter!"

Da folog ich meine Arme um bas himmlifche Gefchopf, und rief: "D konnte ich jett fterben!" — Sie fab erfchrocken ju mir auf. Die Stimme ber Kommenden zwischen ben Gebüschen ber kleisnen englischen Anlage mahnte und, ihnen entgegenzugehen. Jossephine hatte noch die Schnur mit der Bohne in der Hand, als wir vor ihren Aeltern standen. Der Oberstlieutenant sah es, und lachte laut auf. — Josephine verbarg ihr schönes Antlit an der Brust der zärtlichen Mutter — doch wozu noch die Worte alle? Sie wissen ja, daß Josephine meine Gattin ist; ich wollte Ihnen nur den Roman meiner Liebe erzählen.

## Die Nacht in Brezwezmeisl.

## Rabri nad Brezwesmeist.

Ich zweiste gar nicht, bas Jahr 1796 mag wohl manche schreckliche Nacht gehabt haben, zumal für die Italiener und Deutschen.
Es war das erste Siegesjahr Napoleon Bonaparte's und
die Zeit von Moreau's Rückzug. Damals hatte ich in meiner
Baterstadt auf der Universität die akademischen Studien beendigt;
war Doktor beider Rechte, und hätte mich wohl unterstanden, den
Prozeß sämmtlicher europäischer Kaiser und Könige mit der damalis
gen französischen Republik zu schlichten, wenn man nur Grotius,
Pussendorf und mich zum Schiederichter verlangt hätte.

Ich war inzwischen bloß zum Justizsommissär einer kleinen Stadt bes neuen Oftpreußens ausersehen. Biel Chre für mich. Mit bem einen Fuß schon im Amte, während mit bem andern noch im akademischen Hörsale, heißt seltenes Gluck. Das bankteich ber Eroberung ober Schöpfung eines neuen Oftpreußens und bem Falle Kosziusko's. Man macht es zwar bem höcht feligen König — wir andere Christen sterben nur schlechtweg selig, und die Bettler vermuthlich nur tiefstelig; man sagt, im Tobe sind wir einander alle gleich, ich beweise im Borbeigehen das Gegentheil! — Also man macht ihm zwar zum Borwurf, an einer schreienden Ungerechtigkeit Theil genommen zu haben, da er ein selbstständiges Bolk verschlingen half; aber ohne diese kleine Uns

gerechtigkeit, ich möchte fie gar nicht schreiend nennen, waren taus send preußische Musenföhne ohne Anstellung geblieben. In ber Natur wird Eines Tob das Leben des Andern; der haring ift für ben Magen des Wallfisches, und das gesammte Thier: und Pflanzen: reich, auch das Steinreich, wenn es nicht zuweilen unverdaulich ware, für den Magen des Menschen da. Uebrigens läßt fich sehr gut beweisen, daß ein Mädchen, welches seine Ehre, und ein Bolf, welches seine Selbstständigkeit überlebt, ihres eigenen Unglückes schuldig find. Denn wer sterben kann, ist unbezwingbar, und eben der Tod ist der seste Stüppunkt eines großen, ruhmreichen Lebens.

Meine Mutter gab mir ihren besten Segen, nebst Basche und Reisegelb; und so reisete ich meiner glanzenden Bestimmung nach Reu. Oftpreußen entgegen, von dem die heutigen Geographen nichts mehr wissen, ungeachtet es doch kein Jauber: und Feenland war, das auf den Bink eines Oberon entsteht und verschwindet. Ich will meine Leser mit keiner Langen Reisedeschreibung ermüden. Flaches Land, sache Menschen, grobe Postwagen, grobe Postbeamte, elende Straßen, elender Berkehr, und nedenbei Jedermann auf seinen Misthaufen stolz, wie ein Perfer: Schach auf seinen Thron. Es ift einer der vortresslichsten Gebanten der Natur, daß sie jedem ihrer Wesen ein eigenes Element anwies, worin es sich mit Beshaglichkeit bewegen kann. Der Fisch verschmachtet in der Luft, der polnische Jude in der Eleganz eines Boudoirs.

Alfo turz und gut, ich tam eines Abends vor Sonnenuntergang nach, ich glaube es hieß Brczwezmcist, einem freundlichen Städtichen; freundlich, obgleich die Häufer rußig, schwarz, die Straßen ungepfiastert, tothig, die Menschen nicht säuberlich waren. Aber ein Rohlendrenner kann in seiner Art so freundlich aussehen, wie eine Operntänzerin, deren Außtriller von Rennern beklatscht werden.

36 hatte mir bas Brezwegmeist, meinen Berufsort, viel fored-

licher vorgestellt; vermuthlich fand ich's gerade beswegen freunds licher. Der Rame bes Orts, als ich ihn zum ersten Mal ansssprechen wollte, hatte mir fast einen Kinnbadenkrampf zugezogen. Daher mochte meine heimliche Furcht vor ber Stadt selbst stammen. Der Rame hat immer bedeutenden Einstuß auf uusere Borstellung von den Dingen. Und weil das Gute und Bose in der Welt weniger in den Dingen selbst, als in unserer Borstellung von ihnen wohnt, ist Beredlung der Ramen eine wahre Berschönerung des Lebens.

Bur Bergroßerung meiner Rurcht por ber neuofibreufischen Bubne meiner Rechtstunft mochte auch nicht wenig ber Umftanb beigetragen baben . baß ich bieber im Leben noch nicht weiter von meinem Beburteort gefommen war, als man etwa beffen Thurmfvige feben fonnte. Ungegebtet ich mobl aus ben Lebrbuchern ber Erbbefdreibung wußte, bag bie Menfchenfreffer ziemlich entfernt wohnten, erregte es boch zuweilen mein billiges Erftaunen, ba man mich nicht unterwege ein paarmal tobt folug, wo Ort und Zeit bagu gelegen waren, und nicht hund und Sahn um mein plogliches Berfcminben vom Erbball gefraht haben murben. Bahrhaftig, man gewinnt erft Bertrauen auf bie Menichheit, wenn man fich ibr. ale Frembling und Gaft, auf Gnabe und Ungnabe überläßt. Denidenfeinde find bie vollenbetften, engherzigsten Selbftsuctlinge: Selbstfucht ift eine Seelenfrantheit, bie aus ber Stetigfeit bes Aufenthalts entspringt. Ber Egoiften beilen will, muß fie auf Reisen schicken. Luftveranderung thut dem Gemuth so wohl, als bem Leibe.

Als ich mein Brezwegmeist vom Boftwagen hinab zum erften Male erblidte — es fchien in der Ferne ein aus der Ebene fteis gender Kothhaufen zu fein; aber Berlin und Paris ftellen fich mit ihren Palaften bem, der in den Wolfen schifft, wohl auch nicht prachtiger bar — klopfte mir bas Herz gewaltig. Dort also war

bas Biel meiner Reife, bet Anfang meiner öffentlichen Laufbabn. vielleicht auch bas Enbe berfelben, wenn mich etwa bie in Reuoftpreußen verwandelten Bolafen, ale Golbner ihrer Unterbruder. bei einem Aufruhr niebergumachen Luft befommen baben murben. 3d fannte bort feine Seele, ale einen ehemaligen Univerfitates freund, Ramens Burfharbt, ber ju Brezwegmeist als Dber-Reuereinnehmer, aber auch erft feit Rurgem, angestellt mar. Er wußte von meiner Anfunft; er hatte mir vorläufig eine Wohnung gemiethet und bas Rothige zu meinem Empfang angeorbnet, weil ich ihn barum gebeten. Diefer Burfharbt, ber mir vorzeiten ein febr gleichgultiger Denich gewefen, mit bem ich auf ber Univerfitat wenigen Umgang gehabt, ben ich foggr auf Anrathen meiner Rutter gemieben batte, weil er unter ben Stubenten als Saufer. Svieler und Raufer berüchtigt war, gewann in meiner hochachtung und Freundschaft, je naber ich an Brezwegmeiel fam. 3ch fcwor ibm unterwegs Liebe und Treue bis in ben Tob. Er war ja ber einzige von meinen Befannten in ber wilbfremben polnifchen Stabt : gleichsam ber Mitichiffbruchige, welcher fic, auf bem Brette, aus ben Bellen an bie mufte Infel gerettet hatte.

Ich bin eigentlich gar nicht abergläubig; aber boch kann ich mich nicht enthalten, bann und wann auf Borbebeutungen zu halten. Wenn keine erscheinen wollen, mache ich mir fie. Ich glaube, man thut bergleichen im Müßiggang bes Geistes; es ift ein Spiel, bas für ben Augenblick unterhaltend sein kann. So nahm ich mir vor, auf die erste Person Acht zu haben, die mir aus dem Thore der Stadt entgegenkommen würde. Ich sehte sest, ein junges Mädschen sollte mir zum glücklichen, ein Mann zum übeln Borzeichen bienen. Ich war noch nicht mit der Anordnung der verschiedenen mögelichen Seichen fertig, als ich schon das Thor vor mir sah, aus welchem eine, wie es schien, sehr wohl gebaute, junge Brezwezmeislerin hervortrat. Bortrefflich! Ich hätte mit meinen von dem preußis

schen Postwagen pflichtmäßig zerfloßenen und zermalmten Gliebern hinabsliegen und die polnische Grazie andeten mögen. Ich faßte ste scharf ins Auge, mir ihre Jüge tief einzuprägen, und wischte meine Lorgnette — benn ich bin etwas kurzsichtig — vom letten Sonnenstäubchen rein.

Wie wir aber einander naher waren, bemerkte ich bald, ble Benus von Brezwezmeisl sei etwas häßlicher Natur, zwar schlant, aber schlant wie eine Schwindsuchtige, burr, eingebogen, mit plats ter Brust. Auch das Gesicht war platt, nämlich ohne Nase, die durch irgend einen traurigen Unsall verloren gegangen sein mochte. Ich hätte geschworen, es wäre ein Todtenkopf, wenn nicht seltssamer Weise zwischen den Jähnen ein Stüd Fleisch hervorgehangen wäre. Ich traute meinen Augen kaum. Wie ich's jedoch näher durch die Brille betrachtete, merkte ich wohl, die patriotische Polin strede vor mir zum Zeichen des Abscheu's die Junge heraus. Ich zog geschwind den Hut ab, und dankte höslich für das Kompliment. Das meinige war der Polin vermuthlich so unerwartet, als mir das ihrige. Sie nahm die Junge zurück und lachte so unmäßig, das sie salt am Husten erstickte.

Unter biefen scherzhaften Umftanben fam ich in bie Stabt. Der Bagen hielt vor bem Bosthause. Der preußische Abler über ber Thur, ganz neu gemalt, war, vermuthlich von patriotischen Gassensbuben, mit frischen Kothsteden beworfen. Die Klauen bes königs lichen Bogels lagen ganz unter Unstath begraben, entweber weil bas vielgepriefene Raubthier mit ben Klauen eben so viel, als mit bem Schnabel zu sundigen pflegt; ober weil die Bolen zu versstehen geben wollten, Preußen habe am Neuostpreußischen so viel erwischt, als ber gemalte Abler zwischen ben Bfoten trage.

## Die alte Staroftei.

Ich fragte ben herrn Bostmeister sehr höslich nach ber Bosnung bes herrn Oberfteuereinnehmers Burkhardt. Der Mann
schien nicht wohl zu hören, benn er gab keine Antwort. Da er
sich aber balb barauf boch mit einem Briefträger unterhielt, schloß
ich aus seiner Stummheit, er wolle mich burch bie weltbekannte
Postgrobheit überzeugen, baß ich in ber That nirgendwo anders,
als an einem ber wohleingerichtetsten Postbureaux sei. Nach ber
sechsten Anfrage suhr er mich heftig an, was ich wolle? Ich fragte
zum siebenten Mal basselbe, und zwar mit ber verbindlichsten Bers
liner ober Leipziger Artigkeit.

"In ber alten Staroftei!" fonaugte er mich an.

"Um Bergebung, wenn ich fragen barf, wollen Sie mir nicht gefälligft fagen, wo ich bie alte Staroftei finbe?"

"3ch habe feine Beit. Beter, führe ihn bin."

Peter führte mich. Der Postmeister, ber zum Antworten teine Zeit hatte, sah, die Pfeise rauchend, zum Fenster hinaus, auf ber Straße mir nach. Bermuthlich Reugier. Bei aller mir anzebornen Höslichkeit war ich doch im Herzen ergrimmt über die unankändige Behandlung. Ich ballte in meiner Rocktasche brohend die Faust und bachte: "Nur Geduld, herr Postmeister, fällt Er einmal der Justiz in die Klauen, deren wohlbestellter königlicher Rommissär ich zu sein die Chre habe, werde ich Ihm Seine Flegels haftigkeit auf die allerzierlichste Weise einpfessen. Der herr Postmeister sollen zeitlebens meiner Rechtssniffe gedenken."

Beter, ein zerlumpter Bolat, ber mich führte, verftand und fprach bas Deutsche nur hochft mubfam. Mein Gespräch mit ihm war baber so verworren und schauberhaft, baß ich es in meinem Leben nicht vergeffen werbe. Der Kerl sah bazu abscheulich brein mit seinem gelben, spihnafigen Gesicht und bem schwarzen strups

pigen Haar, ungefahr wie es unfere nord : und fubdeutschen Biers bengel zu tragen pflegten, wenn fie schön thun wollten. Statt bes · Tituskopfes zeigten fie uns gewöhnlich bie Nachbildung eines firups pigen Weichfelzopfes.

"Lieber Freund," fprach ich, wahrend mir langfam im tiefen Rothe wateten , will Er mir boch wohl fagen, ob Er ben herru Burfbarbt kennt?"

- Die alte Staroftei! antwortete Beter.
- "Gang recht, befter Freund. Er weiß boch, bag ich jum herrn Obereinnehmer will ?"
  - Die alte Staroftei.
  - "Gut. Bas foll ich aber in feiner alten Staroftei?"
  - Sterben!
  - "Das bole ber Teufel! Das tommt mir nicht in ben Sinn."
  - Maufetobt! fterben!
  - "Barum? Bas habe ich verbrochen?"
  - Breuge! Rein Bolaf!
  - "3ch bin ein Preuße."
  - Beiß gut.
  - "Barum benn fterben? Bie meint Er'e?"
- So und so und so! Der Kerl stieß, als hatte er einen Dolch in der Faust. Dann zeigte er auf sein Herz, achzte und verdrehte gräßlich die Augen. Mir ward bei der Unterredung gauz übel. Denn verrudt konnte Peter nicht sein, er sah mir ziemlich verständlich aus, und Wahnsinnige hat man doch nicht leicht zu Handlangern auf der Bost.
- "Bir verstehen uns vielleicht nicht vollfommen, scharmanter Freund!" fing ich endlich wieber an. "Bas will Er mit bem Sterben fagen ?"
  - Tobt machen. Dabei fah er mich wilb von ber Seite an. "Bae? Tobt? "

- Benn Racht ift!
- "Nacht? Die nachte Nacht? Er ift nicht wohl bei Eroft!"
   Gar wohl Bolat, aber Breufe nicht.

3d ichuttelte ben Rouf und ichwieg. Offenbar verstanden mir beibe einander nicht. Und boch lag in ben Reben bes tropigen Rerle etwas Fürchterliches. Denn ber Sag ber Bolen gegen bie Deutschen, ober mas baffelbe fagen wollte, gegen bie Breugen. war mir befannt. Es batte icon bin und wieber Unglud gegeben. Bie, wenn ber Rerl mich marnen wollte? Dber wenn ber bumme Tolpel burch feinen Uebermuth eine allen Breugen beporftebenbe Morbnacht verrathen hatte? -- 3ch warb nachbentenb und befchloß, meinem Freund und Landsmann Burthardt bas Gefprach mitzutheilen, ale wir vor ber fogenannten alten Staroftei antamen. Es war ein altes, bobes, fleinernes Saus in einer ftillen, abgelegenen Strafe. Schon ehe wir bagu famen, bemertte ich, bag bie, welche vor bem Saufe vorüber gingen, icheue, verftoblene Blide auf bas grauschwarze Gebaube marfen. Eben fo that mein Rubrer. Der fagte nun fein Bort mehr, fondern geigte mit bem Ringer auf bie Sausthur, und icob fic ohne Brug und Lebemobl bavon.

Allerbings war mein Eintritt und Empfang in Brezwegmeisl nicht gar anmuthig und einladend gewesen. Die ersten Versonen, welche mich hier begrüßten, die unhösliche Dame unter dem Thor, der grobe, neuostpreußische Bostmeister und der kauderwelsche verspreußete Bolat hatten mir Lust und Liebe sowohl zu meinem neuen Ausenthaltsort, als zu meinem Justizkommissariat verbittert. Ich pries mich glücklich, endlich zu einem Menschen zu gelangen, der wenigstens mit mir schon einmal die gleiche Lust geathmet. Iwar herr Burkhardt hatte nicht des besten Auses genossen bei uns zu Lande; allein was ändert sich nicht im Menschen mit dem Wechsel ber Umstände? Ist die Gemüthsart etwas anderes, als das Merk

ber Umgebungen? Der Schwache wird in ber Angft gum Riefen: ber Feige in ber Schlachtgefahr jum Belben; Bertules unter Beibern jum Flachsspinner. Und gefest, mein Obereinnehmer hatte bieber fur feinen Ronig Alles, nur fur fich felbft feine beffern Grunbfate eingenommen gehabt: noch beffer immer ein gutmuthis ger Beder, ale bas fcminbfüchtige nafelofe Geripp mit ber Bunge; beffer ein leichtsinniger Spieler, als ein raffinirt grober Bostmeister: beffer ein tapferer Raufer und Schläger zur Gesellschaft, als ein migveranuater Bolafe. Bielmebr Burfbarbte lettgenannte Untugenb gereichte ibm in meinen Augen jum größten Berbienft; benn - unter une gefagt - mein fanfter, befcheibener, fchuchterner Charafter, ben Dama oft hochgebriefen, fonnte mir unter ben Bolen beim erften Aufftand jum fcmablichften Berberben gereichen. Es gibt Tugenben, bie an ihrem Ort gur Gunbe, und Sunden, die gur Tugend werben fonnen. Es ift nicht Alles gu allen Beiten bas Gleiche, ungegebtet es bae Gleiche geblieben.

Wie ich burch bie hohe Pforte in die sogenannte alte Starostei eintrat, gerieth ich in Berlegenheit, wo meinen alten lieben Freund Burkhardt finden? Das haus war groß. Das Kreischen ber verrosteten Thurangeln hallte im ganzen Gebäude wieder: boch nahm das Niemand für ein Zeichen, nachzusesen, wer da sei? Ich flieg die breiten Steintreppen muthig hinauf.

Weil ich links eine Stubenthur bemerkte, pochte ich fein höflich an. Kein Mensch entgegnete mit freundlichem "herein!" Ich
pochte ftarker. Alles stumm. Mein Klopsen weckte ben Wieberhall im zweiten und dritten Stock des hauses. Ich ward ungebuldig. Ich sehnte mich, endlich dem lieben Seeleufreund Burkhardt ans herz zu sinken, ihn in meine Arme zu schließen. Ich
öffnete die Stubenthur, trat hinein und sah mitten im Zimmer
einen Sarg. Der darin lag, der Tobte, konnte mir freiklich kein
freundliches herein rusen.

Ich bin von Natur gegen die Lebendigen sehr höslich; noch weit mehr gegen die Tobten. So leise, als möglich, wollte ich mich zurückziehen, als ich gleichen Augenblicks bemerkte, ber Schläfer im Sarg sei kein anderer, benn ber Obersteuereinnehmer Burkhardt, von welchem nun selbst ber Tob die leste Steuer eingeszogen. Da lag er, unbekummert um Weinglas und Karten, so ernst und feierlich, daß ich mich kaum unterstand, an seine Liebelingsfreuden zu benken. In seiner Wiene war eine Fremdheit gegen das menschliche Leben, als hatte er nie mit bemselben zu schaffen gehabt. Ich glaube wohl, wenn eine unbekannte allmächtige hand ben Schleier des Jenseits lüpft, das äußere Auge bricht und das innere hellsehend wird, da mag das irdische Leben winzig genug erscheinen, und alle Ausmerksamkeit nur dorthin streben.

Betroffen schlich ich aus ber Tobtenstube weg, in ben sinstern einsamen Hausgang. Jeht erst überstel mich das Grausen das Lebens vor den Todten, daß ich kaum begreisen konnte, woher ich Muth genommen, dem Leichnam so lange ins Antlitz zu schauen. Zu gleicher Zeit erschrak ich vor meiner eigenen Berlassenheit, in der ich nun ledte. Denn da stand ich hundert Meilen weit von meiner theuern Baterstadt, vom mutterlichen Hause, in einer Stadt, deren Ramen ich nie gehört hatte, die ich ihr Justizsommissär sein sollte, um sie zu entpolaten. Mein einziger Bekannter und erst kaum von mir adoptirter Herzensfreund hatte sich im vollen Sinne des Borts aus dem Stande gemacht, selbst aus dem Staude seiner Hule, und mich ohne Rath und Trost mir selbst überlassen. Die Frage war: wohin soll ich mein Haupt legen? wo hat mir der Todte die Wohnung bestellt?

Indem forien die roftigen Thurangel ber Sauspforte fo durchbringend, daß mir der Klang fast alle Nerven zerriß. Ein winbiger, stüchtiger Kerl in Bebientenlivree sprang die Treppe berauf, gaffte mich verwundert an und wendete mir endlich das Bort qu. Mir zitterten bie Knie. Ich ließ ben Kerl nach herzensluft reben; aber ber Schreck hatte mir die ersten Minuten zum Anteworten die Sprache genommen. Ohnehin hatte ich auch die Sprache schon vorher nicht gehabt, die dieser Bursch redete, benn es war die volnische.

Als er mich ohne Zeichen ber Erwiederung vor sich stehen sah, und sich nun ins Deutsche übersetzte, welches er so geläusig, wie ein Berliner, sprach, gewann ich Kraft, nannte meinen Namen, Stand, Beruf und alle Abenteuer seit meinem Einzug in die verzwünschte Stadt, an deren Namen ich noch immer erstickte. Plogslich ward er freundlich, zog den hut ab, und erzählte mir mit vielen Umftänden, was hiernach in löblicher Kurze folgt:

Ramlich er, ber Ergabler, beife Lebrecht; fei bes feligen Berrn Oberfteuereinnehmers Dolmetich und treuefter Diener gewefen bis gestern Rachts, ba es bem himmel gefallen, ben portrefflichen herrn Dberftenereinnehmer aus biefer Beitlichfeit in ein befferes Sein ju beforbern. Die Beforberung mare freilich gang gegen bie Reigung bes Geligen gewesen, ber lieber bei feinem Einnehmervoften geblieben mare. Allein ba er fich gestern mit einigen polnifden Ebelleuten ine Spiel eingelaffen, und beim Glafe Beine in ihm ber preußische Stolz und in ben Bolen ber farmatifche Batriotismus wach geworden, hatte es anfangs einen leb: haften Bort . bann Obrfeigenwechsel gefett, worauf einer ber Sarmaten bem feligen Berrn brei bis vier Defferfliche ins Berg gegeben, ungeachtet icon einer berfelben gum Tob binreichend ges mefen mare. Um allen Berbrieflichfeiten mit ber neuofibreufischen Juftig auszuweichen, hatten bie Sieger noch in ber gleichen Racht fich, man wiffe nicht wohin, entfernt. Der Boblselige babe noch furg vor feinem Sintritt in bie beffere Belt fur ben erwarteten Juftigtommiffar, namlich fur mich, einige Bimmer gemiethet, eingerichtet, Sauerath aller Art gefauft, fogar eine wohlerfahrene 314. Rov. IX.

beutsche Köchin gebungen, bie jeben Augenblick in Dienst eintreten könne, so baß ich wohl versorgt sei. Beiläusig bemerkte ber Erzähler Lebrecht, baß die Bolen geschworne Feinde der Preußen wären, und ich daher mich an Aleinigkeiten gewöhnen musse, wie diejenige gewesen, welche mir die stumme Berehamkeit der Dame unterm Thor ausgedrückt habe. Er erklärte zwar den Beter sur einen albernen Tropf, der mir ohne Zweisel nur den Tod des Herrn Obersteuereinnehmers habe anzeigen wollen, wosür ihm ein hinzlänglicher Borrath an Worten gefehlt. Daher möge ein beiberzseitiges Misverständnis entstanden sein. Doch wolle er, der Erzähler, mir nichtsbestoweniger gerathen haben, vorsichtig zu sein, weil die Bolen in einer wahrhaft stillen Buth wären. Er selber, der Lebrecht, sei sest entschlossen, sich sogleich nach Beerdigung seines unglücklichen Herrn aus der Stadt zu entsernen.

, Nach biefem Berichte führte er mich die breite fteinerne Treppe hinab, um mir meine neue Wohnung anzuweisen. Durch eine Reihe großer, hoher, öber Zimmer brachte er mich in einen geräumigen Saal; barin ftand ein aufgeschlagenes Bett, von gelben damastenen alten Umhängen beschattet; ein alter Tisch mit halbvergolbeten Küßen; ein halbes Dupend staubiger Sessel. Ein ungeheurer, mit golbenem Schnörkelwerf umzogener, blinder Spiegel hing an der Wand, beren gewirkte, bunte Tapeten, auf welchen die schönsten Geschichten bes alten Testaments prangten, halbvermodert, an manchen Stellen nur noch sepenweise daschwebten. König Salozmon auf dem Thron, um zu richten, hatte den Kovf verleren, und dem lüsternen Greise in Susannens Bade waren die verbrecherisschen Sände abgefault.

Es schien mir burchaus in biefer Einobe nicht heimisch. 3ch hatte lieber ein Wirthshaus zum Aufenthalt gewählt, und — hatte ich's nur gethan! Aber theils aus Schuchternheit, theils um zu zeigen, bag ich mich vor ber Nahe bes Tobten nicht fürchtete,

schwieg ich. Denn ich zweiselte nicht baran, bag Lebrecht und mahrsicheinlich auch bie wohlersahrne Röchin mir die Nacht Gesellschaft leisten würden. Lebrecht zündete behend zwei Kerzen an, die auf dem goldsüßigen Tisch bereit flanden; schon fing es an zu dunkeln. Dann empfahl er sich, um mir kalte Rüche zum Nachtessen, Wein und andere Bedürsnisse herbeizuschaffen, meinen Koffer vom Bostshause holen zu lassen und der wohlersahrnen Köchin von meiner Ankunst und ihren Psichten Anzeige zu geben. Der Koffer sam, das Nachtessen besgleichen. Lebrecht aber, sobald er sein ausges legtes Geld von mir empfangen, wünschte mir gute Nacht und ging.

Ich verstand ihn erft, als er verschwunden war, so schnell machte sich ber Kerl, nach eingestrichener Zahlung, bavon. 3ch sprang ersschrocken auf, ihm nachzugehen, ihn zu bitten, mich nie zu verslassen. Aber Scham hielt mich wieder zuruck. Sollte ich den elenden Menschen zum Zeugen meiner Furchtsamkeit machen? 3ch zweiselte nicht, er werde droben in irgend einem Zimmer seines ermordeten Herrn übernachten. Aber da hörte ich die Angeln der Hauspforte freischen. Es drang mir durch Marf und Bein. 3ch eilte ans Fenster, und sah den Burschen über die Gasse sliegen, als versfolgte ihn der Tod. Balb war er im Finstern verschwunden; ich mit dem Leichnam in der alten Starostei allein.

#### Die Schilbmacht.

3ch glaube an feine Gespenster; bes Nachts aber fürchte ich fie. Sehr natürlich. Wer wollte auch alles Mogliche glauben? Aber man hofft und fürchtet leicht alles Mogliche.

Die Tobtenftille, bie alten gerlumpten Tapeten in bem großen Saal, bas Unheimliche und Frembe, ber Tobte über meinem Saupte — ber Nationalhaß ber Bolafen — alles trug bazu bei, mich zu verstimmen. 3ch mochte nicht effen, ungeachtet mich hun-

gerte; ich mochte nicht fchlafen, fo ermubet ich auch war. 3ch ging ans Fenster, um zu verfuchen, ob ich im Nothfall auf biesem Bege bie Straße gewinnen könne; benn ich fürchtete, mich in bem gewaltigen hause und in bem Labprinth von Gangen und 3immern zu verlieren, ehe ich die hausstur erreichte. Allein ftarke Eisenstäbe verrammelten ben Ausweg.

In bem Augenblide marb Alles in ber Staroftei lebenbig : ich borte Thuren auf : und jugeben, Tritte nabe und ferne schallen, Stimmen bumpf ertonen. 3ch begriff nicht, woher ploblich bies rege Beben und Leben? Aber eben bas Unbegreifliche verftebt man immer am iconellften. Gine innere Stimme warnte mich und iprad: "Es ailt bir! Der bumme Beter hatte bie Morbanfcblage ber Bolaten verrathen - rette bich!" Gin falter Fieberichauer ergoß fich burch meine Rerven. 3ch fab bie Blutburftigen, wie fie unter einander bie Art meines Tobes verabrebeten. 3ch borte fie naher und naher fommen. 3ch horte fie icon in ben Borgims mern, bie zu meinem Saale führten. Ihre Stimmen flufterten leifer. 3ch fprang auf, verriegelte bie Thur, und in bemfelben Augenblide verfuchte man bie Thur von außen zu öffnen. 3ch maate faum zu athmen, um mich nicht burch bas Gerausch meines Athems juge ju verrathen. Un ber Sprache ber Flufternben vernahm ich. baß es Bolen maren. Bum Unglud hatte ich gleich nach Empfang meines Berufe zum Juftigfommiffariat fo viel volnische Worte gelernt, bag ich ungefähr auch verftand, man fpreche von Blut, Tob und Breugen. Reine Rniee bebten; falter Schweiß rann mir von ber Stirn. Roch einmal warb von außen ber Berfuch gemacht. bie Thur meines Saals ju öffnen, aber es ichien, ale fürchte man Beraufch ju machen. '3d borte bie Menfchen fich wieber entfernen, ober vielmehr baron ichleichen.

Sei es, baf bie Polaten es auf mein Leben, ober nur auf mein Belb abgefehen hatten; fei es, baf fie ihre Anschläge ohne Larmen ausführen, ober ben Berfuch auf anbere Beife erneuern wollten: ich beschloß fogleich mein Licht zu löschen, bamit fie es nicht von ber Straße erbliden und mich baran erfennen möchten. Ber ftaub mir gut bafür, daß nicht einer ber Kerls, wenn er mich wahrs nahm, burche Fenfter schoß?

Die Racht ift feines Menschen Freundin; barum ift ber Mensch ein eingeborner Feind ber Finfterniß, und felbft Rinber, bie noch nie von Geiftererscheinungen und Gefvenftern gehört haben, ichenen fich im Dunfeln vor etwas, bas fie nicht tennen. Raum faß ich im Kinftern ba, die fernern Schicffale biefer Racht einfam er: wartenb, fo fliegen vor meiner erichrochenen Einbilbung bie abicheulichften Moglichfeiten auf. Gin Reind ober ein Unglud, bas man feben fann. And nicht balb fo entfetlich, ale folde, beneu , man fich blindlings binliefern muß, ohne fie zu fennen. Umfonft fuchte ich mich zu gerftreuen; umfonft befchloß ich. mich auf bas Bett ju werfen und ben Schlaf ju fuchen. 3ch fonnte nirgenbe Dauern. Das Bett hatte ben wiberlichen Geruch von Leichenmober; und fag ich im Bimmer, erschreckte mich von Beit zu Beit ein Rniftern, wie von einem lebendigen Wefen in meiner Rabe. Um meiften fvielte vor mir bie Bestalt bes ermorbeten Dbereinnehmers. Seine falten, fteifen Gefichteguge murben mir fo graufenhaft berebt. baß ich endlich alle meine fahrende Sabe barum gegeben hatte, mare ich nur im Freien gewefen, ober bei guten, freundlichen Leuten.

Die Geiterftunde ichling. Jeber Schlag ber Thurmuhr erschützterte mich burch bas Innerfte. Zwar ichalt ich mich felbst einen abergläubigen Narren, einen furchtsamen hasen, aber mein Schelten befferte mich nicht. Endlich, sei es aus Berzweiflung oder heroismus, benn biefen qualvollen Justand konnte ich nicht langer erstragen, sprang ich auf, tappte burch die Finsternis ben Saal entslang zur Thur, riegelte sie auf, und war entschlossen, sollte es auch mein Leben foften, ins Freie zu gelangen.

Wie bie Thur aber aufging — himmel, welch ein Anblid! 3ch taumelte erschroden gurud, benn folche Schilbmacht hatte ich ba nicht erwartet.

# Die Tobesanaft.

Beim bunkeln Schein einer alten Lampe, bie seitwarts auf einem Tischlein ftanb, sah ich mitten im Borzimmer ben ermorbeten Obersteuereinnehmer im Sarge, wie ich ihn ben Abend vorher oben gesehen hatte; und biesmal noch dazu beutlich mit den schwarzen Blutsteden bes Hemdes, die das erste Mal von einem Bahrtuche verbedt gewesen waren. Ich suchte mich zu saffen; mir einzureden, diese Erscheinung sei Gautelei meiner Fantasie; ich trat näher. Aber wie mein Fuß an den Sarg am Boden sließ, daß es dumpf tönte, und es schien, als rege sich die Leiche, als versuche sie die Augen auszuschlagen, da verschwand mir sast alles Bewußtsein. Ich sich mit Entsehen in meinen Saal zurück, und fürzte rücklings auf das Bett nieder.

Indem entstand am Sarge ein lautes Gevolter. Ich mußte beinahe glanben, der Obereinnehmer sei vom Tode erwacht; benn es war ein Geräusch eines sich muhfam Erhebenden. Ich vernahm ein dumpfes Stöhnen. Ich sah balb darauf im Dunkeln die Gestalt des Ermordeten unter der Thur meines Saales stehen, sich an den Psosten haltend, langsam in den Saal hineinschwanken oder taumeln, und im Dunkeln verschwinden. Während mein Unglaube noch einmal versuchte, alles zu läugnen, was ich gehört und gessehen hatte, widerlegte ihn das Gespenst, oder der Todte, oder Lebendiggewordene schauberhaft genug. Denn dieser, so lang und bleiernschwer er war, lagerte sich auf mein Bett, und zwar über meinen Leib, mit seinem kalten Rucken über mein Gesicht, so daß mit kaum Lust genug zum Athmen blieb.

3ch begreife noch zur Stunde nicht, wie ich mit bem Leben bas von tam. Denn mein Schreden war wohl ein tödliches zu nennen. Auch muß ich in einer langen Ohnmacht gelegen haben. Denn als ich unter meiner fürchterlichen Laft wieder die Glode schlagen hörte, und meinte, es werde ein Uhr fein, bas erwunschte Ende ber Geisterstunde, der Augenblick meiner Erlöfung, war es zwei Uhr.

Jeber benke fich meine gräßliche Lage. Rings um mich Mobers bust, und ber Leichnam auf mir athmend, erwärmt, röchelnd, wie zu einem zweiten Sterben; — ich selbst halb erstarrt theils vor Schrecken und Entkrästung, theils unter ber zentnerschweren Last. Alles Clend in Dante's Holle ift Kleinigkeit gegen einen Zustand, wie dieser. Ich hatte nicht die Krast, mich unter dem Kadaver hervorzuarbeiten, der zum andern Mal auf mir sterben wollte; und hätte ich die Krast gesabt, vielleicht hätte mir der Muth gesehlt, es zu thun, benn ich spürte deutlich, der Unglückselige, welcher nach erster Berblutung seiner Bunden vermuthlich nur in eine schwere Ohnmacht gefallen, dann für todt gehalten und auf gut polnisch in einen Sarg geworsen war, rang erst jest mit dem wahren Tode. Er schlen sich nicht ermannen, nicht leben, nicht sterben zu können. Und das mußte ich auf mir selbst geschehen lassen; ich mußte das Sterbekissen des Steuereinnehmers sein!

Manchmal hatte ich gute Luft, alles feit meiner Anfunft in Brezwegmeist Borgefallene für einen Teufelstraum zu halten, wenn ich mir meiner Noth in ihrer großen Mannigfaltigfeit nicht allzubeutlich bewußt gewesen ware. Und boch wurde ich mich zuletzt überrebet haben, die ganze Schredensnacht mit ihren Erscheinungen sei Traum und nichts als Traum, wenn nicht ein neues Ereignis, ein empfindlicheres, als jedes ber vorhergehenden, mich von der Bahrheit meines vollen Wachens überzeugt hatte.

## Zageslicht.

Es war nämlich schon Tag — ich konnte es zwar nicht sehen, benn ber sterbende Freund verbeckte mir mit seinen Schulterblättern sest die Augen — aber ich konnte es am Geräusche der Gesenden und Fahrenden auf der Straße errathen — da hörte ich Menschenstritte und Menschenstitte und hen Simmer. Ich verstand nicht, was man redete; denn es war polnisch. Aber ich bemerkte wohl, daß man sich mit dem Sarge beschäftigte. "Ohne Iweisel," bachte ich, "werden sie den Todten suchen und mich erlösen." — So gesschaft es auch, aber auf eine Weise, die ich nicht vermuthen konnte.

Einer ber Suchenben schlug mit einem schwankenben spanischen Rohr so unbarmherzig auf ben Berflorbenen ober Sterbenben, daß berselbe ploglich aufsprang, und auf geraden Beinen vor dem Bette stand. Auch auf meine Benigkeit waren vom Uebermaß des spanisschen Rohrs so viel hiebe abgefallen, daß ich mich nicht enthalten konnte, laut aufzuschreien und schnurgerade hinter dem Todten zu stehen. Diese altpolnische und neuostpreußische Methode, Leute vom Tode zu retten, war zwar probat — dagegen ließ sich nichts einzwenden, benn die Erfahrung sprach laut dafür; allein auch so derb, daß man fast das Sterben dem Leben vorgezogen hätte.

Bie ich mich aber beim Tageslicht recht umfah, bemerkte ich, baß bas 3immer voller Menschen war, meistens Bolen. Die hiebe hatte ein Bolizelsommistar ausgetheilt, ber beauftragt war, bie Leiche bes Fremblings beerbigen zu lassen. Der Steuereinnehmer lag noch immer tobt im Sarge, und zwar im Borzimmer, wohln ihn die besoffenen Polaten gestellt hatten, weil es ihnen besohlen war, ben Sarg herabzutragen in das ehemalige Pförtnerstübchen. Sie hatten aber mein Borzimmer statt bes Pförtnerstübchens gewählt, und einen ihrer bezechten Kameraden, als Bacht, beim Leichnam gelassen, der vermuthlich eingeschlasen, von meinem Ge-

raufch in ber Nacht erwedt, inftinftmäßig zu meinem Bett gefommen war und ba feinen Brannteweinraufch verschlafen hatte.

Mich hatte bie gottlose Geschichte so arg mitgenommen, daß ich in ein hisiges Fieber versiel, in welchem ich die Geschichte der einzigen schrecklichen Nacht steben Wochen lang träumte. Nach jett — Dank sei der volnischen Insurrektion! ich bin nicht mehr Juflizsommissär von Brezwezmeist — darf ich an das neuostpreußische Abenteuer kaum ohne Schaudern benken. Doch erzähle ich's gern; theils mag es manchen vergnügen, theils manchen belehren. Es ift nicht gut, daß man das fürchtet, was man doch nicht glaubt.

# Das Bein.

Im Herbst 1782 erhielt der Mundarzt Louis Thevenet zu Calais die schriftliche, doch ohne Namensunterschrift gelassene Einladung, sich folgendes Tages auf ein nahe an der Straße von Paris gelegenes Landhaus zu begeben, und alles zu einer Amputation nöthige Geräth mitzubringen. Thevenet war damals weit und breit als der geschickteste Mann in seiner Kunst bekannt; es war sogar nichts Ungewöhnliches, daß man ihn über den Kanal nach England holen ließ, um von seinen Einsichten Gebrauch zu machen. Er hatte lange bei der Armee gedient; etwas Barsches in seinem Wesen, und doch nußte man ihn wegen seiner natürzlichen Gutmuthigkeit lieben.

Thevenet wunberte fich über bas anonyme Billet. Beit und Stunde und Ort waren mit ber größten Genauigkeit angegeben, wann und wo man ihn erwarte, aber, wie gefagt, bie Unterschrift fehlte. — "Bill mich vermuthlich einer unferer Geden in bie blaue Luft hinausschicken!" bachte er und ging nicht.

Drei Tage nachher empfing er bie gleiche Einladung, aber noch bringenber, mit ber Anzeige, es werbe Morgens um neun Uhr ein Bagen vor feinem Saufe halten, um ihn abzuholen.

In ber That, mit bem Glodenschlage neun Uhr bes folgenben Morgens erscheint ein zierlicher offener Bagen. Thevenet machte feine Umftanbe weiter und feste fich ein.

Bor bem Thor fragte er ben Ruischer: " Bu wem führt 3hr mich?"

Dieser antwortete: "things unknown to me I am not concerned;" was ungefähr so viel heißen soll, als: was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.

Alfo ein Englander. — "Ihr feib ein Flegel!" erwieberte Thevenet.

Der Wagen hielt endlich vor bem bezeichneten Landhause still. "Ju wem soll ich? wer wohnt hier? wer ist hier trant?" fragte Thevenet ben Rutscher, ehe er ausstieg. Dieser gab die vorige Antwort, und ber Arzt bankte auf die vorige Art.

An ber hausthur empfing ihn ein fconer, junger Mann, von ungefahr achtundzwanzig Jahren, ber ihn eine Treppe hinauf in ein großes Zimmer führte. Die Sprache verrieth's, ber junge Mann war ein Brite. Thevenet rebete ihn also englisch an, und befam freundliche Antwort.

"Sie haben mich rufen laffen?" fragte ber Bunbargt.

— 3ch bin Ihnen fehr bantbar fur Ihre Muhe mich zu befuchen, antwortete ber Brite, wollen Sie fich nieberlaffen? hier fieben Chofolabe, Kaffee, Wein, falls Sie noch vor ber Operation etwas genießen wollen.

"Zeigen Sie mir erft ben Kranten, Sir. 3ch muß ben Schaben untersuchen, ob Ampution nothwendig fei."

— Sie ist nothig, herr Thevenet. Seten Sie sich nur. Ich habe alles Bertrauen zu Ihnen. hören Sie mich an. hier ist eine Borse mit hundert Guineen, ich bestimme Sie Ihnen, als Zahlung für die Operation, die Sie vornehmen sollen. Es bleibt nicht babei, wenn Sie sie glücklich beendigen. — Widrigenfalls, oder wenn Sie sich weigern, meine Bunsche zu erfüllen, sehen Sie hier das scharf geladene Pistol — Sie sind in meiner Gewalt — ich schieße Sie, Gott verdamme mich, nieder.

- "Sir, vor Ihrem Biftol fürchte ich mich nicht. Aber was verlangen Sie? Nur heraus mit ber Sprache, ohne Borreben! was foll ich hier?"
  - Sie muffen mir bas rechte Bein abichneiben.

"Bon herzen gern, Sir, und wenn Sie wollen, ben Ropf bagu. Allein, wenn mir recht ift, bas Bein scheint febr gefund zu fein. Sie fprangen bie Treppe vor mir hinauf, wie ein Seilstänzer. Bas fehlt bem Bein?"

- Nichts. 3ch wunfche, baf es mir fehle.
- "Sir, Sie finb ein Rarr."
- Das befummert Sie nicht , herr Thevenet.
- "Bas hat bas fcone Bein gefündigt?"
- Richts! Aber find Sie entschloffen, mir es wegzunehmen? "Sir, ich fenne Sie nicht. Bringen Sie mir Zeugen Ihres fonft heilen und gefunden Berftandes."
  - Bollen Sie meine Bitte erfullen, Berr Thevenet?
- "Sir, fobald Sie mir einen haltbaren Grund fur Ihre Bersftummelung angeben."
- Ich fann Ihnen die Wahrheit jest nicht fagen vielleicht nach einem Jahr. Aber, ich wette, herr, ich wette, Sie selbft follen nach Jahredfrist gestehen, daß meine Grunde die ebelften waren, von biefem Bein befreit zu fein.
- "Ich wette nicht, wenn Gie mir nicht Ihren Ramen nennen, Ihren Wohnort, Ihre Famille, Ihre Beschäftigungeart."
- Das Alles erfahren Sie funftig. Jest nicht. Ich bitte, balten Sie mich fur einen Ehrenmann.
- "Ein Chrenmann broht feinem Arzte nicht mit Biftolen. 3ch habe Bflichten, felbst gegen Sie, als Unbekannten. 3ch verstummle Sie nicht ohne Noth. haben Sie Luft, Meuchelmörber eines schubllosen hausvaters zu werben: fo schießen Sie."
  - But, herr Thevenet, fagte ber Brite, und nahm bas Biftol,

to fchiefe Sie nicht, aber zwingen will ich Sie bennoch, mir bas Bein abzunehmen. Bas Sie nicht aus Gefälligfeit für mich, nicht aus Liebe zur Belohnung ober aus Furcht vor ber Rugel thun, muffen Sie mir aus Erbarmen gewähren.

"Und wie bas, Sir?"

- 3ch gerichmettere mir felbft mit einem Schuf bas Bein, und gwar auf ber Stelle hier vor Ihren Augen.

Der Brite feste fich, nahm bas Piftol und hielt bie Munbung hart über bas Rnie. Gerr Thevenet wollte zuspringen, um es abzuwehren. "Ruhren Sie fich nicht," fagte ber Brite, ober ich brude ab. — Aur Antwort auf eine einzige Frage: wollen Sie meine Schmerzen unnüherweise vergrößern und verlängern?"

"Sir, Sie find ein Rarr. Ihr Wille geschehe. Ich nehme Ihnen bas verbammte Bein ab."

Alles ward zur Operation in Ordnung gebracht. Sobald ber Schnitt beginnen follte, zundete ber Englander feine Tabafspfeife an., und schwor, fie folle ibm nicht ausgeben. Er hielt Wort. Das Bein lag tobt am Boben. Der Brite rauchte fort.

herr Thevenet verrichtete fein Geschäft als Meister. Der Rrante ward burch seine Runft wieder in ziemlich furzer Frift gesheilt. Er belohnte feinen Arzt, ben er mit jedem Tage höher schätzte; bantte mit Freudenthranen für ben Berluft seines Beins, und fegelte nach England gurud mit bem bolgernen Stelzfuß.

Ungefahr achtzehn Wochen nach ber Abreise beffelben erhielt Meifter Thevenet einen Brief aus England, ungefahr folgenben Inhalts:

"Sie erhalten beigeschloffen, ale Beweis meiner innigften Ertenntlichfeit, eine Anweisung von zweihundert und funfzig Guineen auf herrn Panchaub, Banquier in Paris. Sie haben mich zum Bludlichften aller Sterblichen auf Erben gemacht, indem Sie mich eines Gliebes beraubten, welches bas hinderniß meiner irbifchen Gludfeligfeit war.

"Braver Mann! Mögen Sie jest bie Ursache meiner narrischen Lanne, wie Sie es nannten, erfahren. Sie behaupteten bamals, es fonne keinen vernünftigen Grund zu einer Selbstverftummelung, wie die meinige, geben. Ich schlug Ihnen eine Wette vor. Sie haben wohl baran gethan, sie nicht anzunehmen.

"Nach meinerzweiten heimfunft aus Offinden lernte ich Emilie harlen fennen, das vollkommenste Beib. Ich betete sie an. Ihr Bermögen, ihre Familienverbindungen leuchteten meinen Berwandsten ein; mir nur ihre Schönheit, ihr himmlisches Gemuth. Ich mischte mich in die Schaar ihrer Bewunderer. Ach, bester Thesvenet, und ich ward glücklich genug, um der Unglücklichste meiner Nebenbuhler zu werden; sie liebte mich, vor allen Männern mich; — versiehlte es nicht, und — versieß mich eben beswegen. Umfonst dat ich um ihre hand — umfonst baten ihre Aeltern, ihre Freunsbinnen alle für mich. Sie blieb unbeweglich.

"Lange konnte ich die Ursache ihrer Abneigung gegen eine Versmählung mit mir, ben sie, wie sie selbst gestand, bis zur Schwärsmerei liebte, nicht ergrunden. Eine ihrer Schwestern verrieth mir endlich das Geheimnis. Mis harlen war ein Wunder von Schönheit, hatte aber den Natursehler — einbeinig zu sein, und surchtete sich eben dieser Unvollkommenheit willen, meine Gemahlin zu werden. Sie zitterte, ich wurde sie einst deswegen gering achten.

"Sogleich war mein Entschluß gefaßt. Ich wollte ihr gleich werben. Dant Ihnen, befter Thevenet, und ich warb es!

"Ich fam mit bem taufchenben holzfuß nach London gurud. Mein Erftes war, Diß harlen aufzusuchen. Man hatte ausgesfprengt, und ich felbst hatte es voraus nach England gefchrieben, ich habe burch einen Sturz vom Pferbe bas Bein gebrochen; es sei mir abgenommen worden. Ich ward allgemein bedauert. Emilie siel in Ohnmacht, als sie mich das erste Mal sah. Sie war lange untröstlich; aber sie ward nun meine Gemahlin. Erst den Tag nach der Hochzeit vertraute ich ihr das Geheimnis, welches Opfer ich meinen Bunschen um ihren Besitz gebracht habe. Sie liebte mich nur um so zärtlicher. D braver Thevenet, hätte ich nochzehn Beine zu verlieren, ich würde sie, ohne eine Miene zu verziehen, für Emilien dahin geben.

"So lange ich lebe, bin ich Ihnen bantbar. Rommen Sie nach Lonbon; besuchen Sie uns; lernen Sie meine herrliche Gattin tenenen, und bann sagen Sie noch einmal: "ich fei ein Rarr!"

Charles Temple."

Herr Thevenet theilte die Anefbote und ben Brief feinen Freunben mit, und lachte jedesmal aus vollem Halfe, so oft er sie ergablte. "Und er bleibt boch ein Narr!" rief er.

Folgenbes war feine Antwort:

"Sir, ich banke Ihnen fur Ihr koftbares Geschenk. So muß ich es wohl nennen, weil ich's nicht mehr Bezahlung meiner geringen Muhe heißen kann.

"Ich muniche Ihnen Glud zur Bermählung mit ber liebenes würdigften Britin. Es ift wahr, ein Bein ift viel für ein icones, tugenbhaftes und zärtliches Beib, boch nicht zuviel, wenn man am Enbe nicht beim Taufch betrogen wirb. Abam mußte ben Befitseiner Gemahlin mit einer Rippe im Leibe bezahlen, auch anbern Mannern fostete wohl ihre Schone eine Rippe, anbern sogar ben Kopf.

"Bei bem Allem erlauben Sie mir, gang bescheiben bei meiner alten Meinung gu bleiben. Freilich, für ben Augenblid haben Sie Becht. Sie wohnen jest im Parabiese bes Chefruhlings. Aber auch ich habe Rocht, nur mit bem Unterschiebe, bag mein Recht

fehr langfam reif wirb, wie jede Bahrheit, bie man fich lange weigert anzunehmen.

"Sir, geben Sie Acht! ich fürchte, nach zwei Jahren bereuen Sie, daß Sie sich das Bein über dem Anie abnehmen ließen. Sie werten sinden, es hatte wohl unter dem Anie sein können. Rach brei Jahren werden Sie überzeugt sein, es ware mit dem Berlust bes Fußes genug gewesen. Rach vier Jahren werden Sie behaupten, schon die Ausopferung der großen Zehe, und nach fünf Jahren, die Amputation der kleinen Zehe sei zu viel. Nach sechs Jahren werden Sie mir eingestehen, es ware am Beschneiben der Nägel genug gewesen.

"Alles das fage ich unbeschabet der Berdienste Ihrer reizenden Gemahlin. Damen können Schönheiten und Tugenden unveränderster bewahren, als die Männer ihre Urtheile. In meiner Jugend hätte ich alle Tage für die Geliebts das Leben, in meinem Leben aber kein Bein hingegeben; jenes würde mich nie, dies zeitsleben gereut haben. Denn hätte ich's gethan, ich wurde noch heute sagen: Thevenet, du warst ein Narr! Bomit ich die Ehre habe zu sein, Sir, Ihr gehorsamster Diener.

B. Thevenet."

Im Jahr 1793, mahrend ber revolutionaren Schredenszeit, flüchtete herr Thevenet, ben ein jungerer Bundarzt in Berbacht ber Aristofratie gebracht hatte, nach London, um fein Leben vor bem Meffer ber Alles gleich machenden Guillotine zu retten.

Aus Langerweile, ober um Befanntichaften anzuspinnen, fragte er Sir Charles Temple nach.

Man wies ihm beffen Palaft. Er ließ fich melben, und warb angenommen. In einem Lehnseffel, beim ichaumenben Porter, am Ramin, umringt von zwanzig Zeitungen, faß ein bider herr; er kannte kaum aufteben, so schwerfällig war er.

- "Ei, willfommen, herr Thevenet!" rief ber bide herr, ber wirklich fein Anderer, als Sir Temple war: "Rehmen Sie es nicht übel, daß ich figen bleibe, aber der vermaledeite Stelzsuß hindert mich an Allem. Freund, Sie kommen vermuthlich, um nachzusehen, ob Ihr Recht reif geworden sei?"
  - "3ch fomme als Flüchtling, und fuche Schut bei Ihnen."
- "Sie muffen bei mir wohnen; benn wahrhaftig, Sie find ein weiser Mann. Sie muffen mich tröften. Bahrhaftig, Thevenet, heute ware ich vielleicht Abmiral der blauen Flagge, hatte mich nicht das gottlose Stelzbein für den Dienst meines Baterlandes untauglich gemacht. Da lese ich nun Zeitungen, und fluche mich braun und blau, daß ich nirgends babei sein kann. Kommen Sie, tröften Sie mich!"
- "Ihre Frau Gemahlin wird Sie beffer zu troften wiffen, als ich." "Nichts davon. Ihr Stelzfuß hindert fie am Tanzen, darum ergab fie fich den Karten und der Medifance. Es ift kein Ausskommen mit ihr. Uebrigens ein braves Welb."
  - "Wie, fo hatte ich boch bamale Recht gehabt?"
- "D vollfommen, lieber Thevenet! aber fcweigen wir bavon! 3ch habe einen bummen Streich gemacht. Satte ich mein Bein wieber, ich gabe jest nicht ben Abfchnisel eines Nagels bavon! Unter uns gesagt, ich war ein Rarr! aber behalten Sie biese Bahrheit für sich."

# Es ift fehr möglich!

Der kürzlich verstorbene Staatsrath Stryk führte fast bei jeber Gelegenheit bie ihm zur Gewohnheit gewordene Redensart im Munde: Es ist sehr möglich. Nicht selten lief sie sogar in seine amtlichen Borträge mit unter, die er über Berwaltungszgegenkande des Landesherrn schriftlich, oder im Kreise der übrigen Amtögenossen und der Minister machte. Dann gab es, auch bei den allerernsthaftesten Anlässen, ein stilles Lächeln, wie ein Lächeln bei des Nachbars Schwächen zu sein pflegt. Das konnte nicht sehlen. Gewisse Leute sehen des Nachbars Schwächen mit stets verjüngtem Bergnügen.

Inzwischen war und blieb ber Staatsrath Strpf ein angesehener, hochachtbarer Mann. Die nach einander folgenden Landes: fürsten schätzten ihn, und zogen ihn immer wieder hervor, weil er mit seinen Kenntnissen, mit seiner Gewandtheit in Geschäften wesentliche Dienste leisten konnte. Jedermann gab zu, er sei ein gelehrter Mann, ein Mann von Takt, wie man ihn wegen der ihm eigenen Menschenkenntniß nannte, die er so richtig anzuwenden wußte. Ja, man hielt ihn für gelehrter, als er war, suktluger, als er war; selbst gute Köpfe hatten nicht nur Chrsucht und Uchtung für ihn, sondern sogar eine gewisse Scheu, weil sie denen nicht recht trauen, die klüger sind, als sie. Und doch war der Staatsrath Strpf ein grundehrlicher, offener, gewissenhafter

Mann, bem man nichts Bofes nachfagen konnte. Aber eben baß man bas nicht konnte, galt wieder als Beweis seiner Erzseinheit, und als triftiger Grund, sich vor dem Manne in Acht zu nehmen. Der Glaube an feine Klugheit ging so weit, daß man ihn alls gemein für den weitsehendsten Politiker, für einen wahren Prophesten hielt. Und an dem Allen war seine sprüchwörtliche Redensart schuld: Es ist fehr möglich!

Es wird unfern Lefern nicht unangenehm fein, folgende Beisträge zur Charafteriftif biefes in der Geschichte feines Baterlandes merkwürdigen Mannes zu erhalten. Wir verdauken fie feinen nacheften Berwandten. Jum Theil gab er fie felber in einer Art Tagebuch, das er in frühern Jahren fleißig unterhielt. Das Wichtigste bleibt immer sein Sprüchwort, das er überall anbrachte: Es ift fehr möglich!

Denn wenn es ihm zuweilen, ihm felbst unerwartet, entsuhr, sprach er boch nie gebankenlos. Oft veranlaßte es ihn, wenn es ihm einmal entschlüpft war, ben Folgen bavon weiter nachzusorschen, und es berichtigte ober bestimmte bann seine Ansichten ber Dinge und leitete bem zusolge seine Handlungsweise. Das Sprüchwort übte also über seine Denkart, über sein Thun und Lassen und über ben Gang seiner Schickslale einen großen, entschenden Einssus. Wer sollte dies glauben? Gerabe von einem Manne von Berstand und Einsicht glauben? Und boch "war es sehr möglich."

Er felbst wußte bies von fich wohl. Dennoch blieb er nicht nur seinen vier Wörtern getreu, sonbern wollte sogar in vollem Ernst, daß sich sein einziger Sohn dieselben angewöhnen sollte. Der junge Mann, ber, wie es junge Leute zu haben pflegen, sich einbilbete, in mancherlei Dingen besser zu seben, als ber alte herr, fand folche Jumuthung eiwas sonberbar.

<sup>&</sup>quot;Ihnen verzeiht man bie fleine Gigenheit gern, lieber Bater,"

sagte er, "aber an mir wurde man fie lächerlich finden, weil fie offenbare Nachässung und eine recht absichtlich und freiwillig angenommene Redensart ware."

"Das ist fehr möglich, lieber Frit!" versette ber Staatsrath: "Aber was ist baran gelegen, wenn solch ein paar Wörter bir Ruhe, Gleichmuth, Besonnenheit und Lebensgluck geben? Der Gewinn ist zu groß. Und willst bu bas Wort nicht laut sagen, aus Furcht vor Spottern, so beschwör' ich bich, benke es wenigstens bei jeber Gelegenheit für bich im Stillen."

"Aber, Baterchen, wozu bas? Ihre Borliebe zu biefer Rebensart geht boch beinage zu weit, wie es mir vorfommt."

"Rind, ich habe für die Rebensart nicht fo viel Borliebe, als für dich; darum wünsche ich sie und mit ihr meine Seelenruhe, mein inneres Glück, auf dich zu vererben. Glaube doch nicht, daß mein Sprüchwort mir ganz zufällig zur Gewohnheit gewordenfei. Nein, es war ursprünglich eine recht absichtliche und freiwillig angenommene Rebensart. Ich verdanke ihr aber Alles, was ich bin und habe."

"Was bewog Sie benn, biefe Eigenheit anzunehmen?"

"Das Unglud meiner Jugend und die Berzweiflung. Rur durch biese elenden Borter richtete ich mich wieder empor und ward meiner selbst Meister. Deine Großaltern waren herrliche, gottessuchtige Bersonen; großes Bermögen aber besaßen sie nicht. Bas ich von ihnen erbte, reichte zur Noth hin, daß ich meine Lehrzeit auf der hohen Schule anständig zubringen konnte, und noch einige Jahre darüber hinaus zu leben hatte. Ich war ein junger, unverdorbener Mensch, hatte brav gelernt, und war beisnahe zu ebelsinnig, weil ich nur unter den Urbildern des Höchsen und Ebelsten lebte. Das brachte mir viel Unheil; denn ich verkannte die Welt, und glaubte sie, je nach Umständen, balb von lauter Engeln, balb von lauter Teufeln bevölkert."

"Das begegnet mir wohl, wiber Billen, auch jest noch!" fagte Fris.

"Das ift fehr möglich," antwortete ber Staaterath, \_ benn ein innaer Menfc, ber nicht in biefen Grethum verfallt, bat entweber nie ein gang reines ober fein warmes Berg gehabt. Dan muß einmal ba binburch. - Run weiter. 3ch mußte lange unentgelblich in ben Difafterien arbeiten . che ich einen Titel und endlich ein Memilein mit magerm Gehalt empfing. Das ift fo ber Lauf ber Dinge. 3ch wußte es voraus. Man burfte nicht wiffen, baf ich arm fei, fonft hatte ich bei Soben und Riebern weit meniger Achtung genoffen, ale ich verbiente. 3ch war alfo beständig außerft fauber gefleibet, was man bamale galant hieß, jest elegant. 36 wohnte in iconen Bimmern; ich erschien in ben vornehmften Befellschaften. 3ch scheute mich fogar nicht, von Beit zu Beit fleine Luftparthien mitzumachen, bie etwas Belb fofteten. Dabei mar ich ohne Schulben, und bas wollte von jungen herren meines Alters und Standes viel fagen. 3ch ftellte mich überall wohlhabenber. als ich war. Und bas Alles bewirfte ich mit wenigem Gelbe. Diemanb wußte, bag ich bas gange Jahr hindurch magerer lebte, als ein Baugefangener. Sals und Brob und Baffer nebft Milch mar meine beständige Roft. Bei allem bem war ich febr gludlich, weil mein Berg vollen Genug hatte, nicht nur im Bewußtfein erfüllter Bflichten, ober in jugenblichen Soffnungen von einer golbenen Bufunft, sondern auch sonst noch. 3ch war überall willkommen und geliebt. Die Beiber hatten mich gern. Unter ben Mannern war ich wohl gelitten. Allein von allen Mannern hatte ich nur einen einzigen ausermählten, geprüften Freund, einen Abvofaten Schnee: müller. Wir waren beibe ein Herz und eine Seele. Schon auf der hochschule hatte er fich in einem Duell für mich beinabe aufs geopfert. Er bewies fich in Roth und Weh bewährt. - Bon allen Frauenzimmern galt mir nur eine über alle. Es war bie

Tochter bes Generals van Tyten. Sie hieß Bhilippine. Ichte fie Jahre lang schweigenb; liebte, ohne zu wiffen, wie ich liebte. Es war beinahe nur ftumme Abgötterei; aber mein ganzes Leben warb burch biese Liebe geheiligt. Riemanb ersuhr ben Jufanb meines Innern: ich wagte Keinem bavon zu sprechen. Denn was bem Gemuth bas Allerheiligste ift, wird durch ben Laut bes Wortes, auch bes reinsten, gleichsam entweiht. Daher spricht Riemand gern einem Andern von seiner Liebe, und Riemand gern im gesellschaftlichen Leben von seiner Liebe, Meligion."

"Auch Ihrem Freunde vertrauten Sie fich nicht?"

"Nein, auch ihm nicht; icon beswegen nicht, weil ich in meiner Durftigfeit, in meiner Amtelofigfeit, in meiner Burgerlichfeit gar nicht an bie reiche, hochgeborne Generalstochter ernftlich benten burfte. Singegen erfuhr ich von Schneemullern zuerft, mas ich nie geglaubt batte, bag man allgemein fage, ich fei Bhilippinens Gunftling; fie liebe mich mit romanhafter Schwarmerei, es habe bes: wegen awischen ihr und ihrer Mutter fogar fleine Auftritte geges ben. Bas ich Schneemullern nicht glaubte, bavon war ich ein halbes Jahr nachher überzeugt, ale Bufalle Philippinen und mich enger aufammenführten und endlich unfer beiberfeitiges Bebeimniß entflegelten. Naturlich, wir schworen und ewige Liebe und lieber ben Tob, als Untreue zu ertragen. Bon nun an war ich im hims mel. - Um biefe Beit ftromten auch von außen alle Gunftbezeus gungen Fortunens über mich jufammen. 3ch warb hoffammerrath ber verwitimeten Bergogin, und genoß einen mäßigen, boch ans ftanbigen Gehalt. Die Rluft gwifden meiner und Bhilippinens Sand war nicht mehr unausfullbar. Der General brauchte mich und warb traulider, und feine Frau hatte gegen Bhilippinens Schwarmereien feine fo baufigen Ginwenbungen mehr zu machen. Balb nachher fiel mir aus Batavia eine bebeutenbe Erbichaft von einem bort verftorbenen Better gu. Die Gelber waren in Amfterbam, nach

geschehener Legitimation, zu erheben. Ich warb selig, nicht des Geldes, sondern Philippinens wegen. Gerade damals warb ein hübscher junger Mann, ein Graf, ein Günftling unsers damaligen Landesherrn, um ihre Liebe. Sie spöttelte dazu. Sie füßte meine kleinen eisersüchtigen Besorgnisse hinweg. Sie selbst forderte mich nun auf, bei den Aeltern um ihre Hand anzuhalten. Das war mir natürlich ein schweres Stück Arbeit. Doch machte ich Anstalt. Jugleich sollte ich, wegen des Erbes, nach Amsterdam. Das siel mir sehr ungelegen, theils weil ich mich ohne Todeskrankheit nicht auf so lange Zeit von Philippinen trennen zu können glaubte; theils weil sie selber gegen meine persönliche Hinreise sprach; theils auch, weil mir der junge Graf gar zu reich, zu hübsch, zu zusdringlich vorkam. Wir wurden endlich einig, und Freund Schnees müller reiste statt meiner, mit allen obrigkeitlichen Papieren, Zeugenissen und nöthigen Bollmachten versehen, nach Amsterdam."

"Sie haben mir," fagte Frit, "boch noch nie von biefem Ihrem Freund gefprochen."

"Rann fein," erwiederte ber Staatsrath: "das erklart fich von felbst. Es vergingen Wochen und Tage. Mein Freund und Mandastarius schrieb nie. Ich bestürmte ihn mit Briesen. Ich kam so, gar auf den Gedanken, er sei frank, sehr krank. Die Freundschaft überwand die Liebe; ich reiste nach Amsterdam. Philippine war bei meiner Abreise außer sich vor Schmerz. Sie sank, als ich von ihr ging, ihrer Mutter ohnmächtig in den Arm. — Auf der ganzen Reise fragte ich Schneemüllern nach. Ich sand seinen Namen in allen Postbüchern. Ich kam nach Amsterdam. Er war da gewesen. Er hatte das Testament und die Summen in Wechseln erhoben, einige Wechsel sogleich zu Gelb gemacht, andere gegen Banknoten ausgetauscht, andere gegen andere Wechsel. Ihn selbst fand ich nirgends. Das kam mir sonderbar vor. Endlich ersuhr ich mit Erstaunen, ein Mann von seiner Gestalt habe sich auf ein ameri-

tanisches Schiff begeben, schon vor zwei Monaten, also balb nach Bezug ber Erbschaft. Ich rief immer: es ift nicht möglich! Allein ich erhielt bestimmte Gewißheit. Da war's möglich. Mein Freund, mein bester Freund hatte mich betrogen.

"Abicheulich! " rief Fris.

" 3ch reiste gurud mit gerriffenem Bergen. Bohl hatte ich bas Gelb verfcmerat, aber bie Treulofigfeit meines Bergenefreundes tonnte ich nicht verfchmergen. Er raubte mir bas Bertrauen und ben Glauben an bie Menfcheit. Ale ich in unferer Stabt angefommen mar, mare ich gern fogleich gum General van Epten, au Philippinen geflogen, bie vorläufig bas Unglud zwar ichon aus einem Briefe von mir erfahren hatte. Doch es war ju fpat Abenbs. Dein Sauswirth begrußte mich freundlich. "Bas gibt's benn Reues bei uns?" fragte ich. - "Micht fonberlich viel. Dag bas Rraulein van Toten vor vier Mochen vermahlt ift, wiffen Sie!" fagte er. - "Nicht moglich! Nicht moglich! Bermabit? mas? bie Tochter bes Generals van Toten? mit wem? mit bem Grafen? was? nicht möglich!" rief ich. - "Allerdinge möglich?" erwiederte er, und ergablte mir gang rubig alle Umftanbe haartlein, woraus erhellte, bag meine Bhilippine fich gar nicht gestraubt habe, bem bubichen, reichen, am Sofe fehr bebeutenben Grafen bie Sanb gu geben, sobald er barum angehalten batte, und bies mochte furz nach bem Empfang bes Briefes gefchehen fein, welchen ich bem Grafen aus Amfterbam von Schneemullers Schurferei gefdrieben hatte. 3ch glaubte aber an bas Geschmat meines hauswirths nicht, und rief immer: es ift unmöglich! 3ch glaubte bie gange Racht nicht baran, wohl aber ben folgenben Morgen; benn ba vernahm ich von allen Seiten und vom General felbft bie Beftätigung."

"Abicheulich, abicheulich!" rief Frit, und brudte bie Band feft an fein Berg, ale wollte er es vor bem Berfpringen bewahren. Der alte Staaterath fagte: "Run ja, fo rief ich auch. Run,

von allen Seiten und fo betrogen, - nun glaubte ich an nichts mehr feft auf Erben, an bie Liebe teines Mabchens, an ben Schwur feines Mannes. an bie Daner feines Schidfale. Bas mir uns moglich geschienen, war gescheben. Run bielt ich auch bas Unglaublichfte fur möglich, nur nicht, bag ber Menfc und fein Loos beständig fei. Und wenn man mir auch bas Unwahricheinlichfte fagte, antwortete ich: Es ift febr moglich! - In ben vier Borten lag von ba an bas Spftem meiner gesammten Lebensweisbeit. 3d nahm mir vor, mir bie Borte bei jebem Unlag gu wieberholen. 3ch fant barin Troft in ber Tiefe meines Elenbs. Diefe Borte bewahrten mich bor Bergweiflung. 3ch lernte, bag ich auf nichte mehr gablen follte, ale auf mich felbft. Rannft bu, bachte ich manchmal, fannft bu benn noch jemale auf Erben froh werben? - Ge ift fehr moglich! war bann mein Refrain, und er bestätigte fic. Seitbem bebielt ich ibn bei. Die größte Sulb bes Gludes beraufchte mich nachber nicht mehr; ich bachte an bie Berganglichfeit und bas Unglud, und fagte: Es ift febr möglich! 3ch batte feitbem feine größere Freube, als an bem Tage, lieber Fris, ba bu geboren wurdeft. Aber ich maßigte mein Entzuden mit bem Gebanten : bu fonnteft mir burch ben Sob ents riffen ober ein ungerathenes Rind werben. Da fagte ich: Es ift fehr möglich! und ward nuchtern und auf alles Bofe gefaßt."

"Gott fel Dant, Baterchen," rief Fris, "es ift beibes nicht eingetroffen!"

"Gleichviel, mein Sohn, aber es war fehr möglich. Seitbem ich mein Sprüchwort habe, nehme ich jede angenehme Stunde, wie ein Geschenk des himmels, ohne es für bleibend zu halten, und überrascht mich kein Uebel mehr, benn ich bin darauf gesaßt, und weiß, es hört endlich auf. Es ist Alles sehr möglich. Darzum rathe ich dir, eigne dir dies Jdee an. Sie muß sich aber durch beständigen Gebrauch in dein ganzes Wesen auflösen, sich

gleichsam in beinem ganzen Nervenbau verknörpeln -- sonst frommt sie nichts, und bu bleibst charafterlos."

"Bir Menichen alle." fubr ber Staaterath fort. "merben bei unfern wichtigften und unwichtigften Begebenheiten und Sanblungen von einer in bem Augenblid erft fchnell auffleigenben, oft une felbft faft unbewußten 3bee geleitet. Sie ift bann bes Augenblide und ber Umftanbe flüchtiges Erzeugniß, und zwar fo febr, bag man fich bintennach oft nicht einmal Rechenschaft geben fann, warum man eigentlich im enticheibenben Moment gerabe fo und nicht andere bandelte. Unwiffende glauben an gottliche ober fatanifche Infviration. Daber tonnen auch nur außerft wenige Menfchen bafur aut fteben, wie fie allenfalls unter biefen ober jenen Berhaltniffen banbeln murben. Sie fonnen es nicht; benn beim Beranfturg bes Berhangniffes find fie meiftens ihrer felbft nicht machtig, wie betaubt, wie berauscht, weil ihrem Beifte alle Festigfeit, ich möchte fagen, bas ftarte Rnochengeripp, bie fire 3bee ber bochften Lebensweisheit, ber ftarte Chriftusfinn, bas Berachten bes Irbifden und feines Spiels, bas Binfchauen auf bas Emigmabre. Emigaute fehlt. - Um fich folches eigen zu machen, muß man ein fehr einfaches Mittel, bem Beifte eine Rrude, irgend einen überall anzubringenben Biberfpruch, mablen. Steht es bann und wann auch nicht wohl an; ei nun, mas fchabet's? Genug, wenn nur bas Bahrfte und Erhabenfte jur blogen Bewohnheit wird, bas beißt, jur anbern Datur, aber nicht jur thierischen gebantenlofen, fonbern gur vollbewußten. Das gibt Starte, bas gibt Stetigfeit. Darum folge meinem Rath! Es ift bir febr möglich."

Mit ber Starke und Stetigkeit bes Gemuthes hatte es beim Staatsrath Stroft seine volle Richtigkeit; inzwischen zog ihm sein Sprüchwort boch zuweilen auch manchen Berbruß zu, was wenige ftens andern Leuten wohl Berbruß gewesen ware. Aber ihn focht nichts leicht an.

Jum Beispiel war er eines Tages in ber Ministerialversammslung, welcher ber Kurfürst beiwohnte. Es war zur Zeit bes französsischen Revolutionstaumels. Man sprach nach aufgehobener Situng von ben neuesten Borfällen in Paris, in Lyon, in Straßburg; sprach von ber ungeheuern Berwandlung ber französischen Nation, von ber ehemaligen Abgötterei, die sie mit ihren Königen getrieben, und von ihrer nunmehrigen Freubetrunsenheit beim Sturz bes Thrones.

"Das ist das schändlichste Bolt auf Gottes Erbboben!" rief ber Rurfürst: "Rein anderes Bolf könnte das. Dent' ich an meine Unterthanen — nie, deß bin ich gewiß, werden sie von solchem Schwindel ergriffen werden, nie vor einem Andern kniebeugen. Halten Sie es für möglich? Was meinen Sie, Strot?"

Der Staatsrath hatte in bem Augenblid an etwas Anberes gebacht, die Worte seines herrn nur halb gehört, und zudte verlegen die Achseln, indem er nach seiner Gewohnheit fagte: "Es ist doch fehr möglich!"

Der Kurfurst stutte. "Bie verstehen Sie bas?" rief er: "Glauben Sie, es werbe je ein Augenblick kommen, ba meine Unterthanen froh fein konnten, mich verloren zu haben?"

"Es ift fehr möglich!" fagte Strpf mit Besonnenheit: "Ran tann nichts voraus wissen. Niemand ist unzuverlässiger, als ein Bolt; benn das Bolt besteht aus Menschen, von benen sich jeder selbst mehr liebt, als den Fürsten. Eine neue Ordnung der Dinge bringt neue hoffnungen; und immer find hoffnungen versührerischer, als der Beste des Gutes selber. So sehr Ew. kursurliche Durchlaucht von allen Ihren Unterthanen geliebt werden, und so sehr Sie die Liebe derselben verdienen: doch wollte ich nicht schwösen, daß nicht, bei verwandelten Umständen, dies Bolf alle Bohls thaten vergessen, und zu Ehren einer Republik, oder eines andern

Herrn, Freudenseste und Illuminationen anstellen, die kursurste lichen Wappen abreißen und beschimpsen könnte. O ja, es ist sehr möglich."

"Sie find nicht gescheut!" versette ber Rurfurft heftig und wandte ihm ben Ruden. Strpf fiel in Ungnabe. Jedermann fagte bamals: Strpf ift ein Narr.

Einige Jahre nachher brangen bie Franzofen gludlich über ben Rhein. Der Kurfürst mit feinem Hofstaat flüchtete. Man jauchzte Freiheit und Gleichheit hinter ihm her, ftellte Freubenfeste und Illuminationen an, und riß bie kurfürstlichen Wappen ab.

Strpf, als ein kenntnisvoller, brauchbarer Mann, fand auch unter ber neuen Ordnung der Dinge feine Anflellung, und um fo mehr, da bekannt genug geworden, weswegen er beim vertriebenen Landosherrn in Ungnade gefallen war. Man betrachtete ihn geswissermaßen als ein Schlachtopfer des Kurstens Despotismus. Das Reue befestigte sich, und Strpf trug durch seine Thatigkeit und Seschäftskunde dazu nicht wenig bei.

Ungeachtet seines natürlichen Feuers ließ er fich boch nie zur politischen Schwärmerel hinreißen. Er hielt es auch nie mit einer Bartei; bas mußte ihn jeber Partei verdächtig machen. Die Jastobiner hießen ihn einen verkappten Royalisten, die Royalisten hießen ihn einen Verkappten. Er lachte zu beiben Titeln und that seine Bflicht.

Eines Tages erschien ein Regierungskommiffar, bem man, wie fich von felbst versteht, die größten Ehrenbezeugungen erwied. Jeber brangte fich zu bemfelben; Jeber suchte fich bei ihm einige Bichtigkeit zu geben. Mitunter fehlte es auch nicht an Leuten, die über ben braven Stryf und die Zweibeutigkeit seiner republiskanischen Gestunungen ihr dienstwilliges Wörtchen an Mann brachzten. Der Rommissär, da er einst mit Stryk in großer, glanzens ber Gesellschaft zusammentraf, wo mancher feurige Toast auf die

Freiheit der Welt, auf die Rechte der Bölfer, auf die Siege der Republif angebracht worden war, wandte sich auch zu Stryk. "Ich wundere mich nur," sagte er, "daß die Könige es noch wagen, wider uns zu ftreiten. Denn sie beschleunigen damit ihren eigenen Sturz. Die Revolution macht die Runde um die Welt. Was hossen den die Leute? Bilden sie sich ein, die große Nation mit den Wassen zu beugen und die Bourbonen zurückzuführen? — Die Thoren! Eher wurde ganz Europa untergehen. Was meinen Sie, Bürger: ist es einem vernünftigen Manne gedenkbar, daß in Frankreich jemals wieder ein Thron ausgebauet wird?"

"Unwahrscheinlich allerbings." fagte Strut, "aber es ift febr möglich."

"Bas? fehr möglich?" fchrie ber Kommiffar mit bonnernber Stimme, bag ble gange Gefellschaft zusammenfuhr: "Wer an ber Dauer ber Freiheit zweifelt, hat fie noch nie geliebt. Es thut mir leib, baß einer ber erften Beamten folche Gefinnungen nahrt. Wie können Sie sich auch nur entschulbigen?"

"Entschulbigen?" fagte Strpf gang ruhig: "Das ift fehr möglich. Das freie Athen gewöhnte fich erft an einen Berikles, bann an einen Rönig von Macedonien. Rom hatte erft Triumvirate, bann einen Cafar und zuleht Neronen. England töbtete feinen König, hatte einen Eromwell, hintennach wieder Könige."

"Bas wollen Sie mit Ihren Römern, Athenern und Engsländern?" rief der Kommissär: "Bas wollen Sie mit diesen elens ben, charafterlosen Bölsern, die der Ketten werth waren? Sie werz ben sie doch nicht mit den Franzosen in Bergleich sehen? Aber ich verzzeibe Ihnen Ihre schiefe Ansicht. Sie find kein geborner Franzose."

Es war jedoch bem Kommiffar mit bem Berzeihen tein besonberer Ernst; benn Stryt verlor balb varauf feine Stelle. Er mußte fich sogar gefallen laffen, wegen verdächtigen Reben in Berhaft und veinliche Untersuchung zu gerathen. Einige Jahre nachher warb Bonaparte erster Konful, erst für zehn Jahre, bann für Lebenszeit, bann Raifer und König. Srrhk ward gleich anfangs wegen seiner Einsicht, Rechtschaffenheit, und weil er von jeher zu benen gehört hatte, die man die Gemäßigsten nannte, wieder in Amt und Würden eingesetzt. Bon dieser Zeit an genoß er in seinem Kreise höherer Achtung, als je. So manches, was er zuvor gesagt hatte, war erfüllt. Wan hielt ihn für einen politischen Fernseher.

Rapoleon verwandelte die Welt und verschenfte Kronen. Auch Strift ward der Diener einer dieser Kronen und genoß die größten Chren. Nun war kein Mensch mehr Republikaner. Jeder kroch vor dem neuen herrscher. Ja, Niemand wollte jemals zu den Republikanern gehört haben, sondern Jeglicher behauptete, von dem Schwindel, der einst Alle befallen hatte, frei geblieben zu sein. Man rechnete es zur bitterften Schande, nicht allezeit gut königlich gedacht zu haben.

"Ich finde barin teine Schande," fagte Strift, als fich einst barüber zwischen feinen besten Freunden Borwurfe und Wortwechsel erhoben: "ich glaube, ihr alle habt, da der Schnupfen umging, davon befallen werden tonnen. Und fommt ahnliche Witterung wieder, tonnet ihr auch ben Schnupfen noch einmal bekommen. Es ift fehr möglich."

"Bie? halten Sie uns alle für fo fchwache, arme Sunber?" riefen fle insgefammt: "Bahrlich, ich für meine Berfon," feste Beber hingu, "laffe mich nicht leicht von bem politischen Robe-fieber bestegen!"

"Da fallt mir immer, fagte Strot, "aus Abbisons Buichauer ber Sultan von Egypten ein. Diefer Sultan that
fich etwas barauf zu gut, ein ftarker Geift zu fein. Nichts war ihm

lächerlicher, ale was ber Roran von bes Bropheten Muhameb überirbifder Reife ergablt. Laut ber Sure bes Rorans marb ber Brophet namlich, ba er eines Morgens im Bette lag, pom Engel Gabriel burch Barabies und Solle und alle fieben Simmel geführt: er borte, er fab ba Alles, mas porging, bielt mit Gott neungigtaufend Unterredungen, und bas Alles in fo furger Beit, bag ber Bropbet fein Bett noch warm fanb, ale ibn ber Engel Gabriel wieber hineinlegte, ja, daß bas Waffer eines Kruges, ben er bei . Anfang ber Simmelfahrt vor feinem Bette umgeftogen hatte, noch nicht einmal ganz ausgefioffen war. — Es fvöttelte ber Sultan eines Tages über bie Geschichte auch in Gegenwart eines turfifchen Beiligen, ber im Rufe ftanb, Bunber verrichten gu fonnen. Diefer nahm es auf fich, ben Gultan von feinem Unglauben gu beilen, wenn er thun wolle, was ibm geboten wurbe. Der Gultan nahm ben Monch beim Bort. Der Beilige führte ben Berrn ber Glaubigen ju einer Rufe, bie bie an ben Rand voll Baffere mar. Der gange Sofftaat mar gugegen, und umringte neugierig bie Rufe. Der Monch gebot bem Furften, ben gangen Robf ins Maffer zu tauchen und quaenblidlich wieber berauszuziehen. Der Sultan that es. Raum aber hatte er ben Ropf im Baffer, fab er fich am Rufe eines Gebirges, unfern bem Deeresgeftabe, gang einsam. Man bente fich fein Entfeten! Er verwunschte ben Dond und ichwor, ihm ben herenmeisterftreich zeitlebens nicht zu verzeihen. Allein was half's? Er mußte fich wohl in fein Schickfal ergeben. Bum Glud bemerfte er Leute in einem Balbe. Es maren Solgfäller. Mit Rath berfelben fam er ju einer jenfeite bee Balbes gelegenen Stabt. Allein er befand fich weit von Cabuten. am fasbifchen Deere. Niemand fannte ibn. Er waate nur nicht zu sagen, daß er der Sultan von Egypten wäre. Rach mancherlet Abenteuern gewann er bie Gunft eines reichen Mannes und heirathete beffen schöne Tochter. Mit bieser hatte er vierzehn Kinder, name

lich fieben Rnaben und fieben Madden. Seine Rran ftarb endlich. und nach mehrern Jahren gerieth er burch verschiebene Unglude: falle. Rrieg und Rrantheit ins größte Elend. So weit tam es, baf er in ben Straffen ber Stabt fein Brob betteln mufite. Er weinte oft bittere Thranen, wenn er feinen gegenwartigen betrubten Buftand mit ber Bracht bes ehemaligen egpbtifchen Balaftes verglich, und hielt fein Loos fur Strafe und Buchtigung bes vielbewiefenen Unglaubens. Er befchloß, Bufe ju thun und fich nach Meffa burchaubetteln. Er vollbrachte bie Ballfahrt gludlich. Che er aber bie heilige Statte berührte, wollte er fich burch eine Bafoung vorbereiten. Er ging jum Fluß, entfleibete fich, tauchte gang unter und erhob fich wieber. Reues Bunber! Bie er ben Robf berguegog, ftanb er nicht im Aluf, fonbern bicht vor ber Rufe, bei feinen Soflingen und bem Monch, ber ibn gebeißen hatte, ben Ropf ine Waffer ju fteden. Trot feines Erftaunene und feiner Freude fonnte er fich boch bes Grimmes gegen ben Monch nicht enthalten, ber ihm ben boehaften Streich gefvielt und fo vielen Gefahren und Leiben preisgegeben hatte. Aber bas Erftaunen bes Sultane flieg aufe Sochfte, ale er vom gangen Sofe, bem er feine Schicffale erzählte, vernahm: er mare gar nicht von ber Rufe meggegangen, fonbern habe biefen Augenblid erft ben Ropf ins Daffer getaucht und eben fo ploglich ihn wieber gurudgezogen."

"Ihr herren," fuhr ber Staatsrath fort, "feib wohl alle im Valle unsers Sultans von Egypten. hatte man ench vor ber Revolution gesagt, was ihr alle während berselben thun würsbet, ihr hattet es nicht geglaubt. Jest habt ihr ben Ropf aus ber Rufe gezogen, und wollt nun nicht Wort haben, was ihr zur Zeit ber Bunder dachtet, fühltet, lebtet. Sollten die ausgewanderten Bourbonen und Abelichen je wieder nach Frankreich zurucktommen, ich wette, sie halten die ganze Geschichte seit 1789 für nicht geschehen, und stehen, wie der Sultan von Egypten,

febblich vor ber Aufe, und betrachten bie Jammerjahre, wie eine wanmeriche Selbftaufchung."

Man lächelte. "Run, nun," fagten Einige: "ber herr Staatsrath mag in Manchem Recht haben. Aber follte man im Ernst wohl benten, daß die armen Bourbonen je wieder zurücksommen? Das gehört nun boch ins Reich ber Unnehglichkeit."

"him, es ift febr möglich!" fagte Strof. Und in ber That exlebte er auch noch biefen Umfchwung ber Dinge, und wie Alles wieber ins vorige Geleise ber politifchen Ordnung zurücktrat.

Der Umfebwung konnte für einen Dann von Strofe Denfart nicht gefährlich fein, befonders da er bei bom Ravoleonifchen Mos narchenibum gulest abermals in Unangbe gefallen wat. Dan erablite fich: Rapoleon babe von feiner politifchen Sebergabe gehört. Durg por ber Abreife bee Raifere aus Aranfreich gum Relbauge nach Rufland ging einer feiner Generale jum Staaterath unt fragte ibn beilaufig, was er vom Ausgang bes Relbzuges halte? — Der alte Gefchaftemann wunderte fic uber bie Rrage, und wollte nicht antworten. Dem General fam bies fonberbar por. "Ich bente, wir felern bie Beibnachten in Betereburg," fagte er; "es fdeint aber. Sie firchten von ber Unternehmung folechtes Belingen." Der Staatsrath judte nach feiner Gewohnheit bie Achfeln umb verfette: Es ift febr möglich. Das brachte ihm Schaben. Er ift ein Rarr! bieg es, und fein Rame verfcwand gang von felbit auf ber Lifte ber Staaterathe. Da aber bie verbunbeten Machte, in Frankreich einruckten und allenthalben bie Ravoleonischen Schöhfungen gerftort wurden, fagte Jebermann: Strut ift ein Brophet. Das ift immer bas Schidfal ber Beifern.

Seine Ungnabe unter ber Regierung ber Anmaßer (wie nun piestlich die verbannten Kaifer und Könige illegitimer Herkunft 3fc. Nov. IX.

hießen) gereichte ihm zur Gnabe bei bem neuen legitimen Lanbesfürsten. Doch fehlte wenig, fein Sprüchwort hatte ihn auch bet biefem wieber in übeln Ruf gebracht.

Denn als der Fürst eines Tages ben Staatsrath fühlen ließ, man halte ihn für einen Achselträger, weil er bei allen Bechseln der Regierungen immer obenan geblieben wäre, und daß er es solglich mit keiner treu gemeint haben möge, antwortete der alte Mann ganz trocken nach seiner Gewohnheit: Es ist sehr mögslich; benn, sehte er schnell hinzu, indem er sich besann, "ich war allezeit ein treuer Staatsbiener."

"Das ift platter Biberfpruch!" rief ber Souveran: "wie tonnen Sie fich als einen treuen Staatsbiener proflamiren, wenn Sie heut' einem rechtmäßigen, morgen einem unrechtmäßigen herrn ben hof machen?"

"Eben, weil ich mich immer befliß, fein Gerren biener, fons bern ein Staatsbiener zu fein. Unter unrechtmäßigen herren ober übelbentenben herren ift es jebem reblichen Freund bes Baters landes boppelte Pflicht, bem Staate zu helfen."

"Bas Staat?" fagte ber Souveran: "Ich rebe von ber Res gierung. Ronnen Sie bie vom Staate getreunt benten?"

"Rein, allergnabigfter herr; wohl aber bie Berfon getremt von ber Regierung."

Der Souveran warf einen finstern Blid auf ben Staatsrath, und fagte: "Das ift Revolutionssprache, die jest nicht mehr geleten soll. Merten Sie fich bas: Ich und ber Staat find ohngefahr baffelbe. Sie find nicht ber Diener. des Staats, sondern mein Diener fur ben Staat."

Der Staaterath verbengte fich fcweigenb. Rach einiger Beit

warb er feines Alters wegen zwar vom Amte entlaffen, aber boch mit Beibehaltung feines Gehaltes.

Anch in feiner Abgeschiebenheit von ben öffentlichen Geschäften behielt er bas einmal erworbene Ansehen und besonders den Ruf eines volitischen Sehers. Denn alle Staatsveränderungen hatte er nach seiner Beise lange und mit auffallender Sicherheit vorausgesagt, so daß man fich gern mit einer Art Aberglaubens an ihn wendete, um seine Meinung wegen der Jutunft zu erfahren.

Als man ihm einft über feine feltene Gabe ein Rompliment machte, fonnte er fich bes Lachens nicht enthalten. "Man fann," fagte er, "unter Leuten, die schlechterbings blind fein wollen, ganz wohlfeil zur Burbe eines Sehers und Beiffagers gelangen. Mit gesundem Menschenverftand und kaltem Blut reicht man weit, wenn alle Beit in leibenschaftlicher heftigkeit wider einander rennt und fich über die Dinge, wie fie find, verblendet."

"Romnten Sie uns nur Ihre Seherfraft mittheilen!" fagte einer feiner Bewunderer.

"Es ift fehr möglich!" gab er gur Antwort! "Um in bie Justunft ju schauen, muß man rudwärts sehen, nicht vorwärts. — Rudwärts in bie Bergangenheit, ba hangt ber Prophetenspiegel. Aber unsere Minister sehen nicht gern bahin; ohnebem haben fie vom vielen Lesen ber Bitischriften, Lobreben und biplomatischen Roten furzes, verdorbenes Gesicht."

"Aber mas fagen Gie von ber jesigen Beit "

"Sie bleibt nicht, mit Allem, was in ifr ift. Gegen biefe Prophezeiung lagt fich nichts einwenben!" fagte ber Alte.

"Alfo meinen Sie, die Unruhen und Aenderungen feien noch nicht zu Ende! Und boch ift ber bofe Geift unter bie Ratten und Maufe von St. helena verbannt. Woher follte er wieder fommen? Dber glauben Sie, er ober Seinesgleichen tonne wieber erfcheinen und Sput treiben?"

Der Staatsrath zucke bie Achfeln: "Es ist sehr möglich. Uebrigens hat ber bose Geist nicht die sudamerikanische, nicht die franzöfische Revolution gemacht; er hat aber das, was die Revolutionen im menschlichen Geschlecht beschleunigt, mächtig besördert, weil er, seiner Ohnastie wegen, dagegen kämpste, nämlich gegen Bahrsheit, Aufslärung, Freiheit, Recht, nicht nur bei den Franzosen, sondern auch bei andern Bölkern. Das wecke auch die andern Bölker. Run will man aber wieder mit Wassengewalt, mit Inquisition, Toriur, Nunziaturen, diplomatischen Pfissen, Haarbenzteln, Perrucken, Spiesruthenlausen, Adelspatenten, Ordensbändern, Staupbesen, ewigen Bündnissen, Gensurgesehen und derzleis den altlöblichen Dingen zum ewigen Frieden helsen. So geschah es schon zur Zeit Franklins und Washingtons, zur Zeit der Basstillen, zur Zeit der Davouste und Balms. Dieselben Mittel und Ursachen werden bieselben Wirtungen haben. Darauf verlaßt euch."

# Erzählungen im Rebel.

Dachfolgende fleine Ergablungen, welche guerft im rheinischen Tafchenbuch 1831 erfchienen, grunden fich auf wirkliche, theils in alten Chroniten, theils in mundlichen Ueberlieferungen bewahrte Sagen.

#### 1.

### Die Etee-Gefellicaft.

Bir hatten uns nun auf ber prachtvollen Sohe bes Rigi-Berges, nach einem ber schönften Sommertage, ganz vergebens gefreut, das ftille Einschlummern ber weiten Belt zu unsern Kusen zu beobacten. Es erschienen weber bie vielen golbigsammenden Seen ringszum, die man unserer Einbildung vorläufig geschildert hatte, noch jene rothglühenden Gletscherspiten hoch über ber Nacht der Thäler. Ein scharfer, frostiger Windstrom, welcher selbst die winterhaftesten Bermummungen ber Berggäste durchzog, und den gauzen Rigi zulett in dichte Wolfen begrub, hatte alle Lustsahrer, wie unse in die hölzernen Gasthose bieser Alpenwelt zurückgetrieben.

Bahrend Cante Martha une in ihrem Zimmer ben Thee, mit jener feierlichen Bichtigfeit, bereitete, welche ein Gefcaft

wichtiger Art nothwendig forbert, trat ihre Nichte Coleftine aus ber biden, faltigen Binterhulle eines weiten Mantels schlant, wie ein Schneeglödchen, hervor, das sich durch die Berschneiung bes Marzes Bahn bricht. Sie achtete des Jammers nicht, welches wir Andern über die sehlgeschlagene hoffnung gerechtermaßen anstimmten. Sie stand am kleinen Fenster und betrachtete durch die Scheiben die Spiele des gautelnden Nebels, wie dieser bald Alles in graue Finsterniß verschlang; dald zerriß und aus seinem Schoofe eine ungeheure schwarze Berggestalt hervorspringen ließ, um ste wieder nach wenigen Augendlicken zu verschleiern; bald sich in dichstere Massen zusammenrollte und sie an der Hutte, wie Riesenzgeister, vorübersahren ließ.

"Es ift boch ichon!" unterbrach fie, zufrieben mit jedem ihrer Schickfale, bas Rlagelied ber Manner: "Es ift wunderschon, und mahnt mich an die grauenvollen Einsamkeiten bes blinden, schotztischen Barben. Wie kommt's auch, bag unser prachtvolles Alpenzreich, baß die riesenhaften Umgebungen unserer Schweizerthaler noch keinen Somer, keinen Offian hervorbrachten?"

"Sehr natürlich!" erwiederte unfer Profestor der Weltgeschichte, herr Gubert, indem er die goldene Tabakobose zwischen den Kingern sich mühlenartig breben ließ: "Wir haben teine Riesenmensschen, wie wir Riesenberge haben. hatten wir einen Achilles, oder Fingal, in unserer Borwelt gekannt, wurde sich wohl ber Offian und homer eingefunden haben. Wir sind im Beste einer prächtigen Bühne; aber die großen Schauspieler mangeln daraus. Was läßt sich am Ende aus einer bloßen Bühnenbeschreisbung Besseres machen, als eiwa ein Lehrgedicht von den Alben, wie haller schrieb?"

"Dazu gefellte fich ungludlicher Beife wohl noch ein anderer, fleiner liebelftanb," fiel Bunibalb ein: "Die Schweiz ift burche aus an bichterifchen Geiftern von hohen Empfängniffen entblößt.

Die Thaten eines Achilles ju fingen, muß ber Canger feloft ein Achilles auf ber Sarfe fein. Ratur und Schicffal machen ben aludlichen Relbberen und Streiter; aber bie Belbenwerte bes Salbaottes verrichtet ber Genius bes Dichters allein. Mobl rubmen auch wir une unfterblicher Sanger; aber fie fteben fonberbar genug, ju ben riefigen, wilben Schopfungen unferer Bebirgewelt, im vollen Gegenfat. Bie bie Kantaffe ber Bewohner bes Aachen Lanbes gern Riefen traumt, weil Bei ihnen Alles niebria ift, und bingegen ber Gebirgemenfc fleine, ichalfhafte 3merge. Rubezahle und Schrattell, fieht, weil bas Grofe ihm bas Bewohnte ift: fo bichtete Salomon Gegner, im Angeficht ber ewigen Gleticher, feine Ibullen von einer fleinen Unschulbwelt in unübertroffener Lieblichfelt, und Gaubeng von Salis befang am Fuß bes ichroffen, von taufenbiabrigen Bettern gerriffenen, Calanbafelfen, bie ftille Laube, ben Bach und bie barin, als Schiff bes Rinbes, fdwimmenbe Rugfchale."

"Und was fagen Sie bazu?" fragte bie geschäftige Tante mich, indem fie mir zur Taffe Thee den Juder bot: "Ich fürchte, Colestine hat mit ihrer Brage das Feuer einer Gelehrten : Fehde angeblasen."

"Sorgen Sie nicht!" gab ich zur Antwort: "Ich flimme nicht nur unfern Bormannern bei, sonbern erganze ihre Losung ber Aufgabe noch burch eine kleine Rachtlife. Es fehlt namlich unserer schweizergeschichte ganz und gar ber historischereligtöse hintergrund bes Alterthums, gleichsam bas ungewiffe Licht einer geschichtlichen Morgenbammerung ber Sagen, Fabeln, Munber und Mythen. Richt baß sie von jeher mangelten; aber sie find ausgestorben im Glauben, Ahnen und Gesang unsere Bolkes. Darum konnte sie kein Pissistratibe bei und zu einer Ilias und Obhffee, kein Makuberson zu einem Fingal, kein Bischof Pilisarim, ober wer sonst, zu einem Ribelungen Sang vereinen.

Und ohne diesen romantischen hintergrund allgemein geltender Ueberlieserungen im Bolt, ohne diesen bestehenden Glauben an überirdische Mächte, die in der Urzeit handelten, läßt fich höchstens, mit Ariost und Tasso, ein Zaubermährchen aus dem Mittels alter, ober, mit Boß, eine Luise der heutigen Belt, schaffen."

"Sie haben Recht!" rief Wunibaib: "Selbst bas alte Friesens lieb, welches noch Johannes Müller zu Ehren zog, wird nicht einmal mehr in den Thälern des habil gesungen. Und doch war es vielleicht der lette Nachhall der Ursage vom Ginzug der Kymern des Nordens in unser Gebirg. Mit ihm ist die Sage vom Suiter, Swey und Hasi, den häuptlingen der Einwanderer, verwandt. Bunderbar klingt damit auch die standinavische Sage zusammen, welche unser Karl von Bonstetten aus Dänemark mitbrachte, vom Jug der tapfern Nordhelben gen Italien, wie sie unterwegs unsere helvetische Wistlieburg belagerten und verbrannten."

"Bir hatten," siel mir ber Professor ins Bort: "zu unserer Geschichte wohl bes fabelhaften hintergrundes zu einem Epos genug, wollte sich nur Jemand einmal Rühe geben, die Bruchstüde dazu aus halbverweseten Chronifen, ober aus Erzählungen zu sammeln, die man noch Abends beim Schimmer der herbstamme in den Alpenhutten vernimmt. Da wurden wir im Bunsberlande der Schratten, Feen, weissagenden Traume, heiligen, helben, Ungeheuer und Günftlinge überirdischer Wesen wandern. Bie romantisch stellte uns, zum Beispiel, der letzte Propst von Embrach in seiner Chronif den Ursprung von Jurich und Nachen auf; oder die Sage und die Erbauung von Schassbaufen, von Solothurn dar, oder das Entstehen anderer Städte und Burgen, oder die Benennung von vielen Bergen, Thälern und Duellen!"

"D lieber Brofeffor," rief Tante Martha: "erfeten Sie uns boch bie Stelle bes romantischen Propftes von Embrach. Gine abenteuerliche Geschichte nimmt fich nirgends beffer aus, als in ban Rebeln bes Migi. Ergablen Sie gefchwind ben Uriprung von Burich!"

Coleftine radte im Augenblid ihren Strohfeffel bicht jum Sit bes gelehrten Mannes, flopfte ihm schweichelnd die Achfel, und fagte: "Bitte, bitte! Inrich ift mir lieb. Wenn Sie uns erzählen, will ich Ihnen bafür auch recht gut fein."

"Für ben Breis ließe fich eins wagen!" versetie ber alte herr! "obwohl ich eigentlich mit meinem Gebachtniß nicht auf bem besten Tug stehe, und ich bie Chronit bes heinrich Brenns walb längft nicht mehr gesehen."

"Um nicht geringern Breis wußt' ich auch eine hochft glaubs wurdige, wundervolle Sage von Stierenbach im Waldnachter Thal zu berichten," fagte Wunibald.

"Und follt' ich leer ausgeben?" rief ich: "ba ich boch bie Gefchichte von ber fconen Alpentonigin weiß?"

"Erzählen Sie nur; Alle ber Reihe nach! " fagte Coleftine ungebulbig: "Um ben Breis werben wir hernach gewiß einig. Und folit' ich zulest bamit nicht ausreichen, hilft mir bie Sante gutig nach."

Brofeffer Gubert fann eine Weile fcweigenb, indem er auf ber Dofe mit ben Fingern trommelte, huftete und begann.

2.

Der Urfprung von Burich und Machen.

Mit ber Pracht ber neuen Raiferfrone fam Rarl ber Große von Rom über bas Alpengebirg in ben weiten, wilben Arboners Gau. Diefer umfaste beinahe die ganze Morgenhalfte bes alten helvetischen Laubes, mit vielen unbefanuten Bergen, Seen und nie burchwanberten Balbern: Es war in ben Bilbniffen nicht ge-

hener. Die finstern Gehölzs und Sumpfe verbargen graufiges Uns geziefer aller Art; Drachenschlangen und Lindwürmer nisteten noch in den Feleklüften des Gebirgs.

Der Kalser jedoch gelangte wohlbehalten zum großen Balbsee, wo vor Alters ein Ort, genannt Thuricum, an einer schönen Stätte gelegen haben soll, an welcher ber Limmatstrom noch jeht seine blaßgrünen Bellen aus dem See hervorrollt. Iwar das Thuricum der Römer war längst verschwunden. Dichter Rasen und wucherndes Gebusch bedeckten das Gestein gewesener Tempel und Paläste. Aber noch stand da, von roher Bauart, eine geringe Burg; und hin und wieder eine Gasthütte, Ballsahrer zu bewirthen, die zu den Gebeinen der Märtyrer St. Felir und Regula kamen; oder auch Kaufsahrer, die, aus Belschland über ben hohen Septimer her, mit Saumihieren und Baaren, längs dem Seeuser, nach dem Frankenreich zogen.

Heise beschloß Raiser Karl von ben Beschwerben ber muhseligen Reise auszuruhen; bie letten Sproffen bes heibenthums zu vertilgen und Recht und Gericht zu pflegen im Arboner-Gau. Darum ließ er einen Pseiler aufrichten an ber heiligen Stätte, welche weiland von bem Blute ber Märthrer geröthet worden war; und an dem Pseiler ließ er eine Glode befestigen, die weit über ben stillen See hinaufschalle, und baran noch ein herabhangendes Seil binden, daß jedermann die Glode anziehen könne. Auch ward im Gan verkündet: wer zur Mittagestunde läuten werde, dem solle von kasseichter Majestät, nach gerechter Klage, Gerechtigkeit werden.

Eines Tages nun tonte bie Saulenglode, und ber Raifer fandte, zu sehen, wer ben Strang zoge. Doch ward niemand erblidt. Ans bern Tages scholl die Glode noch heller; aber die Boten bes Raisfers sahen abermale keinen Menschen babei. Also geschah auch am britten Tage. Darum gebot ber Konig und Gerr seiner Rnechten, fie sollten sich um die Mittagestunde beim Plat ber heiligen Bluts

zeugen perbergen, und ben Thater belaufchen. Allein biefe kehrten mit Jagen und Graufen zum Kaifer zurück und sprachen: "Es ift eine große golbgrune Schlange zur Mittagekunde gekommen, die fich unter dem Pfeiler aufgebäumt, den Strang mit ihrem glanzens den Leibe umwickelt und die Saulenglocke geläutet hat."

"Gleichviel, wer Gerechtigteit von uns begehrt, Denich ober Thier!" antwortete ber Konig: "Bir find biefelbe, ohne Unters. foleb, jebem unferer Unterthanen fchulbig."

. Alebald erhob er fich vom Mittagemable, und begab fich, mit gesammtem hofgefinde, ungesaumt zur heiligen Statte. Da troch eine große goldgrune Schlange gegen ihn; streckte sich wundersam aus dem Grafe hoch auf; verneigte sich breimal, wie in tieffter Ehrerbietung vor kaiferlicher hoheit, und troch wieder davon, dem Ufer der Limmat zu. Ale der Raiser solches sah, und wie sie von Zeit zu Zeit das haupt erhob, als wolle sie schauen, ob er ihr solge, ging er schurchtracks nach mit aller Begleitung.

Da fah er die Schlange vor einer Höhle von bemoostem Geftein, zornig und zischend und züngelnd. In der höhle aber saß fauchend, mit Feueraugen, eine ungeheure Kröte auf dem beschriesbenen Stein eines niedergestürzten Heidenaltars. Unter dem Aliar lagen filberhell leuchtend die Eler der Schlage. Nun verstand König Karl die Klage des nothleibenden Thiers und sprach: "Schlange oder nicht; jedem Geschöpfe gebührt sein Recht! Zerret das Unthier aus der Höhle, welches auf dem Heidenaltar wie auf einem Throne sit, und der Mutter die Jungen raubt. Jundet ein Feuer an und verdrennt das Unthier. Ich aber sag' end, also will ich in diesen Gauen das verdorgene Heidenshum ausrotten, welches die Erklinge des Christenthums zerstören will. In Ehren der Blutzeugen Felix und Regula soll ein Munster an der Stätte der Glodensfäule entstehen zum Gedächtniß dieses Ereignisses und eine Schule daneben zur Erleuchtung des ganzen Arboner-Gaues."

Bie er geboten, geschah. Aber bes andern Tages, als ber Raifer frohlich beim Mahle faß, schlüpfte, zur Berwunderung aller Gifte, die goldgrune Schlange zur Pforte bes Saales herein. Dreis mal richtete sie ben Leib auf; dreimal verneigte sie sich mit Demuth vor des Raisers hoheit; dann schwang sie sich auf ben Tisch, ums ringelte des Raisers goldenen Trintbecher; ließ ein Gerkentorn, eine Weinbeere und einen Rubin in den Wein fallen und verschwand.

Der Raifer betrachtete ben ebein Stein bewundernd, beffen Licht und Pracht alle Gafte priefen. Das Gerftenkorn aber und die Weinbeere warf er durche Fenfter hinaus, in die Allmend.

Darauf rief er Baumeister aus fernen Landen, ließ ein großes; prachtvolles Munster erbauen und eine Schule daneben, welche noch heut' seinen Namen mit Ruhm trägt. Es kam von allen Enden viel Bolks herbei, der Andacht, oder Wissenschaft, oder des Geswerbes wegen, und siedelte sich an, daß biunen kurzer Zeit eine schone Stadt gesehen ward an der Stelle von Thuricums Hitten. Das ist Zürich. Der Menge der Baulente und des Bolks aber gebrach es nie an Nahrung. Denn die verachtete Weinbeere und das Gerstenkorn wucherten so gewaltig durch die Allmenden links und rechts dem See, daß rechts Alles von Rebengebüschen bedeckt ward und links, hoch zu den Bergen auf, die Aehren stiegen.

Als ber Professor hier einen Augenblick vom Erzählen ruhte, fagte Cante Martha: "Das Mahrchen ware ganz artig: aber die Kröte barin ift ein sehr unpoetisches, garftiges Thier."

"Auch schmedt bas Ganze etwas legenbenartig nach ber Ems bracher Monchezelle," bemerkte Bunibalb: "Eine barbarische, wuns berliche Schöpfung unbeholfener Einbilbungsfraft, die bas Seltsame ohne Zwed zusammenhäuft. Bie abstechend bavon zeigt fich bie schöne Fabelwelt ber Gellenen! Eben burch ihren tiefern Sinn haben bis griechischen Muthen ben ewigen Werth empfangen, find fie die Sierogluphe ber Jahrhunderte geworden, und hat fich das Götterthum, beffen Berluft Schiller betrauerte, gleichsam noch, als Kirche und Glauben ber Boeffe, erhalten."

"Bahrhaftig!" rief Gubert: "bleibt mir boch mit aller Höhe und Liefe ber Weisheit von ben Boltsfagen weg. Die Fabel von ben fabmei'schen Orachenzähnen bei ber Gründung Thebens hat für mich so viel Geift und Ungest, als Mrister Heinrich Vrennmalds Sage von ber zürcherischen Höflickeit ber goldgrünen Schlange: So viel ist gewiß, Rarl der Große war im Jahr 800 wirklich in Thurscum. Und das ist genng! Mit der verborgenen Weisheit in den griechischen Fabeln hat es eigene Bewandinisk. Sinnvolle Dichter mögen ihren Sinn erst in das hunte Rleid der überlieserten. Gesichischen gehüllt haben. Bringt zur Embracher Chronif noch einen-Kram von mystischer Naturphilosophie und Symbolit: so gewinnen die Schweizersagen so viel geheime Welcheit und Bedeutsamseit, als die indischen und griechischen."

"Und das ware, bunkt mich, fo schwer nicht," fagt' ich: "Die Schlange, das alte Sinnbild ber Ewigfeit, bentet hier offender ben ewigen Glauben der Chriften an, welcher seinen Samen schon im Arboner. Sau niedergelegt hatte. Die Kräte auf dem römischen Altar ist unzweidentig die Darftellerin des noch im Dunkeln herrsschen heidenthums. Daß Karl den Rubin dem Gerstentorne und der Weinberer vorzog und diese wegwarf in die Allmend, lehrt eben sowohl, wie Fürsten das Glänzende höher stellen, denn das Rühliche; als auch, wie erft die Fremden Andau in die Schweizgebracht und die Ariptolemen unsers Landes geworden. sind.

"Es ift nur Schabe," klagte Laute Martha: "baß ber Anbin so burftig bavon kommt. Er hatte bie Hauptrolle spielen muffen."

"Die Gefchichte meines Propftes ift noch nicht gefchloffen,"

verfette Gubert. "horen Sie, mas aus bem ebelu Stein ge-

Raifer Rarl gab ben Rubin, als Liebeszeichen, an feine Gesmachlin. Und von Stund an verwandelte sich fein ganzes Gemuth zu ihr. Er fand die Raiserin so reizend, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte. Entsernten ihn Reiches oder Kriegoges schäfte, erkrankte er sast in schwermuthiger Sehnsucht, und ges sundete nicht, die er ihr Antlitz wieder sah. Deffen verwunderte sich selbst die kaiserliche Frau, und sie erkannte aus Allem, daß dem Steine eine verborgene Krast inwohne. Darum trug sie ihm kets bei sich, und sogar, als sie karb, verbarg sie ihn unter ihre Junge, damit er nicht in eines andern Weibes Gewalt gerathe.

Rach bem Tobe ber Kaiferin war ihr Gemahl aber untröftlich. Ihr Grabgewölbe, von einer filbernen Lampe erhellt, bunfte ihn prächtiger, benn die prachtreichste seiner hundert Pfalzen. Dahin begab er sich Tage und Nachte, und rief mit zärtlicher Indrunk ben Ramen der Todten. Es luden ihn umfonst die Großen des Reichs zur Arbeit ein, und die Paladine zum Streit gegen die ungläubigen Sargenen.

Auch ber große Roland irat eines Tage in die fürfiliche Gruft, feinen herrn und Gebieter zu weden und zu mahnen. Doch ber ungestüme Ritter stieß unvorsichtig mit feinem helm an die prans gende Silberampel, daß sie erlosch. Wie er nun den Raiser aus der Finsterniß des Gewölbes hinwegführte und noch einmal hinter sich sah, erblicht' er einen rubinrothen Glanz um den Mund der Raiserin. Darum ging er abermals in das Grabgewölbe, das Bunder in der Nahe zu schauen; entbedte den ebeln Stein im Mund der Leiche, und nahm ihn zu sich.

Bur felbigen Stunde vergaß Raifer Rarl die Gruft und feine Gemablin, aber fein Better Roland ward ihm ber Allerliebfte von

ben zwölf Paladinen. Dhne ihn mocht' er nicht leben, ohne ihn nicht speisen und schlasen. Deffen erstaunte ber tapfere Rolandnicht wenig, und er sann lange barüber und verfuchte Bieles, bis er ben Zauber verstand, ber in dem Steine geheim lag. Da sprach der Aitter stolz: "Fern sei von mir, daß ich diesem Steine mehr danken soll, als meiner Tapferkeit, Frommheit und Treue!" Und er warf den Aubin verächtlich in einen westphälischen Sumpf, worin sich warme Onellen versassen.

Bon biefem Tage an gewann Kalfer Karl bie Quellen also lieb, daß er sie köstlich auffassen und mit Gebäuben umringen ließ. Mur in ihren warmen Quellen gewann sein Leib Ruhe und Heil. Er bante Nachen zur vornehmsten Stadt seines Reiche, und sehte bahin seinen kaiserlichen Sinhl. Auch einen wunderreichen Dom richtete er baselbst auf, worin sein Grab, und bazu ein Chorherrenskist, welches mit dem Stiste von Iuch ewige Berbrüderung einsgehen mußte.

"Allerliebft! " rief Lante Martha: "fast in morgenlanbischem Geschmad, wie Taufenb und eine Racht!" Rur ben Rubin hatte man follen in ber Schweiz behalten.

"Unsere Alten," sagt' ich, "hatten vom hohen Werth ber ebeln Steine gar schlechte Kenntniß. Sie wissen ja, ben wallnußgroßen Diamant aus der burgundischen Beute verkaufte ein Soldat bei Grandson um wahres Bettelgelb an einen Mönch. In der rohem Sitteneinfalt der Bölker geht das Rühliche dem Schönen weit vor; bei verebelter Bildung erft paart sich Beides; dann im Zukand der vermilderten Bildung oder verseinerter Thierartigkeit, nimmt das Schöne und Ueppige den Rang vor allem Guten und Rühlichen ein."

"Sie vergeffen Rolands Wort und That," bemertte mir Fraulein Coleftine: "Der Gelb gog bem Schonen und Ruplichen bad Sute vor; eigenen Werth bem fremben. Das ift wohl ber beifte Bilbungestand. Die Kaiferin hingegen hatte noch nicht Muth genna, ben Bunberftein zu verschmähen."

"Und welches Frauenzimmer hatte ben Muth?" fiel Bumibalb lächelnd ein: "Befit nicht jedes Mabchen, im frifchen Glanz ber Jugenbichonheit, feinen Zauberrubin? Wie viele unferer Schonen mochten fich freiwillig biefes Talismans ber Natur eutschlagen?"

"Mohtan!" rief hubert: "Da sehen wir offenbar, welch eine tiefe, geheimnisvolle Kulle ber Beisheit in ben Sagen und alten Bollsmährchen unsers Lanbes ruht. Benn biese nicht mit inbifchen, griechischen und norbischen wetteisern, liegt die Schulb nur an ber Geistesarmuth unsere Ausleger, Symboliser und Naturphilosophen."

"Sie haben uns noch die Sage von der Grundung Schaffhaus, fens versprochen, lieber Brofesfor," sagte die Zante.

"Ich bin wirflich im beften Buge," erwiederte biefer: "horen Sie mit geziemenber Anbacht ju!"

3.

## Shaffhaufens Gründung.

Wo heut' zwischen anmuthigen hügeln und Gebauben, in fruchtbarem Gelande, ber größte Wasserfall Europa's-aus tochens ber Tiefe Bollen um Wolken emporkößt, war zu Anfang bes eilfs ten Jahrhunderts weit umber, durch Riefgau und Hegau, Alles Walb. Der Klefgau mitternachtwärts dem Rhein, streckts sich wom Nandenberg bis zum Selbersee; der Hegau vom See bis zur jungen Donau. Dies Waldland war die Alobe der mächtigen Grassen von Rellenburg. Nur sehr zerstreut fand man in den Geshölzen bei hülten, höfen und Meiereien der Leibeigenen aufges brochenes Land. Auf Bergen und Stageln schwebten, wie riefige

Gebietergestalten, die Burgen der Leibherrn, Baronen und Freis herrn, über Urwäldern.

Ein Jungling jog burch ben Forft, gelodt vom bonnernben Ruf bes Rheinfalls, ber gleich bem Wieberhall ferner Gemitter raufchte. Ein schlichtes Bamms von Buffelleber, auf bem Ruden ber Röcher, im Gurtel ber Dolch, an ber hufte bas breite, furze Schwert, in ber Fauft bie Armbruft, zeigten bamalige Ausruftung eines Jagers.

Blotlich fuhr ein schwarzer Bibber aus bem Gebusch; um ben Sals einen filbernen Reif, bie gekrummten hörner mit Felbblumen umfranzt. Der Bibber legte fich fromm zu bes Jägers Füßen; sprang aber eben so schnell wieber auf und bavon. Denn ein Bolf sette ihm mit lechzenbem Rachen nach. Aber ber Jüngling warf fich zwischen Widber und Bolf, fließ sein helles Schwert in ben Schlund bes ftruppigen Raubthiers und ging von bannen.

Da fam cilends ber schöne Wibber zurud, legte sich obemlos zu bes Jägers Kußen; sprang aber eben so schnell wieber auf und bavon. Denn in gewaltigen Rapensprüngen, über Dorn und Busch, rannte ein grimmiger Bar baher und ihm nach. Der Jüngling trat surchtlos zwischen Bar und Wibber, ben glänzenden Dolch in ber Faust. Das Unthier aber richtete sich auf und umfrallte ihn mit ben zottigen Tapen. Beibe kurzten ringend zu Boben, bis bes Jünglings Hand die Kehle bes Ungeheuers zusammengewürgt, sein Dolch bessen herz durchstoßen hatte. Dann hob er die weggeworfene Armbrust vom Boben auf, und ging, vom Kampf erschöpft, von dannen.

Doch zum brittenmal fehrte ber verfolgte Bibber zurud, legte fich ftonnend zu bes Jagers Füßen, und blidte flaglich zu ihm auf, als fieh' er hilfe von ihm. Denn burch bie verschlungenen Zweige bes Unterholzes fturzte braufend, mit brobend gefenkten hornern, ein Auerochs heran. Der Jungling sah es und warf fich verwegen zwischen Bibber und Auerochs. Klirrend flog vom ftahlernen Bogen

ber Tobespfeil in die breite Bruft bes bartigen Buffels. Die Erbe gitterte vom Fall beffelben.

Nun führte ber Sieger ben Bibber, als gute Beute, mit sich am filbernen Reif; ober vielmehr ihn ber Widber bem Rhein zu, gegen ben Userplat, wo damals die Scassen ober Schiffe, bes nahen Wassersalls wegen, die Waaren auszulaben pflegten. Darum hieß ber Plat, von ben Scasen und einzelnen Schiffhausern, Scasshausen, heutiges Tages Schaffhausen. Aber noch sah ber Jüngsling die Schiffe und hutten nicht; sondern er trat aus dem Dickicht in eine sonnenhelle Wiese, vom sinstern Waldkranz umgürtet.

In der Mitte der Biese hob eine machtige Linde den Riesenstamm mit schattigen Zweigen jum himmel. Darunter saß eine junge hirtin in gruner Dammerung, von zwölf schneeweißen Lams mern umringt. Sie saß in großer Traurigkeit. Als sie aber den Bibber und ben Jungling vor sich sah, lächelten ihre blauen Augen zu diesem auf und sie sprach: "Jäger, der Bidder ist mein, des herrn von Nandenburg Gabe!"

Er antwortete: "hirtin, ber Mibber ift mein. 3ch hab' ibn bem hungrigen Bolfe entriffen, ben zottigen Baren, bem bartigen Buffel. Und ich gebe ibn nicht, bu lofest ibn benn mit einem Ruß ber rothen Lippen von mir."

Sie fah errothend jum Jungling auf; ju ben glübenben Bangen bes Junglings, umweht von ber Finsterniß ber ichwarzen Loden. Und fie fühlte, er fei schoner, als gut für ihr herz fein konne. Darum fprach fie: "Den Preis barf ich nicht geben. Nimm, Jäger, ben filbernen Reif."

Er antwortete: "Den Wibber barf ich nicht geben, nicht für ben filbernen Reif. Doch für den Ruß den Wibber, und ben gols benen Reif bazu!" — Das fagte ber Weibmann vor ber jungen hirtin fniend; zog vom Finger einen goldenen Ring und füßte fie um all' ihre Ruhe. Weinend fprach fie: "Warum thuft bu mir alfo, bu geringer Knecht! Sieh, ich bin Ibba, bes Grafen von Kirchberg Tochter. Er ift mit vielen Anbern in ben Schiffhaufern beim Herrn von Ranbenburg.

Der Jäger antwortete: "Bift bu Ibba, bes Grafen von Kirchsberg Tochter, so bin ich Eberhard, Eppo's bes Grafen von Rellens burg Sohn. Schäme bich beines Kuffes nicht."

Und er suhrte sie mit ihrer kleinen heerbe zu ben Schiffhausern; balb barauf ins vaterliche Stammschloß, als seine Gemahlin, mit großer Pracht. Run kamen viele felige Tage und Jahre. Der Ruhm von Ibba's Schönheit und Eberhards Lapserkeit in Turnieren und Schlachtselbern, ging weit burchs Land. Sie blühte unter ihren sechs blühenben Sohnen; er stand reich und groß vor bes Kaisers und Papstes Thron.

Als aber enblich bie Tage bes Alters famen, und auf Ibba's Bangen bas Rofenroth blich; und bie Finfterniß von Cherharbs schwarzen Locken wie filbergrauer Rebel marb, fprach er zu ihr: "Run ift's an ber Beit, bem Simmel einen Danfaltar ju erhöben; ben Enfeln ein Denfmal unserer Arommiafeit. Saa' an, wo ift bie iconfte Statte zum brachtigen Munfter, bag ich babin bie Baus meifter fenbe? - Bie fie aber beibe lange vergebens gesonnen hatten, legten fie Bilgerkleiber an und manberten burch bie Auen und Balber bes Segau's und Rletgau's, bie fie ben bonnernben Befang bes Rheinfalls borten. Da trat ihnen aus feiner Bethutte ein hundertjähriger Balbbruber entgegen, icon hienieben im Ruf ber Seiligfeit. Und ale er ihr Gefuch vernommen und bie Rnieens ben gesegnet hatte, fprach er: "Liebe Rinblein, Guch foll geholfen fein! Denn in ber Racht vor Allerheiligen batt' ich im Traum ein himmlisches Geficht. Gine fonnenhelle Biefe grunte vor mir, vom Balb umfangen; und aus ber Mitte ber Diefe ftredte ber Riefenftamm einer Linbe feine ichattigen Zweige jum himmel.

Ein Jäger und eine hirtin, ein schwarzer Ritter und zwölf schnees weiße Lämmlein ftanden bei der Linde; und es rief eine Stimme vom himmel: "Da du gefündigt, da follst du dich heiligen!" Alsebald zerstoß die Linde, wie Nebel, und ward ein Münster, mit reicher Kirche; der Wipfel des Baumes zum hohen Dom. Statt der Heerbe stand da ber Erlöfer mit den heiligen zwölf Boten. Ich sach ben Jäger betend in frommer Mönchstracht, und die hirtin, als bußfertige Nonne, zu den Füßen der heiligen Agnes."

Eberhard und Ibba hatten, da fie von ber Biefenlinde hörten, mit Erröthen ihren Blid vor bem heiligen Mann zur Erbe gefenkt. Nun zweifelten fie nicht an ber Bahrheit ber Offenbarung, und fie gingen, bas Gelübbe zu erfullen und bas heiligenbe Blatchen zu fuchen. Dort, in ber grünen Dammerung ber Linde, gaben fie einander, wie einst ben erften, nun im Leben ben letzten Rus.

Dhne Rast baute Eberhard zwölf Jahre lang, bis Munster und Kirche vollenbet waren. Diese schmudte er mit zwölf Kapellen, zwölf Saulen, zwölf Glocken und zwölf Altären in Ehren ber heizligen zwölf Boten. Am Tage Allerheiligen aber weihte er das Munster dem Erlöser. Ibda baute, nicht fern davon, ein Frauenztloster, der heiligen Agnes geweiht. Und es reiheten sich balb ganze Gassen von häusern der Arbeiter, Kunstler, Handwerker aller Art, und Wirthe um Kirche und Klosker, also, daß wenige Jahrzehende nach dem Tode des Stifters statt der einsamen Wiese am Rhein, hier eine Stadt gesehen ward, umringt von zwölf Thürmen, mit Joll und Münzen und Märkten. Das Münster allein besherbergte 300 Personen. So ward die Stadt Schafshausen.

<sup>&</sup>quot;Immer Monche, Einfiedler und wieder Monche!" rief Bunisbald, als Gubert geendet hatte: "Leute, die aus ihren Traumes reien mehr Bortheil gieben, als achtbare Menfchen aus ihrer Beis-

heit; und fur einen unfchulbigen Ruß fogleich Munfter und Rirche, wie einen Schabenerfat, fur fich begebren!"

"Sie haben Recht!" fagte Martha: "Ich fahe allerbings auch in unfern Sagen lieber ritterliche helben, Turniere, Lindwürmer und Drachen, wie in der Sage vom Struthahn von Binkelried. Aber ber alte Abel ber Schweiger ift ausgestorben und mit ihm die Ueberlieferung feiner Thaten."

"Ich bitt' um Berzeihung!" versette ber Professor: "Weber bie Franzosen noch bie Deutschen haben ältere Abelsgeschlechter. Ein Landenberg von Jürich glänzte schon im Konstanzer Turnier vom Jahr 948; ein Fletenstein von Luzern im Jahr 968. Die halwyle vom Aargau, die Bonstetten von Bern wurden schon im Jahr 1080 gepriesene Namen. Es sehlte nie an helben und helbinnen, nur an Dichtern, die ihnen Unsterblichkeit schenkten."

"Belbinnen fogar?" fiel ihm Colestine ins Bort: "Bo find bie helvetifchen Iphigenien und Debeen?"

"D," erwiederte Gubert: "Die Mebeen und Mebusen wollen wir den Griechen gern überlaffen, und in den Klöstern hat man der armen Iphigenien genug geopfert. Wir bei und tragen und lieben nur Sagen von muthigen Madchen, gutigen Muttern, treuen Beibern, so brav wie die Beiber von Weinsberg. Hätte Bürger in der Schweiz gesungen, er wurde die schöne Ursula von Homsberg gepriesen haben, welche den hermann von Rhynegg aus der belagerten Burg Auenstein bei Aarau im Jahr 1389 auf dem Rucken davon trug; oder die liebenswürdige Emma von Glarus, welche ihren Mann auf ähnliche Beise im Schwabenkriege aus dem Schloß Blumenstein am Rhein vor dem Jorn der belagerten Schweizer reitete."

"Ober wo hatten bie Griechen ein Mutterchen fo brav, als Bilbelmine von Chalans, Grafin von Balangin? " rief ich: "Die armen Leute ju Chezarb erlagen im fechezehnten Jahrhundert unter

ber Last bes Jehnten, und baten um einen Nachlaß. "Rinderchen," sagte die achtzigjährige Grafin: "Ich erlasse Ench die Halfte bes Zehntens von allem Land, was ich in einem Tage umgehen kann!" Und sie ging vom frühen Morgen bis späten Abend an einem langen Sommertage um ein beträchtliches Gebiet. Das zahlt noch heut' nur ben halben Zehnten.

"Ganz vortrefflich," fagte Bunibalb: "boch bleibt's hausges backenes Brob, ehrliche Prosa! Aber bas Ueberirbische, Bunbershafte sehlt, die Poesse bes Bolksgeistes, die in griechischen Sagen waltet. Benn wir die Mönchslegenden und ihre Bunder abziehen, die immer mit Stiftung einer Rirche und eines Klosters, wie heustige Romane mit einer Hochzeit, schließen: so bleiben nur noch Mährchen ohne höhern Geist übrig, wie die vom Gersauer Geiger, der seinem hungernden Knaben Steine zu effen hinwarf, und ihn verhungern ließ bei Kindlismord hier unten am Rigi; oder die vom armen Ritter Bernhard von Aegerten, der auf der Mauer seines Schlosses im harnisch reitet, um anzubeuten, er habe kein Streitroß; oder andere dergleichen ungesalzene Ammens und Bauerns geschichten, nicht einmal so gut, wie ein beutscher Doktor Faust, oder Rübezahl."

"Aber," entgegnete Coleftine: "Sie ließen uns boch eine wundervolle Sage aus bem Walbnacher Thal hoffen?"

"Nun ja," erwiederte Bunibalb: "es ift bie einzige mir bestannte, in welcher ber Geschmad ber Klosterzellen und Spinnstuben nicht hervorstechenb ift. Hören Sie alfo."

4.

## Die Sage von Balbnach.

Bon Attinghaufen im Lanbe Uri führt ein hirtenweg burch bie Ginfamkeiten bes Gebiras, neun Stunden Weges weit, ins Thal

von Engelberg. Ich felbst bin hingewandert. Er steigt jah auf ins hohe Alpenthal von Waldnach; benn, zwischen ewigem Eis auf grüner Trift, über die Surenet, mehr benn 7000 Schuh hoch, und nieder, in die Suren Alpen nach bem stillen Thalgelande von Engelberg.

An alten Zeiten, ba bie grunen Surenen noch benen von Engelberg angehörten, fonnte meber Menich noch Bieb burch bies Gebirg. Denn broben hausete ein Ungebeuer, genannt ber Boabb. Es hatte die Beftalt einer Beig, aber die Große eines gewaltigen Doffen. Sein Schwanz mar foundig und gelent, wie eine Schlange: aus feinem Rachen fnifterten buntelblaue Klammen. Die Sage ging, ein bofer Berggeift habe fich in eine icone Biege verliebt, und bas mufte Thier fei bas Rind bes Bofen. Auch mußte man fcon feit hundert Sahren in Uri. burch Druidenweisheit eines alten Mannes, wie ber Boghy nur von einem ichwarzen Stier getöbtet werben tonne, ber nie Gras und Seu gefreffen habe. Und ber Stier muffe geleitet werben an ben Saargovfen einer Jungfrau. von goldgelbem Haar und von schwarzen Augen; und getrieben werden von einem Jüngling mit blauen Augen und schwarzen Haaren. Doch beibe follten fich jum Werke freiwillig entschließen. Seit biefer Beit faben bie Junglinge und Dabden von Uri fich einanber immer neugierig in bie Augen; und bie Gewohnheit ift ihnen bis auf unfere Zeiten verblieben, ohne bag fie jeboch bavon ben mabren Grund wiffen.

Die Leute von Engelberg lachten aber bazu und verhießen benen von Uri die grünen Alpen in ben Surenen, wenn sie das mörder rische Ungethum bes Gebirgs überwänden. Während sie aber lachten, thaten die von Attinghausen ein Gelübbe mit Beschluß: Wenn sich ein solches Paar freiwillig dem Kampf und Tode weihe, solle bem Niemand wehren, denn es geschehe für das Vaterland. — Nun sahen alle blaudugigen Manner von Uri ben blonden Schönen

ihrer Thaler immer eifriger und tiefer in bie Augen, aus wahrer Liebe jum Baterlande. Doch bie Leute in Engelberg lachten immer lauter.

Aber fie lachten wohl mit Unrecht. Denn ba war ber junge Gemejäger Aebi von Attinghausen, ber hatte Augen, bunkelblau wie die Blumen ber kleinen Enzian, und Loden schwalbenschwarz. Dazu hatt' er auch das gesetzlich vorgeschriebene Augenpaar eines blonden Madchens entbeckt, und zwar nicht ohne große Gesahr und Muhe. Denn die Augen der schönen Monica blendeten ihn so sehr, daß er lange nicht die Farbe bestimmt wußte; und als er sie endlich wußte, ward ihm, wenn er sie fah, alles vor den blauen Augen schwarz. Der schönen Monica mit Goldslechten ums zarte Haupt ging's nicht viel bester. Beide konnten sich kaum ansehen, wenn sie beisammen waren; sie schlugen lange Zeit vor einander die Augen nieder. Aber dasur sahen sie einander besto häusiger nach, bis sie sich gewöhnt hatten an das Schwere.

Wenn's nun der schönen Monica blau ward vor den Augen, und dem Aebi hinwieder schwarz, dachten fie freilich an den Boghy nicht. Doch Monica's Bater, Rubi Fürft, der die größte Geerde und die reichsten Alpen hatte, schien den jungen Gemösäger selber für den erschrecklichsten Boghy zu halten. Er verwies ihn von seinem Hof und Hause, und ließ sich von der weinenden Tochter keines Bessern belehren. Aebi war armer Aeltern Sohn; besaß nichts, als Bogen und Bseil.

Doch heimlich, allnächtlich im Sternenlicht, war er bei Mosnica zu Kilt. Da klagten sich beibe ihr Leib. Und wenn er sprach: "Darf ich nicht um bich werben, so werb' ich um stillen Tob! " ants wortete sie: "Biel süßer ist, mit bir sterben, benn Liebess und Lebensnoth." Und sie sagten sich bies so oft, bis sie eins wurden, vor die Gemeinde zu treten, mit freiwilligem Entschluß, das Gesbirg ob Walbnach frei zu machen und die Surenen zu gewinnen.

Als bas verfammelte Bolf bies vernahm, wurden Aebi und Monica unter ben Schut ber Gemeinde gestellt. Die Alten von Uri freuten fich bes jungen Gelbenpaares. Doch fill tranerten alle Rnaben um Monica; fill weinten alle Mabchen, wenn fie an Nebi bachten.

Bu Attinghaufen marb jeberzeit ein fomarzer Stier gehalten. ben nahrte fein Grae und fein ben; nur Rild allein. Den frange ten nun bie Anaben mit allerlei Seil: nub Bunberfrantern, mit Engelfüß und Bimbernelle. Balbmeifter, Zaufenbaulbenlanb, Deis ftermura und Gottesanab; Die Tochter von Attinghanfen aber fhaten bazu Immerarun und Mannetren, Liebftodel, Alvenröslein, Maaslieb und Beilden. Dann ging ber Jug ine Bebirg; voran bas icone Rampf: und Opferbaar neben bem ichwargen Stier; ichweis gend folgte bas Bolf in einiger Ferne, bis jum Anfang bes Albs thales von Balbnach. Da blieb bie Renge fchen gurud und fab mit Graufen Aebi und Monica mit bem Stiere weiter ine Thal binguf gieben, wobin feit vielen bunbert Sabren feines Menfchen Ruff getreten mar. Drei Tage und brei Rachte follte aber bas Opferpaar einfam in biefer Alb leben und fich im Bebet gum Rampf bereiten. Darum batten bie Leute von Attinghaufen augeruftetes Bauholg ben Berg heranfgetragen, einen Stall fur ben Stier. und Dbbach fur bie Beter ju errichten. Aber jur Bermunberung Aller fant an ben Felfen, links bem Bachlein, fcon ein neuer Stierengaben gebaut, iconer ale irgend einer in Uri. Unb fie faben noch mehr, was offenbar von ber geheimnigvollen Birthichaft ber Unholben und Berggeifter herstammte. Jenfeite bes Stieren. gabene fagen taufenb fcmarge Raben; bie gingen und hupften gefcaftig burch einander, ale hatten fie Dichtiges ju berathen. Und wie Aebi und Monica mit bem Stier jum Gaben traten, flogen zwei ber Raben auf, und einem nie gefehenen Schloffe gu, bas von ber bobe linte ber Surenegg, bem finftern Rothftod gegenüber, glanzte. Es glanzte in gruner Alp, mit Mauern, Zinnen und Thurmlein, wie helles Silberwerk. Des erfchrak alles Bolk und ging fcweigend in die heimathen gurud.

Wie nun am nächsten Morgen brei herzhafte Manner von Attingshaufen zum Stierengaben kamen, als Boten ber Gemeinbe, nach bem Kampfstier zu schauen und bem Opferpaar Nahrung zu bringen, sprachen ber Jüngling und bie Jungfrau: "Bemühet euch nicht; benn hier oben ist wohl haufen und leben. Fromme Bergmannlein in langen Schleppgewändern tragen und Juckerbrod zu auf goldenen Schüsseln; gebratenes Fleisch des Steinbocks und Murmelthiers, auch Gemfenkas und Gemsenmilch in Fülle. Wird es sinstere Nacht, so leuchten die Fenster des Surenenschlosses wunderhell herab, wie Bollmond; und wo die tausend Raben sien, erklingen die Sonnenaufgang Schalmeien und Geigen gar fröhlich. — Deß wunderten sich die drei Männer und sie brachten die Botschaft ihrem Bolke.

Am zweiten Morgen aber kehrten sie zum Stierengaben zuruch und fanden ihn prächtig umhangen mit Kränzen von purpurnen Enzianen, Schneerosen, Steinnelken, braunen Stendeln, die Vanille buften, Primeln, milchweißem Mannöschild mit grünen und rothen Sternen, blauen Alpenglöcken und Berge Anemonen. Und Aebi und Monica traten ihnen freudig entgegen, hand in hand, beide in schneeweißen Feierkleibern mit nachschelesnben Schleppen und gülbenen Gurteln um ben Leib. Sie sprachen: "Gehet und verstündet dem Bolk, morgen soll es kommen und schauen, wie wir dem Boghy angehen, bis er erlegt ist. Aber wir kehren nicht zu euch zuruck. Morgen seiern wir im silbernen Schlosse der Bergsgeister die hochzeit!" Und sie gaben jedem der Männer zum Absschiede einen Gemökäs, mit der Mahnung: "Lasset, so oft ihr effet, davon ein geringes Bissein übrig, und bieses Bissein wird

über Racht wieber jum gangen Rafe werben, als war' er nie ans gefchnitten."

Die Boten hinterbrachten bem Bolfe, was fie gefehen und ges hört hatten, und am britten Morgen versammelte fich eine ungahlige Menschenmenge auf Balbnach beim Stierengaben.

Da trat Monica hervor im schneeweißen Gewande, um ben Leib einen golbenen Gurtel, in der Hand einen grünen Lärchenzweig. Sie ging und sah nach dem Bolf nicht um. Ihr folgte der Kampfflier; seine Hörner waren an Monica's Haarflechten gefnüpft. So stührte sie ihn gegen die Naben und den Surenberg. Aebi, im weißen Schleppkleibe und Goldgürtel, trieb von hinten den Kampflier, einen grünen Arvenzweig in der Hand; aber er sah nicht nach dem Bolfe zuruck.

Run fuhren rauschend bie taufend Raben auf, und bilbeten in ber Luft fliegend einen weiten ichmargen Rreis, ber flets über ben Wanberern fich schreiend brehte, balb boch zum himmel flieg, daß er baran jum fleinen Ring marb, balb wieber machfent in bie Tiefe herabsant. Am Surenberg fnupfte Aebi Monica's golbene Baarflechten von ben Bornern bes Stiere und beibe trieben mit ihren Zweigen ihn aufwarts zu ben Alpwiesen bes Suren. Dort fam von ber Sohe mit furchtbaren Sprungen ber Bogby herab; ein Ziegenbod von Gestalt, größer als ber Stier. Das Ungethum hatte Augen, wie glühenbe Rohlen; schlug mit bem Schlangenfdwang feine Rivben und blies fdwefelblaue Flammen aus bem weiten Rachen. Run praffelten bie Borner ber Thiere gegen einander, daß bas Thal wieberhallte, wie wenn Felsichutt von ben Berghalben nieberraffelt. Immerbar trieben Aebi und Monica mit ihren 3meigen ben Stier an. Immerbar brebte fich ber fcmarge Rabenfreis larment in ber Luft über ben Rampfern. Und auf allen Relfen ringeum ftanben munberliche Buschauer, fleine Danner, faum brei Spannen groß. Ginige warfen Steine gegen ben Bogby;

anbere lachten; anbere tangten vor Luft. Reiner mußte, von mannen fie gefommen fein mochten.

Plötlich fließ ber Boghy ein so schredliches Gebrull aus, daß der Rabenfreis hoch zum himmel fuhr, die Bergmännchen in die Felsspalten schlüpften, und die Leute von Uri zurückwichen; ein horn bes Boghy war gebrochen; auch ein horn bes Stiers. Aber der Schädel des Boghy war zerschmettert; und die flachlichen Zweige Aebi's und Monica's schlugen qualend in die blutende Wunde. Da fürzte das Unthier fliehend und verzweiselnd in einen Felsenschlund hinunter. Ihm nach der heilige Stier. Und nun tönten Cymbeln und Pfeisen aus allen Felsenspalten des Gebirgs.

Aber Aebi und Monica wandelten, hand in hand, aufwärts; über ihnen schwebend ber Kranz ber Raben. Sie wandelten aufs wärts über Gestein und Klippe; himmelhohe, schroffe Felswände hinauf zum Silberschloß, mittagwärts bem Surengrath. Es war, als trüge sie die Luft. Und wie sie zum Schloß kamen, sah man ihnen viele Bergmännchen und Schratten feierlich entgegenziehen über die grünen Wiesen, alle in schimmernden Prachtsleibern. Aber Nebi und Monica waren nun felbst klein geworden, wie Schratten, und diesen in Allem gleich.

Noch heutiges Tages heißt jener Berg ber Schloßberg; aber seit ein vorwitiger Jäger bie einsame, filberne Burg besuchen wollte, ift fie verschwunden und ein großer Schneegletscher daraus geworden. Roch heute gehören die Surenen Alpen benen von Attinghausen; noch heute zeigt man den Boghpschlund und Stierens gaben der Waldnach, und im Fels einen Huftritt des heiligen Kampstiers. Niemand weiß, wo sein und des Boghy Leib ges blieben. Man sagt, beibe seien von den Bergmännlein verscharrt worden. Richts mehr hat man gefunden, als das horn des siegens ben Stiers von Uri. Dies ift lange Zeit zum Andenken ausbewahrt

worben, und im Rampf ber Rriege warb es, flatt ber Schlachttrommete, geblafen.

Als Bunibald hier im Erzählen endete, fagte Coleftine: "Schon als Kind habe ich von diesen kleinen Bergmannlein gehört und habe fie geliebt und zu feben gehofft. Biele im Bolte glauben auch jest noch an diese niedlichen, dienstgefälligen Halbgeister. Ich möchte klagen, wie Schiller um die Götter Griechenlands, daß fie bei uns ganz verschwunden find. Immer horte ich mit Luft und Grauen von ihnen."

"Ich gestehe, Bunibald," rief ber Professor: "Sie haben es beffer getroffen, als ich. Das ift achte Gebirgsmythologie! Unsfere Schrättlein sind in den Alpen, was die offianischen Nebelsgebilde im haidereichen Hochschottland, oder das kleine nordische Trolls Pack in den schwedischen Ridlen. Auch sie tanzten bei und im Mondlicht, auf Frühlingswiesen, wie die Elsen Stanziens, und hinterließen im Grase die sichtbaren Ringe vom leisen Oruck ihrer Versen. Reckend und schafthaft, aber dabei nicht plump und tücksich, wie der Rübezahl des schlesischen Riesengebirges, halsen sie heims lich und gutig seißigen Hansmüttern am Gerde, frommen Hirten im Stall und auf der Weide, und arbeitsamen Rsügern im Felde."

"Nun weiß ich boch," fiel hier die Tante ein: "woher eigentlich bas Uri-Horn ber Alten. Mir gefällt in ber Sage Alles wohl; felbst baß Monica und Aebi zulest Schrättli geworden find. Nur die wüsten Raben hatte ich biefer Sage so gern erlaffen, als ber Ihrigen, herr Broseffor, die Kröte auf bem heibenstein."

"Mit nichten!" rief Bunibalb: "Ich liebe ben Raben in seinem schwarzen Glanz. Mas bie Tauben ben Morgenländern, das sind die Raben ben Norbländern. Es ist in ihrem Besen und Treiben etwas Geheimnisvolles und Ernstes. Für das Alterthum lag sogar in ihrem Fluge, wie in ihrem Geschrei, Beisfagung. Die

lange Dauer ihres Lebens, und ihre Klugheit wurden von jeher beachtet. Ein Rabe war's, der vom Stuhle Obins alltäglich aussflog, um dem Gotte in Walhalla Nachrichten von der Welt zu bringen. Immerdar erschien dieser Bogel bei außerordentlichen Ereignissen, wie ein wahrer Schickfals Bertrauter, den Menschen warnend, mahnend, rufend. Denken Sie an die Raben von Einssteden, durch welche die Mörder des heiligen Mainrad verfolgt und entbeckt wurden!"

"Ei nicht in Legenden und Bolksfagen nur," fagte Cölestine: "wahrlich auch in der Wirklichkeit! Haben Sie die Geschichte der Kinder Meher von Aarau vergessen, wie die vor etwa zwanzig Jahren auf der Reise, in ihrer Chaise vom plöplich geschwollenen Walbstrom umgeworsen, sich hinaus auf das Wagenrad setzen mußten? Da wäre in den reißenden, wachsenden Stromsuten beim gewaltigen Windstum keine Hilse sie sewesen, hätten nicht ein paar Raben sort und fort schreiend mit ihren Flügeln gegen das Fenster eines entsernten Bauernhauses angeschlagen, dis die Leute verwundert hinaustraten, und die sie die Raben zum Walbstrom zurücksiegen und die Kinder in der Ferne über dem Wasser sigen sahen. Es ist doch etwas Wunderhaftes um diese sinstern Geschöder!"

"Sei bem, wie ihm wolle," erwiederte Tante Martha: "Borigen Sommer flahl mir ein folder Schickfalerabe im Garten vor meinen Augen einen filbernen Fingerhut; zum Glück hatte ich kein so schilmmes Loos, als die arme Ida von Toggenburg mit ihrem köstlichen Fingerring. Doch, wir wollen nicht zanken!" suhr sie fort und wandte sich zu mir: "Die Reihe trifft Sie nun. Lassen Sie uns nicht lange bitten. Wovon erzählen Sie uns?"

"Künbigte ich nicht schon bie schone Alpenkönigin an?" gab ich zur Antwort.

"Allerdings!" entgegnete ber Professor: "Drum fpipe ich bie Ohren. Run gibt's eine neue Titania, Königin ber Elfen, wir

werben bie gewaltigen Rrafte und Geifter ber Ratur, bie Schoppfungen ber Dinge feben."

"Die Erwartung nicht zu hoch gespannt!" erwiederte ich: "Die Schweiz hat in ihrem Sagenfreise nicht, wie Indien oder Aegypten, Griechenland oder Standinavien, zu Gottheiten gestaltete Natursmächte; keine Theogonien oder Geogonien. Die Kömer verdrängten die Götter bes gallischen helvetiens; dann wieder Gothen, Allesmannen, Burigunden und Kranken, Schwert und Kruzistx in der Faust, die Götter bes römischen helvetiens. Kirchen und Rlöster herrschten in den Thälern; nur in den Winkeln der Gebirge blieben die Berggeister, Schratten, burigundischen Feen und Waldmännslein zurück bei den Flüchtlingen, die sich vor den eindrängenden Bölferschwärmen in das Hochland retteten."

"Run boch, laffen Gie uns hören!" rief Coleftine. 3ch begann.

ŏ.

## Der Birt von Belifee.

Man hat bieher in keiner hohern Lanbesgegend ber Schweiz Ueberbleibsel von Festungswerken, Grabern und Bohnstatten einer langst verschwundenen und vergessenen Borwelt erblickt, als beim Dorfchen Ellistied, im bernischen Oberlande, unweit Grasburg und Schwarzenburg. Es senkt sich da der zackige Ramm des Gesbirgs vom Stockhorn über den Ganterisch, Gurnigel und Guggissberg zwischen den Strömen der Sense und des Schwarzwassers nieder. Daß auch die Römer dort gehauset haben mögen, beurstunden zwar noch die häusigen Ziegelstude römischer Art, die man nicht gar tief unter der Erde zerstreut antrifft; aber ohne Zweisel sanden sie hier schon bei ihrem Eindringen eine uraltshelvetische Stadt, wie sie auch schon das alte Windisch fanden, oder die

große Biflisburg, lettere nur etwa brei Stunden von biefer Berggegend entfernt. Wenigftens war die Lage des Orts weder für handelsverkehr, noch Kriegsverhältniffe einladend; hier fein Fluß, tein großer See, feine Straße über das Gebirg. Selbst was fich noch von dem runden Erdwall, und dem Graben darum, erkennen läßt, verräth faum römisches Berk.

Inzwischen beharrt aus ältester Zeit die Sage bieser Gegenben, daß da einst eine Stadt gestanden, als noch, von Mälbern umfränzt, bort ein geweihter See erblickt wurde. Er ward der Gelise genannt und eben so die Stadt. Auch der See, welcher wohl nie von beträchtlichem Umfang war, hat sich verloren, vermuthlich mit den Quellen, die ihn ehemals nährten. Er ward zum Moor, dann zum seuchten Grund und Ried. Die Namen der Ortschaften Ellistied, Gazenried, Kumried u. s. w. dort herum, beuten noch darauf zuruck.

In ben Tagen vor ber driftlichen Rirchentrennung fant fogar ein junger Sirt, welchen man ben iconen Erni nannte, in einem fleinen unterirbifden Gewölbe, ein zwei Souh hohes Marmorbilb. Er war ber Sohn einer armen Bittme, beren zwei Rube und beren Biegen er birtete, und auf beren Gebot er Mauerschutt, welcher fich unter ber Dberflache bes Rafens in einem abgelegenen Gebufch zeigte, binmegraumen mußte, vielleicht einen verborgenen Schat zu entbeden. Das Marmorbilb mar eine garte, weibliche Gestalt, von ungemeiner Anmuth, mit einem Geficht voller Rindlichfeit und Dajeftat. Gin langes, faltenreiches Gewand flog von ben halbentblößten Achseln bis zu ben Rugen nieber, bie unter bem Saum bes für biefe Gestalt offenbar ju langen Gewandes, wie unter einem Sugel von Falten, begraben lagen. Um ben folanten Leib fpannte fich ein breiter Gurtel, in beffen Mitte ein Sonnenbilb ju feben mar. Die Bilbfaule rubte auf einem fcmar: gen Stein, worin funf Buchftaben bearaben maren.

Erni, ben bie wunderbare Schönheit biefer jungfraulichen Geftalt fast bis zur Anbetung begeisterte, zweiselte nicht, daß es
bas Bilb einer Geiligen sei. Er verheimlichte es, sprach selbst
seiner Mutter nicht bavon, aus Furcht, man werbe ihm bie ges
liebte Bilbfaule nehmen. Aber ben schwarzen Stein trug er zum
Pfarrer von Wahleren, nm boch aus ber Inschrift ben Ramen
seiner heiligen zu ersahren. Dieser aber las ben Ramen helva,
schüttelte ben Kopf, behauptete, es sei das keine heilige, und
bebielt ben Stein.

Beilige ober nicht. Erni fniete oft entzudt vor biefer finblichs iconen Selva, betete mit Inbrunft, wie viele Gebete er erlernt batte: fußte anfange nur mit Chrfurcht ben faltigen Saum ihres Bewandes; endlich vertraulicher auch bas niedliche Robichen, tros ber Sobeit und Murbe in beffen Miene. Die Schonfte ber iconen Suggisbergerinnen batte ihn nie fo gerührt, wie zierlich fie fich auch bas bunte Tuch ums Saupt fcblangen, und wie rofenfarben Die Rnie unter bem Saum ihres furgen Rodes hervorschimmern mochten. Er batte bas gefährliche Alter von 25 Jahren erreicht. ohne zu wiffen, wo fein Berg in ihm war. Bahrend er bie lebenbigen Mabchen bieber, bie ibn boch ben fconen Erni nannten, aleichaultig anfah, ale maren fie von Stein gemacht, liebte er jest ben Marmorftein in birtlicher Ginfamteit, ale mar' er lebens big. Dft nahm er bas garte Gebilb in feinen Arm, ale fonnt' er es erwarmen: und zuweilen glaubt er ben jugenblichen Bufen beffelben fich beben und fenten ju feben.

So lag er auch einmal im abenblichen Zwielicht an einer zerriffenen Felswand im Gebusch, als er mit Erstaunen zu seinen Jußen ein kleines, rauhes Männlein mit schneeweißem haar erblickte. Das lächelte ihn an, und sagte: "Fürchte bich nicht, benn ich bin Mungg, helva's Bruber. Gib mir das Bilb meiner Schwester, ich gebe dir dasur bie schönste Jungfrau, die im Gebirg wohnt."

Aber Erni rief mit Graufen: "Bebe bich von mir! Conne und Mond befdeinen nichts, bas ber Schonheit meiner Seiligen aleicht." Der Alte gehorchte und ging lachelnb bavon. Aber fiebe. ba fam ein Anderer, taum brei Schuh boch, ber am Arme einen Rorb trug, von Kristallen gestochten, angefüllt mit ebeln, burchfictigen Steinen, bie alle Farben blitten. Auch er lacelte freundlich und fprach: "Rurchte bich nicht, benn ich bin Giger. Selva's Bruber. Gib mir bas Bilb meiner Schwester, ich gebe bir bafur biefe Demanten, Rubinen und Sabhire, foftlicher, als aller Konige Schat." Doch Erni erwieberte mit Unwillen: "Bebe bich von mir! Sonne und Mond bescheinen nichts, bas an Roftbarfeit meis ner Beiligen gleicht." Auch biefer Alte wandte fich lachelnb. boch gehorfam, binmeg und verlor fich im Geftrauch. Erni aber ums faßte bie geliebte Beftalt nur mit größerer Innigfeit in feinen Armen, und als wollt' er ben unempfindlichen Stein in feinen Traumen beleben, ichloß er bie Augen.

Doch sonberbar klang ihm ein Ton ins Gehör, rein, burchbringenb, gart und weich, wie bie Stimme ber harfensaite im Binbe: "Fürchte bich nicht, benn ich bin helva, bie Alpenkönigin. Gib mir bas Bilb und liebe mich felber. Der Mensch foll keine Götter haben neben Gott.

Er öffnete die Augen und wähnte ben himmel vor sich offen zu sehen. Das Laub ber Sebusche und Baume um ihn her schimmerte in einem milben Licht, wie es ber Tag nicht, aber auch wie es die Nacht nicht bringt. Bon allen Seiten erblickte er in biesem Lichtschimmer niedliche, wundersame Madchengestalten, zwar alle nur von der Größe fünfjähriger Kinder, aber nicht in deren unvollendetem Wuchs, sondern im feinsten Ebenmaß jungsräulichen Gliederbaues ausgedilbet. Die im himmel der Maler die Engel zwischen Wolken, schwebten diese zierlichen hulbinnen unter den Blüthen der Gebüsche, oder wiegten sich in anmuthigen Stelluns

gen, sisend und gehend, auf den Zweigen derfelben. Aller Gewande sielen verhüllend und faltig weit über die Füßchen nieder;
und insgesammt alle Sewande weiß und boch mannigsach, wie erröthend, erblauend, ergrünend, in andere Färbung hinüberschillernd.
Man konnte ihren Stoff nicht erkennen; es war kein Gewebe; er glich dem Wasser, wenn es, glänzend und beweglich, über dem Kelsen, wie ein wehender Schleier, schwebend fällt. Zede Einzgelne dieser Jungfrauen war für sich allein so schon, daß ihr nichts in ihrer Eigenthümlichkeit vergleichbar sein könnte; und doch ftand in der Mitte derselben die Alpenkönigin, als wäre sie die Alleinschöne. Lillen und Relken, Tulipanen und Rosen, Beilchen und Aurikeln, Hazinthen und Dalien, alle einzeln sind bewundernswürdig, und boch prangt im Chor der Blumen die Rose-mit einem Zauber, als wäre sie die Alleinbewunderungswürdige.

Erni, vor ihr auf ben Knien, rief: "helva, meine heilige!" — Sie antwortete: "heilig allein ift Gott! Bir find Werfe feiner Hand, wie die Menschen, wenn auch Wesen anderer Art, benn fie. Einst liebt' ich unter ben Sterblichen zu wandeln, ihnen fichts bar und hilfreich, hier am heiligen See, bis sie das Geschöpf statt bes Schöpfers verehrten. Zertrummere dies Bild, Jüngling, liebe mich, bete Gott an."

Er zertrummerte bas Bilb und fagte: "Wie barf ich bich lies ben, bu Wefen höherer Art?" Die Jungfrau antwortete: "Wie bie Taube, ober bas Lamm, ober ber treue hund ben Menschen als ein höheres Wefen liebt: so liebe mich; so barf ich bich lieben. Kannst bu es: so folge mir nach in meine Wohnungen und lebe ohne Sunde bei mir. Ich will bir bie ewigen Wunder ber Alls macht zeigen. Wehe aber, wenn bu ber Sunde zufällst."

hier floß ein Schauer burch Erni's Glieber und er fragte: "Bas ift Sunbe in beinen Bohnungen?" — Sie antwortete: "Bas fie im himmel und auf Erben ift, Emporung gegen bie

Natur, die da ist Gottesgesch. Darum waltet in den Geschen und Rirchen der Menschen des Sündlichen so viel, wegen des Streiztes mit der Natur; und darum wohnt im Leben der Sterblichen des Leibens so viel. Wenn der Mensch ein Thier auf thierische Weise liebgewinnt, ist er Sander; und du bist es, wenn du mich mensch; lich, wie eine menschliche Jungfrau, liebgewinnst; ich warne dich!"

"D bu Ueberirbifche, wie tonnt' ich bich anders lieben, benn als eine Göttlichere?" rief Erni: "Nimm mich zu bir. Berlaß mich nicht!"

Da legte fie zärtlich ihre hanbe auf feine Achfeln, und fprach: "Ich liebe bich ja!" Und bie Begleiterinnen helva's umringten freudig, wie schwebend in den Lüften, das Paar, und jauchzten mit füßen Stimmen. helva neigte aber ihr haupt zum haupt des seligen Jünglings, ihre Lippen zu seinen Lippen. Er küßte sitternd und doch, als wollt' er ihr ganzes Wesen einathmen und eintrinken. Ihr Ruß aber war wie der Seuszer eines lauen Frühlingslüftchens, ein hauchen gegen das Innere seines Wundes. Es durchdrang ihn, wie ein zweites Leben.

"Folge mir!" fagte ste und wandelte gegen eine Spalte ber Felswand, in die sie glanzend eindrang. Der hirt von helisee zögerte einen Augenblick; aber ungewiß, ob seine Gestalt sich gegen die Spalte verdünnerte, oder ob diese sich gegen ihn erweiterte: er fand Raum und folgte ihr, und Alle von der Begleitung der Alpenkönigin, wie er.

Balb ging die naftalte Bergluft in glanzende Kristallhöhlen auseinander, und von den Göhlen zogen sich Gange nach allen Richtungen. Man hörte Quellen rauschen mit melodischem Geton; man sah die hohen Gangwande und Gewölbe von einem prächtigen Geader der Silber\*, Golds und Platina\*, der Rupfers und Jinns stufen durchlausen. Doch dies Alles erregte Erni's Verwunderung kaum so fehr, als daß helva und ihre reizenden Gespielinnen hier

nicht mehr klein waren, sondern hohen Jungfrauen vom ebelften Buchs glichen, ihm an Größe beinah' gleich. Rur wußt' er nicht zu bestimmen, ob sie in dieser Unterwelt höher gewachsen wären, oder er sich zu ihrer niedlichen Kleinheit versungt habe, weil jeder vergleichende Maßstab für ihn mangelte.

Als ber traumhaft manbernde Bug, wie unter hoben Tempels gewolben von Granit, mit Berlenglang bes Glimmere fchimmernb. weiter gefommen mar, gitterte Erni neben ber Alpenfonigin; benn er fühlte zuweilen unter feinen Soblen nur Luft, flatt bes feften Bobene. "Rurchte bich nicht, benn ich bin Belva!" fagte fie: "Bo bie Luft bichter wirb, fcmimmt julest bas Schwere in ihr, als Leichtes, wie im Baffer bas Bolg!" Und bei biefen Worten fcblang bie Schone bes unterirbifchen Reiche ihren Urm um ihn, brudte ben Jungling fanft an ihre Bruft und hauchte ihm gartlich ihren Ruf an. "Fürchte bich nicht!" fagte fie am Ausgang ber Felfen, wo fich ein unenblicher Abgrund nach unten und nach oben por ihnen geigte : "Wir fteben am boblen Innern ber Erbenwelt!" Damit brudte fie ibn noch einmal an ihre Bruft und fturgte mit ibm in bas unempfinbbare Leere, in bas fille Richts binein, wie in einen Rachthimmel. Aber in ber Tiefe brunten wie oben in ber Sobe funtelten blauliche, rothliche, weißlichte Lichter, wie Millionen Sterne : es war nicht hell, und boch beiter. Und Selva's Befvielen gautelten im eigenthumlichen Lichtglang mit Befang burch Diefen Sternenhimmel, wie munterbare Meteore. Erni's Berg pochte nicht mehr furchtfam, aber felig, indem er, wie Belva ihn, fo er ihren Göttinnenleib mit feinem Urm umwunden hielt.

Unerwartet fand fich wieber festes Land. Und wieber traten ihnen Saulenhallen entgegen, hochgewolbt und erleuchtet, als waren fie felber aus Strahlen gebaut. Als man nach geraumer Beit im weiten Bogengang bahin gefommen war, wo zur Linken und Rechten breite Kriftaliftraßen ausliefen, fagte Helva: "Siehe,

tinks führt ber Beg zur Wohnung Munggs, meines Brubers; rechts zum Palaste Eigers, meines Brubers; mitten inne mein jungfräuliches Gemach, bas bich beherbergen wird. Es ragen unsere ewigen häuser über bie Länber ber Menschen hinweg bis zu ben Wolken bes himmels; und unsere Dacher sind aus ewigem Eise gebaut. Bieh' nun ein in meine hallen, o mein sterblicher Liebling; mir hat sie mein Later errichtet und ausgeschmudt; mein Bater, ber Allerregenbe, Allbewegenbe; Jol, ber Sohn Aethers, Jol, das ewige Licht!"

"So wahr ich lebe!" unterbrach mich hier ber Professor, indem er eine Prise nahm: "So wahr ich lebe, da haben wir eine Mythe, eine schweizerische, so prächtig, wie irgend eine orientalische!"

"Aber schweigen Sie boch!" rief Tante Martha unwillig: "Da ift von Ihnen recht irbisch ins Heiligthum bes Unter= ober Ueberirbischen eingebrochen. Eben jest vielleicht kömmt bas Beste."

"Ei was," schrie Gubert: "bas Beste ist überall nicht Farbens prunt ber Phantaste, sondern ber barin eingekleibete Geist. Hören Sie boch, ein Mythos ersten Ranges, sag' ich! Merken Sie benn nicht helva's Bolk, die helvetier! Helva, und die Elsen mit ihr, die nordischen Alfa, Berggeister! Das celtische Alp, weiß; Alpen; Helva! Merken Sie benn nicht die Paläste bes Geschwisters am Grindelwald und Staubbach? Das haus der ewizgen Jung frau zwischen Eiger und Mungg. Mönch sagen wir heute, aber ich behaupte, grundfalsch. Der Berg und sein Name bestand früher, als jedes Kloster. Mungg heißt noch heut' im uralten Deutsch der Bergfantone bas in der Gletschernähe haussende Murmelthier. Und nicht zu vergessen, Helva, die Tochter bes Lichts, des alten Jols, dessen Namen und Säulen heute noch aus der Urzeit der Julierberg Rhätiens trägt, des Sonnengottes

vom celtischen Alterthum, bes Frühlingsbringers, bem roch heute in vielen Thalern ber Alpen und bes Jura bas Schweizervolk aus alter Sitte entgegenjolt!"

"Ach, Sie machen mich burch Ihre begeisterte Gelahrtheit gang bofe!" fagte Coleftine verbroffen: "Ich möchte lieber wiffen, ob ber fcone Erni — — "

"Die fcone Gelva menfchlich lieben werbe?" fiel ihr Busnibalb lachelnb ins Wort.

"Ich wette, " schaltete ber Professor ein: "Der schone Ruhs hirt von Ellistied hat so wenig, als homers göttlicher Sauhirt von Ithaka, ein Wort aus Plato's Seelens ober Geisterliebe gekannt."

"Ich bitte," fagte Coleftine zu mir, "erzählen Sie boch weister; fonft verlier' ich allen Susammenhang."

"Ich habe ihn felbst ichon verloren, " antwortete ich: "ober weiß keinen anbern, als ben zwischen Ansang und Enbe, bie in biefer Sage, ober Fabel, ober Mythe ziemlich nahe beisammen liegen. Hören Sie also ben Beschluß."

Man erzählt, Erni hab' im Palast ber Jungfrau unaussprechliche Seligfeiten genossen; boch Riemand weiß, wie sie beschaffen
waren, eben weil sie nicht ausgesprochen werben konnten. Auch
soll ihm burch ben Anhauch ber Alpenkönigin zu seinen funs Sinnen
ein sechster ausgeschlossen worden sein, also, daß er, wohin er
sich in ber Welt mit seinen Gebanken versetzte, Alles wahrnahm,
was daselbst wohnte und geschah. Ihm zeigte Eiger, der Bruder
helva's, das Spiel der Stosse und Kräste; wie sich unsichtbare
Gase in Spathe, Kristallen und Erze verkörpern; zeigte ihm die
ungeheuern Seen der Unterwelt, aus welchen die hungers und
Maibrunnen, wie die unvergänglichen Quellen der Oberwelt rinnen;
besgleichen die wundersamen Werkstätten, in benen die heilwasser

und heißen Quellen bereitet werben, ober die Erdbeben nich ents wideln. Hier war eine andere Welt, eine andere Schöpfungsspracht, eine andere Naturgröße, als broben auf der Erdoberfläche. Aber die Schratten und Elsen genossen beide keine gewöhnlichen Speisen. Doch in der Oberwelt, wo sie sich oft ergehen, bedursen sie anderer Lebensweise und Nahrung. Mungg, der Bruder Helva's, zeigte dem schönen Erni, auf den Giebeln der Gletscher, die Heers den seiner Gemien, Steinbode, Murmelthiere, die Nester bein seiner Gemiadler und des übrigen Gewildes der Höhen, die den Schratzten und Elsen broben zur Luft und Speise dienen.

Jeben Tag fragte bie reizenbe Alpenkonigin ihren Liebling: "Wie gefällt es bir bei uns?" Und jeben Tag antwortete er: "D, bag ich ewig bei bir wohnen konnte!"

"Armer Sterblicher," fagte fie, "bu bift, als unvollfommenes Geschöpf, weit schnellern Beränberungen unterworfen, benn wir, auf höhern Stusen in der Reihe der Wesen. Dein Jahr ift unser Tag. Dein Wohnplat auf der Erbenrinde braußen, mit allen ihren Ländern und Weltmeeren, allen Paradiesen und Buften, ift nur eine kleine Abiheilung unsers eigenen Wohnplates, der das Menßere wie das Innere des Weltballs in sich sast. Alles ist brinnen wie braußen belebt; Alles ewig in der Stadt der Unendelichteit; nirgends Tod des Wesenden, weil in Gott kein Tod ist."

"Ach!" feufzte Erni: "baß bu eine Sterbliche mareft, ober bag ich mare wie bu!"

Helva antwortete ihm: "Dein Wunsch ift menschlich verwegen, und bunft mich narrisch. Was wurdest du von beinem treuen Hausshund sagen, wenn er verlangte, Gott solle dich zu seines Gleichen umschaffen? Und wie das Thier, traumhaft und trübe in seinen Borstellungen, zum Menschen steht: so steht der Mensch mit seisnem Wit und Scharssinn, trüb und traumhaft, zu uns. Sein Geit blide unter sich in die Tiefen der Natur, oder über sich

in das Ueberirdische, überall findet er Dunkelheiten, unentwirzsbare Rathfel; und, statt der Erkenntniß, bleibt ihm nur Ahnen und Glauben. Bir aber, wenn wir durch die Abstufungen der Seelen, des Lebens, der Naturkräfte und Stoffe hinunterschauen, erkennen mit Klarheit, und freuen uns des Wissens, wo der Sterdsliche nur Ahnung in sich trägt. Doch auch für uns, wenn wir über uns in Glanz und herrlichkeit des Gottesreichs schauen, bleibt dann nur stilles Ahnen übrig, und auch wir erkennen, wie tief wir dasteben!"

Der schöne Erni verstand von Allem, was sie fagte, keine Silbe; auch bekummerte ihn das wenig. Er achtete nur auf die lieblichen Bewegungen der Lippen, wenn sie sprach; auf das heilige Ers glanzen ihrer Augen; auf das zärtliche Lächeln, welches in ihrem Antlit, wie sichtbare Seligkeit, wohnte. Dann empfing er sie mit seinen Armen; dann kuste er diese Lippen, diese Augen, dieses Lächeln, und er wußte selbst nicht, wie ihm dabei ward; er wußte nicht, daß er seine Heilige jeden Tag menschlicher liebte. Und wie konnte er anders, der Arme!

Immer wanbelte er bei ihr; immer blubte fie reizender vor ihm. Rur jeden Tag eine einzige Stunde entfernte fie fich von ihm, um, wie fie fagte, ein Bad zu nehmen. Dabin durfte er nicht folgen.

Fünf Tage lang awar überwand er sich, aus Furcht vor hels va's Jorn, sogar nicht einmal an die Babegrotte zu benten. Aber am sechsten Tage versetzte er sich in Gedanken dahin; er war dieser Gedanken und ihrer wilden Sehnsicht nicht länger Meister. "Bas ich benke, kann sie nicht wissen!" meinte er, und: "Denken ist noch keine Missethat!" setzte er hinzu.

Da fand er fich, wie im Traume, auf bem Beg zur Grotte, und vor derfelben einen feuerfarbenen Borhang; aber burchaus fah er nicht, was hinter bemfelben vorging. Run erft bebachte er, baß er mit hilfe feines fechsten Sinnes zwar alles Irbifche, jebe Gegenb, jebes Areiben und Thun von Menschen und Thieren gegenwärtig zaubern konnte, aber nie war er fähig, ber abwesens ben Schratten und Elsen Arbeit und Leben zu beobachten. Das machte ihn nun traurig. Er saß betrübt und still ba, als die Alpenkönigin wieder zu ihm trat, liebenswürdiger, benn er ste je gessehn. Sie bemerkte seinen Rummer. Sie suchtete, ihn quale Langeweile und heimweh zu den Menschen. Sie beugte sich liebskofend über ihn nieder, und schmeichelte ihm voll des zärtlichsten Mitleids. Doch diese Liebkosungen, statt die geheime Gluth seines Innern zu löschen, fachten sie nur gewaltiger an.

Und, als Helva am siebenten Tage wieber zur heiligen Grotte gegangen war, vermochte er's nicht länger über sich. Er schlich ihr nach. Er stand an bem seuerfarbenen Borhang. Er zitterte. Er bewegte die Strahlenbede zurud und sah in das Heiligthum, wo die schone Helva im Bade faß. Aber dies Bad war nur ein rosensarbenes Gewölf, in welchem die Jungfrau, zur Hälfte einzgetaucht, ihm ihren alabasterweißen Rücken zusehrte, während zwei dienende Elsen einen aus dem Gewölf hervorgestreckten Fuß ihrer Königin füßten. Dies Küßchen, welches er noch nie unter dem langen, saltenreichen Gewande gesehen hatte, war kein gewöhnslicher Mädchensuß, sondern ging sonderbar, wie ein Kächer, ausseinander mit Schwimmhaut und glänzenden Febern.

Die Elfen erblickten ben fündigen Sterblichen und schrien voll Grausen laut auf, tauchten ihre hande in das Rosengewölf und sprengten ihm davon entgegen. Es fuhr ihm in die Augen wie Rechende Funken. Er sah nichts mehr. In seiner Blindheit taus melte er mit Entsehen zuruck und her und hin. Um ihn war ein Donner und Toben, als brache das weite Weltgebau über seinem haupte zusammen. Er schwankte zitternd und flürzte endlich nies ber. Jum Glück aber singen ihn zwei Arme auf, und eine rohe Mannerstimme sprach: "Taugenichts, wo schwarmst du seit sieben

Jahren herum , und kommft nun , elender benn ein Bettler , nach Ellistied jurud in biefen Rleibern , bie verfault und verwest find?"

"Ber bift bu? Ich seiner Mutter bie por Grom und Geres

"Ich bin ber Bruber beiner Mutter, bie vor Gram und herzes leib vor feche Jahren gestorben ift."

Da weinte Erni bitterlich und ließ sich ins Dorf führen. Die Mädchen erkannten ben schönen Erni nicht mehr; er glich einem hagern Gespenst. Und wenn er von ben außerorbentlichen Dingen erzählte, die ihm begegnet waren, wollte man ihm kaum glauben. Er aber seufzte immer ben Namen helva's, verschmähte Speis' und Trank, und starb am britten Tage mit bem Seufzer: helva!

Damit war fie zur Thur hinaus; bie Tante ihr nach. Wir Anbern fanben nichts zwedmäßiger, als ihnen in Binb und Better auf bie Sobe zu folgen.

<sup>&</sup>quot;herr," rief ber Professor, als ich enbete: "Sie muffen, ich beschwöre Sie, biese Sage zu Papier bringen; ich lasse Sie von einem unserer alterthumelnben Lanbespoeten ins Beremaß ber Nibelungen bringen, und werbe fie, von einem afthetische philossophischemythologischephilologischehitorischen Kommentar begleitet, in die Lesewelt hinauswerfen."

<sup>&</sup>quot;Schon," rief Bunibald: "Bereinigen Sie fich beibe, ich ers bitte mir inbessen von Fraulein Colestine einen Kommentar über die geheimnißschwere Berheißung: "Ich will Ihnen auch recht gut bafür fein." Das Dafür hab' ich gegeben!"

<sup>&</sup>quot;Sehn Sie, fehn Sie!" rief Colestine hastig, zeigte mit ber einen Hand zum Fenster und ergriff mit ber andern ihren Mantel, indem sie zur Thur sprang: "Der Nebel ift verstogen. Die Sonne steht am Untergang!"

## Die isländischen Briefe.

1.

Frau Stoben befaß bas schönfte Lanbgut in ber ganzen Gegenb. Sie liebte sonft Einsamfeit; aber seit vier Bochen war ihr Schloß ber Sammelplat ber frohen Welt. Ein Festag verbrangte ben anbern. Frau Stoben schien sich in bem fröhlichen Getummel zu verjungen. Aber nicht Beste, Rranzchen, Balle waren es, was ihr herz erquidte. Die hatte sie immer haben können; sie gehörte zu ben reichsten Eigenthumern im Lanbe.

Nein, sie war mehr als reich; eine gartliche und gludliche Mutter. Ihr Sohn Theodor war von seinen Reisen zuruckges kommen. Drei Jahre lang hatte sie ihn nicht mehr gesehen, sogar gefürchtet, seine Reiselust möchte ihn versühren, nie wiederzusehren; benn keine andere Leidenschaft schien das herz des jungen Mannes zu rühren, als der Hang, fremde Länder, serne Bölker zu sehen. Darum erschöpfte sie sich in Ersindungen, ihm den Ausenthalt in den väterlichen Gütern lied zu machen; ihn mit allerlei Banden an die Heimath zu sesseln. Aber die rauschenden Freuden, die glänzenden Zerstreuungen waren nicht vonnöthen; gewaltiger als Alles zog ihn das milde Mutterherz an sich. Ein solches herz hätte er nicht wiedergefunden unter allen Zonen, bei den Mensschen schwarz und weiß, olivensarben und kupferroth.

"D Mutter, liebe Mutter, ich bin ja gludlich! " rief er manch; mal, und kufte mit Inbrunft bie theure Hand, welche ihn erzogen hatte: "Ach, wer so geliebt wird, so innig, so rein, ber soll nichts mehr wunschen. Ich verlaffe Sie gewiß nicht!"

Und ob er ihr gleich es taufendmal versicherte, blieb sie boch immer Zweiflerin. "Noch fesselt ihn ber Reiz ber Reuheit; aber wenn ihm nun dies Alles alt wird — dann sehnt er fich weiter." So dachte sie im Stillen. Und was sie von ihm sah und hörte, vermehrte ihren Berdacht. Wie follte sie sich's auch erklären, daß er, sonst still und einsörmig in der Unterhaltung, lebendiger ward, wenn das Gespräch über unbekannte Bölkerschaften rollte? — wie sich's erklären, daß er aus der ganzen Bibliothek des herrn Mazgister habakut, bermaligen Pfarrers im nächsten Dorf, nur einige Reisebeschreibungen zum Lesen wählte und die besten Predigten, moralischen Betrachtungen, Geschichten aus der alten und neuen Welt unbetastet ließ?

Seit einigen Bochen wohnte auch Therese, ihre einzige Tocheter, bei ihr. Diese war an ben Landrath Kulm verheirathet. Die jungen Cheleute hatten ber Mutter Gebot gehorcht, und waren aus der Residenz gesommen, fünfzehn Meilen weit, um die alls gemeine Freude zu theilen. Beibe wetteiserten, der Mutter gesheime Sorgen zu milbern.

"Laffen Sie ihn heirathen!" fagte ber Lanbrath: "bann bleibt er gewiß. Richts feffelt mehr an herb, Baterland und Menschheit, als eine gluctliche Ehe. Der hageftolz gehört Riemanbem, ift ein Beltburger, ein ewiger Jube, ohne Raft, immer auf Reisen und ohne Ziel."

"Benn er fich nicht in eine fcone Lapplanberin verliebt hat," feste Therese bingu, "fo wirb's uns bier nicht fehlen."

"Aber bentt boch, Rinber!" feufzte Frau Stoben: "er hat feit bier Bochen alle Jungfrauen ber weiten Nachbarichaft gefegen,

und an allen ging er wie an Tapetenbilbern vorbei. Er ift zus weilen tieffinnig; will man ihn gesprächig machen, muß man von feinem Norwegen reben."

"Tieffinnig ift er?" fragte Therese: "Weißt bu nicht, ob bie Lapplanberinnen icon finb?"

"Allerbinge," antwortete ber Landrath, "für bie Leute, bie gern Ebran trinfen."

## 2.

Frau Stoben bewahrte die bedenklichen Worte des Schwiegers sohns im Gedächtniß, und rollte die Phrase lange herum, und suchte an diesem Zwirnknäuel ben Faben, und fand ihn nimmer.

"Ber find aber bie Leute, bie gern Thran trinken?" fragte fie: "Sie bruden fich fur eine alte unbelefene Frau zu verblumt aus, Gerr Sohn."

"Es find Lapplander, Frau Mutter!" entgegnete er, und warf lachelnb ben Ropf jurud.

"Muffen's benn aber nur Lapplanber fein, bie ben Thran lieben?" fragte Therefe.

Der Landrath lachelte. "Du haft Recht. Es wandeln ber Tranfaufer viel unter une."

Frau Stoben war nicht beruhigt. Sie begab fich in ihr 3ims mer. Sie ließ ben Amos holen, ihres Sohnes mehrjährigen treuen Diener und Reisegefährten.

"Sage mir, Amos," hub fie an, und legte traulich ihre hand auf feinen Arm, "bu kennst beinen Herrn. Du kennst ihn besser, als ich. Du fahest ihn täglich felt vielen Jahren, in benen er für mich verloren war."

"Gefeben und gefprochen!" entgegnete Amos.

- Du warft mit ihm in Lappland.

- "Ja, bei Gott, bas war bort ein Leben. 3ch meinte manche mal, wir waren bei ben Unterirbifchen."
  - Und mas that bein Berr?
- "Er war nicht von ber Stelle zu bringen. Er froch in ihre hutten, woneben unsere Schweinställe herzogliche Schlösser finb; und suhr in ihren Schlitten, worin ich oft gefroren lag, wie ein Baumstamm."
  - Und, bas weißt bu gewiß, find bie Lapplanderinnen icon ? "Daß ich's nicht ruhmen konnte, ausgenommen . . . . . ."
  - Ausgenommen?
- "So in ihrem Sunbenjahr, wo auch ber Teufel Reig hatte, wenn er jung mare."
  - Liebte bein Berr ben Thran?
  - "Wie meinen Sie bas, Frau?"
  - Db er ihn trinfen fonnte?
- "Ei, behut' uns Gott! fein Eropfen über feine und meine Bunge!"
  - Bift bu reblich?
  - "Seten Sie ihm gur Probe bie Thranflasche vor."
- Und als er fich jur heimfehr entichloß, bemerftest bu an ihm feine Unruhe, feinen Mismuth? War er ganz zufrieden? ging nicht feine Seele zuruck in bas frembe Land, während fein Baterland ihm naber kam?
- "Sie haben's getroffen, Frau Stoben. Er war manchmal gar unlustig, und war bann kein Auskommens mit ihm. Er ber reute, die Insel Island ober wenigstens nicht einmal Grönsland gesehen zu haben; Island aber lief ihm besonders im Kopf herum. Da hat ihm ein gewisses Frauenzimmer das Herz warme gemacht."
  - Wer war's auch?
  - "3ch weiß nur, baß es Ebba hieß."

- War bie Berfon fcon?
- "Sabe fie eigentlich fo nicht von Angeficht gefannt."
- Seufzt er wohl noch zuweilen nach ber Infel Jeland?
- "Gerabe geftern. Gelt, herr, fagt' ich, hier ift's boch, unter uns gefagt, beffer als in ber Infel Jeland? Und wenn mich bie herren in Jeland zum Kaifer machen wollten, ich machte ihnen einen Budling und ließe fie laufen. Da brummte mein herr vers brießlich und fagte: "und es ärgert mich boch Zeitlebens, so nahe und nicht bort gewesen zu fein."
  - Du follft ihn nie an bie Infel Jeland erinnern.
- "Ei, wenn ihn nicht bie Ebba erinnert, ich, für meine Bersfon, hute mich wohl!"
  - 3ft bie Ebba verheirathet ober unverheirathet?
- "Das will ich weber mit Ja, noch Nein betheuern. Aber, ich vermuthe, er bekommt zuweilen Briefe von ihr. Sie muß ihm mitunter gar rührend schreiben. Ich kann nicht lesen, aber ich kenne ihre Briefe am Umschlag, und am Siegel. Da ist ein Altar mit einer Flamme barauf, wie in ber Bibel, wo Abraham ben Isaak opfern will. Und bann, wenn er solchen Brief erhält, sieht man ihm Freude aus allen Mienen glänzen, und treten ihm wohl helle Thränen ins Auge. hätte ich in ber Schule lesen gelernt, ich ließe mir gewiß Briefe aus Jeland schieden."
  - Erhalt mein Sohn auch jest noch ielanbifche Briefe?
- "Ei, lieber himmel, freilich. Noch letten Sonntag hat er einen empfangen. Darum war er ben ganzen Tag so vergnügt, als hatt' ihm ber Schuster Sprungsebern unter die Sohlen genäht. Ja, meine liebe Frau Stoben, das muß ich nun selbst gestehen, Island ist ein prächtiges Reich; nur auch nach den Briefen zu urtheilen. Könnt' ich lesen, so müßten es mir isländische Briefe sein, oder keine. Und man hat sie hier zu Lande spottwohlseil. In Karlskrona mußt' ich für einen Brief gerade so viel baare

Gulben gahlen; ale hier Rrenger. Es ift bei uns aber auch mit bem Boftwefen beffere Ginrichtung, ale in Rorwegen und Lapplanb."

Frau Stoben entließ ben plauberhaften Amos. Ihre Seele war tief betrübt. Sie hatte nur zu viel erfahren. Die isländischen Briefe zerftorten ihren Frieden.

3.

Therese ersuhr von ber guten Mutter querft bas Geheimnis von ber Insel Island. Sie mabite ben nachften Beg, bas Rathfel qu lofen. An einem lieblichen Morgen schlich fie qu ihrem Bruber aufs Zimmer. Theobor sprang ihr entgegen. Sie fant an fein Derg.

"Und bu bleibft nun gewiß bei uns?" fragte fie.

- Gewiß.

"Bift bu frei? gieht bich tein anberer Magnet?"

Theobor wurde roth. Therese hielt ihn feft in ihren Armen. 3hr Blid brang tief in ihn. Er fchlug bie Augen nieber und lächelte.

"Du haft fcon geantwortet!" fagte fie.

- Aber was benn? ich verftehe bich nicht.

"3d befto beffer bich. — Du liebft! — 3ch weiß es."

— Du willst spotten.

"Gewiß nicht. — Warum aber nahmft bu beine Dame nicht mit bir?

- Belche?

"Die schöne Briefschreiberin in — wie heißt die Infel? 36land, glaub' ich. — Beichte nur. 3ch bin ja ein Beib. 3ch habe auch geliebt, ohne beswegen nach Lappland zu reifen."

Theobor fab feine Schwefter mit großen Augen an.

"Richt boch, Theodor, fpiele mir nicht ben Geheimnisvollen. Die Mutter, wir alle wollen bich gludlich wiffen. Du liebft. Bohlan, mache bein Mabchen zum Beibe. Ich ftehe bir bei. Nur 266. Nov. IX.

entschlage bich ber unseligen Sehnsucht nach Island. Die Mutter fturbe vor Kummer, und ich überlebte ihren Berluft gewiß nicht. Theodor, bu warft ein guter Sohn immer, ein guter Bruber! — Sieh mich an; willft du es nun nicht mehr sein? — Sage mir, bu liebst? Richt so?"

— 3ch weiß nicht.

"Das ware mir luftig. Der junge Gerr weiß nicht einmal, ob er liebt? — Ich weiß es aber beffer. Benn ich bir zum Beispiel fo ein Briefchen vorhielte, gestegelt mit einem flammenben Altar? wurdeft bu noch einmal roth?"

Er ward es, indem fie fprach. Sie fußte feine glubenbe Bange ladelnb.

- Ach, Therefe, es ift am Enbe eine Boffe.
- "Was benn?"
- Die Liebschaft, von ber bu fprichft.
- "D, ihr herren ber Schöpfung, was ware euch nicht Boffe, wenn ihr mit uns armen Beibern verkehret?"
  - Du wirft mich auslachen, wenn ich bir's fage.
  - "Ich will fromm fein."
- Du follft Alles wiffen. Du wirft lachen, Therefe. Ich felbft fubl' es, bas gange Ding ift abenteuerlich, romanhaft, narrifch.
- "Für einen Liebhaber bist bu beinahe zu vernünftig. Eine Liebe, die nicht ins Abenteuerliche, Romanhaste, Rärrische hinseinspielt, ist keine Liebe mehr. Also nur hervor mit der Gesschichte! War nicht meine Liebe mit dem Landrath auch ein Rährchen aus der andern Welt?"
- 3ch will bir's ergablen. Du follft mir Rath geben. Biels leicht fennft bu bas Mabchen.
  - "Sie muß nur nicht in Joland babeim fein."
  - Rein, Therefe, im Stabtchen Grauenburg.
  - "Wo liegt bas? boch nicht in Rorwegen?"

- Dreifig Stunden von hier; fünfigehn Stunden von ber-
  - " Und wo haft bu fie angetroffen ?"
  - Rirgenbe !
  - " Nirgenbe? fo fennft bu fie nicht."
  - Doch, febr genau. Sie ift ein Engel!
- "Run, bas verfteht fich; hoffentlich aber noch ohne Flugel. Sie wohnt wenigftens noch in unferm irbifchen Jammerthale?"
- In Grauenburg. Ihr Gerg, ihr Geift entzuden mich. Sie ift übrigens nicht fcon, nicht reich.
- "Nicht schon? Du bift nicht bei bir. Du haft fie ja nirgends angetroffen. Und wenn beine Donna nur Ibeal ift: so liegt's an bir, ober beiner Fantafie, baß es nicht schon ift. Also weiter!"
  - Sie ift blag und podennarbig.
  - "Um bes himmelewillen, bu haft fie ja nirgende gefehen."
  - Rirgends. Aber bies bier ift ihr Bilbniß.
  - Theodor jog ein Gemalbe auf Elfenbein aus bem Bufen.
- Therese besah es lange. Der Bruber hatte Bahrheit gesprochen. "Der Geschmad ift verschieben," sagte fie, "und zuweilen wunders lich, herr Bruber. Schon ift beine heilige gewiß nicht; aber fie hat boch einen Bug Gutmuthigkeit. Und ba in bas Bilb haft bu bich ohne Umftanbe verliebt?"
- Rein, nicht ine Bilb. Aber . . . febe bich her aufe Sofa. Es ift noch frub. Wir tonnen ungeftort reben. Du bift verschwiegen. "Wie ein Fischchen."

4.

Sie festen fich. Theobor ergahlte.

"Als unfer Bater geftorben war, nun find's vier Jahre, fchrieb ich gum Troft ber Mutter und unferer bas Gebicht: "Tobtens

pp fer", und bie Dufif bagu. Es warb gebrudt, nebft ben Rlavier: noten. Seche Monate fpater erhielt ich einen Brief. Er fam von einem Mabden, unterzeichnet Ottilia Bangen. Du mufit ben Brief felbft boren, um bas Dabden nicht falfc an beurtheilen:"

Theobor holte eine Brieftafde. Er gog bas Schreiben beraus.

"Mein Berr!

Es ift vielleicht unanftanbig, bag ich Ihnen fdreibe. Bergeiben Sie es aber einem Dabchen, welches biesmal bas Gebot bee Schidlichen über bie Bflicht ber Erfenntlichfeit vergift. Sie haben mir mein Leben gerettet. Dein Bater, mein theurer Bater ift mir geftorben. 3ch liebte ibn ju febr. 3ch marb franf. Dein Beift litt. Die Aerate fürchteten , bag meine Gemutheverwirrung unbeilbar bleibe. Reine Seele lebte in ichmargen Traumen. 3ch manbelte burch gerftorte Belten gegen ein fernes Morgenrotb. welches ich nie erreichte. 3ch habe viel gelitten. Bas außer mir gefcheben bamale, weiß ich nicht. Die Bestalten, fo mich um: gaben, fcwebten wie irrenbe Geifter vor mir, bie mich feffelten. baß ich bas beilige Licht ber beffern Belt nicht erreichen follte.

"Und fo einsmals in meinen Schmerzen bort' ich Saitentone und Gefang barn. 3ch will's Ihnen nur fagen, es mar Ihr Tobtenopfer. Uch, Sie haben auch einen guten Bater verloren. und haben empfunden, wie ich empfunden habe. Die Gemalt ber Dufif, ich meinte, fie flieg aus bem himmel, bezwang mich. 3ch gerfloß in Thranen; und wie bie Thranen fielen, thaute unter ber Barme Ihrer Rlagen mein Berg auf. Und bie Binterwelt meiner Traume lofete fich. Ge warb heller, bas Morgenroth ftrabite naber um mich. Die irrenben Geiftergestalten vermanbelten fich in meine weinenben Bermanbten. 3ch verlor mich in beftigen Riebern, und bin burch leichte Mittel genefen.

"Aber Sie, mein Berr, haben mich gerettet. 3hr Tobtenopfer rief meine Seele gurud aus ben Mitternachten bes ftummen, bruden: ben, verzehrenben Bahnfinnes. Dit hat man nachher baffelbe Lied wiederholt — ich bin in meiner Behmuth gludlich. 3ch lebe nur unter Ihren Tonen, in Ihren Gebaufen. Bielleicht ift's ein neuer Bahnfinn. Aber fei's denn anch. Rein Bater verdient nicht wenis ger. Ach, läge mein Stanb gebrangt an feinen Stanb!

"Dies find bie erften Zeilen, die ich feit faft einem Jahre fcreibe. 3ch hab' ein Gelabbe gethan. Jest ift's erfullt. 3ch bante Ihnen. Berzeihen Sie mir nun.

Dttilia Bangen."

5.

"Gar nicht abel!" fagte Therese lächelnb. "Bir Beiber hatten allenfalls bei fold einem Briefe gutmuthig mitgeweint. 3hr aber, mit ber farten Seele, ihr philosophirt andere."

— Eine Artigfeit lodte die andere. Konnt' ich auf das Schreis ben eines fo lieben, empfindungevollen Geschöpfes schweigen? 3ch antwortete. 3ch flagte mit ihr. 3ch troftete fie und mich. Das veranlaste von ihr eine furze Antwort. 3ch schrieb zurud. Wir verwidelten uns unverwerkt in so viele Fragen und Antworten, daß wir kein Ende für den Briefwechsel fanden. — Ohne und zu kennen, gewannen wir einander lieb. Jeder neue Brief war ein neuer Schritt zum Bertranen. Unfere Geister berührten sich, und schlossen eine Verbindung, die mit allen gewöhnlichen Verhältnissen des Les bens unverwandt war. Für und war keine Erde, keine Konvenienzens welt, keine Sinnlichkeit, kein Rebeninteresse, keine Leidenschaft, keine Eisersucht. — Wenn die Bewohner des himmels sich lieben und ihre Empfindungen einander bekennen: so lieben und empfins den siehr reiner, wie wir.

"Es ift mahr, biefer geiftige Umgang, biefe reine Seclenliebe bat mit bem. was bie Belt unter bie Rubriten Freunbichaft,

- Lebe, Gefelligkeit u. f. w. nimmt, gar nichts gemein. Sie ist etwas Ungewöhnliches, und eben baher, wie du fagen wirst, etwas Romanhastes. Sei es auch. Kein Name ehrt ober entehrt. Jeber empfindet nach seiner Art, und nennt nach seinem Sinn.
- D Therese, biese unbekannte Ottilia hat mir ben Sinn und bie Empfänglichkeit für ben Reiz alles Bekannten genommen. Ich habe ber Mädchen viele kennen gelernt, aber keines mochte einen Augenblick lang mich meiner Riegesehenen vergeffen machen. Bas fand ich auch überall? Wesen, mehr Fleisch und Bein, als Geist; ihre Liebe ist, was die Fantaske in Flammen setzt und das Herz verkohlt, wenn Homen kaum eingekehrt ist. Wesen, die nach ber ersten Liebe noch aus Gefallsucht lieben, und mehr an die Equipagen, als an das herz bes Mannes benken; Wesen, die . . .

"Die um kein haar schlimmer und beffer find, ale bie Manner!" unterbrach ihn die Landrathin: "Ich muß dir nur im Borbeigehen bemerken, Theodor, daß du sehr unartig bist; und baß
bu nicht vergeffen mußt, wenn du neben ber Schwester sigest, daß
bu bei einem Weibe bift. Jest erlaub' ich dir fortzusahren."

- 3ch fagte aber bie Bahrheit.

"Ich auch, liebes Kind. Du liebst, und liebst ein Fantasies bild, und keinen Geist. Du schwärmst; und macht eben darum keine Ausnahme von der Legion der Liebenden, die Jahr aus Jahr ein unterm Silbermond ein wenig faseln. Gland's doch, Theodor, du bist kein Engel, so wenig als deine heilige Ottilia. Die Mensschen bleiben sich ewig gleich, treiben sich alle in demselben Ring herum, den die gewaltige Natur gezeichnet hat. Was du dir eins bilbest, hat sich Jeder eingebildet. Jeder glaubt von sich, er sei kein Gewöhnlicher; nur er mache die große Ausnahme; nur bei ihm sei alles anders. Wir irren allesammt, nur Jeder irret anders. — Aber was ich dir da predige, verstehst du nicht einmal, Berr Philosoph. Dazu müßtest du Ebemann sein."

— Auch bu verstehft mich nicht. Denke, wie bu willft, nur ich kenne Ottilien. Du sollst ihre Briefe lesen; bu wirft anders urtheilen Iernen. Meinst bu, ich werbe Ottilien weniger lieben, felbst wenn sie fich verheirathete? — meinst bu, ich werbe ihr unstreu, wenn ich heut mit einer Andern vor den Altar trete?

"Ich meine, ihr schwarmet beibe. Schwarmerei ift eine Gluth, bie fich felbft verzehren muß, die aber der Regen nur anfrischt, der Bind nur anblafet. Und ihr habt beibe nie ein Geluft empfunsben, euch zu feben?"

— Ich machte die Reise ins nörbliche Europa. Wir blieben im Briefwechsel. Wir waren schon bamals die innigsten Freunde. hier ist die Abschrift meines Briefes, worin ich ihr die Abreise anfündigte.

6.

Theobor holte ben Brief. "Aber er ift zu lang; ich lefe bir nur bas Wesentlichste barans, bamit bu ben Geift unserer Freundschaft, erkenneft."

— "So nehm' ich zu ber weiten und langwierigen Reise teinen Abschieb von Ihnen, liebe Ottilia. Warum Abschieb, ba ich Sie nicht verlasse? Wir trennen uns nicht, ba wir nie beissammen waren. Ob breißig, ob tausend Stunden, ob ein Bach, ob ein Weltmeer zwischen unsern Personen fließen, unsere Seelen bleiben sich gleich nahe. Nur ein Tausch unserer Gedanken, unserer Empfindungen im Brieswechsel wird die Entfernung erschweren. Wir verlieren etwas, aber nicht alles. Wir sind bennoch gewiß, daß unsere Geister unaushörlich beisammen sind, und das Wichtigke, was sie einander durch tobte Zeichen im Briese beuten könenen, süssern sich beibe unmittelbar und immer: ich liebe dich!

"Ja, Ottilia, bu wunberbares Mabchen, ich liebe bich. -

Ach, laffen Sie mich boch bas einsache trauliche Du mahlen, wenn ich zu Ihnen rebe. Jum Sie gehören wenigstens zwei Dinge, weil es eine Mehrheit anspricht. Das Du wendet fich nur an ein Einiges. Ich kenne Sie nicht, benn ich habe bie hulle nicht gesehen, die dich, bu holbe Seele Ottillens, umschließt. Ich kann nicht Sie lieben, ich meine nur dich.

"Bahrend ich mich von Ihnen entferne, kette ich mich enger an dich. Ja, Ottilia, fei wer du willst, bleibe nur wie du mir erschienst. Mir ist's, als rus' es eine weissagende Stimme, einst werd' ich Sie sehen! — wir werden uns sehen! D, geliebte Ottilia, ich zittere vor dem Augenblick. Fast wunsch' ich, daß wir uns nie erblickten. Ottilia, wir sind Menschen. Bis jest waren wir glücklich durch einander; aber wehe, wenn uns unsere Außenseite nicht gestele! Wenn uns unwillsurlich die Einbildung bestrogen hätte, und wir in unsern Personen etwas fänden, was unsern Borstellungen nicht entspräche. Ottilia, so zerreißen wir selbst unser Glück.

"Bir lieben uns. Wir find einander verwandt und vertraut, wie Bruder und Schwester. Wir fennen die geheimsten von unsern Empfindungen. Wir erscheinen uns gegenseitig, ohne Schleier, ohne Kunft, ohne hehl. — Dente dir, Ottilia, wenn wir nun das erstemal personlich zusammentressen, wie bann? — Wir haben uns nie gesehen, wir find plottlich Fremdlinge gegeu einander. Ich werd' es nicht wagen, der unbefaunten Gestult, in der die sichone Seele wohnen soll, die ich liebe, die mich liebt, nabe zu treten. Das twauliche Du, welches unbesangen der Feber entrinnt, wird suf den Lippen ersterben. Es wird ein anderes sein, um Berührung ber Sande, als um Berührung der Seelen.

"Ottilla, wenn wir und femule perfonlich tennen lernen — es wirb uns fein, wie verftorbenen Lieben, beren Geffer in einer ans bern Belt unter anbern Ballen fic begegnen. Wir werben uns finden, und nicht erkennen. Spricht aus biefem Munde die Seele, die ich fonst liebte? werd'ich fragen. Wird ke, die mich liebt und kennt, unter meiner Skile mich wiederfinden, wie ich vorher war?

"Gewiß, Ottilia, unser Schickal, wenn wir es in Berhalts niß zu dem aller Andern ftellen, die fich liebten, ist seltsam. Wir, zärtlich und tren, schenen mit Recht den Angenblick, welchen alle Andern mit Sehnsucht rufen. Wir sind Geister, die fich zusammensanden, und zittern, daß sie Körper tragen. — Ottilia, ich mag nicht mehr daran benken — ich werde wehmatisig!"

Theodor fcwieg. Therefe lachelte ihn an und fagte: "Eure Seelenliebe ift eine ganz allerliebste Rarrheit. — Und wie nahm ber Geift Ottiliens beine Abreife auf? Burb' er nicht ein wenig bofe?"

- Ich mußte bir ba unfere ganze welischichtige Korrespondenz vorlesen. Die Zeit ift zu kurz, Schwester, ich will's dir mit einem Wort fagen, ich will nun hin. Ich will nach Grauenburg. Ich will Dtillien sehen. Sie weiß nicht, daß ich zurück bin. Sie soll's nicht wiffen. Sie wird mich sehen, ohne mich zu kennen. Ich nehme einen falschen Namen an. Ihre Briefe, die sie noch immer nach Ropenhagen an mich schreibt, laufen nicht weiter als nach Leipzig, an meinen Freund Mkller, der sie mir zuschildt, wie er ihr die meinigen sendet, die ich noch immer aus Ropen-hagen datire.
- "Ich merfe, eure beiben unschuldigen Geifter verfieben fich auch auf Intrigue. Aber, mein herr, so weit find wir noch nicht, wie du glaubst. On haft mich zu Mathe gezogen über beine gelestigen Abenteuer. Ich verlange jest auch gehört zu werden, und baß du keinen Schritt ohne mein Borwiffen thuft. Du bift in meiner Gwalt. Du haft mit die Abresse einer Ueberirdischen gegeben, du weißt, ich bin boebaft, und tann Briefe ichreiben."
  - Willft bu meine Berratherin werben?

"Du hast das Schickfal aller Großen. Laffen sie fich nicht mehr rathen, so muffen sie sich verrathen laffen. 3ch will dir treulich beistehen. Aber gehe langsam, um sicher zu gehen. — Das Gind beiner Tage hangt an dem, was du zu thun eilst. Du liebst fein Madchen, du liebst bein selbst geschaffenes Phantom. Du ehrliche haut kennst uns Weiber nicht. Unser Gerz muß etwas zu tandeln haben, das ist Bedürsnis. Deine ätherische Ottille ist gewiß dasheim ein ganz anderes Ding, als in den Briefen, worin man schreiben und ausstreichen kann. Das himmlische Wesen, das dich mit göttlichem Feuer erwärmt, ist und trinkt zu hause, wie wir andern Menschenkinder, und benkt endlich auch ans heirathen, an den Spiegel, an das Alter, an — — — "

- 3ch bitte bich um Gotteswillen, Therefe, ich bitte bich - - ich laufe bavon.

"Aber glaubst du auch im Ernst, daß die gute Wangen aus Luft und Licht zusammengewebt ist? Mein Gott, warum foll denn ein Mädchen nicht ans Heirathen benken? Es ist ja so menschelich! — wir wollen nicht zanken. Ich bin aus mehr, als einer Ursache neugierig, wie Otitila die Nachricht von beiner Abreise aufgenommen habe. — Lies mir wenigstens aus ihrem Brief vor, was sie über den Bunkt sagt."

Theodor nahm gehorfam bas Bortefeuille, aber machte ein fin-fteres Geficht.

Er lae wie folgt:

"—— Sie gehen auf Reisen, ein, zwei, brei Jahre. Mein lieber Freund, so wird unser kleiner Brieswechsel sehr ins Stocken gerathen. Ich barf bagegen nichts sagen; wenn ich aber burfte, ich wurde es nicht. Gewöhnt ist mein herz zum Entbehren. Ach, lieber Freund, könnt' ich boch nur Alles entbehren; hatt' ich boch Nichts, war' ich boch, wo mein guter Bater ist!

"Ich bin ein armes Gefchopf, und habe boch noch zuviel! ich

möchte mich von Allem losmachen in biefer Welt, benn Alles fieht mir ba, mich anzuloden gewaltig, und bann mich zu verwunden. 3ch habe nicht mehr Muth genug, etwas lieb zu gewinnen, weil ich nicht Muth genug hatte, es zu verlieren. 3ch werbe betrogen, ober täusche mich felbst. Das ist mein Loos.

"Reisen Sie glücklich. Sie werden glücklich sein. Ich bete sur Sie. Es ist ein Gott. — D mein Freund, Sie waren der Engel, der mich aus der Finsterniß gerissen Sie haben Ihr Werf vollendet. Ihre Briese waren reich an Trost und Lehren. Sie bleiben mir berselbe, der Sie mir in meinem verdämmerns den Wahnsinn erschlenen. Mein Geist lehnt sich müde und schwester-lich an den Ihrigen. Was kummert's mich auch, wer Sie sind? Schreiben Sie mir ferner, oder nicht — ich weiß doch, daß Sie mein nicht vergessen, und weiß, daß Sie mich noch in Ihrer Tobesstunde lieben müssen, weil kein Grund vorhanden ist, daß ich Ihnen gleichgültig werden könnte. — Ich werde Ihre Briefe lesen, die ich habe, und dann träumend in die letzen Stunden meines Wahnstung zurücklinken, — o wie war mir so wohl da!"

"Db wir uns beibe auf Erben sehen, ober nicht sehen, ist wohl boch am Ende sehr einerlei. Wenn wir sern von einander sterben, ohne unsere Versonen gesehen zu haben, ist das ein Versunk? — Zwei Seelen im unermestlichen Weltall begegneten sich, liebten sich, gaben sich ihres Daseins Zeichen, verloren die schone Wacht der Wittheilung, und lieben getrennt fort, ohne von einsander zu wissen.

"Es ift beffer fo. — Sie find mir jest Alles; Gie wurden mir nur weniger werben, wenn Sie mehr, als bies fein wollten. Wenn Sie fich einst vermählen, zeigen Sie ihrer Gemahlin meine Briefe, fie wird auf mich nie eifersuchtig werben.

"Reifen Sie gludlich! - Ich bleibe bir ewig. Es ift ein

Gott. Gang vergeben wir nicht. Erlofch' ich hier, anberemo glang' ich wieber — und konnt' ich, o Theobor, ewig bir!

"Da fit' ich weinenb. Barum bin ich fo wehmuthig? Nur ein Beburfuiß hab' ich; es ift: immer an bich zu benken. Das kann mir ja niemanb rauben. Benn ich bich nicht mir benken kann, bann bin ich selbst nicht mehr.

Ottilia 28."

"Und wie fpann fich ber Faben weiter?" fragte bie Schwefter ben Bruber.

- Sehr nathrlich. Bir fchrieben einander oft. Bir wurden und immer unentbehrlicher. Nur Ottilia bewies mehr Starfe, als ich. Da ich wiederholt ihr Bildniß forderte, fandte fie mir's endlich nach jahrelangem Beigern. 3ch wagte nicht, ihr bas meinige anzubieten. Sie felbst erklarte, sie wolle mein Bildniß nicht feben, felbst nicht meinen Schattenriß.
- Inzwischen blieb mir's kein Geheimnis, daß ich ihr immer theurer ward. Mit ber Zeit ist sie heller und froher worden. Die Erinnerung an den Tod ihres Baters beirübt fie weniger. Und doch zittert sie vor meiner Heimfunft. "Ich beschwöre Sie, Theodor," fagt sie in einem ihrer legten Briefe, "benten Sie nicht daran, mich zu sehen. Muthig und graufam werden Sie unser Chysium mit eigener hand zerftören, sobald Sie persönliche Befanntschaft mit mir machen. Wir können nur glucklich bleiben, wenn wir bleiben, wie wir sind." So ist jest unser Berhältnis. Darum ließ ich ihr die Borstellung, ich sei noch in Kopenhagen. Ich will sie sehen in Grauendurg, ohne mich ihr zu erkennen zu geben. Dann entschelbe der Zufall.

"Bahrhaftig," fagte Therefe ladenb, "fold einen Roman int's ber Dube werth ju fpielen. 3ch beureife bas Mabden nicht.

Much muß ich febr zweifeln, bag ihr belbe gludlich fein werbet. Reber von euch taufchte fich felbft und ben aubern. Enre Erwar: tungen, eure Borftellungen find allangefpannt. 3hr werbet in einander ein Bagr liebe Alltagemenichen erbliden, und jeber wirb fich bann über fich felbst argern. Wir wollen es uns boch nicht verhehlen, wir find bei aller Seelenschonbeit boch immer arme Rreaturen von Aleisch und Bein. 3ch wette, por beiner Kantafie blubt ein frifdes, liebliches Dabchen im Rofenglang. Wie, wenn bu in beiner Ottilia nun ein fleches, blaggelbes, nervenschwaches Frauenzimmer fanbeft, gewandter am Schreibtifc, ale in ber Birthicaft - bu murbeft ben Engel feguen und beimgeben. Sei mir nicht bofe. 3ch liebe bich zu febr, ale baß ich bich nicht wenigftene vorbereiten follte, ber Grille minber anzuhangen, falle bn biesmal übel geträumt haben follteft. Und mahrlich, Theodor, fle muß felbft nichts Gutes abnen. Umfonft verbittet fle nicht bie berfonliche Befanntichaft. Dabden find Dabden, und in gemiffen Saden fonft ausnehmend neugierig. 3ch halte bir übrigens Bort. In vierzehn Tagen geh' ich mit meinem Mann in bie Refibeng jurud, bu begleiteft une. Damit bu nicht entbedt wirft burch Bufall, nimmft bu einen anbern Ramen an. Wir tonnen in ber Refibeng leicht Rachricht von Grauenburg einzieben, und nehmen ba unfere Dagregeln. Bift bu's anfrieben?"

- 3ch bin'e.

8.

"Bahrlich, Mama," fagte Therefe gur Frau Stoben,- "es bleibt uns tein anderes Mittel, als unferm Theodor eine Frau ju geben."

- Eben bas ift's, mein Rind! antwortete bie gartliche Mutter; aber bie islanbischen Briefe vergiß nicht!

"Freilich. Gerabe biefer Briefe willen, bie ihn am Enbe ungludlich machen, muffen wir ihn fo balb als möglich in angenehme Zerftreuungen bringen. Daran fehlt's in ber Refibenz nicht. Er foll auf einen ober zwei Monate mit mir. Ich bente, wir bannen bort feine feltsamen Grillen, und ben Reifegeift."

- Ach, mein Rind, wenn bu bas fonnteft!

Sobalb Frau Stoben in Theobors Reise nach ber Restbeng gewilligt hatte, eilte Therese zu ihrem Gemahl. Sie weihte ihn ohne Bebenklichkeit in Theobors Geheimniß ein. Der Landrath wußte ansangs kaum, was er zu ber abenteuerlichen Liebschaft seines Schwagers sagen sollte, bessen Berstand er sonft schätze; hatte übrigens nichts gegen den Plan, den guten Theodor instognito nach Grauenburg zu schiden, um sein Beil zu versuchen, salls die über Ottilien in der Residenz eingezogenen Berichte ihn nicht zurudschreden möchten.

Bierzehn Tage verflogen. Amos mußte einpacken.

"Ei. mein Gerr," rief er, "nur nicht nach Jeland! Die Briefe find hier wohlfeiler, bie Luft ift milber. Lebendig bringen Sie mich biesmal nicht aus Lappland zurud."

— So weit foll's nicht gehen! entgegnete Theodor: 3ch bes gleite meinen Schwager. Rur eine bind' ich dir auf die Seele, Amos. Du darfit Niemandem fagen in Zufunft, daß wir eine se weite Reise gemacht. Du darfit Niemandem sagen, wer ich seil. Du gibst mich sur einen weitläusigen Berwandten von herrn Landrath Rulm aus, und nennst mich Ludwig Hohenheim. Dabei bleibt's, fo lange ich meinen Befehl nicht zurudziehe.

Amos fah feinen herrn verlegen an. Man feste fich in ben Bagen. Nach einigen Tagen befanben fich, mit Ausnahme ber Brau Stoben, unfere Freunde in ber Refibenz, wo ber Lanbrath Kulm fehr geschmadvoll eingewohnt war.

9.

Beinahe brei Mochen verstogen in ber Restoenz, ohne bag Theodor, ober Ludwig and Weiterreisen bachte. Es waren ba so viele Besuche zu geben und zu empfangen; Balle und Sastemahler wechselten unanshörlich; die Gesellschaften waren so mannigs saltig und bennoch so ausgewählt. Es herrschte in ihnen ein Ton von zurter Traulichteit, wie in engen Familienkreisen. Nicht Balt und Mahl, sondern die Menschen selbst waren das Angenehmste. Man berechnete die Tage, wo man sich wieder haben sonnte. Die Freude des geselligen Lebens war nicht Hauptsache, sondern nur Erholung unter ihnen; sie ermüdete daher nie, sondern erquickte nur.

Dies hatte Ludwig Sohenheim nicht von ber Resibenz erwartet. Er war balb in allen Zirkeln seiner Schwester heimathlich; balb eine ihrer bebeutenbsten Glieber. Kenntniß mit vieler Besscheibenheit, Anmuth und Gute mit großer Anspruchlosigfeit, machten ihn schnell zum Liebling Aller. — Er fühlte sich glucklich, und boch —

- "Was haft du auch, Narrchen?" fragte ihn einst feine Schwester, da fie mit ihm allein war, denn öffentlich duzte sie ihn nie: "Bas murrst du? Was fehlt dir, du unzufriedenes Herz? Gesfällt's dir nicht mehr bei uns? Finde dich doch einmal in dir felbst.
  - Das ift's eigentlich, was mir fehlt.
- "Mein Mann hat Nachrichten von feinem Korrespondenten in Grauenburg."
  - Bas fchreibt er?
- "Du fannft bir ben Brief felbst geben laffen. Ottiliens Geist ift nach Leipzig gereist, und man weiß nicht, wann er zurudfehrt. Es fteht auch barin von ihren Berhaltniffen mit einem fachsischen Offizier; man behauptet, sie sei jest mit ihm verlobt. Indeffen

rath' ich dir doch, sobald du ihre Rudfunft erfahren wirft, nach Grauenburg zu gehen."

- Sie ift gewiß nicht verlobt.

"Ich habe ben Brief nicht gelefen. Mein Maun fprach mir bavon. Aber Gebulb!"

Therefe flog bavon und brachte nach einer Beile ben Brief. Sie fand ihren Bruber auf bem Seffel in melancholischer Stims mung sigend, die Arme verschrantt, bas haupt auf die Bruft hersatzelunken.

"Gute Botschaft!" rief Therese: "Ottilie wird in einigen Boschen hierher kommen in die Restdenz, weitläusige Berwandte zu besuchen; und erft von hier auf Grauenburg gehen. Da, lies nur felbst."

Lubwig hohenheim nahm ben Brief und legte ihn ungelefen auf ben Tifc.

"Ift bir auch bas nicht gelegen? — Du fangft an mir lange Beile zu machen, mit beiner Laune."

— Ach, Schwester, sei nicht bofe. Wahrlich, ich fühl's, ich bin ein Thor. Aber laß mich, ich bitte bich, ungestört. Ich will Ottilien erwarten, will sie sehen — aber ich bitte bich, rebe mir nicht von ihr mehr. Könnte sie nach so viel heiligen Schwaren ewiger Treue . . .

"Schwarmer! foll fie beinetwegen ins Rlofter geben?"

— Und ich fann's nicht glauben. Sie liebt mich. Sie verläßt mich nicht! Und könnte fie es — o bei Gott, ich wurde keinem Weibe mehr trauen.

"Auch mir nicht, herr Bruber? Und ich bin Beib in vollem Ginn bee Borte."

- Du qualft mich.

"Auch ber schönen, jungen Wittwe, ber Frau von Saar nicht? — Ah, bu wirft roth. Ludwig, Ludwig! hute bich vor bir felbst, und schmäle nicht Andere."

- Bas traumft bu auch?
- "Rein, getraumt hat mir's eben nicht, baß ihr beibe einans ber gern nedt, ober . , ."
  - Du bift irre.
- "Dber gilt's eigentlich ihrer Coufine Friboline Bernet? Bat' ich Mann, die Bahl unter beiben wurde mir schwer fein. Friboline tanzt wie ein Engel, und ich glaube zulett, fie tanzt mit Riesmandem lieber, als mit bir."
  - Aber du bift unerträglich!
- "So wie bu gestern Abend. "Bar's auch artig, baß bu mir nicht Bort hieltest, und Friedolinen gur Anglaise führtest, zu ber bu mich gewählt hattest?"
  - Aber -
- "Aber freilich, fie fchielte nach bir herüber, bu nach ihr, und ba vergift man fich zuweilen. Rein, mein herr, eine fleine Süchtigung haft bu verbient. Ich will's bir aber verzeihen, wenn bu heut' ben Fehler bei ber Frau von Saar wieber gut machen willft."
  - 3ch gehe nicht bin.
- "Ei, bas ware schön. Sie zählt auf bich. Sie erwartet bich schon Rachmittags zum Thee im Garten. Wir Anbern, wir koms men spater. Aber nimm bich in Acht! Sie ift liebenswürdig, und ba hilft bir alle Geistesschönheit beiner unfichtbaren Ottilia nichte."

10.

Lubwig hohenheim war verlegener, als seine Schwester wußte. Er verwünsichte, jemals in die Restong gesommen zu sein, und doch wär' er lieber gestorben, als daß er in die Einsamkeit zur Mutter zurückgesehrt wäre. Er machte Ottlisen in seinem Gerzen die bittersten Borwürse, und doch war ihm ihre Untreue nicht ganz bitter. Er verlor sich in einem ihm bisher unbekannten Labyrinth 316. Rov. IX.

von Borstellungen. Seit Ottiliens Bekanntschaft hatte dieser Name allein sein Herz erfüllt. Drei Jahre lang war er der lieben Heis ligen treu geblieben. Ach, es war auch so leicht, unter den Schöns heiten von Kinns und Lappland! Und jeht, bei seiner Heimfunst ins liebe Mutterland, jeht auf dem Wege, sie zu überraschen, sich an ihr treues, ebles Herz zu wersen — jeht . . . entwickelte der Jufall, oder die Nothwendigkeit, Wünsche in seiner Brust, die ihn nicht schlummern ließen.

Er suchte fich zu zerftreuen, — vergebens las er Ottiliens zarts liche Blätter — bas bleichenbe Gestirn bieses holben Wesens war im Untergeben; keine Kunst hielt es fest. Ein anderer Stern leuchs tete und regierte seine innere Welt.

Therese hatte ihn häuslicher Gefchäfte willen verlaffen. Er warf sich in den Ottoman. Er verhüllte sein Angesicht. Ihm ward's, als schwebe Ottiliens Geist vor ihm. Er hörte ihre rühstende Rlage stüftern: "ich möchte mich von Allem losmachen in dieser Welt, denn Alles sieht nur da, mich anzuloden, gewaltig, und dann mich zu verwunden!"

Nach einer Beile erinnerte er fich bes Briefs von Rulms Korrespondenten in Grauenburg. Er ergriff ihn hastig. Er enthielt nichts Bebeutenbes. Erft am Schluffe fam die Rebe auf Ottilien, in wenigen Zeilen:

"Ew. Bohlgeboren in Betreff ber Demoifelle Bangen zu biesnen, habe ich die Ehre zu melben, baß mir dieselbe nicht absonders lich und speziell bekannt ift. Sie gehört zu ben gelehrten Frauenszimmern; Ew. Bohlgeboren verstehen mich. Dermalen ift dieselbe annoch in Leipzig, wohln sie von einem ihrer Berwandten, einem ehemaligen Obrist in churfürstlich fachsischen Diensten, berufen worden. In einigen Bochen wird sie zum Besuch ihrer Berwandsten in Dero Bohnort kommen. Ich werbe Denenselben noch nahere Ausfunft barüber mit nachstem ertheilen."

Alfo fein Wort von Berlobung, von Untreue! Das war boshaft von Therefen.

"Sie liebt mich! Sie ift mir treu!" feufste Lubwig und ging langfam burche Simmer.

"Und was will ber elende Rensch damit sagen: ein gelehr:
tes Frauenzimmer! — Ift benn das Weib verdammt, die erste
Magd im Sause zu sein? Mer darf dem unterdrückten Geschlechte
Grenzen zeichnen, wie weit ihm geistige Bildung erlaubt sei? So
wenig es des Mannes einziger Beruf auf Erden ist, im Schurzsell
oder Chorrock, mit dem Pfluge oder der Feber tägliches Brod zu
gewinnen, so wenig ist es des Weibes einziger Beruf, den Rannern, als Mädchen, zur Puppe, als Gattin zur Kinderwärterin
zu bienen. Des Weibes Geist spricht Gott und die Ewigkeit an,
wie der Geist des Mannes — warum soll er sich nicht erheben,
wenn er seine Schwingen suhlt? — Aber es ist ein erbärmliches
Ding um den Menschenpöbel. — Die gute Ditilia! — Eine arme,
verwaisete Blume steht sie da unter den Distelsöpsen, ungesehen
und verkannt blüht sie hin unterm Unkraut, ach! und wird mit
ihm zertreten.

Indem der trube Ludwig fo die Phrase bee Grauenburger Korres spondenten rezensirte, trat ein Bursch ins Zimmer mit einem leicht umwidelten Badden.

"Der Maler ichickt die Portraits an die Frau Landrathin gus rud!" fagte er, und empfahl fic.

Es waren einige Miniaturgemalbe. Erft bie Frau von Saar, herrlich getroffen, voller Seele, verführerisch, ganz wie fie; und bann Theresen, die Schwester, und bann — und bann — —

Er erstaunte — er hob es empor, glühend, erzitternd — feine Augen wurden feucht — er schwankte zum Ottoman, fank mit bem brennenden Antlit gegen das Bolfter, und — das ungluck- liche Bilb zufällig an seine heißen Lippen.

Ein Ruß — fo bem fühlen Glase gegeben — war verzeihlich. Er wußte es taum, er wollte es nicht. Sein Berz schlug heftig, wie bei einer Sunbe. Otillia, bein Freund wankt!

Die Landrathin trat in bem Augenblick herein. Ludwig wußte es nicht, borte fie nicht. Sie glaubte, er schliefe, so leblos lag er da. — Sie flopfte ihm auf die Achsel. Ludwig erschraf. Sie hatte die zwei andern Gemälbe vom Tisch genommen. "Was ist bir?" fragte fie und erstaunte ob feinen verwilderten Mienen.

"Dir ift gar nicht wohl!" ftammelte er.

— Und boch in fo guter Gefellichaft haft bu bie Portraits betrachtet? —

" Dein ! "

- Aber bas britte. Bo ift Frieboline Bernet? Sat es ber Burich vergeffen? -

"Rimm's!" — Er zog es unter feinem Arm vor, und reichte es ihr, mit abgewandten Augen.

— Jum Sprechen ift fle's, die Friedoline. Unter uns gefagt, beine schmachtende Ottilia, mit ihren goldgelben Loden, die ihren Ropf wie Geiligenschein umweben, kömmt doch dieser lieblichen Sunderin mit dem kastanienbraunen haar nicht gleich.

Ludwig fprang auf. Die Schwefter hielt ihn. "halt, es war so bofe nicht gemeint. Berftehft bu keinen Scherz mehr? — Gib mir auf ber Stelle einen Ruft?"

Er füßte fie.

"Bable nun!" fagte fie, und hielt ihm die Bilbniffe ber Frau von Saar und Friebolinen bin: "Gine von biefen will ich bir geben."

Lubwig fcuttelte lachelnb ben Ropf. "Reine!" fagte er, und verließ bas Simmer gablings.

Es war ein lauer Junius Abend, bie Sonne nabe bem Uniers geben.

Als Ludwig in den Gartenfaal der Frau von Saar trat, fand er schon Gesellschaft beisammen. Man faß am Thee; die Untershaltung gautelte unstät über alles Schöne und Bittere des Lebens hin; Ludwig mischte unbesangen seine Cinfalle dazu. Aber seiner Laune sanken allgemach unwillkurlich die Flügel. Er wußte nicht warum f — aber wir wissen es. Unter den schönen Männers und Weibergestalten mangelte die reizenbste; Friboline Bernet fehlte.

Reiner ber Gefellicaft vermifte fie. Gin altlicher Gerr verfiel querft barauf, von ihr ju reben.

- "Wo fie auch fein mag ?" fragte ein anberer.
- Sie geht mit bem herrn von Thau im Garten! erwies berte Frau von Saar.
- "Ein liebenswurdiger, junger Mann!" feste eine Dame binju, bie am Spieltifch fag.
- Er hat fich auf feinen Reifen fehr vortheilhaft ausgebilbet, bemertte ber ältliche herr: laffen Sie fich von feinen Gefahren erzählen, die er in Paris bestanden. Er war unter Robespiere dort. Er fah Charlotte Cordan fallen. Man kann ihn nicht ohne Entfeten und Behmuth erzählen hören.
  - "Wie fpricht er von ber Corban ?" fragte eine Blonbine.
- Beinahe mit Begeisterung! verfeste ber herr: Und mahrs lich, ihr helbenmuth verbient Bewunderung Sie ging ihr Baters land zu erlöfen von einem Ungeheuer, und freute fich bes Römer tobes. Ich fenne bie Borwurfe, bie tabelnden Bemerkungen, so ber That bes ebeln Madchens gemacht wurden, aber bie Mensch: heit wird ihren Namen wie ein heiligthum bewahren.

Der alte Berr gerieth unvermerft in Barme. Sein Feuer ents

gunbete bie ganze Gefellschaft. Es erhob fich eine furchtbare Oppossition, an beren Spige bie Frau von Saar fland. Nur Ludwig blieb ohne Theilnahme. Er stellte fich mit finsterm Blick und versschaften Armen zum Zirkel ber Streitenben und hörte nichts.

"Also mit herrn von Thau geht fie? und er ift liebenswursig!" bachte er: "Und boch weiß sie, baß ich sommen würde — und sie selbst mahnte mich noch, nicht auszubleiben, und keine andere Einladung zu wählen. Und geht mit ihm! — und während bes Tanzes, wie sie da bebte, und mir schüchtern ins Auge sah- und wenn sie stumm vor mir stand, und dann zu ihren Gesspielen ellte, und während des Plauderns und Lächelns doch wiesder sindstig zu mir herüber sah — mein Gott, das alles ist nur Gefallsucht, nichts als das? — D, Unschuld, welchen Blick und welchen Ton mußt du nun wählen, wenn Koketten dich verrathen in beiner Gestalt? — Nein, Kokette ist sie nicht. — Was ist's benn Boses, mit ihm durch den Garten zu gehen?"

Lubwig hatte bei biefem Selbftgefprach ber Gefellichaft ben Ruden getehrt, und ftanb an ber Thur, bie in ben Garten fuhrte.

"Aber fie fcheint fich boch bei ihm nicht ju langweilen. Mag fie! Wahrhaftig, ich will bas traute Barchen nicht ftoren. 3ch tame vielleicht febr im ungelegenen Augenblick."

Bei biefen Worten, bie freilich nur gebacht wurben, ftanb herr Lubwig Sobenbeim im Garten, und ging fehr ehrbar ben Deg hinab, gwifchen Blumen und Fruchtbaumen.

"Was intereffirt fle mich auch? Es fehlte mir wahrhaftig noch, ihr nachzuschleichen, wie ein eifersuchtiger Chemann! — Rein, liebeln Sie, Mabemoiselle, mit wem Sie wollen, bas gilt mir wohl febr gleich."

hier brebte er fich feitwarts gegen bie bunfeln Laubgange am Epalier, und fab beilaufig rechts und linfs nach — ben Blumen. Er blieb vor einem appligen Rofenbuch fteben. Er brach eine ber aufgefnospeten Rofen, in beren halboffenem Bufen ber helle Rarmin glubte.

"Sehr fcon! ich will fie ber Frau von Saar bringen. Es wirb fich ein Moment finden, daß Demoifelle Bernef Augenzeuge davon sein kann. Wenigstens wird fie fuhlen, daß sie meinem Gerzen bei weitem so nahe nicht ift, als sie vielleicht glaubt."

Er gerieth jest in eine anmuthige Wilbniß, nach englischem Geschmad angelegt. Er folgte bem kleinen schmalen Phab burche Gebusch gegen ein hohes Felfenftud — ba faß einsam Fribosline Bernef.

## 12.

llnd, wie sie da faß, auf bem hölzernen Bankchen, an die Felsenwand gelehnt, umweht vom hängenden Cheu, und ben Zweigen des Fliederbaumes mit den schneeweißen Bluthenbuscheln — wer hätte der lieden Sünderin nicht gern alles verziehen? Nur Ludwig Hohenheim, der Undarmherzige — ach, vielleicht dachte sie an ihn! nur er, ohne alles Gefühl — und doch war keine Spur vom herrn von Thau zu sehen! — faßte den Entschluß, sich zu stellen, als hätte er sie nicht bemerkt, und seitwarts einen Rebenweg einzusschlagen.

Er that's, und ftanb - gitternb vor ihr.

Friboline war im Ernft erfchrocken; ber gute Lubwig aber versftellte fich auch nicht, ale er feine Entschulbigungen hinstammelte, fie gestört zu haben.

- "Es ift fcon hier. 3ch habe mich gang vergeffen!" fagte fie.
- Gewiß es thut mir web, Sie vielleicht aus einer noch fch5: nern Welt gurudaerufen ju baben.
  - "Ja wohl, aus einer iconern Belt! ich bachte . . . "
  - Sie floden?

- "Un einen Freunb."
- Der Gludliche hat Urfache, mir ju gurnen.
- "Man foll ber Entfernten nicht vergeffen über bie Raben."
- Darf ich auch glauben, hoffen . . . bag ich zu ben Raben gebore?
  - "So lange Sie nahe fein wollen."
- Saben Sie am Bollen von mir je gezweifelt? Aber baß ich's beweisen könnte . . .
- "Sie find fonberbar. Bogu Beweife, wenn fein Diftrauen Beweife forbert?"
- Rein Mistrauen? So wurden Sie mir glauben, baß ich biese Rose nur fur Sie gepflickt habe?

"Ich glaub' es; glaub' Ihnen gern, und nehme ben Beweis." Ludwig reichte ihr bie Blume; fie gitterte in seiner Sand. Fris boline ftredte die Sand aus, und — sah lächelnd ihrem schuchters nen Freund ins Auge. Wer die Schuld hatte, ift schwer zu sagen, aber die Knospe brach vom stachlichten Stengel ab und fiel zu Boben zwischen ihnen.

Fribolin erfchraf. Lubwig bog fich hinab und hob bie Blume auf.

- "Eine traurige Borbebeutung!" lachelte ihn bas Dabchen an.
- Richt boch! nehmen Gie nur bie Rofe, ich will bie Dornen fur mich behalten.
  - "Freunde follen reblicher theilen."
- Auch bas! wenn mich bie Dornen verwumben, wollen Gie mich beilen?

Friboline blieb bie Antwort ichulbig. Sie legte ihren Urm in ben feinigen. Beibe gingen ichweigend gegen bas Gebuich jurud, bas an bie Laubengange ruhrte. — Der Weg, fonft furz, war jest zu weit. Sie ruhten oft.

Und wenn fie unter ben Gebufchen ftanben, verloren fich ihre Blide in cinanber. Die Geven und bie Sangebirten fufferten ver-

traulich über ihnen im Abendhauch; nur fie beibe blieben fprachlos und flüfterten fich nichts. Aber Ludwigs Augen fagten ftills flagend: 3ch bin schon verwundet von den Dornen; willft du mich heilen? Und Fridolins Auge sprach: Betrüger, ich habe nicht die Rose nur empfangen, du gabft mir auch die Dornen.

Sie gingen weiter. Aber es war kein Gehen, es war ein Schweben, ober Schleichen, wenigstens kein Flug. Denn die Espen und Hangebirken flüsterten noch lange über ihnen, und sie waren doch schon lange unter ihnen hingegangen. — Sie empfanden auch keine Langeweile, ungeachtet Niemand ein Wort sprach. Sie sahen sich an, und schlugen die Augen nieder: ihre Seelen neigten sich zusammen. Um ihnen war kein himmel, keine Erbe, nichts nahe, nichts fern im Raum; für sie hatte die Zeit keine Zukunft, keine Bergangenheit. Arm in Arm geschlungen, mit gehemmten Seufzern schwebten sie durchs Gebüsch. So schweben die seligen Schatten unter den Balmen Elhsiums.

Als fie zu dem Rofenstrauch kamen, ruhten fie abermals. Ludwig wollte ihr fagen: "Hier war's, hier brach ich die Rofe für Sie, und fühlt' ich den ersten Dornenschmerz " Fridoline wollte ihm fagen: "Ach, wie der Blüthen so wenige, und der Dornen so viele! Und wenn jene entblättert auf die mütterliche Erde zurucksfinken, dann bleiben nur die Dornen, und sie dauern immer, und überleben alle Freuden!"

Ihr icones Saupt neigte fich ichwermuthig; ein Seufzer gits terte über ihre Lippen. Ludwig wollte eine frische Rose nehmen, und nahm Fribolinens Sand. Er bebte, als habe er Hochverrath begangen. Aber ein leiser Druck ber garten hand verfundete ihm Gnabe. Er bog fich herab und fußte mit Inbrunft die Sand.

Da war's ihnen, als blubte ber Rofenbufch fconer; fie faben und fuhlten feine Dornen mehr. Ueber ihnen brannte ber Abends himmel, und bie Zweige aller Baume, bas Laub aller Stauben und Blumen glubte rothlich. Der weite Gorizont, mit Rofen bes bedt, schien fie ber Erbe gurudzuwerfen, um bie Stunde eines gludlichen Menschenpaares zu feiern.

Sie gingen langfam gur Gefellichaft gurud. Bie gern batten fie fich einfam in ber Belt feben mogen!

"Friboline!" flufterte ihr leise Ludwig ind Ohr. — Sie ants wortete nicht. Ihr Arm umrantte aber bichter ben feinigen; ber trauliche Name, von feinen Lippen, goß neue Gluth in ihr beswegtes Gerg. Und immer tonte es vor ihrem Ohr: Friboline!

Als fie vor ber Thur bes Gartenfaals ftanben, icoll plotlich eine machtige Stimme hinter ihnen her: "Gerr Hohenheim! Gerr Hohenheim! ein Brief aus Island! ein Brief aus Island!"

Lubwig erschraf. Amos fam obemlos burch ben Garten, ben Brief emporgeschwungen. Lubwig ging ihm entgegen. "Rarr, was treibst bu für einen Lärmen?" —

"Aber feben Sie boch nur, mein herr, er fommt ja bireft aus Jeland, feben Sie boch nur."

## 13.

Er erkannte Ottillens Sanbichrift und Siegel. Unglücklicher hatte ber Brief feine Stunde nicht mahlen können. Ludwig warb blaß und entfernte fich fchnell.

Friboline war stehen geblieben. — "Bon Island?" fragte fle ben ehrlichen Amos, ber betroffen feinem herrn nachfah, beffen Entfarbung er mabrgenommen.

- "Ja, Mamfell, er fommt allerbinge von Jelanb."
- hat Euer Gerr Bekanntichaften in Island? Es ift boch nicht in ber Infel Island?
  - "Allerbinge in ber Infel."

- 3ft Guer Berr bort gemefen?
- "Sein Lebtag nicht. Man muß ihm nur nicht bavon reben, benn er hat noch die unbandigfte Luft babin."
  - Das glaub' ich faum. Es ift ein wenig zu weit.
- " om, bas ift für unfer eins ein Spaziergang. Wir find mobl noch weiter gewefen."
  - Bas verfieht Ihr unter bem Bir?
  - "Deich felbft."
  - Und Seinen Berru?
  - "Reineswege."
- Bie hat benn Sein Gerr Korrespondenten in Island, menn er nie bort gewefen?
- "hm, ja, bas ift eine Sache. Aber mein herr ift ein großer Gelehrter. In Island hat es an ber hohen Schule auch große Gelehrte, und so schreiben fie einander. Ich weiß bas. Ich bin bei einem Professor in Diensten gestanden, ber schrieb sogar nach Rom und Benedig am abriatischen Reer."

Amos, bem bet bem vielen Fragen ber schönen Jungfrau alls malig bange warb, Berbotenes auszuplaubern, machte eine tiefe Berbeugung und schlich feinem Berrn nach.

Er fand ihn am entlegensten Enbe bes Gartens. "Erwarte mich an ber Gartenthur, Amos!" Amos ging.

Lubwig warf fich auf eine zerfallene Rafenbank. Er las Dttiliens Brief zum brittenmal. — Wir heben nur einige Stellen aus bemfelben, welche unfern Freund am meisten erschütterten.

- "Theodor! Theodor! verzeih' es mir. Ich sehne mich nach beiner Heimkunft. Ich bin nicht die Borige mehr. Ein Traum bieses Morgens hat alles in mir umgestaltet. Ich fühle mich, wie berauscht.
- "Berachte mich nicht. Daß ich bich unaussprechlich lieb gewonnen, ift ja feine Sunde. Wie bu mir immer erschienen bift,

bift du ein guter, vortrefflicher Mensch, bist du besser, als ich. Was kann ich dafür, daß ich bich liebe?

"Du bist mir im Traum erschienen. 3ch fand bich am Ufer beines norbischen Meers, water ben schwarzen Trummern ber Felsen, wie bu sie mir in beinen Briefen malft. An weiten himmel zuckte bas blauliche Roth eines Norblichts, und die Sterne schwammen im entzundeten Horizont. Ich litt an geheimer Furcht. Ich sehnte mich nach einem lebendigen Wesen. Theodor, ich habe bich gesehen. Du nahmst mich in beinen Arm. Theodor, was hab' ich ba empfunden!

"Ach, spotte nicht mein. 3ch bin eine Traumerin. 3ch war es von Kindheit an; und war gludlicher in ber Welt meines Glaubens und Bahnens, als in ber wirklichen. In jener fand ich Frieden und Tugend und Liebe; in biefer aber nur Qual, und tobte Ramen bes Schönen, und tobte Kunst.

"Romm zurud! ich will bich feben. Soll ich fterben, ohne ben Mann zu tennen, ber mir fo theuer warb, und mein Leben rettete? 3ch will bich, wie eine Schwester, lieben, fei bu mein Bruber.

"Ich schaubere und empfinde es wohl. Meine Hoffnungen welfen zusammen, meine Munsche blühen aus, und tragen keine Frucht. Einsam unter den Millionen auf Erden, sehn' ich mich nach einem bessern Stern. Ich werde dich nie sehen — o mein Theodor, nie! — Möchte der Schutzengel meiner Tage die Fackel auslöschen, indem ich träume von dir. — — "

Ludwig war außer fich. Er weinte. Er kuste bas Blatt. "Rein, Ottilia!" rief er: "nein, bu himmlische Unschulb, ich verlasse dich nicht! — ich will bich sehen — ich will bich nicht verlassen."

Er eilte gur Gartenthur, wo Amos ihn erwartete.

"Umos, pade meinen Reifefoffer, und bestelle Boftpferbe. Morgen um vier Uhr reifen wir fort."

- Morgen um vier Uhr? rief Amoe, und machte ein langes Geficht.

"Das ware allerliebst!" fagte die Fran Landrathin, die so eben mit ihrem Gemahl in den Satten trat. "Nein, herr hohenheim, so schnell geht's nicht." Und bei den Worten nahm fie feinen Arm und führte ihn jum Saal.

"Du gehorchft, Amos!" rief Lubwig gurud.

— Du gehorchst nicht, Amos, auf meine Berantwortung! rief lachend Therefe.

"Ich muß, in jebem Falle muß ich! Ich will nach Leipzig!" rief Lubwig.

- Denten Sie nur, fagte Therefe, indem fie gur Gefellichaft tam: herr hohenheim will une morgen verlaffen, bestellt Boftspferbe nach Leipzig!

Die ganze Gefellschaft lief zusammen, und umringte ben armen Lubwig, und bestürmte ihn mit Bitten, zu bleiben. Nur Friboline blieb ftill in ber Ferne, und wagte fich nicht unter bie Bittenben.

Da warb feine Liebtofung, ba ward fein Droben gespart. Jes ber und Jebe wußte ihm so viel Schönes zu sagen. Es ward ein Betteifer unter Allen, wer ben Eigenfinnigen burch schmeichelnbe Berebsamkeit beugen könnte. Umsonft.

"Daran ift ber ielanbifche Brief Schulb!" fagte bie Frau von Saar bitterlachelnb: "wer weiß, von welcher geliebten Sanb er gefommen?"

"Ein ielanbifder Brief?" fagte Therefe erftaunt: "Bie fo? mann?"

"Amos hat es gefagt!" antwortete bie junge Wittme.

Jest folgte ein neuer Sturm. Lubwig blieb unbeweglich; alles was er zugestehen mußte, war, wenigstens noch nicht mit Gewißsheit zu bestimmen, ob schon morgen abzureifen. Alle schalten auf bie ielanbischen Briefe. Fröhlicher Muthwille war wieber rege.

Man brach auf zum Nachteffen, um bort die Sache weiter zu vers bandeln.

Jeber ber herren nahm feine Dame, um fie burch ben Garten nach bem haufe zu führen. Ludwig blieb trubfinnig am Fenfter fieben; Friboline war bie lette. Er bemerkte es und bot ihr schweisgend ben Arm.

Und als fie der Gefellschaft folgten, machte sich Friboline los, und druckte bas Schnupftuch an ihre Augen. — Ludwig trat zu ihr. "Sie weinen?" fragte er mit ungewisser Stimme. Sie antwortete nicht. Er wollte ihre hand nehmen. Sie wand sich los und sagte: "Ich bitte Sie, herr hohenheim, laffen Sie mich."

- Burnen Gie mir, Liebe?
- " Gewiß nicht."
- Bollen auch Sie, baß ich nicht reife?
- "Reifen Sie! morgen heut -"

Und es ift Ihnen gleichgultig?

- "Rein, Sie muffen reifen. Es mir lieb, fehr lieb!"
- Bohlan, ich will benn, da es Ihnen fo lieb ift. Ach, Friboline, und wenn ich reise, ist nichts, was mich schwerzt, als Sie kennen gelernt zu haben. Ich bin unglücklich . . . Sie ahnen meine Lage nicht . . . sehr, sehr unglücklich bin ich . . . ich behalte die Dornen. Aber ich muß fort. Mein Schickfal ruft. Ich bin burch mich selbst betrogen, ein wunderbares, unseliges Spiel des Verhängnisses richtet mich zu Grunde. Aber nur eine, Friboline, nur eine Bitte, beurtheilen Sie mich nicht falsch! Haben Sie wenigstens in meiner Abwesenheit einige Empfindung der Freundschaft für mich.

Sie antwortete nicht.

"Sehen Sie mich an!" fuhr er mit bittenber Stimme nach einer Baufe fort: "Sie find mir nicht bofe ?

Friboline ließ bie Banbe von ihrem Antlig fallen. Der Boll-

mond stieg in demfelben Augenblid aus ben schmelzenden Bolfen hervor, und goß milben Glanz durch die dammernden Baume, Gebusch und Blumen, und über die schone Gestalt Fridolinens. Wie ein stiller Engel fand sie vor ihm, mit einem Blid voll Liebe und Wehmuth.

"Reifen Sie immerhin," fagte fie nach einer Beile, "felen Sie gludlich!"

- 3ch bin's nun nicht.

"Und ich . . . " fie wollte mehr fagen.

- 3ch bleibe. 3ch reife nicht! rief er mit Thranen im Auge, und bielt Aribolinen in feinem Arm.

Sie fah ihm ins Geficht, fah feine Thränen. "Lieber Hohenheim, Sie follen, Sie muffen reisen! Ich bitte Sie barum. Ober können Sie nicht, wollen Sie nicht: fo . . ."

- Reben Sie aus, Friboline.

"So reif' ich fort."

- Und warum wollen Sie meinen Umgang nicht? Bollen Sie nur mich nicht feben? Sab' ich Sie beleibigt?

"Nein. Doch noch eine. Ge ist nun gleich. Bleiben Sie bie Sonntag Abenbe. Ge find bie babin nur brei Tage. Dann verreif' auch ich. Fragen Sie nicht, warum? Sagen Sie ber Gesellschaft nichts bavon. Können Sie mir bas versprechen?"

— Ich will.

"Und Sie bleiben bis Sonntag Abenbe?"

- Gewiß.

Sie reichte ihm bie Sanb. Er brudte fie an fein Berg. Sie tamen jur Gefellicaft.

14.

"Ift es bein Ernft?" fragte am folgenben Tage bie Frau vom Saar Fribolinen.

— Mein voller Ernft. Ich schafe ben jungen Menschen. Es ift wahr, er ist angenehm im Umgang, lebhaft, witig, alles was bu willst. Aber ich könnte ihn unmöglich lieben.

"Du fprichft boch von Lubwig Sohenheim?"

- Bon ihm und von feinem Unbern.

"Du bift mir unerflatlich, Friboline. Sieb, mat' ich ein Dabschen, Sobenbeim bote mir feine Sanb, ich . . ."

- Bohlan, was bas Madchen nicht fann, ift ber funfunds zwanzigjahrigen Bittwe erlaubt. Er wird faum breißig Jahre haben.

"Aber bu begreifit boch, baß er mich nicht liebt; baß bu es bift, bie er anbetet.

Du irrest bich. Und sei es auch, baß ihn bie Laune anges wandelt hatte, mich ein wenig zu lieben: bu wirft zugeben, daß bas noch nicht hinreicht, mich ihm zu überlaffen? — Genug, als Liebhaber war' er mir unerträglich.

"Du fcmarmft, liebes Rind. Welcher Unterfcbieb ift benn zwifcen einem Liebhaber und einem angenehmen Rreund? Babrhaftig, bu wirft boch von Dannern nicht erwarten, bag fie fo lieblich, fo. Gott weiß, wie? find, wie in ben Romanen? - Und haft bu auch in beinem Leben nur einen einzigen Roman gelefen, worin bie Siftorie eines Chemannes ftanb? 3ch fenne feinen erträglichen ber Art. Du mußt baraus ichliegen, bag Manner, ale Chemanner, fehr bebentungelofe Befen finb. Mur ale Liebhaber intereffiren fie burch bie Mannigfaltigfeiten ihrer Narrheiten. - Den anges nehmen Areund und Gefellichafter vor ber Sochzeit wirft bu auch immer nach ber Sochzeit wiederfinden. Der romantifche Liebhaber bingegen legt fein Narrentappchen nieber, fobalb bu ben Brautfrang abnimmft. Das will aber noch nicht fagen, bag ber geftrenge Chevatron nicht auch noch Narr mit einem Narrenfählichen fein fonnte. Buweilen, Bott fei bei une, wird aus ihm ein unleiblicher, faber, langweiliger Sunber."

- Sprichft bu aus Erfahrung?

"Leiver! Mein alter herr, Gott hab' ihn felig, war in feisuem neununbfünfzigften Jahre ein fo narrifder Abonis, wie irgend einer, troth feines huftens. Meine Meltern schwatten mir viel Schones vor, und machten mir große Erwartung. Lieber himmel, ich war ein gutes Rind und gehorchte. Aber ach, Gott hab' ihn felig! nach ber hochzeit, ba fah ber alte herr ganz anders aus. Den huften hati' ich ihm wohl noch verziehen, aber . . ."

— Sei es. Du follft in Allem Recht haben. Nur verlange von mir nicht, was ich nicht kann. Und ich kann und will hohenheim numöglich lieben. Noch mehr, doch laß ihm nichts merken davon, ich gestehe bir, er ist mir wirklich zuwider. Ich kann ihn nicht erstragen, es wird mir weh, schonend gegen ihn zu sein. Und noch gestern Abend that ich mir alle Gewalt an.

"Du fcherzeft."

- Ich habe nie ernsthafter gerebet, als jest. Ich zeige bir zugleich an, daß ich heute nicht ins Kränzchen gehe. Bielleicht wär' er da. Für den Sonntag Abend hab' ich's der Landräthin Kulm nicht abschlagen wollen. Ich will dem himmel banken, daß ich . . . wenn nur erst der Sonntag Abend vorüber sein wird!
  - "Und fo hatt' ich mich wirflich betrogen?"
- Ich weiß nicht worin? Ich habe bir aber, als meiner Freunbin, heilige Bahrheit gesprochen. Rur um ben einzigen Gefallen bitt' ich bich, verschone mich, von hoheim zu reben. Ich trete bir bie Eroberung gern ab.

"Aufrichtig, liebe Triboline, bein Berg gehört alfo einem Anbern?"

- Ja! fiehe, ich rebe bir freimuthig; und jest von allem bem fein Bort mehr. 3ch liebe, und liebe ungludlich.

"Dur eine noch. Und wenn bu feinen Anbern liebteft, murbe Sobenbeim bir bann . . "

- Rein!

Als Friboline auf ihr Zimmer tam — fie wohnte im Saufe ber Frau von Saar — fand fie unter ihrem Spiegel Sohenheims Porstrait, und — bie verwellte Rose, so fie von Ludwig gestern Abends erhalten hatte.

Der Muthwille ihrer Freundin erreichte ben Zwed nicht. Frisoline blieb erschrocken vor bem Bilbe fteben. Sie nahm es ab, und bie zerfallene Rose bazu, und wankte zitternd gegen bie Thur. "Soll ich benn hier schlechterdings verkuppelt werben?" bachte fie, und bie Thur flog auf und die Frau von Saar, um Fribolinen zu überraschen, trat lachend herein.

"Mimm bies! " fagte Friboline mit fchwerer, gebrochener Stimme.

— Bas ift bir? rief bie Frau von Saar im Schreden, beim Anblick Fribolinens! Du bift tobtenbleich! hat bir mein Scherz . . . bir ift nicht wohl.

"Rimm bies!" wieberholte Friboline, und fanf auf einen Seffel. Sie lautete bem Rammermadchen, und befahl frifches Waffer.

"Das hatteft bu mir nicht thun follen!" fagte Friboline.

— Mein Gott! entgegnete Frau von Saar: konnt' ich glausben, baß eine folche Antipathie, ober wie foll ich's nennen? unter euch beiben Leuten . . . es ift ja unerhort. Ihr scheint euch einsander zu gefallen. Seit drei Bochen sabet ihr euch fast täglich. Ihr scheint euch einander gegenseitig zu beobachten, und, während ihr euch vermiedet, zu suchen. Roch gestern . . .

"Du haft mir verfprochen, nicht mehr von hobenheim mit mir zu reben."

Die Frau von Saar verlor alle heiterkeit. Sie ging unruhig und schweigend im Immer auf und nieber; fab Fribolinen mit Augen bes Mitleibe an, wollte ju ihr reben — brebte fich wieber ab, lautete bem Rammermabchen, und befahl ben Wagen, um fogleich gur Lunbrathin Rulm zu fahren.

Friboline hörte ben Befehl, und warf ben Kopf unwillig auf bie Seite. Ihr Berbacht bestätigte nur zu fehr, daß man darauf ausgegangen sei, zwischen ihr und Hohenheim eine Berbindung zu stiften. Erst jest ward ihr so Manches in dem Betragen der Frau von Saar und der Landrathin deutlich. Erst jest begriff sie, warum man sie dem Hohenheim immer, wie durch Jufall, entzgegengespiegelt hatte. Ihr weiblicher Stolz empörte sich. Sie konnte kaum den Unmuth bergen. In Thranen entsesselte sich ihr gespreßtes Herz.

Die Frau von Saar ging noch immer voller Gebanken auf und ab. Eine Biertelftunde lang waren fie so beisammen, ohne baß eine von ihnen die Stille unterbrach. Der Wagen rollte herbei. Frau von Saar naherte sich Fribolinen, und nahm beren hand in die ihrige.

"Du weinft, liebes Rind," fagte fie: "ich beflage es, bich wiber Billen betrübt zu haben. Du wirft es in Jufunft einfehen, wie gut ich's mit bir meinte."

- 3ch bante bir wenigstens für bie gute Abficht, entgegnete Friboline — und aller Unwille war wieber von ihr gewichen.

Frau von Saar ichien fehr bewegt. Ihre Augen nesten fich. Fribolinens weiche Stimmung gaben ihr noch einmal Muth, bas Wort über ben verhaßten Gegenstand zu nehmen.

"Ich beschwöre bich, liebes Mabchen," rief fie in einem burchs bringenben Son, "ich beschwöre bich bei unserer schwesterlichen Freundschaft, fei redlich gegen mich. Ift's bein entschiebener Sinn? bu fannft ben guten hohenhelm nicht lieben?"

- 3d fann es nicht! - foluchte Friboline.

"Ungludliches Rinb, fo beflag' ich bich. Er mare ber Mann gewefen . . . "

Friboline unterbrach fie. "Rein Wort unter uns mehr von ihm!" Sie warf fich weinend auf bas Rubebett.

#### 16.

Einen ahnlichen Stand hatte die Frau Landrathin mit ihrem Bruber fast zu gleicher Stunde; sie war nicht glücklicher bei ihm, als die Frau von Saar bei Fribolinen gewesen.

- "Du magft nun wollen ober nicht," fagte fie, "ich muß bir von Fribolinen reben. Ich wunsche nichts fehnlicher, als baß fie bir gefiele. Es ift ein gutes Rinb. Sie weiß alle herzen zu gewinnen. Ich wette, fie liebt bich."
- Ich weiß bas Gegentheil! rief Lubwig: Und wenn fie mich liebte, mir ift's unmöglich . . ich flehe bich um alles in ber Welt an, laß mir Ruhe.

"Nein, Ludwig, du täuschest dich felbst. Friboline hat gewiß so viel Geift, so viel Empsindung, als deine Ottilia; und wenn du willst, sie ist schoner, als deine Unsichtbare. Sieh', ich könnte die Bergleichung weiter treiben zwischen beiden, und noch mehr, es soll geschehen — nur Geduld, ich erfahre heute noch Bieles."

- Woher?
- "Bon ber Frau von Saar."
- Rennt fie Ottilien? tennt fie fie?
- "Sie wird Nachricht von ihr erhalten. Ditilie wird erwartet. Sie wird in unfern freunbichaftlichen Birfeln ericheinen."
- Bohlan, Schwester, bann und nicht eher geb' ich bir entsicheibenbe Antwort.
- "Es ift umfonft. Du lebft in eiteln Einbisbungen. Du erwarteft einen Engel, und finbest ein fo gewöhnliches Mabchen, bag bu mit Unwillen ihm ben Ruden fehrft. Bie ift's auch moa-

lich, daß ein Mensch von Bilbung, von Menschenkenninis und Ersahrung sich so grob betrügen kann? Wie viele Mabchen hatten sich nicht in diesen oder jenen Schriftsteller oder Dichter verlieben muffen, wenn sie Narinnen genug gewesen waren? Man weiß ja, daß ihr Dichter nicht immer in Bersen plaubert; daß eure Lippen nicht immer die Sprache der Musen tonen; daß ihr im gemeinen Leben prosaische Menschen seid, und nur Götter am Schreibtisch. Es gehort zum glücklichen Leben in der Ehe mehr, als Einbildungsfrast und Geistesschwung. Gesundheit des Leibes und der Seele, helle Laune, die sich immer gleich bleibt, sanstes Ertragen der Fehler des Andern, eine Gabe, über das Einsörmige des häuslichen Lebens den Zauber des Schönen, den Reiz ewiger Reusheit zu verbreiten, aus den trockenen Felsen Wasserquellen zu schlagen, Thränen hinwegzulächeln — das ist's, was in der Ehe vonnöthen ist."

- Bort mir boch bie Bhilofophin! - fagte Lubwig lachelnb. "Spotte immerbin. 3ch weiß, bu fannft bas alles beffer fagen, als ich. Wenn aber ber geschickte Argt frant ift, fennt er weber fich, noch bie Aranei, und er nimmt fie auch aus ber Sand feines Schulere. 3ch habe nicht viel gelefen; aber ich glaube bie Ers fabrung an Anbern gemacht zu haben, bag Bielleferei Berg und Ropf verbirbt. Alle Biellefer verlieren ihr Gigenthumliches. Sie find fich unbewußte Nachaffer ihrer Romanhelben. Gie find in ihrem Rreife nie, mas fie fein follen, weil fie mehr fein wollen. als wir Alltagemenichen. Rraftlos im Guten, wollen fie mit Fehlern glangen. Sie finden bie Welt fcblecht, und für fich nicht gebaut, weil es barin nichts, als eines reinen Bergens und eines gefunden Mutterwißes bedarf, um frob ju fein. 3ch fenne Dabs den, bie fich rothe Augen weinen wegen ber Seelenschonheit in ihren Romanen, und fich ichamen wurben, auf ber Strafe einen übergefahrenen Bettler auf die Seite zu ziehen. 3ch tenne Mutter,

bie fuße Biegenlieder fcreiben, mahrend ihre Rleinen in Unreinlichteit verberben."

- Billft bu nicht naber ruden?
- "D ja, ich fenne Manner, die fich, aus Liebe jum Romanstischen und Sonberbaren, um Rube und hausliche Gludfeligkeit betrugen."
- Und ich tenne Beiber, die recht artig, geiftvoll und liebenswurdig find, die dennoch beständig keifen und zanken, weil fie forbern, daß alle Schuhe über einen Leist geschlagen sein sollen; die sich gar nicht darein schicken wollen, daß man auch anders benken und empfinden könne, als sie; die jeden rechtschaffenen Mann für einen Romanhelben halten, der nicht das ABE hersagt, wie sie es gelernt halten.

"Du machst mich nicht bofe. Aber, Ludwig, fei ehrlich gegen bich felbst! — Du liebst Fribolinen, und willst fie nicht lieben, um Ottilien treu-zu bleiben. Ift's nicht fo?"

— 3ch erflare bir, Therefe, feierlich und jum letten Male, Friboline ift mir gewiß fehr gleichgultig. Mein herz fuhlt nichte für fie. An Liebe ift nicht zu benten; an heirath noch weniger. Und bamit Baffa!

Therese wurde abgerufen. Frau von Saar ließ fich auf einen furgen Besuch bei ber Landrathin melben.

In herzensangelegenheiten, besonders zweier Liebenden, foll sich unaufgefordert nie der Dritte mischen. Liebende haben gefährzliche Launen, weil sie Seelenkranke sind. Sie wollen das Gegentheil von dem, was man von ihnen will. Dies hätten Frau von Saar und Therese wohl wissen sollen; aber die Gesunden benken selten daran, wie ihnen vor der Genesung war. Und eben darum, weil die beiden Damen alles recht gut zu machen glaubten, verschlimmerzten sie alles.

Inzwischen hatte ber arme Ludwig, geafft von seinen Einbildungen und Empsindungen, bei weitem nicht den Sieg so sehr über
sich errungen, als er vielleicht selbst glaubte. Es war ihm ernstlich darum zu thun, Fribolinens Bildniß aus seinem Gedächiniß
zu tilgen. Er verschwendete alle Kunst, sich zu überreden, daß sie
ihm sehr gleichgültig sei, daß die Anmuth ihrer Gestalt ihn nur
überrascht und einen Augenblick geblendet habe. Er fand es seiner
mannlichen Bürbe, seiner Charattersestigkeit unangemessen, geprüste Liebe und Treue eines Mädchens, welches ihn seit drei
Jahren beseligt hatte, auszuopsern bei der ersten, flüchtigen, kaum
vierwöchentlichen Bekanntschaft mit einem Frauenzimmer, das sich
vor andern seines Geschlechts allenfalls durch änßern Reiz auszeichnete.

Allein bes Herzens Muhe war umfonst. Bergebens nahm er Dtilliens Gemälbe von seiner Brust, und hielt es sich in den gessährlichften Augenblicken vor die Augen. Ihr blaues Auge lächelte noch so fromm, wie sonst. Ihre Goldlocken glichen noch immer dem Heiligenschein, wie sonst. Aber unvermerkt verdunkelte sich sein äußerer Blick, und vor seinem Innern schwebte Fribolinens Bild, mit all' der namenlosen Annuth, welche Lieb' und Jugend geben. Ihr schwarzes Auge sprach tieses Gesühl; ihr dunkelbraunes Haar löschte den Glanz von Dtitliens Heiligenschein. — Bald ersschien sie ihm wie damals im Garten, umstossen vom Licht des Monzbes; bald wieder als Tänzerin, neben ihm schwebend, im blendenden Blanz von hundert Kerzen, ihr ganzes Wesen Freude athmend.

"Und fie liebt mich, o fie liebt mich!" rief er bann im Entguden und Schmerz. Er nahm Ottiliens Bilbnif wieber. Er las in ben unschulbevollen Augen ben fillen Borwurf feiner Untreue. Er flagte fich felbft an. Er fand bie Qual unleiblich, und munichte taufendmal in Sapplands Binterwelt geblieben gu fein. Ach, ba fchlief er harmlofer auf Thierfellen in ber armen hatte, als jest auf welchen Dunen!

Therese, mit weiblicher Schlauheit, belauschte nicht ohne Bergnügen ben geheimen Kampf. "Bohlan," sagte sie zu ihm, "wohlan, Brüderchen, ich sehe, du bleibst wie ein ächter Ritter von der Taselrunde beiner Schönen getreu. Ich will in beinem Zaubermährchen nicht die Rolle der boshasten Fee spielen, und die zwei zärtlichen Herzen irennen. Bestite mich Gott dasur! — Mein Plänchen ist freilich vereitelt. Aber dein Glück soll meinen Bunschen vorangehen. — Sei ruhig. Auch Friboline, du haft Recht gehabt, und ich war der betrogene Theil . . ."

- Bas ift? Frieboline? rief Lubwig haftig.
- "Sie liebt bich nicht. Sie ift, aber bu barfit nicht wieber planbern . . "
  - Sie ift ftammelte Lubwig.
  - "Sie ift heimlich mit einem Anbern verfprochen."

Ludwig verlor in bem Augenblid Geficht, Gehör und Gefühl; er wußte nicht, ob er ftanb, faß ober ging. Therefe fagte noch viel, aber ihr Bruber war eine leblofe Statue; er verftanb von- allem, was fie fagte, fein Wort.

- "Du bift unleiblich!" rief sie ploplich und schuttelte ihn bei ber Achsel, als wollte sie ihn vom Schlaf weden: "It bas ber Dant für bie frohe Botschaft? Ich wünsche Ottillen Glud. Sie mag sich bes tauben Liebhabers freuen. Ich erwartete wenigstens, bu wurbest mir in ber Freude zu Fügen fallen, mir bie Sanbe tuffen, auffpringen, dich spornen und stiefeln, und fragen: wo ift sie?"
  - Friboline? Bas geht mich benn bas Dabchen an?
- "Du bift ungerecht gegen bas gute Rind und beletvigenb. Pful! aber bas wollen wir zu anderer Zeit ausmachen. 3ch fprach nicht von ihr."

- Du fagtest ja, sie sei heimlich mit einem Andern vermählt. "Ich fagte aber auch, Ottilie sei angesommen; sei in der Residenz, und ich hoffe den unbekannten Engel in einigen Tagen kennen zu lernen."
  - Dttille bier?
- "Run, was bas ein talter Ton ift! Ich werde irre an bir. Bahrhaftig, Liebhaber beinesgleichen find für ein einziges Mabschen ein Dupenb zu leicht."
  - Wo wohnt Dttilie?
- "Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts, mein herr. Du fallft fie funftige Woche in Gefellschaft von zwauzig Anbetn feben, ohne es zu wiffen. Und wenn bu fie bann auf ben erften Blick aus ben Iwanzigen herausfinbeft, bann will ich glauben an Shmpathie ber Seelen, an Geifter-Rorrespondenz, und an Ehen, bie im hims mel geschloffen finb."

#### 18.

- "Ich hoffe," fagte bie Frau von Saar gu Fribolinen, "bu wirft boch nur ichergen mit beinen Relfeanstalten?"
- .— Rein, mein Oheim will schlechterbinge, bag ich heims fomme! antwortete Friboline.
- "D was ben Oheim betrifft, ich will ihn ichon befanftigen. Du wirft mich franken, wenn bu so ploglich verschwindeft. 3ch werbe glauben muffen, bu seiest mir ber kleinen Reckereisn willen bofe geworben. Satte ich fruher gewußt, was ich jest von Sohens heim weiß, ich hatte ben Spaß nie so weit getrieben."
  - Bas weißt bu benn?
- "Ich habe die ganbrathin gestern gesprochen, fo gang im Berstrauen."
  - Nun, fie wird boch nichts Bofes von ihm fagen tonnen?

- "Gewiß nicht. Ich aber bilbete mir ein, hohenheim liebe bich. Ich nahm Artigfeit für Empfindung, und behagliches Bohlgefallen für Spur tiefer Leibenschaft. Es ift aber was gang ans beres. hohenheim liebt bich nicht."
- Defto beffer. Im Grunde fagft bu mir, was ich fcon lange weiß. Die Manner, bie alles lieben, lieben nichts.
- "Nein, liebes Mabchen, bies ift ber Fall bei Sobenheim nicht. Er hat icon gewählt, und ift feiner Donna treu."
  - Wirflich?
- "Es foll ein bilbicones Dabochen fein. Gine Blonbine mit himmlifchen Augen.
  - Co? Mir gilt's gleich.
- "Gift's bir gleich?" fagte bie Frau von Saar lachelnb, und trat vor fie bin, und legte bie Sanbe vertraulich auf Fribolinens Schultern.
- Gang gewiß. Erwarteft bu etwas anberes? entgegnete Fris boline, und fach bufter vor fich nieber.
- "Ich bin boch neugierig, feine golblodigte Magbalena fennen ju lernen. Sie wirb nachftens ju une in bie Refibenz fommen. Du mußt hier bleiben; wenn auch nur, um hohenheims Gefchmadtennen ju lernen."
- Bahrhaftig, es lohnte ber Muhe nicht! 3ch reife auf jeben Fall übermorgen. Mag er meinetwillen gehn Blonbinen ans beten. 3ch muniche Glud.
- "Dein Geficht, liebes Rind, fieht keinem Gludwunsch abnlich. hu, welche Falten ba zwischen ben Augenbraunen! — Ift's auch bein Ernft? Ift bir Alles so einerlei, wie bu fagft?"

Friboline fcwieg, und wollte fich von ben Armen ber Frau von Saar loswinden.

- "Bift bu mir bofe?" fagte bie Frau von Saar.
- Gewiß nicht.

"Sieh mich an - mir ine Auge!"

Friboline schlug die Augen auf. Thranen verbunkelten ihren Blid. Sie riß fich los. Sie schluchzte heftig, und eilte fort, um fich in ihrem 3immer zu verschließen.

Sie ging und nahm bie Ueberbleibsel ber verwelften Rose, welche fie wie ein Seiligthum in ihrem Schmudfaftchen verwahrt hatte, neben ben Juweelen. Sie zerriß bie armen verblagten Blatter und ftreute fie zum Fenfter hinaus, ben Luften ein Spiel.

#### 19.

Lubwig begleitete am Sonntag feine Schwester zum Gottesbienst. Er ging selten, aber nie ohne fromme Empsindungen zur Kirche; am liebsten jedoch, wenn sein herz tief bewegt war. Die seierliche Dämmerung unter ben Pfeilern und hohen Schwibbögen und gothischen Gängen bes Tempels, die Majestät bes Kirchengesanges, der zu dem Allvater emporstieg, die Träume der Kindheit, welche sich da unter den heiligsernsten Tönen der Orgel wiederholten, Alles was ihn umgab, erfüllte ihn mit wohlthätigen Gesihlen. Und er verließ des Tempels Schwelle nie, ohne daß sein Gerz beruhigter ward, die ganze Natur ihm sestlicher und stiller

Bahrend bes allgemeinen Gesanges zog ein unerwarteter Gegenstand alle seine Andacht an fich. Auf ber andern Seite der Rirche erschien in einem Fensterstuhl unter mehrern wohlgekleibeten Frauenzimmern eins, beffen Gesicht ein schwarzer über die Achseln herabshängender Schleier verhüllte. Nur zufällig band seinen Blick die abstechende Farbe des Flors. Als abendie Unbekannte den Schleier zurückwarf, glaubte er ohnmächtig zusammenzusinten. Er sah ein blaffes Gesicht, von goldsarbenem Lockengekräusel umgeben. Die Kerne ließ ibn nicht die feinern Juge des Antliges erkennen; aber

. .. von 244.44ft bos Gangen war Ottillens Saltung und

արում են հոկին au. "Gle ift's!" rief eine Stimme in

- ..... Hulube permehrte fich, ale er gewahr ward, daß auch ... innoclaunge ihn nitera anzuseben schlen, und damm mit ihren in. ubnicianucu τερείες, μαθ bieve endlich ble Röpse der Gegend zus minocen, wo ze nich besaud.

, Connit ou big boug bruben?" auderte er Therefen gm.

Mien ? reagte bie Lonbigthin.

Die bert im Seinterftuhl am tepten Pierler, im schwarzen Flor." Thereix tachette . . . , ich fenne fie nicht."

Died. "Ich feine fie nicht!" fonnte Andwigs Bermuthung nur naifen. Ich ward bei ibm fleberzengung. Er verließ bie Goldlectigte mit feinem Auge. Er fuhlte, ich weiß nicht was? eine Mijdung von Liebe, Chrinicht, Bergnügen und Bangigkeit.

Rur in einem Umkande entsprach Ottilia feinen Erwartungen nicht. Sie war alizutebhaft. Bald ftand fie auf, lehnte sich in den Kenderstuhl und musterte die Kirche; bald plauderte sie mit ihren Nachdariunen; bald lächelte sie einem jungen herrn zu, der hinter ihrem Sip ftand und bald dies, bald jenes zu flüstern hatte; bald jah sie in das Gesangbuch; bald hatte sie kleine Geschäfte mit ihrem zurückzeworsenen Schleter; bald hatte sie wieder dem jungen herrn Austräge zu geben, und so blieb sie in unermüdeter thatigkeit.

Budwig hatte fich fo Ottillen nicht vorgestellt. 3hm schwebte ne in filler Mabonnenanmuth vor, mit ber Miene ber Dulberin. Dies lebhafte, tanbelnbe, und felbft für bie Geiligkeit bes Ortes beleibigenbe Wefen war mit ben reizenben Klagetonen ihrer Briefe im Mißklang.

"Batt' ich mich fo taufchen fonnen? ift bas bie himmlifche

Schwärmerin?" sprach Ludwig bei fich felbft: "Denkt fie, wie fle fchreibt, und benkt fie fo an mich?"

Mahrend des Selbstgesprächs glitten seine Augen unwillfürlich von ihr ab, und auf jenen Stand, wo Friboline und Frau von Saar in stummer Andacht saßen. Mit klösterlicher Strenge hingen der schönen Friboline Augen nur am Gesangbuch. Sie schien ihre zarte Stimme mit füßer Indrunst in den weiten Strom der Tone zu gießen, welcher brausend gegen die Gewölbe hallte. Man bezann so eben das Hauptlied. Die Strophen:

Es ift noch eine Ruh' vorhanden, Muf, mubes Berg, ermanne bich! u. f. w.

erweiterten noch manches herz, und löfeten manchen verhaltenen Seufzer. Friboline fentte ihr haupt tiefer, ach, vielleicht um ben Sangern umher die fallende Thrane zu verbergen. Aber bas weiße Tuch an ihre Augen gebruckt verrieth fie an Ludwig.

Er war erschuttert. Sein Obem flog schneller. "Sie leibet. Sie ift nicht gludlich — ach, und bin ich's benn? Sie liebt einen Anbern, liebt ungludlich, und ich? Welch eine Welt, wo verzgebens gleichgestimmte Seelen nach einander sich sehnen, und bas Schickfal uns gefühllos hinwegsuthet, und wir getrennt in ben Wogen vergehen, und faum uns zuwinken können: ich liebe bich?"

Dann fang man:

Balo ift ber fcwere Rampf geenbet, Balo, balo ber faure Lauf vollenbet, Dann geift bu ein gu beiner Rub'.

3hm warb, ale fange bie Gemeinbe ihm allein bie heiligen Borte zu. Er fant in fich jurud und fein Blid erlofch in Thranen.

Er horte wenig von ber Brebigt. Ottilie und Friboline befchaftigten ihn unaufhörlich. Er verglich fie mit einanber, inbem

fie fo fait in gleicher Entfernung von ihm fagen und beibe nicht ahneten, welchen Ginfluß jebe auf bes Mannes herz behauptete. Dtillie fah öftere, und, wie es schien, immer zu ihm herüber. Friboline hingegen schlug tein Ange auf.

Diese ungerstörbare Anbacht frankte ihn beinahe mehr, als Dtilliens Aufmerksamkeit ihn schmeichelte. "Aur teinen Blid berguwerfen, ba fie boch weiß, baß ich hier bin, bas ift noch weniger, als freunbichaftlich!"

Er suchte sich zu bereben, sie sei ihm ebenfalls fehr gleichgultig; er hasse sie fogar wegen ihres wunderlichen Betragens. Er zwang sich, nur die blonde Ottilia zu sehen; er wußte ihre Lebhaftigkeit zu entschuldigen; er fand sie liebenswurdiger, als Fribolinen, und bann — sah er wieder auf Fribolinen, und, wie bitterlich schmerzte es, sie hatte keinen Blick für ihn.

Als ber Gottesbienft zu Enbe mar, lachelte ihn Therese an, und fprach : "Schlägt bein Gerz nicht? — Ottilia ift in ber Rirche."

#### 20.

Das hatte noch gefehlt. "Alfo ift fie's?" rief Lubwig, unb fah in ber gleichen Beit, bag bie Blondine fich erhob, mit ihrer Gefellschaft, um bie Rirche zu verlaffen. Reugier, Liebe, hoffnung und vielleicht auch eine kleine Rachsucht gegen Fribolinen spornten ihn, bie Unbekannte an ber Kirchthure zu erwarten, zu belauschen.

Er flog bahin. Die Menschenmasse stodte an ten Pforten im Gebrange. Er mischte fich mit Ungebuld hinein. Ein schwarzs verschleiertes Frauenzimmer war in bem Gewühl ihm nah. Die Dämmerung unter ben biden Pfeilern und Kreuzbögen ließ ihm nicht beutlich burch ben Flor bie Mienen ber Unbekannten sehen. Aber sie brebte ihr Gesicht nach ihm. Er fühlte plotlich seine

Sand genommen von einer garten Beiberhand. Ein fanfter Drud, ein Gegenbrud. Er wußte faum noch, ob er lebe.

"Ift's möglich?" bachte er: "Sie ist's! Sie hat mich schon in ber Kirche erkannt, baher ihre Freude, ihre Unruhe, ihre Lebshaftigkeit. — Aber wie hatte sie mich erkannt? Niemand kennt mich hier. Mein Name ist verstellt. Sollte vielleicht Therese...?"

So kamen fie im Drange jur Kirchenpforte hervor. Er hielt noch immer die weiche, kleine hand in der feinigen. Eine Rutsche erwartete fie. D himmel, welche Tänschung! der fatale Flor hatte ihn um fein Glud betrogen. Es war nicht seine Blondine, sondern die Fran von Saar. Er führte ste zum Wagen. Er sah betäubt und erröthend Fribolinen vor sich einsteigen, Fran von Saar solgte, und er, gern oder ungern, mußte einstigen, denn zum langen Ueberlegen gebrach die Zeit.

Niemand fchien fich bes Zufalls mehr zn freuen, als die Frau von Saar. Friboline faß mit stillem Ernste ihrem Feind gegens über, und biefer, um feine Berwirrung zu verhehlen, warf zehn kleine Fragen bin, und empfing zehn noch kleinere Antworten zurud.

"Kinder," fagte bie Frau von Saar boshaft lächelnb: "ich bin etwas schabenfroh. Ich weiß es, ihr feib einander spinnes feinb — Gott, was für fürchterliche Blide fie einander zuwerfen! — beinahe wird mir bange bei euch in dem engen Magen. Sparet euern Jorn wenigstens, bis wir wieder im Freien find."

- Aber, Mabame, flotterte Lubwig: wie glauben Sie von - mir, bag ich . . . vielleicht, bag Demoiselle Bernef . . . ich ware sehr unschulbig . . .

"Ach, feht mir boch die Unschuld! Sind Sie nicht feuerroth geworden von Ingrimm, als Sie Fridolinen anblicken? Rußt' ich aus Ihren Bewegungen an der Kirchthur nicht schließen, Sie wurden Sandel mit ihr beginnen vor der ganzen Christengemeinde? Hab' ich nicht meine Noth gehabt, Sie nur festzuhalten?"

- Konnen Sie bas von mir glauben? fragte Ludwig Fris
- "Sie fennen ja ben Muthwillen ber Frau von Saar!" antwortete Friboline fehr ernfihaft, und fah vor fich nieber.

Die Rutiche hielt. Man flieg aus. Ludwig mußte bie Damen noch einen Augenblid begleiten ins haus. Frau von Saar, als ware fie von Geschäften gerufen, entschulbigte fich, und Ludwig fand mit Fribolinen im Jimmer wieber allein.

Friboline fühlte die Bosheit ihrer Freundin, und fich eben baburch von neuem gekränkt. Sie fprach kein Mort. Lubwig war ohne Muth. Er fühlte nie bestimmter, nie lebhafter, wie theuer ihm bas Mädchen geworden fei. Er verbarg es sich nicht länger, daß er es liebe, mehr als die heilige Otilia. Er wollte steinigemal anreden; aber die Stimme versagte ihm jedesmal.

- "Sie waren also auch in ber Rirche?" fragte endlich Friboline, um boch etwas zu fragen.
- Sie fahen mich nicht? Sie wollten mich nicht feben. Sie wollten mich jest noch nicht feben? Was hab' ich Ihnen auch Leibes gethan?
  - "Gewiß nichte!"
  - Und ohne Urfache haffen Sie mich?
- "Ich haffe Gle nicht. Ber fagt Ihnen bas, herr hobens beim?"
- Sie selbst, wenn auch mit Worten nicht. Ach, Friboline, wenn ich Sie noch so nennen barf, bei bem schönen traulichen Namen, es war wohl bose Borbebeutung, als bie Rose brach, und ich die Dornen zuruckbehielt! Und boch bewahre ich biese Dornen auf, wie mein schönstes Kleinob.
- "herr hohenheim, erinnern Sie fich an Ihre Berhaliniffe fo burfen Sie nicht reben. Eine anbere, beffere Freundin bewahrt Ihnen Rosen auf, was fummern Sie noch Dornen anberer Art?"

— Fur mich find feine Rosen mehr. Friboline, es ift heute unfer letter Tag, laffen Sie mich nur heute offenherzig fein ich bin fehr ungludlich . . .

"Das verhüte Gott! Sie werben wieder gludlich werben, wenn Sie es jest nicht find. Bergeffen Sie, daß wir einen Augenblick schwach waren. Ihr herz gehörte einer Andern. Es ift ber leste Abend, welchen wir heute beisammen sein werben. Wir wollen alle Erinnerungen an einander auslöschen. Weg mit ber Schwärmerei und ihren Dornen. Auch Ihre Rose gehörte nicht mir. Ich habe sie nicht mehr."

Friboline fagte bies alles mit ftillem Ernfte. Ludwig gitterte beschämt. Er brudte einen heißen Ruß auf Fribolinens Hand, wandte fich schnell und verließ fie.

### 21.

Nach folch' einer herben Erflarung war für Lubwig feine Freube mehr in ber Welt. Er fam zu hause mit verfiorten Mienen. Er verschloß fich in fein Zimmer, und schlug es ab, zum Mittageffen zu kommen.

"Ich liebe fie!" rief er, "und nur fie! Unseliges Gautelsspiel ber Einbildungskraft, was mich an eine heilige Ottilia zog, die ich nicht kannte. Mit Fribolinen ware ich gludlich geworden; ich weihte meine Ruhe einem Schatten, — ach, was sag' ich einem Schatten — elenden, armseligen Hirngespinnsten, selbstzgeschaffenen Thorheiten. — So muß ich denn Berzicht thun auf den himmel, indem er mir seine Pforten öffnete? So darf ich denn auf Erden keine Seligkeit hossen, als die, daß endlich und endlich diese Wunden einmal verbluten werden? Ich werde nicht wieder glücklich durch Liebe, denn einmal nur und nicht wieder läßt sich ein herz binden. Nur einen Frühling hat das arme Rich. Nov. IX.

Leben, alles Andere ift nur matter Nachsommer, der mehr traurig bewegt, als erquickt! — Ottilia, ich habe dir ewige Freundschaft gelobt; ich will mich dem vermeffenen-Schwur opfern. 3ch bin der Beine — um so unglücklicher man selber ift, um so lieber macht man Andere glücklich.

Schon am Nachmittag versammelte fich die Gesellschaft bei ber Frau Landrathin. Nur Fridoline erschien erst spat. Sie war mit dem Einpacken zu ihrer Reise beschäftigt; wenigstens mußte dies den Borwand lethen, unter welchem sie die bittern Stunden verminderte, die sie heut noch erleben sollte. Ludwig blieb ebensfalls aus. Er ward vergebens von seiner Schwester gequalt, sich zu zeigen. Er fürchtete Fridolinens Andlick. Er fürchtete die Stunde des Abschieds.

### 22.

Beibe erschienen fast zu gleicher Zeit. Beiben war bie Trauer in ben Mienen zu lesen, von ber ihre Seelen befangen waren. Sie mischten sich immer unter die Frembesten, und naherten eins ander nie. Aber ihre Gedanken begegneten sich überall. Geheim stahlen sich ihre Blide durch die hausen ber Versammlung zu einander.

Die Kerzen wurden angezündet. Therefe und die Frau von Saar waren mehr ausgelaffen luftig, als vergnügt. Der Geift ber Freude theilte fich allen Anwesenden mit. Nur Ludwig und Fridoline blieben flumm, als gehörten fie nicht zu ben fröhlichen Menschen.

Die Landrathin gog endlich ihren Bruber gum Forteplano. "Billft bu nicht plaubern, fo gib uns wenigstens Tone zu horen."

"Spielen Sie bas Rlavier?" rief Frau von Saar: "Bahrhaftig, Sie machen aus Ihren Bollfommenheiten große Geheimnisse. Dhne Umftanbe also. Wir wollen Sie horen. Wir gebieten. Denn Sie sind heute sehr unartig; darum muffen Sie bevogtet werben."

Ludwig feste fich jum Fortepiano. "Auch Friboline bort bich — vielleicht gieht bas Spiel fie naber!" flufterten ihm Liebe, Citels teit und hoffnung.

Er fantafirte einige Augenblide in ben bufterften Moltonen. Die gange Gefellichaft zog einen Kreis um ihn. Nur Friboline blieb einsam fteben, burch fein Spiel ungelockt.

Seine traurige Stimmung führte ihn unwillfürlich zu einigen Ibeen aus seinem "Tobtenopfer", durch welches er Ottillens Bekanntschaft gewonnen hatte. Er spielte den Eingang, und dann das Lied selbst. Unaufgesordert sang er. Sein herz ergoß sich frei in die rührenden Rlagen, worin eine edle Seele die verblübende Welt betrauert, und Religion den goldenen Schleier von der Ewiakeit zieht.

Eine feierliche Stille burch ben Saal verkündete die Theils nahme der Zuhörer. Ludwigs Wefang und Saitenspiel fand den Beg zum Herzen. Ein milber Ernst bereitete der allgemeinen Behmuth die Bahn.

Aber niemand empfand tiefer, als Friboline. Man hörte fie bald heftig weinen und bann fich leise aus bem Saal entfernen.

Dies ftorte ben Sanger nicht. Aber ein anderer Umftand nahm ihm alle Faffung. Er hatte ben Gefang vollenbet. Noch einige Tone hallten verschwebenb nach. Da brangte sich Amos burch ben Kreis ber Horchenben.

"Dein Berr," rief er: "ein Brief aus Islanb!"

"Schon wieder ein islanbifder Brief!" rief Frau von Saar lachenb.

"Bie, ein islandischer Brief?" murmelte verwunderungevoll bie gange Gefellicaft.

- "Gewiß nicht. Ich aber bilbete mir ein, hohenheim liebe bich. Ich nahm Artigfeit für Empfindung, und behagliches Wohlsgefallen für Spur tiefer Leibenschaft. Es ist aber was ganz ans beres. hohenheim liebt bich nicht."
- Defto beffer. Im Grunde fagft bu mir, was ich fcon lange weiß. Die Manner, die alles lieben, lieben nichts.

"Nein, liebes Dabchen, bies ift ber Fall bei hohenheim nicht. Er hat icon gewählt, und ift feiner Donna treu."

- Birflich?
- "Es foll ein bilbicones Dabchen fein. Gine Blonbine mit himmlifchen Augen.
  - So? Dir gilt's gleich.
- "Gilt's bir gleich?" sagte bie Frau von Saar lacheinb, und trat vor fie bin, und legte bie Sanbe vertraulich auf Fribolinens Schultern.
- Gang gewiß. Erwarteft bu etwas anderes? entgegnete Fris boline, und fah bufter vor fich nieber.
- "Ich bin boch neugierig, feine golblodigte Magbalena fennen zu lernen. Sie wird nachstens zu uns in die Residenz fommen. Du mußt hier bleiben; wenn auch nur, um hohenheims Geschmadt tennen zu lernen."
- Bahrhaftig, es lohnte ber Dube nicht! 3ch reife auf jeben Fall übermorgen. Dag er meinetwillen gehn Blondinen ansbeten. 3ch wunfche Glud.

"Dein Geficht, liebes Rind, fieht keinem Gludwunsch abnlich. hn, welche Falten ba zwischen ben Augenbraunen! — 3ft's auch bein Ernft? 3ft bir Alles fo einerlei, wie bu fagit?"

Friboline fcwieg, und wollte fich von ben Armen ber Frau von Saar loswinden.

- "Bift bu mir bofe?" fagte bie Frau von Saar.
- Gewiß nicht.

"Sieh mich an - mir ine Auge!"

Friboline ichlug bie Augen auf. Thranen verbunkelten ihren Blid. Sie riß fich los. Sie fchluchzte heftig, und eilte fort, um fich in ihrem 3immer zu verschließen.

Sie ging und nahm bie Ueberbleibfel ber verwelften Rofe, welche fie wie ein Beiligthum in ihrem Schmudfaftchen verwahrt hatte, neben ben Juweelen. Sie zerrif bie armen verblaften Blatter und ftreute fie jum Fenfter hinaus, ben Luften ein Spiel.

#### 19.

Ludwig begleitete am Sonntag feine Schwester jum Gottesbienst. Er ging selten, aber nie ohne fromme Empfindungen zur . Rirche; am liebsten jedoch, wenn sein Serz tief bewegt war. Die feierliche Dämmerung unter ben Pseilern und hohen Schwibbögen und gothischen Gängen bes Tempels, die Majestät des Kirchengesanges, der zu dem Allvater emporstieg, die Träume der Kindheit, welche sich da unter den heilig-ernsten Tönen der Orgel wiederholten, Alles was ihn umgab, erfüllte ihn mit wohlthätigen Gefühlen. Und er verließ des Tempels Schwelle nie, ohne daß sein herz beruhigter ward, die ganze Natur ihm sestlicher und stiller schien.

Während bes allgemeinen Gefanges zog ein unerwarteter Gegenstand alle feine Andacht an sich. Auf der andern Seite der Kirche erschien in einem Fensterftuhl unter mehrern wohlgekleideten Frauenzimmern eins, bessen Geschicht ein schwarzer über die Achseln herabbangender Schleier verhüllte. Nur zufällig band seinen Blick die abstechende Farbe des Flors. Als abev die Unbekannte den Schleier zurückwarf, glaubte er ohnmächtig zusammenzusinken. Er sah ein blasses Gesicht, von goldsarbenem Lockengekräusel umgeben. Die Kerne ließ ihn nicht die feinern Juge des Antliges erkennen; aber

bie Saltung und Gestalt bes Gangen war Ottiliens Saltung und Bestalt.

Er ftarrte fie lange au. "Gie ift's!" rief eine Stimme in ibm , und ein unwillfürlicher Schauer ergriff ibn : "Sie ift's!"

Seine Unruhe vermehrte fich, als er gewahr warb, bag auch bie Unbefannte ihn öftere anzusehen schien, und bann mit ihren Nachbarinnen rebete, und biese endlich bie Köpfe ber Gegenb zuswandten, wo er fich befanb.

"Rennft bu bie bort bruben?" flufterte er Therefen gu.

- Wen? fragte bie Lanbrathin.

"Die bort im Fensterfluhl am letten Pfeiler, im fcwarzen Flor." Therefe lachelte: "3ch fenne fie nicht."

Dies: "Ich fenne fie nicht!" fonnte Endwigs Bermuthung nur ftarfen. Es ward bei ihm Ueberzeugung. Er verließ die Goldslockigte mit keinem Auge. Er fühlte, ich weiß nicht was? eine Mifchung von Liebe, Chrfurcht, Bergnügen und Bangigkeit.

Nur in einem Umftanbe entsprach Ottilia feinen Erwartungen nicht. Sie war allzulebhaft. Balb ftanb sie auf, lehnte sich in ben Fensterstuhl und musterte die Kirche; bald plauberte sie mit ihren Nachbarinnen; balb lächelte sie einem jungen herrn zu, ber hinter ihrem Sit stand und bald dies, balb jenes zu flüstern hatte; balb sah sie in das Gesangbuch; balb hatte sie kleine Geschäfte mit ihrem zurückgeworsenen Schleier; balb hatte sie wieder dem jungen herrn Aufträge zu geben, und so blieb sie in unermübeter Thätigkeit.

Ludwig hatte fich fo Ottillen nicht vorgestellt. 3hm schwebte sie in stiller Madonnenanmuth vor, mit ber Miene ber Dulberin. Dies lebhafte, tanbelnbe, und felbft für die Gelligkeit bes Ortes beleibigende Wesen war mit ben reizenden Klagetonen ihrer Briefe im Misklang.

"Batt' ich mich fo taufchen fonnen? ift bas bie himmlifche

Schwarmerin?" sprach Ludwig bei fich felbft: "Denft fie, wie fie fchreibt, und bentt fie so an mich?"

Mahrend des Selbstgesprächs glitten seine Augen unwillfürlich von ihr ab, und auf jenen Stand, wo Friboline und Frau von Saar in stummer Andacht saßen. Mit klösterlicher Strenge hingen der schönen Friboline Augen nur am Gesangbuch. Sie schien ihre zarte Stimme mit sußer Indrunkt in den weiten Strom der Tone zu gießen, welcher brausend gegen die Gewölbe hallte. Man begann so eben das Hauptlied. Die Strophen:

Es ift noch eine Ruh' vorhanden, Auf, mubes Berg, ermanne bich! u. f. w.

erweiterten noch manches Herz, und löseten manchen verhaltenen Seufzer. Friboline senkte ihr Haupt tiefer, ach, vielleicht um ben Sängern umher die fallende Thräne zu verbergen. Aber das weiße Tuch an ihre Augen gebrückt verrieth sie an Ludwig.

Er war erschüttert. Sein Obem flog schneller. "Sie leibet. Sie ift nicht gludlich — ach, und bin ich's benn? Sie liebt einen Anbern, liebt ungludlich, und ich? Welch eine Welt, wo vergebens gleichgestimmte Seelen nach einanber fich sehnen, und bas Schickfal uns gefühllos hinwegstuthet, und wir getrennt in ben Wogen vergehen, und faum uns zuwinken können: ich liebe bich?"

Dann fang man:

Bald ift ber fowere Rampf geenbet, Bald, bald ber faure Lauf vollenbet, Dann gehft bu ein gu beiner Rub'.

3hm warb, ale fange bie Gemeinbe ihm allein bie heiligen Borte ju. Er fant in fich jurud und fein Blid erlofch in Thranen.

Er horte wenig von ber Brebigt. Ottilie und Friboline befchaftigten ifin unaufborlich. Er verglich fie mit einanber, inbem

fie fo fait in gleicher Entfernung von ihm faßen und beibe nicht ahneten, welchen Einfluß jebe auf bes Mannes herz behauptete. Ottille fah öfters, und, wie es schien, immer zu ihm herüber. Friboline hingegen schlug kein Auge auf.

Diese unzerstörbare Anbacht frankte ihn beinahe mehr, als Ottiliens Ansmerksamkeit ihn schweichelte. "Aur keinen Blick herz zuwerfen, ba sie boch weiß, baß ich hier bin, bas ist noch weniger, als freundschaftlich!"

Er fuchte fich zu bereben, fie fei ihm ebenfalls fehr gleichgultig; er haffe fie fogar wegen ihres wunderlichen Betragens. Er zwang fich, nur die blonde Otillia zu fehen; er wußte ihre Lebhaftigkeit zu entschulbigen; er fand fie liebenswurdiger, als Fribolinen, und bann — fah er wieder auf Bribolinen, und, wie bitterlich schmerzte es, fie hatte keinen Blick für ihn.

Als ber Gottesbienft zu Enbe war, lachelte ihn Therese an, und fprach : "Schlägt bein Berg nicht? — Dtillia ift in ber Rirche."

#### 20.

Das hatte noch gefehlt. "Alfo ift fie's?" rief Lubwig, unb fab in ber gleichen Beit, bag bie Blonbine fich erhob, mit ihrer Gefellschaft, um bie Rirche zu verlaffen. Neugier, Liebe, hoffnung und vielleicht auch eine kleine Rachsucht gegen Fribolinen spornten ihn, bie Unbekannte an ber Kirchthure zu erwarten, zu belauschen.

Er flog bahin. Die Menschenmasse stodte an ben Pforten im Gebrange. Er mischte sich mit Ungebuld hinein. Ein schwarzs verschleiertes Frauenzimmer war in bem Gewühl ihm nah. Die Dammerung unter ben biden Pfeilern und Kreuzbögen ließ ihm nicht beutlich burch ben Flor bie Mienen ber Unbekannten sehen. Aber sie brebte ihr Gesicht nach ihm. Er fühlte plotlich seine

Sand genommen von einer garten Beiberhand. Ein fanfter Druck, ein Gegenbruck. Er wußte faum noch, ob er lebe.

"Jfi's möglich?" bachte er: "Sie ift's! Sie hat mich schon in der Kirche erkannt, daher ihre Freude, ihre Unruhe, ihre Lebhaftigkeit. — Aber wie hatte sie mich erkannt? Niemand kennt mich hier. Mein Name ist verstellt. Sollte vielleicht Therese...?"

So kamen sie im Drange zur Kirchenpforte hervor. Er hielt noch immer bie weiche, fleine hand in ber feinigen. Eine Rutsche erwartete sie. D himmel, welche Tänschung! ber fatale Flor hatte ihn um sein Glud betrogen. Es war nicht seine Blonbine, sonbern bie Frau von Saar. Er führte sie zum Wagen. Er fah betäubt und erröthend Fribolinen vor sich einstelgen, Frau von Saar solgte, und er, gern ober ungern, mußte einsigen, benn zum langen Ueberlegen gebrach bie Zeit.

Riemand schien fich bes Jufalls mehr zu freuen, als die Frau von Saar. Friboline faß mit ftillem Ernfte ihrem Feind gegens über, und biefer, um seine Berwirrung zu verhehlen, warf zehn kleine Bragen hin, und empfing zehn noch kleinere Antworten zurud.

- "Kinber," fagte bie Frau von Saar boshaft lachelnb: "ich bin etwas schabenfroh. Ich weiß es, ihr seib einanber spinnes seinb Gott, was für fürchterliche Blicke fie einanber zuwersen! beinahe wird mir bange bei euch in bem engen Magen. Sparet euern Jorn wenigstens, bis wir wieber im Freien finb."
- Aber, Madame, flotterte Ludwig: wie glauben Sie von mir, baß ich . . . vielleicht, baß Demolfelle Bernef . . . ich ware sehr unschulbig . . .
- "Ach, feht mir boch die Unschuld! Sind Sie nicht feuerroth geworden von Ingrimm, als Sie Fribolinen anblicken? Dußi' ich aus Ihren Bewegungen an der Kirchthur nicht schließen, Sie würden Sändel mit ihr beginnen vor der ganzen Christengemeinde? Sab' ich nicht meine Roth gehabt, Sie nur festzuhalten?"

Leben, alles Andere ift nur matter Nachsommer, der mehr traurig bewegt, als erquickt! — Ottilia, ich habe dir ewige Freundschaft gelobt; ich will mich dem vermeffenen Schwur opfern. 3ch bin der Beine — um so unglücklicher man selber ift, um so lieber macht man Andere glücklich.

Schon am Nachmittag versammelte fich bie Gefellschaft bei ber Frau Landrathin. Nur Fridoline erschien erft spat. Sie war mit dem Einpacken zu ihrer Reise beschäftigt; wenigstens mußte bies den Borwand leihen, unter welchem sie die bittern Stunden verminderte, die sie heut noch erleben sollte. Ludwig blieb ebenssalls aus. Er ward vergebens von seiner Schwester gequalt, sich zu zeigen. Er surchtete Fridolinens Anblick. Er fürchtete die Stunde des Abschieds.

#### 22.

Beibe erschienen fast zu gleicher Zeit. Beiben war bie Trauer in ben Mienen zu lefen, von ber ihre Seelen befangen waren. Sie mischten sich immer unter die Frembesten, und naherten einander nie. Aber ihre Gebanken begegneten sich überall. Geheim stahlen sich ihre Blide burch die Hausen ber Versammlung zu einander.

Die Kerzen wurden angezündet. Therese und die Frau von Saar waren mehr ausgelaffen luftig, als vergnügt. Der Geist ber Freude theilte sich allen Anwesenden mit. Nur Ludwig und Fridoline blieben flumm, als gehörten sie nicht zu den frohlichen Menschen.

Die Landrathin gog endlich ihren Bruber gum Fortepiano. "Billft bu nicht plaubern, fo gib une wenigstens Tone gu boren."

"Spielen Sie bas Rlavier?" rief Frau von Saar: "Bahrhaftig, Sie machen aus Ihren Bollfommenheiten große Geheimniffe. Ohne Umftande alfo. Bir wollen Sie hören. Bir ges bieten. Denn Sie find heute sehr unartig; darum muffen Sie bevogtet werden."

Ludwig feste fich jum Fortepiano. "Auch Friboline hort bich — vielleicht zieht bas Spiel fie naber!" flufterten ihm Liebe, Gitels teit und hoffnung.

Er fantafirte einige Augenblide in ben bufterften Moltonen. Die gange Gefellichaft gog einen Rreis um ihn. Nur Friboline blieb einfam fteben, burch fein Spiel ungelodt.

Seine traurige Stimmung führte ihn unwillfürlich zu einigen Ibeen aus seinem "Tobtenopfer", burch welches er Ottiliens Bekanntschaft gewonnen hatte. Er spielte ben Eingang, und bann bas Lieb selbst. Unaufgesorbert sang er. Sein herz ergoß sich frei in die rührenden Rlagen, worin eine eble Seele die verblüshende Welt betrauert, und Religion den goldenen Schleier von der Ewigseit zieht.

Eine feierliche Stille burch ben Saal verkundete bie Theils nahme ber Juhörer. Ludwigs Befang und Saitenspiel fand ben Weg zum Herzen. Ein milber Ernst bereitete ber allgemeinen Wehmuth bie Bahn.

Aber niemand empfand tiefer, als Friboline. Man horte fie balb beftig weinen und bann fic leife aus bem Saal entfernen.

Dies storte ben Sanger nicht. Aber ein anderer Umfland nahm ihm alle Faffung. Er hatte ben Gefang vollenbet. Noch einige Tone hallten verschwebend nach. Da brangte sich Amos burch ben Kreis ber Borchenben.

"Dein Berr," rief er: "ein Brief aus Islanb!"

"Schon wieber ein islanbischer Brief!" rief Fran von Saar lachenb.

"Bie, ein islandifcher Brief?" murmelte verwunderungevoll bie gange Gefellichaft.

"It auch bie Abreffe istanbifch?" fragte ein Brofeffor, und fah bem Amos über bie Achfel.

Lubwig gitterte, ohne zu wiffen, warum. "Aber heute ift tein Boftag. Woher ber Brief, Amos?"

"Ei, man hat ihn hier ins haus gebracht!" antwortete Amos: "Und er kömmt aus Island, da will ich meinen Kopf brum geben. Briefe von da muß man mich nicht kennen lehren!"

· Lubwig nahm ben Brief. Er kannte Ottiliens hand. Der Umsichlag war ohne alle Postzeichen; die Zuschrift nach Ropenhagen.

Therefe zog ihren Bruber auf bie Seite. "Deine islanbifchen Briefe," fagte fie, "machen bich felten frohlich. Gebe also hier ins Rabinet, und zeige ben Gaften wenigstene feine finftere Stirn!"

Sie schob ihn muthwillig bei biesen Worten in bas Nebenzimmer. Es war bunkel. Rur eine Wachsterze brannte ziemlich trübe auf bem Spiegeltisch. Er öffnete mit bebenber Hand bas Schreiben, und fand Ottiliens unverkennbare Handschrift. Der Brief lautete also:

"Ich bin in ber Residenz, lieber Theodor. Morgen reise ich wieber ab. Ich kam hieher, um von bir zu hören, und beine Schwester kennen zu lernen. Eine meiner Jugendfreundinnen führte mich bei ihr ein, unter einem angenommenen Namen, damit beine Schwester mich dir nicht verrathen sollte. Jest verrathe ich mich dir selbst. Bor dir will ich kein Geheimniß tragen. Nur dich will ich nie, auch nicht auf die unschuldigste Weise, betrügen. So zwing' ich dich, auch Ebelmuth gegen mich zu erwiedern.

"Ich bin ungludlich, geliebter Theobor. Ich will es versuchen, bir von meinen Empfindungen Rechenschaft zu geben. Berurtheile mich nicht, ohne biese in tiefer Gemuthebewegung geschriebenen Beilen mehr als einmal, und mit taltem Blute und prufend geslefen zu haben.

"Dir felbft und niemals bir that ich bas Gelubbe, teinem

Manne meine hand zu geben, bevor ich bich nicht personlich tennen gelernt haben wurde. Ich schwor es mir, dir meine hand zu geben, wenn du mich beiner würdig sinden folltest. — Du fordertest einst mein Bortrait. Ich sandte dir ein falsches, damit ich das Bergnügen hatte, dich einst, unerkannt von dir, kennen zu lernen. Theodor, ich bekenne dir alles — jede kleine unschuldige List! — ach, ich habe dir mehr, als das zu bekennen.

"Ein ebler, junger Mensch, schon mit einer Anbern versprochen, lernte mich kennen. Ich ersuhr zu spät seine frühere Liebe — er ist ein guter Mensch. Ich sah seinen geheimen Kampf — er blieb seiner Berlobten getreu, aber sein Herz nicht ihm. Er ließ mich seine Leibenschaft sehen — und ich — Theodor, ich war schwach genug . . . ja, Theodor, ich habe ihn geliebt. Er aber blieb seiner Berlobten treu, Theodor, und ich blieb es dir. Ich selbst bekenne dir alles . . . ich selbst . . . du kennst ihn gewiß. Er ist einer beiner weitläusigen Berwandten. Ludwig Hohenheim ist

"Er tennt mich unter bem erbichteten Ramen Friboline Bernet er hat . . . . ."

Theodor konnte nicht weiter lesen. "D mein Gott, es ift Ottilie!" lallte er und fank bestinnungslos nieder über einen Sessel. Therese und die Frau von Saar, welche die Thur des Kabinets leise geöffnet hatten, um ihn beim Lesen zu beobachten, sahen ihn stürzen. Sie schrien laut auf. Sie eilten hinzu. Theodor war ohne Leben; sein Antlit bleich, wie das Antlit der Todten.

Die ganze Gefellschaft brangte fich erschroden ins Rabinet. Therese warf fich weinend über ben Leib ihres Brubers.

"Theobor! Theobor!" fchrie fie: "o mein Bruber!"

Ihr Gefchrei rief seinen Geist zurud. Man hatte ihn aufgerichtet; er hing in den Armen einiger Freunde. Therese umklamsmerte ihn weinend, und rief nur seinen Namen. Ertboline war unterbeffen in ben leeren Saal gurudgetreten. Sie fand niemanden, als die Frau von Saar, welche angstvoll bie Sanbe rang. Sie horte Therefens Klage und ben wiederholten Ruf: "Theodor, mein Bruber!"

Ein tiefer Schauer ergriff fie. "Um Gotteswillen!" rief fie und faste mit heftigfeit die Frau von Saar: "Bas ift bas? . . . "

"Ach, es war ein Scherz, liebe Otiflie — ein mislungener — gehe hinein! Otiflie, es ift — Therefens Bruber ift Hohenheim — ift Theobor — — "

Mehr konnte Frau von Saar nicht ftammeln. Ditilie erbleichte, und wankte gegen bas Rabinet.

In verwortenen Gruppen, mit emporgehaltenen Lichtern, ums ringten bie Gafte ben Bruber Therefens — in ben Gefichtern Aller tehrte bie Freude gurud, Theodor fuhlte fich beffer. Nur Therefe weinte noch immer an feiner Bruft.

"Führt mich zu Otillien!" fprach er mit matter Stimme: "führt mich zu ihr."

Therese suhr auf, und flog gegen ben Saal. Da ftand einsam und fraftlos Friboline. "Oh!" rief Therese: "Otilile, liebe Otilile, verlaß meinen Bruber nicht!" und warf sich schluchzend um ihren Hals.

Erstaunt traten alle Gaste zurud und begriffen von der außersorbentlichen Begebenheit nichts. Therese führte Ottilien durch die Reihen der Zuschauer. Theodor erkannte die geliebte Gestalt. Er wankte ihr entgegen, und stammelte: "Ich bin Theodor!"

"Ditilie, verlaffe meinen Bruber nicht!" rief Therese.

"D Theobor!" lallte Frivoline mit gebrochener Stimme, und fank schluchzend an bas herz bes Geliebten. — "Ottilie! — Theobor!" bies waren die einzigen Worte, welche die Seligen ftammelten. "Du willst mich nicht verlassen, Ottilie?" — "Ewig bei dir!" — Der himmel umgab sie.

Thranen im Auge und jauchzend umarmte Therese die Frau von Saar: "Rie solche Romobie wieder!" schrie fie.

"Aber ich," fagte ber treue Amos, ber forgenvoll in ber Ferne geftanben, "ich bringe ibm mein Lebtag teine islanbischen Briefe wieber."

Drud von D. R. Cauerlanber in Maran.

## Heinrich Bichotte's

# Gesammelte Schriften.

Zehnter Theil.

Aarau. Druck und Berlag von &, R. Sauerlänber.

| •   |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| •   | • |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     | • |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
| . • | • |  |  |
| • . |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |

# Erfte Abtheilung.

# Movellen und Dichtungen.

In fünfzehn Banbchen.

Behnter Theil.

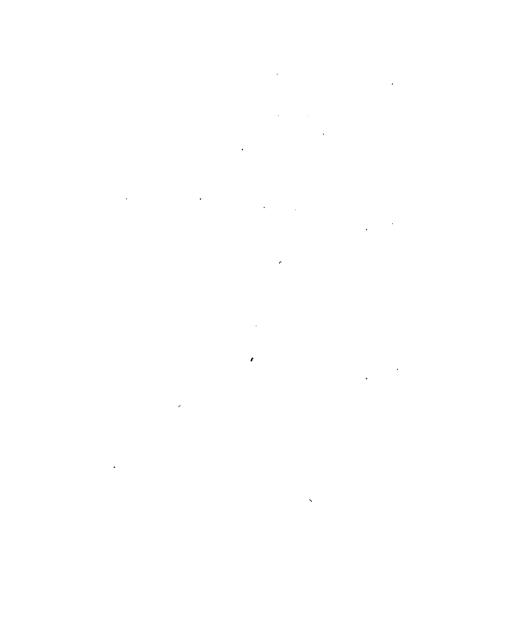

## Beinrich Bicokke's

## Lovellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändopen.

3 ehnter Theil.

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
| , |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

### Inhalt.

|                                |       |       |   |  | Seite  |
|--------------------------------|-------|-------|---|--|--------|
| Rückwirfungen, ober wer regier | t bei | nn ?  |   |  | 1      |
| Der zerbrochene Rrug ,         |       |       | • |  | 77 -   |
| herrn Quints Berlobung .       |       |       |   |  | 101 🐦  |
| Dans Dampf in allen Gaffen     |       |       |   |  | 160 🗸  |
| Tantchen Rosmarin, ober Alles  | verl  | ehrt! |   |  | 232 🖅  |
| Die Reise wider Willen .       |       |       |   |  | 321    |
| Der Abend vor ber pochzeit     |       |       |   |  | 346    |
| Das Birthebaus ju Cranfac      |       |       |   |  | 360 ₹- |

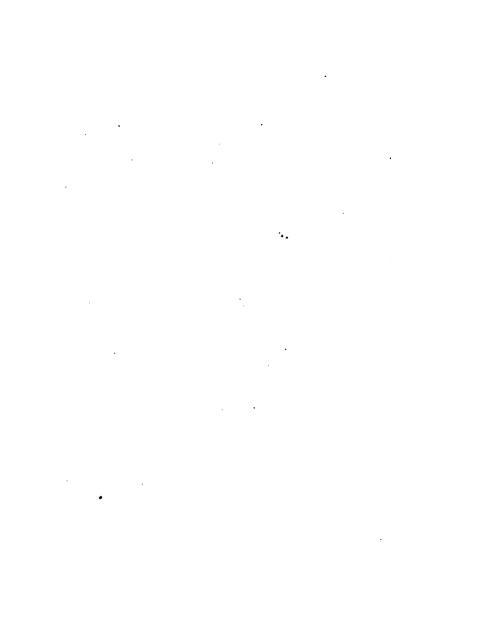

## Rückwirkungen,

ober:

Wer regiert benn?

| · |          |  |
|---|----------|--|
|   |          |  |
|   |          |  |
|   | <b>.</b> |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   | ÷        |  |
|   |          |  |
|   |          |  |
|   |          |  |

#### Der Buchbalter.

"Ich bin verloren, Colas!" fagte herr Larmes, als er aus bem Bureau ber Abmiralität zu Paris, wo er Buchhalter war, zur ungewöhnlichen Stunde nach haufe fam und fich entfiellt und bufter in ben Lehnfessel warf: "Ich bin verloren. Bir werben uns trennen muffen. Ich fann nicht länger für dich forgen, Colas. Es thut mir leib, beiner Mutter nicht Wort halten zu können und lebenslang Baterstelle bei bir zu vertreten."

Colas Rofier, ber feinen herrn nie so gesehen, stand bei diefen Worten, wie vom Blitz gerührt. In ber That war er ohne herrn Larmes, ber ihn seit anderthalb Jahren zu sich genommen hatte, der verlassense Mensch von der Welt. Denn in dem Landskädten, wo er bei seiner Mutter, einer Näherin, gelebt, hatte er nichts gelernt, als zierlich zu schreiben; und mit dem Lohn, welchen er als Abschreiber verdiente, sonnte er damals kaum die kleinen haushaltungsbedurfnisse bestreiten. Herr Larmes, ein alter Freund der Mutter, noch aus Jugendtagen her, war so gutig geswesen, den jungen Menschen zu sich zu nehmen. Er behandelte ihn seitdem wie seinen eigenen Sohn, und gebrauchte ihn, wegen der schönen handschrift, als Abschreiber. Colas war eine gute Seele; darum hatte ihn herr Larmes lieb, der, weil er selbst ein sechszigs jähriger Junggefell und ohne Familie war, ihn zum kunftigen Erben seines mäßigen Bermögens bestimmt hatte.

"Sie find verloren?" fagte Colas: "Bas haben Sie benn gemacht, herr Larmes?"

"Ach, ich habe nichts gemacht, ich foll machen!" erwieberte ber Buchhalter und warf feine Brieftasche auf ben Tisch vor fich hin: "Wir sprechen nachher weiter. Ich werbe dir meine Baarsschaft, als lettes Vermächtniß, geben. Siehst du mich morgen nicht wieber, oder werbe ich verhaftet: so mache bich auf, suche Dienste, wo du sie sinden kannst, und halte mich für einen ehrslichen Mann, was man auch von mir behaupten möge."

Colas war außer fich vor Schrecken und Mitleiben. Er bat mit Thranen seinen Pflegevater, ihm anzuvertrauen, was geschehen sei. Er schwor, lieber zu fterben, als ihn zu verlaffen.

Der Alte schwieg lange. Endlich nahm er das Bort und fagte: "Colas, bir, aber nur bir darf ich's fagen. Wehe dir, wenn du wieber plauberft; es könnte dir auf immer die Freiheit, vielleicht das Leben koften, wie mir. Aber es ist vielleicht gut, daß ich dir's anvertraue, damit wenigstens du an meine Unschuld glaubest, wenn sonft keine Seele. Aber sei verschwiegen wie das Grab. Und willst du es wagen, dich zu verderben, so rebe erst dann, wenn ich verloren bin."

Colas versprach alles, was sein Pflegevater verlangte. Darauf sagte herr Larmes: "Es ist in ben Kaffen ber Marine ein Desigit von mehr benn einer halben Million. Die Sache ist ruchbar und nicht länger zu verheimlichen. Mein Chef, herr von Gatry, hat sich burch ungeheure Verschwenbungen zu Grunde gerichtet. Sich zu retten, möchte er nun einen anbern, als ben Schulbigen, opfern. Gott weiß es, wodurch ich's versündigt habe, daß herr von Gatry mich dazu wählt. Er bot mir vierzig z, er bot mir sechszigiaussend Livres, wenn ich mich in einem eigenhändigen Briese an ihn, statt seiner, schuldig erklären wollte. Er lag vor mir auf den Knien. Er meinte, weil ich ohne Weib und Kind, mein eigener herr wäre,

und Richts babei ju magen, Alles ju gewinnen batte, mabrenb er Stand. Burben, Ehre feiner angefebenen Bermanbtichaft, Deib und Rinber, Alles ju verlieren habe, - er meinte, mir fei es ein Leichtes, ihm bas Opfer ju bringen, ihm einen Brief ju ichreiben. in welchem er mir jebe Beile mit gebntaufenb Livres vergelte, und ine Ausland ju fluchten. Er fprang wie ein Rafenber auf, ale ich armer, ehrlicher Mann in aller Befcheibenheit meine gerechten Bebenflichfeiten zu außern wagte. Dann aber fagte er wieber gang faltblutig ju mir: "Es ift bier fein Rudtritt fur Sie moglich. 3ch forbere Ihnen bie Rontrollen und Raffenbucher ab. 3ch habe fie icon meiner Abficht gemäß geanbert. Bollen Sie mich nun in ben Abgrund flurgen - beim himmel, Sie follen ben Sals erft por mir brechen. Bablen Sie. Run fvielen wir Leben um Leben." - So ungefahr fprach er. 3ch war fo erichrocken, ich wußte nicht, wie mir rathen ober helfen. 3ch vergoß Angftichweiß. Er ichien mir in feiner Bergweiflung auf bem Bunfte, mich gu morben. Dann hatte er nur fagen fonnen, ich habe mich ibm foulbig geftanben als Raffenbetruger, habe um feine Onabe gefleht, und ba ich feine gefunden, mich auf ber Stelle felbft umgebracht. Ach, Colas, weffen find folche Berren nicht fabig!"

"Der leibhaftige Satan ift ber Menfch! " fchrie Colas: "3ch laufe zum Minister, zum Karbinal Bernis, zum König, und siehe um hilfe."

"Billft bu ein Rind bes Tobes fein?" rief herr Larmes. "Du haft Schweigen gelobt. Bage mir keinen Schritt, keine Silbe! Rommt Zeit, kommt Rath. Ich will nicht, daß du mit mir zusgleich in ben Abgrund flurzeft. Ich habe Bebenkzeit geforbert. herr von Gatry gewährte mir vierundzwanzig Stunden. Morgen früh um zehn Uhr muß ich Entscheidung bringen, das heißt, das Briefschen, welches er mir gab, als fei es von mir an ihn gerichtet, wortlich abgeschrieben ihm bringen, und mit Extrapoft flüchten,

ober ich bin um eilf Uhr Gefangener. Ich barf bis bahin bas Saus nicht verlaffen, auch bu nicht. Er hat es mir verboten, wie bir. Er läßt uns aufpaffen. Es geht um bein und mein Leben. Der Rafenbe wagt Alles."

"Und was wollen Sie thun, Gerr Larmes?" fragte Colas angftlich.

"Ich vertraue auf Gott; er läßt bie Unschuld nicht zu Schansben werben, Colas. Ich schweige und harre getrost. Ich will erwarten, daß man mich verhafte. Ich werde in den händen der Justiz wenigstens gegen Weuchelmord gesichert sein. Dann will ich reden. Es ersolge, was da wolle. Gott verläßt die Unschuld nicht. Bis dahin schweige! Ich gebe dir meine Baarschaft. Werbe ich unschuldig verurtheilt, siegt der Bösewicht durch das Ansehen seiner mächtigen Verwandischaft: gut, so bleibe ehrlich und forge für dich. Dein Untergang kann mir nichts nützen."

Beibe fprachen noch lange über biefen fürchterlichen Sanbel; ber Buchhalter mit bem festen Muthe bes reinen Bewußtscins, Colas mit Berzweiflung und Behmuth eines bankbaren, liebenden Sohnes. herr Larmes gewann in biefem Gespräche nach und nach Ruhe und Besonnenheit, je mehr Colas beibe verlor. Jener, indem er feisnen Pflegesohn tröstete, ward felbst getröstet. Er hieß biesen auf sein Zimmer gehen, arbeiten und sich zerstreuen, wie er konne; Colas gehorchte schweigend und traurig, und ging. herr Larmes, ber sich in der Lage eines Sterbenden suhlte, brachte seine Papiere in Ordnung.

2.

#### Pauline.

Colas Rofter ging blag und bie Sanbe ringend burch ben innern Sof bee Sotele, wo Berr Larmes einige Zimmer bee hintergrundes

bewohnte. Das Sotel geborte bem Grafen von Dron, ber bier. mit feiner Gemahlin, eines ber glanzenbften Saufer in Baris machte. Man fagte fogar, ber Bring Coubife mache ber Tochter bes Grafen ben Sof. In ber That war ber Bring ein fleißig erfceinenber Sausfreund: in ber That febr um bie junge. Grafin befchaftigt. Allein er felbft mußte beffer, benn Alle, baß feine Befuche weniger ber Grafin, ale beren liebenemurbigen Befvielin ober Gefellicafterin, Bauline be Bone, galten, Bauline, eine altern: lofe Baife, ohne Bermögen, abhängig von ber Gnabe bes Grafen, befummerte fich wenig um bie Sufiafeiten, bie ihr ber vierzigjahrige. in allen Sof: und Liebesbanbeln vielversuchte Bring que fluftern mochte. Sie, in frifchefter Lebensbluthe, hatte befto bellere Augen für ihren schönen fünfundzwanzigjährigen Nachbar Colas. Sie batte auch bestanbig mit ihm wichtige Gefcafte abzuthun. Er fcbrieb für fie ober bie junge Brafin balb Bebichte ab, balb Dufifalien; bas erwarb ihm manche fleine Ginnahme. Aber bag er Baulinens Berg eingenommen hatte, ließ er fich gar nicht beifallen. Der Umgang mit Baulinen war ihm ein angenehmes Beburfnig. Barum batte er nicht gern in Gefellschaft bes anmuthigen Mabchens fein follen? Doch bie fille Gluth ihres Blides verftand er gar nicht. Er ging ohne Beriklopfen ju ihr und mit aller Gelaffenheit von ihr. Er mußte gar nicht, mas Leibenfchaft fei.

Bauline ftanb am Fenfter gegen ben hof, als Colas blaß unb hanberingend über benfelben hinging. Sie erschraf, wie fie ihren Liebling in seinem ftummen Schmerze verloren sah. "Bft! bft!" stüfterte fie gegen ihn. Er horte nichts. "Colas!" rief fie und winkte mit ben handchen, als er zu ihr hinaussah. Er gehorchte seufzenb.

"Was haben Sie, Colas? Um Gotteswillen, was ift Ihnen begegnet?" rief fie, als er in ihr Zimmer trat und fie bemerkte, bag er geweint habe. Er fcwieg und feufate.

"Lieber Colas, reben Sie boch! Ihr Schweigen tobtet mich. Ift ein Unglud geschehen? Sagen Sie mir's, wenn es auch bas Entfehlichte ware. Ich beschwore Sie, sagen Sie mir's." Er schwieg und seufste.

Jest flieg Paulinens Angst aufs höchste. "Wie, Colas," rief fie, "Sie wurdigen mich keiner Antwort? Habe ich Sie beleibigt? Gelte ich Ihnen gar nichts? Lassen Sie mich nicht langer in ber töbtenben Ungewißheit. Reben Sie!"

Colas judte bie Achfeln und fagte: "Fraulein Pauline, laffen Sie mich schweigen. Ich barf nichts fagen, als — wir werben uns nun trennen. Ich verlaffe morgen biefes haus, vielleicht Paris."

Pauline warb bei biefer Anfundigung fterbenebleich. Sie feste fich fraftlos nieber, ftarrte ihren Freund an, ergriff beffen Hand, als wollte fie ihn festhalten, daß er nicht von ihr scheibe, und ftammelte: "Colas, warum?"

Er fdwieg.

Nach einer kleinen Stille wiederholte sie bie Frage mit zitterns ber Stimme. Ihre Augen wurden voller Thranen. "Bin ich," sagte sie, "bin ich Ihnen so wenig werth, daß Sie mir nicht eins mal sagen mögen, warum Sie Paris verlassen wollen? Colas, wenn Sie so dachten, ich wurde Sie von ganzem Herzen hassen, wenn ich's könnte. Nein, ich könnte es nicht, Colas. Gehen Sie nur. Ich hatte auf Erden keinen Freund, als Sie. Gehen Sie. Sie sinden der Freunde und Freundinnen genug, aber Niemanden, ber innigern Theil an Ihrem Glüd und Unglüd nimmt. Gehen Sie! "rief sie und verhüllte sich schluchzend das Gesicht.

Wie Colas die schöne Weinende ansah, verging fein gauzes Inneres in Schmerz. "Ach, schöne Pauline," sagte er, "es ist ja nicht meine Schuld, daß ich fort muß. Wie gern blieb' ich! Wie sehr bewegt mich Ihre Theilnahme! Wenn Sie wüßten, was ich . . ."

Pauline blidte bei biefen Worten zu ihm auf und fagte: "D bu

Seuchler, ich bir theuer, und qualft mich boch fo gern? Ich bante bem himmel, bag ich keinen Bruber habe; benn glich' er bir, ich ware langft im Grabe."

"Und hatt' ich eine Schwester," verseste er traurig, "und sie gliche Ihnen — ja, bann war' mir wohl, burfte ich meinen Rumsmer in ibr Berg ausgleßen. Aber . . ."

"Schutten Sie Ihren Rummer aus. Bielleicht, lieber Colas, tann ich mit gutem Rath helfen. Denten Sie fich, ich fei die Schwefter. hier ift die Schwefterhand!" Sie ftand auf und bot ihm die hand.

Er küste ehrerbietig das handen und sah der schwenser verlegen in die Augen, die so zärtlich um sein Geheimniß siehten. — "Was kostet es, diesen stummen Mund zu entstegeln!" sagte sie, und klopste ihm mit den Fingern auf die Lippen, und ließ die hand nachlässig auf seine Schulter sinken. Man weiß nicht, wie es geschah, daß Bruder und Schwester Wange an Bange lehnten, dann Mund an Mund für den Augenblick die Worte verzgaßen. Colas aber fühlte sich wie verwandelt. Er sah im Frauslein de Pons wirklich seine Schwester. Er hatte kein Geheimniß mehr. Er vertraute ihr, unter dem vorher abgelegten Gelübde ewiger Verschwiegenheit, Alles an, was er vor einer halben Stunde erst von herrn Larmes ersahren hatte.

Pauline, wie erichroden fie auch beim Anhören biefer Nachrichten war, fühlte fich boch babei felig. Sie liebte, und mahnte, ber Liebe fei nichts unmöglich.

"Beruhige bich, lieber Colas!" fagte fie: "bu batfit, bu folift mich nicht verlaffen. Es werben fich Mittel erfinnen laffen, beinen Bflegevater ju retten!"

"Aber," feufzie Colas angfilich, "ohne etwas zu verrathen!" "Menn mir nur gleich etwas beifiele!" rief fie und rieb fich bie Stirn: "Geh, Colas, geh! Laß mich allein. Ich will nachfinnen. Es muß etwas gescheben." Colas ging. Doch unter ber Thur noch brobte er lachelnd mit bem Finger gurud: "Schwester Pauline, verrathft bu mich, werbe ich in meinem Leben ber Bruber keiner Schwester mehr."

3.

#### Pring Coubife.

Indem fuhr ber Wagen des Prinzen Soubife vor. Der Prinz kam die Stiege herauf, als Pauline aus ihrem Zimmer trat. Roch glühte von der schwesterlichen Unterredung ihr Gesicht. Der Prinz, welcher sie nie reizender gesehen hatte — und in der That, wie konnte sie anders im Glanze der ersten Liebe erscheinen? — verlor saft die Sprache beim Anblick des in Entzuckungen schwebenden Radwens.

"Mein Gott, wie schon Sie find!" fagte er, indem er ihre Sand fußte. Sie führte ihn in den Saal und beklagte, daß er ben Grafen verfehlt habe, der mit feiner Gemahlin und Tochter ausgefahren fel.

"Sie beflagen mich, und ich wunfche mir Glud. Dochte mir im Leben jeber Unfall fo icon verautet werben, wie bleemal!" faate er.

Pauline, seine Schmeicheleien gewohnt, achtete nicht auf biese und andere seiner Artigseiten. Sie war in Gedanken bei dem neu erworbenen Bruber, und sann umher, wie dem herrn Larmes hilfe geschafft werden könnte. Ansangs hatte sie im Sinn gehabt, sich dem Grafen Dron zu entbecken. Durch seinen Einsuß hoffte sie, wie durch seine Klugheit, das Unglud vom haupte des alten Buchshalters abzuwenden, der im frommen Bertrauen auf den himmel, und ohne Aussicht auf andere Rettung, dem Schicksal entgegensging. Allein der Muth ertsant ihr wieder, wenn sie fich der trägen Selbstucht und der ftolzen Gefühllosiafeit des Grafen gegen frem-

bes Leiben erinnerte. Die Ankunft bes Bringen brachte in ihr ganz anberc Entwurfe zur Reise. Er, ber Mann am Hofe, ber sich bem Karbinal Bernis, bem bamaligen allmächtigen Minister, ber sich sogar bem Könige unmittelbar nahern konnte, er und kein Anberer konnte bier Retter werben.

"Gnabigster herr," fagte fie zu ihm, "ich bitte Sie inflanbig, laffen Sie allen Scherz! Wir wollen von etwas Ernftem reben."

"Bie, fcone Pauline," rief ber Bring, "halten Sie benn in vollem Ernfte bie Liebe für Scherg?"

- Benigftens bie Ihrige.

"Benn meine Liebe nur Scherz ift, fo ift Alles, was himmel und Erbe Schönes haben, Scherz, und es ift nichts Wahres unterm Monbe; Pauline, ja, so ift Ihre göttliche Gestalt, so ift Ihr Blick, so ist all ber verführerische Zauber, ber Sie umschwebt, Täuschung und Lüge."

- Ober Ihr Auge belügt Sie, bas mehr fieht, als es fieht. "Rein, zu wenig vom ganzen Umfang Ihrer Reize, zu viel aber icon für meine Rube."
- Ich bitte Sic, Pring, warum sagen Sie mir bas Alles? Beil Sie Langeweile bei mir haben? Laffen Sie uns von etwas Besserm plaudern. Oder weil Sie mir beweisen wollen, daß Sie der geistvollste, artigste, gewandteste Mann sind? Ich weiß es schon, so gut, als es der ganze Hof und die ganze Stadt weiß. Oder weil ich Ihnen Alles glauben soll, was Sie mir Berbindliches sagen? Ach, mein gnädiger Herr, Sie werden doch nicht so übel von meinem Berstand benken!

"Belche Sophistin Sie find! Ja, wenn Sie jemals an eine Bahrheit glaubten, so glauben Sie an die Wahrheit bes Gefühls, bas Sie felbst einstößten; so glauben Sie, baß für bie Wahrheit meines Wortes jeben Augenblick mein Leben, mein Blut . . . "

- Bebute mich ber himmel, Bring; reben Sie mir nicht von

Blutgefchichten! Ich liebe bergleichen nicht. Wenn ich aber bie Ehre hatte, einigermaßen auf Ihre Achtung Anspruch . . .

"Auf Alles! Alles!" forie ber Pring Soubife, und nun folgte eine Reihe von Betheuerungen und Schwarmerelen, mit beren Berserghlung wir unfere Lefer nicht behelligen wollen.

Fräulein Bauline de Bons aber zog nach ihrer Art ben besten Rugen bavon. Sie trat mit einer bescheibenen Bitte vor, bie ber Bring icon ale erfullt erflarte, ebe er fie nur gebort batte. Run ergablte fie ihm im tiefften Bertrauen bie Ungludegeichichte bes alten Buchhaltere, bie fie gang jufallig vernommen haben wollte, und für ben fie bie lebenbigfte Theilnahme empfanbe, weil er im Sintergebaube wohne. "Sie, Bring," fuhr fie fort, "Sie fonnen bier ben Ruhm Ihrer fillen Tugenben erweitern. Sie fonnen bie Unschuld retten: Reiner wie Sie, und biesmal fein Anderer, als Sie. 3hr Bort gilt beim Karbinal Bernis . . . " . 11 .. D fill vom Rarbinal!" rief ber Bring: "3ch traue ibm nicht. Er ift ber Gonner bes verfcwenberifden Batro und, wenn ich nicht irre, ein Anbeter von beffen Tochter. Der Rarbinal muß gang aus bem Spiele bleiben. Aber . . . " Der Bring fcwieg. fann, rieb fich bie Stirn, marb ploglich hell und fagte :- "Dein Araulein, ich verlaffe Sie. Bir haben feinen Augenblick zu verlieren. 3ch bin eifersuchtig auf jeben, ber mir bie Belegenheit rauben tonnte, ein fleines Berbienft in Ihren Mugen gu baben. Leben Sie wohl, reizenbe Bauline. 3ch rube nicht, bis 3hr ichoner, menichenfreundlicher Bunich erfullt ift."

Er füßte bes Frauleins Sanb und flog bavon.

4.

#### Frau von Vompadour.

Er fcwang fich in ben Wagen und fuhr nach hofe. hier wandte er fich in ben Tuilerien fogleich zu ben Immern ber Frau von Bombabour.

Alle Belt weiß, was Frau von Bombabour bei Konig Lubwig IV. allerdriftlichften Dajeftat galt. Sie mar bie unbefdranfte Bebieterin feines Bergens, feines Billens und feines Reiches. 3war bie Bluthezeit hatte für fie geenbet. Sie mochte etwa funfundbreißig Rabre gablen. Aber ibre Anmuth batte barum wenig eingebußt, und ber eigenthumliche Berth ihres Beiftes babei nur gewonnen. Der Ronig-lag noch immer in ihren weichen Feffeln. Richts vermochte wiber fie ber Bille ber gangen foniglichen Kamilie, nichts bie Rlugbeit bes foniglichen Sauptminifters, bes Rarbis nale Bernis. Man wußte bas am Sofe, man wußte bas in Baris, man wußte bas im gangen Reiche. Freilich ift es nicht gar er: baulich für eine Ration von Selbstgefühl, burch ein folches tonigliches "Rebenbei" beberricht zu werben. Aber man muß nicht vergeffen, baf bie Rrangofen bamale nur noch Berfe machten und Lieberden trillerten, und Alles für mabr, aut und icon bielten, fobalb es ber Ronig bafur hielt. Franfreich lag alfo in anbetenbem Entzuden mit einem Rnie vor bem Ronig, mit bem anbern por ber Geliebten bes Allerdriftlichften. Rur eine Bartei, welche allenfalle Anspruch auf Gifersucht magen burfte, jum Beispiel bie Ronigin, ber altabelburtige Sof, ober fo ein Sauptminifter, wie Rarbinal Bernis, bilbeten, boch mit größter Schonung, eine Art Biberfbrud.

Die linge Ronigsgeliebte wußte bas wohl. Sie fürchtete aber bie Gegenpartei wenig. Die vorzüglichften herren bes hofes ftanben auf ihrer Seite, ober lagen ju ihren Fügen. Boltaire felbft wußte fich viel bamit, baß fie ihn hulbvoll angeblickt hatte. Aber, nachst bem Könige, blickte fie boch Reinen hulbvoller an, als ben Bringen Soubife.

In ber That, ber Bring, obgleich ein Biergiger, war ein Mann gang jum Gefallen gefchaffen, wigig, finnreich, verführerifch. Die Ronigegeliebte, bei aller Schlaubeit und Lebenserfahrung, fonnte fich nicht erwehren, ibn lieber zu feben, und lieber zu boren, ale alle Uebrigen, und ihm am liebsten ju glauben, bag er fie nur ihretwillen liebe, und um nichts Unberes fouft. Der Bring mar einer von ben ftarfen Beiftern, Die Allen allerlei werben. Go mar er bei ber Ronigegeliebten ein von ihr bezauberter Liebhaber, ber nur mit Bemalt ben Ausbruch von einer Leibenschaft in fich aus rudbielt, bie - nicht ba war. Frau von Bombabour bemerfte oft. nicht ohne gartliche Rubrung. feinen ftillen Rampf gwifchen Gbrs furcht und Liebe, und wider ihren Willen ward ihr berg zu ihm bingezogen, ba es boch bem Ronig allein angeboren follte. Sie empfand für ben Bringen, was fie nicht empfinden mochte, und eben weil fie es nicht mochte, bing fie um fo inniger an ibm. Doch butete fich die feine Krau von Welt wohl, bas von fich abnen zu laffen, beffen fie fich , wie einer gacherlichfeit , ichamte. Und wirts lich fiel teinem Sofling bergleichen auch nur im Traume ein. Aber ber Bring mufite, mas er mufite, fvielte feine Selabonrolle fort und lacte bagu.

"Was haben Sie vergeffen, Schmetterling?" fragte fie ihn, als er zu ihr hereintrat, benn er war erft taum vor einer Stunde von ihr gegangen.

"Ach, theure Marquife, bei Ihnen habe ich immer bas uns glud, mich felbft zu vergeffen. Wie kann man auch anbere?" fagte Soubife, und brudte ihre fcone hand an feine Lippen: "Mich felbft, fo mahr ich lebe!"

"Bur Sache, mein gnabiger Berr; benn bie Sphare Ihres

Selbftes ift so groß, baß ich nicht immer weiß, wenn Sie von fich reben, ob Sie Franfreich ober gaug Europa meinen."

"Sie wollen heute, liebenswurbige Marquife, ein wenig herbe fein, scheint es; und boch sagen Sie, ohne es zu wollen, statt ber Ironie die reinste Wahrheit. Im Ernst, ich wollte von mir, nämlich von Frankreich, das heißt von Ihnen, reben."

"D, Ihrifche Sprunge!" rief Frau von Bompabour: "Sie haben Talent jum Doenbichten, Bring."

"Und wer benn nicht, ber bas Glud fühlt, in Ihrer Nahe ju fieben?"

"Aber Sie wollten von fich felbft reben, Bring."

"Gut, gnabige Frau, von mir; aber mein Sein ift in bem 3hrigen anfgelofet. Bas wiber Sie ift, bas ift wiber mich. Und ich . . . "

"Bring, ich werbe heute nicht flug aus Ihnen. Reben Sie in Profa; ich haffe bas froftige Fener ber Obenbichter."

"Bohlan, trocine Profa! — Biffen Sie, in welcher Gefells schaft man zuerft bas Gaffenliebchen fpenbete und fang, worin eine gewiffe unerhörte platte Riebertrachtigfeit bie Stelle bes Biges vertreten muß?"

"Sie meinen bie Albernheit gegen mich? in welcher Gefellsichaft? Bielleicht bei unferm poetischen Karbinal? Sab' ich's erratben?"

"Salb! Bei feinem Schutling, bem unftatigen be Gatry. Der Clenbe wird jest von allen feinen ehemaligen Bechbrübern verrathen; benn er ift nabe baran, bas Opfer feiner Schanbliche feiten ju werben — auf bie Galeeren ju fommen."

"Die? Bas fagen Sie mir ba?" rief bie Marquife erftaunt.

"Es zeigen fich in ben Raffen bes Seewefens, bie er zu verwalten hat, ungeheure Defizits. Man fpricht von mehr, als einer Million. Und bas war's, mas ich vergeffen hatte, Ihnen vor einer Stunde zu fagen. 3ch hatte also Recht, es gehe mich an, weil es Sie und Frankreich angeht."

"Baben Sie auch recht gebort, Bring?"

Der Bring erzählte ihr nun Alles, was er von nähern Umsständen kannte, schmudte baran nach Belieben aus und trug ends lich auch die Geschichte bes alten, ungludlichen Buchhalters Larmes vor. Er schilberte die Schelmerei bes herrn von Gatrh und die Berzweiflung bes bedrängten Larmes so lebhaft, das Leiben bes armen, schuplosen Greises so rührend, daß die reizbare Marquise in Thranen zerfloß.

"Nein," rief fie, "bas barf nicht fein; biefer unschulbige, ehrs liche Mann foll nicht bas Opfer bes Ungeheuers werben. Bir wollen bie Wahrheit entbeden. Stehen Sie gut bafür, Prinz, baß fich Alles so verhält, wie Sie mir sagen?"

"3ch ftebe für jebes Bort, bas ich fagte."

"So gestatten Sie, daß ich mich von Ihnen beurlande. 3ch muß zum König. Ich banke Ihnen, mein lieber Prinz, daß Sie mir den Beg zu einer edeln That zeigten. Dergleichen Abscheuslichkeiten, wie de Gatry brutet, sollen Frankreichs Boben nicht besudeln. Der König benkt zu groß!"

"Und fein guter Engel weicht nicht von ihm. Erlauben Sie, baß ich biefem Engel bie Sand fuffe, um mich felbft ein wenig zu heiligen."

Der Pring entfernte fich. Die Marquife ließ fich bem Konige melben.

•

#### Der Rönig.

"Ich habe Sie ichon lange erwartet, meine liebe Marquife!" fagte ber Rönig, inbem er ihr entgegen ging.

- Man hatte mir gefagt: Ew. Majeftat hatten bem englisichen Gefandten eine besonbere Andienz gegeben.
- "Ja, aber ber Mensch hat mich mit seinen Geschäften aufs grausamste gelangweilt. Ich bin froh, seiner los zu fein. Ich habe ihn zuleht kurz an ben Karbinal gewiesen. — Aber, was fehlt Ihnen? Sind Sie unpäßlich, Marquise? Ich glaube gar, Sie haben geweint. Ik Ihnen nicht wohl?"
  - Bei meinem Ronig ift mir immer wohl.
- "Gute Marquise! Seten Sie sich. haben Sie Arbeit mits gebracht? Ich helfe Ihnen Berlen auffäheln. Ich kann Ihnen ein sauberes Geschichtichen vom Fraulein von Autun erzählen, ein Liebeshänbelchen ohne Gleichen; Sie werben es kaum glauben. Ich habe babei zum Sterben lachen muffen. Allein ich kann unsmöglich die verweinten Augen meiner kleinen Antoinette sehen. Bekennen Sie mir erft, haben Sie einen Berbruß gehabt?"
- Bohl, Sire, Berbruß über bie emporende Schlechtigkeit mancher Menschen, und Schmerz barüber, daß man unter bem besten ber Monarchen bie Unschulb auf graufame Weise zu mißshandeln wagt. Denn . . .

"Erzählen Sie, liebes Kind. Ich will wahrlich einmal ein Beispiel von Strenge geben. Was bin ich benn? Was hab' ich benn, wenn ich mit aller königlichen Macht nicht einmal im Stande bin, zu verhüten, daß Sie andere, als Freudenthränen vergießen? — Wer also hat Sie beleibigt?"

- Der Sie, ber bie Burbe und ben Ramen bes gerechteften und menfchenfreundlichsten aller Ronige beleibigt.

Der König stutte und fragte mit gespannter Reugier weiter. Die Marquise erzählte ihm die Geschichte und die Plane des herrn von Gatry, und wie er den ehrlichen Buchhalter zwingen wolle, sich schristlich zu ben Berbrechen bieses Ministers zu bekennen, der sich mit einigen tausend Livres davon frei machen möchte. Die

Erzählerin trug die Begebenheit mit ber ihr eigenen Berebfamteit vor, und erhöhte mit dem Glanz ihrer Einbildungefraft die Farben im Bilbe von menschlicher Boshelt und hilfloser Unschuld. Sie felbst ward von neuem innig bewegt.

"Run benn," fagte ber König, als fie vollenbet hatte, mit einer Art von Berwunderung in Ton und Geberbe: "ift's nur bas, und sonft nichts? Was geht uns bas an? Laffen Sie boch ble Gerichte bafür sorgen; ble werden schon ftrafen. Jest hören Sie mein Geschichten vom spaßhaften Sandel bes Frauleins von Autun."

- 3ch wage nur bie einzige Erinnerung, Sire, bag, wenn ber morgenbe Tag kommt, bie Gerichte nicht mehr helfen konnen. Sat be Gatry bes Buchhalters schriftliche Erklärung in Sanben, und ift biefer geflüchtet, so wird biefer verdammt, jener als treuer Beamter geehrt und Ew. Majestat um eine Million betrogen.

"Sie haben Recht. Man muß ben Karbinal bavon benache richtigen."

- Er ift Gatry's befonderer Gonner, wie man mir gefagt hat. "Dber ben Bolizeiminifter. Er konnte vorläufig einen Berstrauten zum Buchhalter schicken, um von biefem bas Rabere zu erfahren. Dann mag er nachher thun, was recht ift."

— Bortrefflich, Sire; ich muß eben fo fehr Ihren Scharffinn, als Ihr wohlwollenbes Berg bewundern. Daran bachte ich in ber That nicht, baß, wenn die Polizei Gatry's eigene hanbfchrift ershafchen kann, biefer in feinem eigenen Netze gefangen und Alles verratben ift.

"Naturlich! Sie find ein Kind, Marquife, baß Sie über ben einsachften Gang ber Dinge erstaunen. So etwas macht fich leicht ab. Ich laffe ben Minister — ober ich befinne mich, ber Polizeischef ift noch in ber Nahe!"

Der Ronig lautete. Gin Rammerbiener erfchien. Der Ronig

beschied ben Bolizeichef ins blaue Kabinet, wohin er fich sogleich felbst begab.

"Sie aber," fagte er beim Fortgeben ber Marquife, "bleiben inzwischen hier. Bir-muffen eins über bas Fraulein von Autun lachen."

6.

#### Die Birtung.

Es war icon fpat Abends. Der Buchhalter Larmes faß bufter in feinem 3immer am Schreibtifche und zeichnete Berfchiebenes auf. Colas fant baneben.

"Jeht, mein Sohn," fagte ber Alte nach Beenblgung ber Arbeit heiterer, "habe ich nichts mehr auf bem herzen. Alles ist abgethan. Es geschehe, was da wolle, ich werde mich nicht, weber schriftlich noch munblich, zu bem Kaffenbetrug bekennen. Ich siehe in Gottes Hand. Es ist eine herrliche Sache, Colas, um ein reines Herz und Bewußtsein; man kann damit einem ganzen Heere von Schergen, Henkern und Follerknechten und ber ganzen Holle ins Angesicht spotten. Und wurde ich auf die Galeere geschickt, ich wollte lächelnb gehen."

Es ward geflopft. Gin Bolizeibeamter trat herein, und man fab beutlich im Salbbuntel ber Thur, indem ber Beamte fie öffnete, mehrere Bewaffnete fichen.

Der Beamte entichulbigte feinen Befuch mit hoherm Befehl, und fragte bem herrn Larmes nach. Diefer befannte fich erblaffend mit gitternber Stimme zu feinem Ramen. Colas bebte, wie im Fieberschauer, und konnte fich nicht auf ben Bufen halten.

"Sie hatten biefen Rorgen," fagte ber Beamte jum Gerrn Larmes, "eine merfwurbige Unterrebung mit herrn von Gatry?"

Der Buchhalter verneigte fich; er fonnte bie Silbe Ja nicht berporftammeln.

"Sind Gie im Befit, eines Zettele, ben er Ihnen jum Abs fiereiben gab?"

Der Buchhalter erftaunte über bie Allwiffenheit ber Boligei, und fab ben Beamten mit ftarrem Blide und offenem Munde an.

"Bollen Sie mir gefälligft antworten?" fuhr ber Beamte ernfter fort.

Der Buchhalter verneigte fich abermale.

"Antworten Sie, herr, ich forbere Sie im Namen bes Königs auf; und wenn Sie ben Zettel haben, werben Sie mir ihn ohne Beigern übergeben."

Der Buchhalter schwantte zu einem Nebentischchen, jog ben Bettel aus einer Brieftasche und reichte ibn mit gitternber hanb bem Frager.

"Sie werben jest bie Gute haben, mich zu begleiten, Gerr Larmes. Es erwartet Sie braugen mein Bagen."

"Wohin?" schrie Colas verzweiselnb: "Er ift unschulbig. Rehmen Sie mich auch mit. Ich weiß um Alles; ich will Alles fagen."

Der Beamte fah ben Jungling verwundert an und fagte: "Ich habe zwar keinen Befehl, einen andern, als herrn Larmes, zum Chef ber geheimen Polizei zu führen; inbessen kann ich Ihren Bunfch befriedigen. Sie, herr Larmes, scheinen unruhig zu fein. Faffen Sie sich."

"Laffen Sie ben jungen Menschen hier zurud," fagte Herr Larmes, "wenn Sie keinen ausbrucklichen Besehl haben, ihn mitzunehmen. Er kann zur Sache nichts nützen. Ich werbe bie Wahrzheit sagen ohne ihn. Es ist seine Freundschaft zu mir, die ihn zu ber unbesonnenen Bitte veranlaßte. Ich weiß schon, wer mein Ankläger ist und warum ich fortgeschleppt werbe. Es ist herr von Gatry, mein Chef. Ich folge Ihnen." Der Bolizeibeamte fagte: "Ich trete in Ihren Sanbel mit Herrn von Gatry nicht ein. Sie werben ohne Zweifel bie Ehre haben, ihn zu feben. Auch er ift in biefem Augenblid verhaftet. hinz gegen muß ich mir ausbitten, junger herr ba brüben, baß Sie mich ebenfalls begleiten wollen!

"Gerr von Gatry verhaftet?" fagte ber Buchhalter mit halbfrober Befturgung.

"Haben Sie benn nicht gehört? schrie Colas freudig: "Gatry ift verhaftet. Sie find gerettet. Nun mert' ich, seh' ich, weiß ich Alles, Alles, Alles! Rommen Sie, kommen Sie! Oh!" fuhr der entzudte Jüngling fort und streckte beibe hande gen himmel: "D du unvergleichliche, köfliche, himmlische . . ." bald hatte er gesfagt Pauline. Aber er besaun sich doch, und rief: "Justig!"

Man nahm ben hut, folgte bem Polizeibeamten, stieg mit ihm in ben Bagen und fuhr davon. Der Minister bes Seewesens war beim Polizeiminister. Der Buchhalter sagte, was er wußte. Herr von Gatry verrieth selbst beim ftolzen Begläugnen im Verhör sein böses Gewissen. Als ihm aber seine Handschrift vorgewiesen ward, als ihm ber Buchhalter vor die Augen gesuhrt ward, verlor er bie Besinnung und bat um Schonung seiner Familie.

herr Larmes nub Colas wurden noch benselben Abend wieder juruckgelassen. Colas schlich noch denselben Abend mit einem Notensheft unterm Arm zu Paulinens Zimmer, da er es erleuchtet sah, und schloß die schwester, welche im reizenden Tanzkleide vor ihm ftand, um einen Ball zu besuchen, an sein frohes herz. Roch benselben Abend drückte Pauline auf dem Balle, mitten im Tanze, dem entzückten Prinzen Soudise voll zärtlicher Erfenntlickseit die Hand und sünkerte: "Sie haben eine himmlische That vollbracht!" Roch denselben Abend, früher vom Balle eilend, lag der Prinz zu den Kusen der Marquise vom Pompadont und ries: "Ich muß Sie andeten; Sie sind mehr als ein Engel!" Roch

benfelben Abend geftand Ludwig XV. im Arm ber Geliebten: er fei von ihr noch nie iconer belohnt worden, ale ber einfältigen, narrifchen Geschichte wegen.

7.

#### Die Erbebung.

Am folgenden Morgen war Gatry's Berhaftung die Tagesneuigkeit von Baris. Die Kassen und Rechnungebucher des Seewesens wurden untersucht. Man entdeckte größern Berluft, als
man vermuthete. Es entspann sich aus einer Untersuchung die anbere, aus einem Verhör das andere, aus einer Verhaftung die
andere. Gatry hatte sich während bessen wieder erholt und erneuerte die Betheuerungen seiner Unschuld. Es ward ein langs
weiliger Rechtshandel, bessen siche der alte Larmes gar nicht mehr
erledte; denn Furcht und Schrecken jenes Unglückstages hatten
seine Gesundheit tief erschüttert. Colas war untröstlich über den
Berlust seines väterlichen Freundes. Iwar ward er Erbe von dessen
mäßigem Bermögen; allein das erquickte ihn wenig. Gern wäre
er Bettler geworden, wenn er mit seiner Selbstausopserung den
guten Bater Larmes aus dem Reiche der Schatten hätte zurückkaufen können.

Die Frage war nun: was weiter beginnen? Denn aus ber fleinen Erbschaft allein fonnte er unmöglich anftandig leben. — "Gi," sagte Pauline, "willft bu benn nicht an die Stelle bes herrn Larmes Buchhalter beim Seewesen werben?"

"Mein Gott, Fraulein, wohin benten Sie? Wie foll ich meine Gebanten fo weit erheben? Buchhalter bes Seewefens! — Es ift wahr, ich habe unter ber Aufficht bes herrn Larmes oft, besons bere wenn er an Rheumatismen im Binter litt, feine fammt-

lichen Geschäfte gethan; er hatte bloß zu unterschreiben. Allein, was benten Sie, Fraulein! Buchhalter im Minifterium bee Sees wefens! herr Larmes foliug mich schon breimal vergebene nur zu einer leer geworbenen Setretärftelle vor. Rein, so weit schwindte ich nicht hinauf."

"D bie liebe Befcheibenheit, wie fie bir fo fchon Tagt!" fagte Banline, und betrachtete ben bloben jungen Mann mit fillem Boblgefallen: "Du gibft boch ju, daß ich wenigftens fo hoch im Range fiehe, als ein Marine: Buchhalter?"

"Araulein, Sie ichergen."

"Run, und beine Gebanfen fcwinteln boch felbit ju mir hers auf?"

"Rein, nein, Ihre bimmlifde Gate lagt fich nur ju mir berab, icone Banline."

Einige Lage nachter fagte Franlein be Bone jum Prinzen Coubije, ale fie ihr unbelaufcht in einer glargenten Gelellichaft frechen fonnte: "Kiffen Sie auch, mein being, bag Coved uns Gram ben alten Suchalter Larmes getirtet haten, bag er alle benach bas Opier von Garrie Andrickiefelt mart?"

"Rein Biott , teigerte Emilie."

Salen Sie Jier bereiche Tint nicht ertleuter? Co fet im Same, den Schatter bet ebenieriger Serfet zu vor ihnen, wenn Sie fich iemer Seines annehmen, der est volleren unt vers ünfen ohne alle Protestor untert, nümlich eines Arperiofenest, Alleins Kollen. Es if verleite junge Mann, der a ven derlichne ten Berfrie um Stantoni für zu ver Solle ver herm kurmet in Gefüngung mun Irn zu gegeben, wenn es ien nichte

It rimer ma jet wier Enigla.

Bur , neier Nader une eigentick ein unter Krakkeiter von eine Lammer jati une einen Romen au selen Neberten. Schillen Sie einen Sommer un Sierlandern, we mit Kraumer um ihn Schille fal feines Sohnes aus bem Leben ging. Sie fagten mir einst felbst, ber alte Larmes muffe für erlittenes Unrecht reichlich entschäbigt werben. Wie wollen Sie ihn entschäbigen laffen? Er ist nicht mehr. Gönnen Sie seinem Aboptivsohn Ihren Schup. Dieser Erbe von ber Reblichkeit seines Baters verbient bessen erlebigte Stelle beim Seewesen. Aber er steht einsam, kein Mund spricht für ihn."

"Bie? Rein Mund fpricht für ihn, wenn Mitleib und Erbarsmen von fo schönen Lippen für ihn sprechen?" flüsterte ber Pring: "Bie selig war' ich, wenn biese Lippen nur mir so mitleibig einst ein Wort bes Erbarmens sagten! Glauben Sie mir, ich versbiene mehr Ihr Mitleiben, als ber Sohn bes Buchhalters."

"Run, gnäbiger Herr, werben Sie nur erst recht unglücklich; ich will es nicht an Mitleib für Sie fehlen laffen, wie es Ihnen nie an Spott für mich fehlt."

"D!" rief. ber Pring: "Es ift genug! Daß boch jett hundert überfluffige Augen auf uns feben muffen! Die gern fagte ich Ihnen auf meinen Knien, wie viel ich bulbe! Aber ich nehme Sie beim Wort. — Wie heißt bes junge Mann?"

Pauline nannte ben Namen Nitolas Roffer; ber Pring fchrieb ibn auf.

Bu rechter Zeif erinnerte er fich feiner, als er nachher bei ber Marquise von Pompadour im vertraulichen Gespräche faß, die Marquise selbst von Gatry's Prozeß anfing und babei mit Theilnahme bes alten Larmes gedachte, ber burch die Schändlichfeit seines Gebieters bem ewigen Kerfer ober gar bem Tobe nahe gebracht gewesen ware.

"Nahe?" antwortete ber Pring: "Nein, fagen Sie lieber, in ben Tob, meine Gnäbige. Angst und Schreden haben ben schwachen Greis getöbtet. Er fleht vor Gott, und nennt, bankbar unter Engeln, ben Namen bes irbischen Engels, ber ihn vom Untergang rettete." Die Marquise erschraf und ward gerührt. Der Bring bemerkte es und ftimmte fich selbst in Trauer hinüber, indem er vom Lebens-Loose mancher ebeln Menschen sprach. "Er hat ausgelitten!" suhr ber Pring fort, indem wirklich eine Thrane in seinen Augen zitterte: "Ihm ist nichts mehr zu vergelten und zu erseben."

Die Frau von Bompabour fab im Auge bes Bringen eine Thrane. Diefer Anblid machte fie noch weicher. "Aber hat er Familie hinterslaffen?" fragte fie: "Ich weiß, ber König ift gut."

Der Prinz sprach von ber erledigten Buchhalterftelle, von ben ausgezeichneten Kenntniffen bes Aboptivsohns Rifolas Rofier, und mit einer wahren Begeisterung von bessen ftrenger Rechtschaffensbeit. Daun suhr er fort: "Und biefer brave, junge Mann muß barben, weil er ohne Brotestion basteht. Er ist nur ber Erbe von Tugend und Armuth seines Bsegevaters."

Die Frau von Bompabour ergriff voll inniger Bewegung mit beiben handen des Prinzen hand und sagte: "Prinz, als einen gewandten, liebenswürdigen Weltmann habe ich Sie immer gestannt, aber nicht als den guten, gefühlvollen Menschen. Schämen Sie sich Ihres naffen Auges nicht vor mir. Solche Thräne ehrt den Mann. Dafür nehmen Sie diesen Kuß. Der Rosier muß seines Baters Stelle haben."

Als die Marquise dem Konige davon anfing, sagte dieser: "In der That hat mir der Marinemiuister da ein Porteseulle gebracht, Erneunungen, ich soll sie unterschreiben. Sehen Sie doch nach, ob der Mann dabei ist, von dem Sie mir sagen." — Die Marquise gehorchte, und sand nuter den Ernennungen zur Buchhaltersstelle beim Seewesen den Namen Meuron.

"Nun, fo laffen wir's babei. Der Minifter muß ihn fennen. Er weiß bas beffer, als wir. Mifchen wir uns boch in bas Zeug nicht."

"Sire," antwortete bie Marquife, "aber eben bie Ginmifchung

WWW Maienat allein kann bas eble Werk vollbringen, was Sie beunungn, und bas jest noch ganz Baris mit Freuden und Beifall tuilt. Ew. Majestät hat den stolzen Verbrecher entlarvt, die Unsibuld gerettet. Der lette Gedanke des sterbenden Greises waren Sie, Sire, denn Sie haben ihn gerettet Er trägt dankbar Ihren Namen zum himmel."

Der König lachte laut auf. "hab' ich's boch immer geargs wohnt," rief er: "daß Sie mit der überirdischen Welt Korrespondenz pflegen; wie könnten Sie sonst wissen, was die Buchhalters. Seele da mit hinüber geschleppt hat? Weinen Namen also? Aller Ehren werth. Ich muß ja wohl aus Gegenhöstlichkeit den Namen seines Pflegesohns ins Büreau des Seeweseus schicken." Er strich den Namen Meuron durch und sehte Nissalas Rosser.

"O wie Sie so bofe find, Sire, und boch so gut!" fagte bie Geliebte, und fußte bie Sand bes Monarchen, welche ben Namen geschrieben hatte.

8.

#### Die Dhrfeige.

. Colas war vor Erfiaunen außer fich, ale er bie königliche Ernennung empfing. Er machte fich fogleich auf, feinem Minister und ben übrigen obern Beamten im Ministerium bie ehrfurchtevolle und bankbare Auswartung zu machen.

"Ich schlug Sie bem Könige gern vor," sagte ber Minister, "benn ich wollte in Ihnen bas Anbenken bes herrn Larmes geehrt wiffen.

"Mein Berbienft bei Ihrer Ernennung ift gering," fagte ber Rangler bes Minifterial-Bureau: "boch gesteh' ich, einigen Rampf hatte ich beswegen. Wir waren aber Ihre trefflichen, in herrn

Larmes Namen gelieferten Arbeiten befannt. 3ch fonnte, als reb-

So bemerkte Colas, bei feinen Besuchen, daß, wie diese Beiben, alle übrigen höhern Angestellten, ohne sein Borwissen, auf die ebelmuthigste Weise für ihn gearbeitet hatten. Als er es dem Fraulein de Pons erzählte, sagte sie lachend: "Du bist ein Narrschen, Colas. Die Hauptperson hast du vergessen. Bitte morgen den Prinzen Soubise um Audienz und kuffe ihm die Hand. Bergiß mir's nicht.

"Und nicht ber Prinz Soubise ift die Hauptperson" sagte Colas, "sondern meine bescheidene schwester, ber ich die Hand tausendmal lieber kuffe." — Indessen Colas war klug genug, ste auch dem Prinzen am andern Tage zu kuffen; und der Prinz, welter in Colas einen angenehmen jungen Mann erblickte, war klug genug, ihm zu empsehlen, der Frau von Pompadour seine dankbare Berehrung zu bezeugen. Der Buchhalter des Marinewesens gehorchte und die Königsgeliebte blieb nicht unempfindlich gegen Huldigungen, die verdient zu haben sie sich allerdinge bewußt war. Ihre That ward ihr noch um so lieber, da sie sie nicht nur einem erkenntlichen, sondern auch einem sehr hübschen jungen Mann erwiesen hatte.

herr Rofter, ber im Geschäftetreise ber Marine : Buchhaltung nicht als Reuling lebte, gewann balb bie Zufriebenheit aller feiner Obern und selbst bes Ministere, nicht eigentlich wegen seiner Gesschäftssührung, sondern weil man nicht wußte, wie er dazu gesoms men war, eine Stelle zu erhalten, für die Alle einen andern Besgünfligten empfohlen hatten. Man vermuthete, er muße bedeutende Berbindungen am hofe haben. Jeder behandelte ihn sogleich mit ber größten Auszeichnung.

Colas, mit feinem Glude gar wohl gufrieben und nun befannt mit bem geheimen Beg, welchen bas Schickfal wunderbarlich

awijchen ihm und bem König Ludwig XV. angebahnt hatte, genoß die Gaben bes Jufalls mit aller Bescheibenheit. Er hatte vorher Demuth genug gehabt, auf ein Loos, wie er gewonnen, keinen Unspruch zu machen, und jeht nicht Uebermuth genug, mehr zu verlangen. Das war bei ihm nun freilich keine Wirkung eigensthumlicher Weisheit und Tugend, sondern eines glücklichen mit Leichtsinn gemischen Phlegma's. Man zog ihn in alle Gesellschaften, in die er als Bürgerlicher eintreten konnte, und manche artige Pariserin warf ihre Zaubernehe über ihn, die aber sein Leichtsinn und Phlegma wie Spinnengewede zerris. Denn empfand er doch selbst für die verführerisch-schöne Pauline nicht mehr, als ehrerbietige Zärtlichkeit; und das vertrauliche Verhältniß zwischen ihm und ihr war mehr Werk der Gewohnheit, als Leidenschaft.

Pauline fühlte zarter und tiefer. Sie liebte mit Innigkeit. Und wie unzufrieden fie vielleicht oft mit seiner kalten Chrerbietung sein mochte, dankte sie ihm doch im herzen zuweilen, wenn sie bessonnener war, für seine brüderliche Nachlässigkeit. Darum war sie nichts desto weniger überzeugt, daß sie von ihm mit einer Leidensschaft geliebt werde, die ihren Reizen gebührte. Colas beichtete ihr auch von allen seinen weiblichen Bekanntschaften und von manschen Bemühungen der Schönen. Wie konnte er sich besser als ihr Bielgetreuer beurkunden? Doch sehte sie an ihm aus, daß er ansfange, den Zerstreuungen zu viel Zeit zu gönnen und sie weniger zu sehen.

"Beinahe reut es mich," fagte fie schmollend zu ihm, "bich zum Marinebuchhalter erhoben zu haben. Beffer, ich hatte bich, als Notenschreiber, behalten. Du warest mehr baheim geblieben, und ich hatte bich sprechen können, so oft ich wollte."

Er verfprach Befferung und hielt balb Bort, freilich auf eine Art, bie gang wiber feinen Billen war.

Als er fich eines Abends mit einigen Freunden in Drouets

Garten begab, wo Erleuchtung und Ball war, und bie gange fcone Welt . felbft viele aus ben bobern Stanben , fich einzufinden pfleas ten, fanb er unter ben Tangerinnen eine feiner Befannten, bie Tochter bes Buchbinbers, ber für bas Marinebureau ju arbeiten pflegte. Man fannte fie unter bem Namen ber iconen Juliette. Das Mabden war ibm febr gleichgultig; aber fie tangte mie eine Splobibe mit herrn Browne, einem Englander, welcher jum Gesandtschaftspersonal bes britischen Botschafters in Baris. Grafen Albemarle, geborte. Colas bewunderte fie, und-fühlte fich gefcmeichelt, ale fie im Borbeifdweben ibn bemertte, ibm freundlich aulächelte und im Sange nicht unterließ, bann und mann einen freundlichen Blid binuber au fenben. Gir Browne, ibr Tanger. beobachtete dies Augenspiel. Es schien ihm nicht halb so angenehm an fein, ale bem gutmuthigen Colas. Rach Beenbigung bes Zanges, ba ber Brite fie jum Ausruben nach bem Sofa begleitete unb fich mit ihr in ein Gefprach verwickelte, trat auch Colas bingu. Sie schien ihn erwartet zu haben, brach mit bem Briten ab, fanb auf und folgte bem jungen Buchhalter, ber fie nicht einmal bestimmt aufgeforbert hatte, jum Tange. Der Brite, finfter an ber Seite. verfolgte mit feinen Augen bas Bagr. Man fab, ibn verzehrte ein inneres Reuer.

"Ich habe boch nicht an bem herrn ba einen Raub begangen," fagte Colas zur schönen Juliette, "indem ich Sie zum Zanz führte? Er macht ein Gesicht, wie ein Ungewitter."

"Umgefehrt, ich banke Ihnen, herr Rofter, bag Sie mich von bem langweiligen Menschen frei machten!" antwortete bas Mabschen: "Es ist genug, baß ich ben Sir fast täglich seit zwei Mosnaten im Hause sehen muß, wo er meinen Bater mit Geschenken überhauft. Ich nehme nichts von ihm. Er ist mir verhaßt wie eine Spinne, und schleicht mir nach wie ein Schatten."

Colas fam vor anberthalb Stunden nicht von feiner Tangerin

toa, die ca auf Eroberung seines Herzens angelegt zu haben schien. the war frob, als er fich endlich in ben erleuchteten Garten retten kounte, wolcher im bunten Feuer, wie eine Zauberwelt, funkelte. Dier in einer ber artigiten Gesellschaftslauben ließ er Punsch brinsben, da er sah, daß ihn Andere tranken. Es sugte sich, indem or an einem der Tische niedersaß, daß er gerade gegenüber dem unglücklichen Andeter Juliettens Plat bekam; neben ihm saß einer seiner Bekannten, ein geheimer Sekretar de Bonnahe

Man war in lebhaftem Gespräch über politische Dinge, und zwar, weil die Gesellschaft bunt aus Franzosen und Briten zusammengesett war, über dieselben Gegenstände, derentwillen Graf Albemarie nach Paris gesommen. Wie in den Rabineten der Mächte, machte man sich auch hier in der Laube gegenscitig Borwürse; die Franzosen den Briten, daß sie den ungeheuern Landstrich zwischen Neuengland und Arkadien ansprechen wollten; die Briten den Franzosen, daß diese am Ohio Forts anlegten, um Englands Handel mit den Wilden zu zerstören. Die herren schienen nicht minder von Punsch und Bein, als von Baterlandsliebe begeistert.

Weil Colas fremb zum Gespräch trat, schwieg er und gab einen gleichgültigen Juhörer ab. Sir Browne, ihm gegenüber, ber Mann mit dem Ungewittergesicht, ward noch heftiger und redseliger, als er des Buchhalters gewahr ward, der ihm seine Shlphide entsührt hatte. Er donnerte nun ärger gegen Frankreichs biplomatische Ansmaßungen; er schien zu glauben, wenn er ganz Frankreich mit seinnem Jorn schlage, musse er nothwendig auch den verhaßten Nebenduher treffen. Reiner aber sühlte sich weniger getroffen, als der harmlose Colas. Er überließ es seinen anwesenden Landsleuten, die stolze Derbheit des Briten zurückzuweisen, und um so lieber, da er gewahr ward, der Wortsamps werde mit mehr hiße gesührt, als eben in dieser Laube des Bergnügens nothig sei, um sich Wein und Punsch behagen zu lassen.

Je ruhiger Colas blieb, je glühenber flürmte ber grimmige Sir Browne. Bei jebem fraftigen Fluch, ben ber Brite zur Bestheuerung seiner Borwürse gegen bie französische Staatsslugheit ausstieß, heftete er seinen Blist auf ben unschuldigen Colas. Einer nach bem andern von ben Franzosen schlich bavon. Die Herren sürchteten, ber Wortwechsel führe zu weit, und zumal, Sir Browne's politischer Geist habe zu viel Weingeist. Auch die übrigen Landsleute spürten es ihrem Landsmanne an, und bemühten sich, ihn zu befänstigen. Dieser aber ward nur besto erhister. "Es ist wahr," ries er den Franzosen zu, "das Kabinet von St. James, wie Ihr saget, versteht seinen Bortheil schlecht. Ich muß Euch Recht geben. Der König hätte, um als Diplomatiker zu siegen, nicht den Lord Albemarle, sondern ein Londoner Freudenmädchen herschicken sollen. Und wir haben deren tausend, die schöner sind, als die abgeliebte Vompadour."

Als Colas ben hier entweihten Ramen feiner Bohlthaterin hörte, brach er bas Schweigen, und fagte mit ber größten Artige keit zu bem Ungewittergesicht, boch, sich über ben Tisch vorlehnenb, halbleise, um ben Briten nicht zu beschämen: "Bergessen Sie nicht, mein herr, baß Sie auf französischem Boben flehen!"

Sir Browne fchnellte bem Buchhalter in biefer Stellung, statt aller Antwort einen gewaltigen Nafenstüber zu, und machte bie Bemerkung: "Bas streckt mir ber junge Naseweis ba die Nase entgegen, und läßt sich beigehen, mich zu belohren, ehe ich's von ihm verlange?"

Er hatte aber bie letten Borte, die er ber Gefellichaft zuwandte, noch nicht vollendet, als ihm Colas eine gellende Ohrfeige zurudgab. Sir Browne fturzte bei dem Schlage, wie eine vom Sturm gebrochene Eiche, seitwarts mit dem Kopf gegen feinen Nachbar, der eben ein warmes Punschglas zu den Lippen führen wollte. Run leerte fich bas erschütterte Glas in gerader Linie über bas Ungewittergeficht, alfo, bag bicfes nicht anbets glauben fonnte, als es werbe mit feinem eigenen, theuern Blute gefarbt.

Alle Briten fprangen auf; ebenfo bie Frangofen. Gir Browne jog ben Degen, Colas ben feinigen, um fich ju fduten. Gbe bie Uebrigen bazwischen traten und schlichten fonnten, hatte Colas icon einen Stich unterm rechten Arm, ber, eine Spanne tiefer ale bie Achielarube, bas Aleifc burchbrang, ohne ben Bruftfnochen zu verleten. Alles war in wenigen Sefunden gefchehen. Gben fo fchnell verfdwanden bie meiften Frangofen aus ber Laube, um nicht wiber ihren Billen in einen Sanbel verflochten ju werben, ber um fo bebenklicher war, weil er Mitalieber einer fremben Gefanbtichaft betraf. Chen fo fonell verichwanden bie Englander, um ihren wuthenben Landsmann, ben fie mit fich nahmen, an größern Ausfdweifungen ju verhindern. Rur Berr be Bonnave blieb bei bem verwundeten Colas gurud, begleitete ihn binaus gum Bagen und führte ihn fogleich zu einem Bunbargt. Diefer erflarte bie Bunbe unbebeutenb, weil fie nur burche bide Fleifch gegangen. Er verband fie, und Colge fuhr mit feinem getreuen Befährten gum Botel bes Grafen Dron in feine Bohnung.

9.

# Rrieg gegen England.

Herr von Bonnaye, ber in ber Laube einer ber lebhaftesten Rebner für Frankreichs Sache gegen England gewesen war, larmte noch im Wagen fort gegen ben Uebermuth ber Briten. Colas, ber teine Ursache hatte, sich ihrer zu freuen, schimpfte aus vollem herz zen mit. herr be Bonnaye sagte: "Mich wundert, daß unser hof so lange zandert, den unverschämten Stolz des Londoner Rabinets zu züchtigen. hinge es von mir ab, morgen mußte der Krieg ers

klart sein." — Dieser Einfall war wirklicher Balfam auf bes Buchhalters Bunbe. Sein Entschluß war genommen. Er brudte bie Hand seines Freundes mit Inversicht und sagte: "Beruhigen Sie sich. Ehe vierzehn Tage durchs Land gehen, muffen alle Engländer aus Paris und muß der Krieg erklart fein." herr be Bonnahe lächelte ftill, benn er gedachte der Macht des Bunsches; Colas aber gedachte der Macht Baulinens.

Der Berwundete mußte folgenden Tages Zimmer und Bett hüten, auf Befehl seines Arztes. Er hatte viel Blut verloren und Bundfieber dazu bekommen. In weuigen Zeilen unterrichtete er das Fräulein de Bons von seinem Unglud, ehe sie es durch das Gerücht ersahren möchte. Denn Colas zweiselte nicht, Hof und Stadt wären von seiner Begebenheit voll. Er irrte sich. Niemand sprach davon, Niemand wußte darum. Die Engländer hatten weber die Franzosen am Bunschtische, noch diese sich unter einander selbst gekannt, weil sie nur vom Zuge des Ungefährs zusammens geweht worden waren. Der Borfall konnte übrigens nicht sur mehr gelten, als eine der gewöhnlichen helbens und Staatsaktionen beim vollen Glase.

Aber nicht so betrachtete es die liebende Pauline, als fie ble Zeilen ihres Freundes gelesen haite. Mit Seelenangst für das gefährdete Leben durchbrachte sie den langen Tag. Abends lösete sie sich durch ein vorgeschütes Uebelbesinden von der Berbindlicheit, die Gräfin von Oron in Gesellschaft begleiten zu muffen, und schlich durch den Corribor am innern hofe des Palastes zu den Immern des Gerrn Roker.

Im Erröthen ber Unichuld und Liebe trat fie vor das Bett bes Kranken. Der alte ehrliche Marcus, Diener des Colas, ein Erbsfluck aus bem Rachlaffe bes verflorbenen herrn Larmes, entfernte fich bescheiben und flug, um Schlldwacht zu fieben.

"Bas ift Ihnen?" lifpelte Pauline angftlich ihrem Freund gu, 8id. Nov. X.

ber seine hand nach ber ihrigen ausstreckte: "Was haben Sie gesmacht? Wer hat Sie verwundet? Warum eigentlich? Hat Ihnen ber Arzt das Neden nicht untersagt? Wann geschah es, daß Sie sich schlugen? Wo eigentlich? Fühlen Sie sich schwach? Wer ift Ihr Arzt?"

Stoffes genug, um einen ganzen Abend mit Antworten auszufüllen. Colas erzählte den Sandel mit aller Umftändlichkeit und
nicht ohne gebührenden Weihrauch für Paulinens Schönheit in Bemerkungen über die schöne Juliette. Fräulein de Pons erkannte
mit heimlichem Bergnügen die Areue ihres Geliebten an. Der Ruhm von Juliettens Reizen war ihr nicht fremd, aber auch nicht,
daß Colas in der That wenig Wesens daraus machte, und das
haben fonnte. Sie sah ein, daß der Engländer aus umgegründeter
Eisersucht den guten Colas verfolgt, beleibigt und saft ermordet
hatte.

"Der Clenbe!" rief fie: "Er ift bir bie schwerste Genugthuung schulbig. Bare er Frangose, er mußte in die Bastille. Aber er gehört zur Gesanbtichaft bes Lord Albemarle. Wir muffen bie Sache wohl überlegen."

"Es ift ba wenig zu überlegen, Bauline!" fagte Colas: "Des gegne ich bem Gir Browne, fo burchbohre ich ihn; ober vielmehr bin ich genesen, so fordere ich ihn in das hölzchen von Boulogne. Nicht als ein Mann von Chre, als Meuchelmörder griff er mich Unvorbereiteten an."

"Möchteft bu bich noch unglücklicher machen?" rief Pauline änglich: "Denn ware bas Glück wiber bich, o Colas, fonnte ich bich bann überleben? Und brachteft bu ihn um: warbest bu nicht Frankreich und mich auf ewig verlaffen muffen?"

"Er und ich fonnen nicht in Paris beifammen leben!" verfette Colas: "Es ift am beften, man jagt alle Englander fort. Man

fpricht bavon, unfer hof ichwante zwischen Frieden und Rrieg mit England. Der Kardinal Bernis ift für ben Frieden; auch Prinz Soubiffe. Rebe mit biesem. Man muß ben Krieg gegen die übers muthigen Englander erflaren. Geschieht es nicht, so sehe ich Unsglud voraus. Man muß ben Prinzen stimmen. Er hat bebeuten: ben Einfluß."

Colas und Pauline waren eben fo schnell über bie Kriegserklarung gegen England einig, als das Wort ausgesprochen war. Beibe freuten sich ihrer Rache. Es war einem liebenden Mädchen wohl zu verzeihen, daß es im Jorn über das vergoffene Blut des Geliebten gang England zu Grunde richten wollte.

Sobald fich Pauline in einem ber folgenden Tage dem Prinzen Sonbise eröffnen konnte, geschab es mit aller ihr eigenthumlichen weiblichen Schlauheit. "Sie wiffen, mein Prinz," fagte fie, "die Ungludsgeschichte bes Buchhalters Roffer, der das, was Sie für ihn die Gnade hatten zu thun, dankbar und auf rühmliche Weise mit seinem Blute bezahlt hat."

"Mit feinem Blute?" entgegnete ber Bring erstaunt: "Rein Wort weiß ich."

Fraulein be Pons mußte erzählen. In ber Erzählung ward ber ichonen Juliette nicht gedacht, die mußte als Rebensache verschwinzben; auch nicht des Rasenstübers, der allzu unvoetisch bastand, wo der Buchhalter Roker als Geld erscheinen sollte. Dagegen ward auf seine Weise dem Prinzen zu verstehen gegeben, daß die Engsländer sich vorzüglich gegen den Prinzen und die Königsgeliebte ausgelassen, und dadurch des Herrn Roker treues Herz emport haben. Wie? das ließ man dem Prinzen aus den Worten des Sir Browne über die Marquise de Pom padour bloß ahnen. Soubise, als er alles vernommen, verlangte mehr zu wissen, besonders was die Engländer Beleidigendes über ihn gesprochen hätten. Fräuslein de Pons spielte die Werlegene, als trüge sie Scheu, das Uns

anständige zu wiederholen. Je hartnäckiger fie fich zu reden weigerte, je unruhiger ward ber Prinz, je abscheulicher malte ihm seine Einbildungestraft ben erlittenen Schimpf in einer schwarzen Reihe von Möglichkeiten.

"Und folden Menschen schließen Sie fich an, Bring?" suhr bas Fraulein fort: "Was soll Baris von Ihnen benten, wenn Sie einer ber Eifrigsten für ben Frieben mit einer Nation find, ble sich ein Fest baraus macht, Frantreich zu verspotten vor ber ganzen Welt, und selbst auf französischem Boben ben liebenswürdigsten aller französischen Brinzen ber Berachtung preis zu geben?"

Die Sache machte so tiefen Cinbrud auf bas empfindliche Berz bes Fürften, baß er barüber sogar die Zartlichkeiten vergaß, die er sonft nie unter vier Augen gegen das Fraulein versaumte. "Aber von wem wiffen Sie diese Umftande so genau?" fragte er. — "Die ganze Stadt kennt sie und erzählt sie sich!" antwortete das Frauslein: "Doch Ihnen, mein Prinz, wahrscheinlich am letten. Der Grund ist begreislich. Man möchte Ihnen keinen trüben Augensblick machen. Aber verzeihen Sie meiner Schwahhaftigkeit, und wenn die keine Gnade sindet, meiner Eisersucht für die Unbestedts beit Ihres Rubmes."

Der Prinz bebedte bankbar ihre hand mit seinen Kuffen. Er war allerbings bisher gegen ben Krieg gewesen, weil er gegen ben Gerzog von Richelieu war, ber Krieg wunschte, um ben Oberbesehl bes heeres zu erhalten. Er wollte sich aber näher über ben Borsfall in Drouets Garten unterrichten. Jum Glüd erinnerte er sich aus Paulinens Erzählung bes herrn be Bonnape. Er ließ biesen, als ben gultigsten Jeugen, zu sich rusen, und besahl ihm, mit ber schonungelosesen Offenheit zu berichten. De Bonnape gehorchte. Der Prinz vernahm einige Umstände mehr, aber nichts von bem, was ihn selbst unmittelbar betras. Er fragte. herr be Bonnape zudte bie Achseln, entschulbigte sich mit Unwissenheit, aber war

aus Rache gegen bie Englanber boshaft genug, burchschimmern ju laffen, ber Bring moge noch giftiger, als bie Königegeliebte ansgegriffen worben fein. Der Pring machte sogleich bem Bergog von Richelien einen Besuch.

"Ich habe," sagte er zu ihm, "Ihre lehte Denfschrift über bie Anforberungen Englands gelesen. Sie haben mich mit Ihrer Feber überwunden, wie Sie die Englander mit dem Degen überwinden werben. Ich vereinige mich mit Ihnen. Man muß die brittiche Gefandtschaft heimschicken, und das Kriegsmanisest hinter ihr ber."

Der Bergog von Richelieu erftaunte vergnügt über bie Sinnes, anderung feines Gegners. Er umarmte ihn. Die Berfohnung war gemacht. Beibe verabrebeten ihre ferneren Schritte, ben Karbinal Bernis, ben gangen hof und ben Konig umzustimmen. Der Pring verhieß, fich bes Ginfluffes ber Frau von Pampabour zu versichern.

Das ward ihm nicht schwer. Das Wort bes Sir Browne: "Der König von England hatte, ftatt bes Lord Albemarle, ein Freudens madchen nach Baris schicken sollen!" schling burch. Aber ber Jusah: "Bir haben beren tausend, die schoner find, als die abgeliebte Bompadour!" rief eine bunkle Rothe auf die Wangen ber Marquise und Todeshaß in ihre Brust.

Colas war nicht wenig verwundert, als einige angesehene herr ren vom hofe bei ihm gemelbet wurden. Sie waren von der Marquise abgeordnet, um den Buchhalter über bas Ereignis im Drouet's schen Garten zu vernehmen. Seine Borte wurden niedergeschrieben und von ihm unterzeichnet.

Drei Tage nachher empfing bie englische Gefandtschaft ihre Baffe gur Rudreise über ben Kanal. Der Krieg gegen England warb exflart.

10.

#### Das Abelebiplom.

Fraulein be Pons empsing die erste Botschaft bes wichtigen Erseignisses aus bem Runbe bes Prinzen felbst. In ihrem Entzuden hatte sie an ben Sals bes Fürsten sliegen mögen. Er sah bies Entzüden. Er las in bemselben nichts Anberes, als bie Offensbarung eines für ihn schlagenden Herzens, und wagte, als ein unter den Fahnen des Liebesgottes erfahrener Mann, den Sieg zu benuten, welchen die Einsamkeit begünstigte. Er druckte die blühende Gestalt an seine Brust und raubte ihren Lippen den ersten Ruß. Pauline erröthete, ward ernst und wies den Ungestümen mit jungfräulichem Stolze zurud. Richts desto minder hielt er sich seines nahen Triumphes versichert, und verließ die schöne Spröde mit nur noch entzündeterm Gemüth.

Defto ungebulbiger erwartete sie die Abenbstunde, um ihrem Freund mit ber Nachricht vom Kriege angenehme Ueberraschung zu gewähren. Unglücklicher Weise hatte Graf Oron Gefellschaft, in ber sie nicht fehlen durfte. Sie fandte an Colas einige Zeilen mit ber Botschaft, und bat ihn, fie, wenn auch spat, zu erwarten.

Colas war schon halb geheilt und seit einigen Tagen außer bem Bette. Als Paulinens Zettel erschien, hatte er die Anzeige von der Abreise der englischen Gesandtschaft schon auf weit überzaschendere Weise vernommen. Ein Angestellter von dieser Gesandtschaft war zu ihm gekommen und hatte ihm einen Brief solgenden Inhalts gebracht: "Mein herr, erst im Augenblick unserer Ruckehr nach England ersuhr ich Ihren Ramen, als den Namen eines Mannes, den ich im Drouet'schen Garten auf die unwürdigste Weise behandelte. Ich handelte im Rausche; Sie waren unschuldig, und ich vergoß Ihr Blut. Ich scheide nicht aus Frankreich, ohne meiner Pflicht genug zu thun. Erlauben Sie mir zu glauben, daß Sie

mir verzeihen, und baf ich Ihnen belliegende Papiere auf die franszöfischsoftindische Kompagnie, welche jährlich zehntausend Livres Renten tragen, als Ihr Eigenthum geben durfe. Ich will nichts aus dem mir verhaften Laude mit mir nehmen, als Ihre Berzzeihung.

6. E. Browne, Esq."

Colas bachte groß genng, bem Englanber bie Papiere jugleich mit ben Berficherungen ber Berzeihung gurudzufenben. Aber ber Brite behielt nur biefe, und schickte ihm bie Bapiere wieber.

Es war fast Mitternacht, als Pauline burch ben Corribor schlich. Colas eilte ihr entgegen. Was hatten sich Beibe nicht alles zu sagen! Er führte sie in sein Zimmer und zeigte ihr ben Briefwechsel. Sie erstannte und warb von bes Engländers Großmuth gerührt. "Hätten wir dies voraussehn können," sagte sie, "wir hätten ben Krieg gegen England unterlassen. Der Mann, ben wir verfolgten, hat dich reich gemacht. Er handelte vielleicht eben so leidenschaftlich in seiner Großmuth, als in seiner Eisersucht, und beibe Male mit Unrecht. Du bist nun reicher, als ich, Colas. Weißt du, was dir noch fehlt, eine glänzende Laufbahn zu machen?"

"Richte!" fagte Colae, und schlof Paulinen an feine Bruft: "Sab ich boch Alles!"

"Bird es bir auch bleiben burfen?"

"Wer fann es verbieten? Wer Bruber und Schwefter icheiben? Wohl, Bauline, eins fehlt mir noch: ein Abelebiptom. Dann barf ich bich . . . "

Er zitterte, mehr zu fagen, aus Furcht, burch Bermeffenheit feiner Bunfche zu beleibigen, bie Pauline aus scinem Berflummen verftand. Sie lehnte mit verschämter Liebe ihre Bange an bie seine und flufterte: "Du haft Recht, bas Abelsbirlom ift bir noths wenbig. Wir muffen es verlangen."

In Folge biefes Befchluffes empfing, wie gewohnt, ber Bring Soubife bei erfter Gelegenheit bie nothigen Beifungen, ale er gu

Baulinens Füßen um ein freundliches Bortchen flehte. Denn fie hatte nach jenem geraubten Ruffe gar ftrenge Miene angenommen, und er fürchtete im ganzen Ernfte, fie beleibigt zu haben.

"Sagen Sie mir wenigstens nur, gottliche Bauline, baß Sie mich nicht haffen!" rief er.

"Ich habe tein Recht, Sie zu haffen!" entgegnete fie: "Bie burft' ich bies magen wiber Sie?"

"Sie sind, ich weiß es, burch meine Berwegenheit gekränkt worden, schone Bauline!" fuhr er fort: "Aber wenn ich jemals einigen Werth für Sie hatte, wie können Sie mir alle Freundsschaft, eines armseligen Ruffes willen, entziehen? Warum sind Sie so schon? Rlagen Sie Ihre Reize an, aber nicht die Wirfungen berselben. Sie wiffen es, Sie muffen es wissen, ich bete Sie an."

"Erlauben Sie, gnabigster herr," erwieberte Pauline, "daß ich Artigkeiten, beren Sie mich unverdienter Beise würdigen, in ihrem wahren Berth nehme. Ihr Ebelmuth ris mich oft, wiber meinen Willen, für Sie zur Bewunderung hin. Run — ja, ich bekenn' es offen — haben Sie mir felbst gegen biesen Ebelsinn allerdings einen Berdacht eingestößt."

"Ich? Um bes himmels Willen, glauben Sie, Pauline, baß ich jemals vor Ihnen heuchelte?"

"Das kann ich nicht fagen, Prinz; wohl aber, daß Ihre gestränkte Chrliebe thätig zur Wegschickung der roben Engländer wirkte, ohne des braven Mannes zu gedenken, der sein Blut für Ihren beleidigten Namen vergoß. Ich erwartete von Ihrem Jarts gefühl, diesen Mann würden Sie auszeichnen, für ihn vielleicht am Thron des Königs sprechen, ihm vielleicht für seine rittersliche That durch des Königs Hand den Abel geben, den er verzbiente. . . Sie haben ihn über Ihre bestriedigte Nache verzeffen."

"Den Buchhalter Roffer? Meinen Sie ben?"

"Ich meine ben Mann, ber, als Ihr Name entheiligt werben sollte, als alle anwesenden Franzosen verstummten, allein den Muth hatte, zu reden und es mit dem ftolzen Briten aufzunehmen; ben Mann, der vermuthlich jest noch an seinen Wunden leibet, die er für Sie, und nur für Sie empfing."

"D, wie Sie ungerecht und hart über mich richten!" rief ber Pring, ber fich getroffen fühlte: "Biffen Sie Alles? Satten Sie mich gefragt, so wurden Sie erfahren haben, welche Schrifte ich beim König gethan; so wurden Sie erfahren haben, daß es wirklich schon nicht nur um Erhöhung in ben Abelftand, sondern um bas Ludwigekreuz fur herrn Roffer zu thun ist; daß vielleicht die Aussertigung schon erfolgt ift."

Fraulein be Bons, überliftet vom Bringen, trat angenehm überrafcht einen Schritt naber: "Alfo batte ich Ihnen Unrecht gethan? Dann ift's au mir, Ihre Berzeihung zu erfieben."

Die Berfohnung fliftete fich, wie Berfohnungen biefer Art gewöhnlich; bie Bergen traten einanber naher, als fie vorher je gewefen. Soubife ging entstammter von hinnen, ale er gefommen war.

Aber er vergaß nicht, baß er bie Shßigkeit ber Berfohnungs, ftunde mit einer Rothluge erkanft hatte. Rie war ihm in Sinn gestiegen, sich Rosiers anzunehmen. Und wenn hundert Rosier für einen Prinzen bluten, wozu Dank dafür? Das bürgerliche Pack mußte sich's zur Freude rechnen, wenn es für einen Mann von so erlauchter Abkunft Hals und Beine zu brechen die Ehre haben konnte. Aber den freundlichen Liebesblick einer Pauline zu erkaufen — ja, dafür mußte man wohl ein Uebriges thun.

Der Prinz hatte bei ber Marquise von Pompabour leichtes Spiel, sie zu überreden, daß ber schöne junge Mann, ber sich für ihre Chre so ritterlich in den Kampf gewagt hatte, auch Namen und Burde des Ritterthums verdiene. Es versicht sich, daß Rosiers Berdieust glanzender dargestellt ward, als es in der That war. Bas liegt

an einigen prachtigen Rebenearten mehr ober minter in folden Raffen ?

Erebe da! Es erschien das Avelediplom und Ludwigekreuz. Der partibufte und vieltapfere Buchhalter, mit seinen Kindern und Kinsbeetindern, warb einer von Frankreichs ebeln Aittern. Durch das Annberwort der königlichen Majestät verwandelte sich seine Geburt in eine edle, und vergoldete sich seine armselige Wiege. Frischasebackener Abel gilt wenig; um ein paar Goldstäde konnte man ihn in einer Viertelstunde alt machen, dem ältesten gleich. Ein heraldischer Lausendkünstler ließ sogleich aus der Namensverwandtsschaft Rosters mit Rosny eine unmittelbare Verwandtschaft mit dem Herzog von Sully, Baron von Rosny, Heinrichs IV. berühmtem Freunde, hervorgehen; und ein Stammbaum, dessen Wurzeln in den Rebeln des zehnten Jahrhunderts lagen, grünte berrlich für den Sohn der Räherin aus.

"Was fehlt bir noch?" fagte Pauline lachend zu ihm. Lachend erwiederte er: "Die Ahnen hab' ich, Gott sei Dank, gefunden, benen mein Stammbaum leider nichts mehr nügt. Nun sehlen mir nur noch die im Diplom ausdrücklich bemerkten Kinder und Kindesskinder, die doch von der ganzen Sache den besten Wortheil haben würden. Wir müssen überlegen, wie ich dazu komme. Da hilft keine Heralbik."

#### 11.

#### Der Sofeier.

Wohl fiel Manchem bas Glud bes Buchhalters auf, ber als ein armfeliger Abschreiber bes herrn Larmes aus seiner Dunkelbeit in die verklärten Reihen bes Abels emporgestiegen war. Und man hatte billig Recht, darüber zu erstaunen. Nicht daß bergleichen Erscheinungen eigentlich felten und unerhört gewesen waren; —

nein, man fab taglich unbefannte Geftalten aus bem Richts bervorgeben ju Ruhm und Dacht, und binwieber ruhmreiche Berfonen unter bem Rebergug eines Miniftere ine alte Richte verfcwinben. Die Menichen fpielten im Sonnenglange ber foniglichen Billfur mabren Mudenians. Die Ginen fogen Ablerfing . bie Anbern fturaten mit versengten Rittiden nieber. Es maren bamale noch bie fconen Beiten, bie leiber mit bem unfeligen Bernunftigmerben ber Rationen verschwanden, und von beren Lieblichfeit nur noch ber fultanifche Bof am fdmargen Meere ober ber angebetete Souverain von Maroffo ein verführerifdes Bilb barftellen. Es waren noch bie Beiten, ba gludlicherweife bas Berbienft um bas Baterland nichts galt, vielmehr mahre Berbleufte gefährlich werben, und bie blobeften Roufe, bie leerften Bergen noch Glud machen tonnten. wenn fie fic nur burch eine artige Riebertrachtigfeit, burch eine liebenswurdige Berratherei, burch machtige Berwandte und bergleichen Mittel, irgend eine Broteftion zu verschaffen mußten. Chen bas mar es, mas bei ben Riefenschritten bes herrn von' Roffer auf ber Gluckbahn gerechtes Erftaunen weckte; benn man fab für ibn feine erklarten Gonner und Gonnerinnen; man fab ibn in feinen Borgimmern ber allmachtigen Boflinge: man fab ibn nicht. einmal unter ben Anbeterichwarmen irgend einer am Bof gefeierten Schonbeit. Denn an bas grme, altern : und guterlofe Rraulein de Bons bachte Riemand, welches felbst nur eine untergeordnete Rolle im Saufe bes Grafen von Dron fpielte, ber am Bofe obne Bebeutung mar.

Aber bem Herrn Karbinal Bernis entging nach langem Umbersuchen nicht, baß fich ber Prinz Soubife mit befonderer Theils hime bes Marine-Buchhalters angenommen habe; obgleich nicht begreifen war, was ben Prinzen zu diefer Theilnahme bewegen ne. Da man ben Herrn von Roffer in burchaus keiner Berbins a mit bem Brinzen fand, mußte boch ber Buchhalter irgenb

einen Berth für benfelben haben. Der Karbinal, ber gern Alles benntte, was feinem eigenen Bortheil früh ober fpat zusagen konnte, warf baher feinen Gnabenblick auf ben ehrlichen Colas und fuchte ihn an sich zu ziehen.

Colas warb eines Abends jum Kardinal berufen. Diefer empfing ihn mit seiner ihm eigenen Artigseit, und sagte: "herr von Roster, schon längst war ich ein Bewunderer Ihrer glänzenden Talente. Sie sind zu einer höhern Lausbahn von der Natur besstimmt. Ich freue mich, ein Wertzeug in der hand Ihres Schicks salt werden. Empfangen Sie hier Ihre Ernennung als königslicher Rath. Sie werden künftig unter mir im diplomatischen Fache, als Angestellter in meinem Ministerium, arbeiten.

Allerdings war Colas angenehm überrascht. Es fehlte nicht an Berficherungen ber Dantbarfeit und unbedingteften Ergebenheit. 3m Gergen aber bachte er an Pauline, und baf fie bie Urheberin feiner neuen Erhebung fei.

"Mit nichten!" erwiederte Bauline: "Dergleichen macht fich von selbst. So lange bu nichts warft, hatte dich der Fuß jedes Lakaien mit allen beinen Tugenden in den Staub getreten. Jest bist du etwas geworden, und ehrerbietig weichen die Sklaven aus, um dir Platz zu machen. Es soll mich gar nicht wundern, wenn du endlich noch Minister, Graf und herzog wirkt. Du haft Anslagen zu Allem, so gut wie der Kardinal Bernis, der ehemals nur ein kleiner Bersemacher und froh gewesen war, eine Pension von sunfzehnhundert Livres zu genießen."

Das Beste von allen Standeserhöhungen ward für Colas die Möglichfeit eines freiern Umgangs mit Paulinen. Der Graf von Oron zog ben königlichen Rath in seine Gesellschaft, — Pauline wußte bies gar gut einzuleiten. Der bieberige Sausgenosse, ben man in feinen hinterzimmern kaum beachtet hatte, nahm in bems selben Balafte einen ganzen Flügel zur Miethe, und warb baburch

unmitelbarer Nachbar von Paulinens bescheibenen Zimmern. Graf Oron hatte nichts bagegen gehabt, in ihm einen Anbeter von Paulinen zu sehen. Aber Colas und Pauline hüteten sich wohl, einsteweilen öffentlich als das zu erscheinen, was sie einanber im Stillen waren. Denn Pauline fürchtete Eisersucht des Prinzen Soubise, der, wenn er gewußt hätte, welch surchtbarer und beglückter Nebenbuher Colas sei, ihn unsehlbar vernichtet haben würde. Und hinz gegen Colas begnügte sich mit seinem geheimen Glücke; öffentlich Paulinens Anbeter zu sein, konnte dieses Glück nicht vermehren.

Seine neue Laufbahn zog ihn in neue Berbindungen und Berphältniffe. Er lernte es bald aus, daß die Runft der Diplomatte so schwierig nicht sel. Die mangelnden Renntnisse konnte man ohne Mühe, durch einen geschickten bürgerlichen Sekretär, um Geld haben. Ein anmuthiger Gesellschafter sein, eine seine Intrigue durchspielen, sich in zedermanns Laune einschmiegen, Leidenschaften wecken und nähren, aber selbst keine äußern; überall horchen, überall sehen, und doch überall wie taub und blind bastehen — das lernte sich bald. Colas dachte: "Wie man sich doch irrt, wenn man im Staube drunten steht und zu den Göttern der Erde hinsaussichen Werdentit, jeder lustige Berrückenmacher hat so viel Talent zur Diplomatif, als eine hübsche Wäscherin Talent hat, Kavorite eines Königs und Beherrscherin eines großen Reiches zu sein! Aber er dachte das nur, und war schon zu guter Diplomat, um die Gebeimnisse der Schule auszublaudern.

Mit bemfelben treuen Eifer, wie bisher im Bureau bes Sees wesens, lag er nun ber Erfüllung seiner neuen Amtsgeschäfte ob, auch ber schwierigsten und ermubenbsten, zu welchen ohne Zweisel bie zahlreichen biplomatischen Gastmahler und Besuche gehörten. Er sehlte bei keinem Effen, bei keiner Luftpartie. Die Anmuth seiner Gestalt gewann ihm bas Bohlgesallen ber Frauenzimmer. Er war also vollenbeter Staatsmann. Durch bie Berhaltniffe bes

Prinzen Soubise mit dem hause des Grafen von Oron geschah, baß auch die Familie des Grafen, und daß, nebst der Tochter besselben, auch deren Freundin und Gespiellin Rauline, häusig in die Gesellschaftistreise auswärtiger Gesandten gezogen wurden. Colas und Pauline sahen sich hier mit erneutem Bergnügen; aber Riesmand bemerkte an diesen beiden diplomatischen Personen, was sie einander im Stillen waren und galten. Daheim im traulichen Boudoir Paulinens ward dann Alles wieder verhandeit, was sie beibe gethau, gesprochen, gehört und gesehen hatten.

"Und bu, reizenbe Bauline," fagte Colas, indem er bie ges liebte Geftalt an fein Gerg brudte, "bu bleibft boch die Ronigin aller Schönheiten, die bort in mannigfaltiger Bracht glangen."

"Aber Colas," entgegnete Pauline, "haft bu gestern bie junge Grafin von Staremberg beobachtet? Reine von allen Damen auf bem Balle fam ihr an Lieblichfelt gleich; und fie ift boch eigentlich nicht fo wunderschön."

"Es ift mahr," fagte Colas, "fie fiel mir beinahe neben bir auf."

"Fiel sie bir auf?" versette Bauline haftig: "Aber haft bn ihren prachtvollen Schleier naber beobachtet? Ein mahrer Zaubersichleier in's, bas Bollenbetfte, was ich in diefer Art je gesehen. Sie erweckte ben Reib Aller. Paris zeigt nichts Aehnliches mehr. himmel, wenn ich einen folchen Schleier . ."

Colas lächelte und fagte: "Es wird boch nicht ber einzige in ber Welt fein ? — Ich frage ben öfterreichifchen Gefandten, woher bie junge Grafin ben Schleier hat, und wie theuer. Du mußt einen ahnlichen erhalten."

"Ach, bu gutes Kind," feufte Pauline, bu verkehft bich auf ben Werth biefes Schleters schlecht. Als wir bie junge Grafin bewundernd umringten, erzählte fie, es fei ein Gefchent ber Kaiferins Königin. Nur brei folcher Schleier hat die Belt. Die Kaiferin

felbft tragt ben zweiten. Der britte ift mabricheinlich nicht für mich bestimmt.

"Ber weiß?" fagte Colas: "Es fommt auf ben Berfuch an. Sind wir Beibe nicht allmachtig?"

"Colas!" rief Bauline entzudt, und fchlang ihre Arme mit Begeisterung um feinen Raden: "Colas, wenn bas möglich mare! — Colas, in biefem Schleier wirb Pauline ohne Biberftreben Fran von Roster."

Das war ein hoher Preis. Golas war langft nicht mehr ber Gleichgültige. Bie batte er auch in ber gefährlichen Nahe einer fo schonen Schwefter unentzundet bleiben können? Er liebte. Sein höchstes Biel war, Paulinen zum Altar führen zu können. Pauline war wohl geneigt, ihm ihr herz, aber nicht ihre hand zu schenfen. Das abeliche Geblut verläugnet fich selbst nicht im liebenden Mabeben einem burgerlichgebornen Geliebten gegenüber.

#### 12.

# Die Alliang mit Defterreich.

Der Graf von Staremberg, als Gefandter ber Kaiserin-Königin Maria Theresta, hatte bisher sein Ziel am Hose ber Tuilerien ohne Gluet versolgt. Es war barum zu thun, ben französischen Hos zu einer Allianz mit Desterreich gegen Preußen zu bewegen. Schon hatte ber Fürst von Kauniß, als außerordentlicher Gesandter des Wiener Hoses in Baris, dazu ziemlich vorgearbeitet; mehr noch König Friedrich der Große von Breußen selbst, welcher sich mit den Engländern, den Erbseinden Frankreichs, in Bundniß einges lassen hatte. Dem ungeachtet verabscheute der Kardinal Bernis, so wie die Marquise von Pompadour und jeder vernünstige Mann, eine Allianz Frankreichs mit Frankreichs Erbseind, mit Desterreich.

gegen Breugen , biefen natürlichen Bunbesgenoffen ber frangöfischen Rrone.

Colas, mit bem Gebanken an ben Schleier, trat jum Gefandten ins Jimmer, als diefer eben in halber Berzweiflung von einer lausgen Unterredung zurückgekommen war, die er mit dem Kardinal-Minister gehabt hatte. Es war an keine Alliauz mehr zwischen dem Barifer und Wiener Hofe zu benken. Der Gesandte ließ indessen nichts von seinem Berdruffe spuren, um so weniger, da die Erzscheinung des Herrn von Roster ihm wieder einen schwachen Hosffenungsschimmer gab, der Kardinal sende diesen, um vielleicht auf irgend eine andere Weise Unterhandlung einzusädeln. "Bielleicht will Frankreich seine Allianz mir theuer geben!" dachte der Gras, und empfing Herrn von Roster auf die verbindlichste Weise.

Das Gefprach wandte fich balb auf ben letten Ball, auf bie Schönheit ber jungen Grafin, auf ben prachtigen Schleier, auf ben Reib aller Schönen. Der Graf horchte, Colas lauerte. Man ruckte einander naher. Der Graf erzählte gefällig, ber Schleier sei von unermeßlichem Berth, und stamme aus ben Nieberlanden. Bas die junge Grafin gesagt, habe seine Richtigseit. Es waren in ber Belt nur noch zwei ähnliche Schleier vorhanden, beibe in ber hand ber Raiferin. Colas verhehlte jest nicht, daß dieser Schleier eine ihm theure Berson bezaubert habe, und daß er seines höchsten Glickes gewiß sei, könnte er ihr einen solchen Schleier bieten.

"Befter Freund," rief ber Graf, "fo find wir beibe zu beklas gen. Denn es ift Ihnen fo unmöglich, einen biefer Schleier zu gewinnen, als mir, Ihren König zur Allianz mit unferm Hofe zu bewegen."

"Man muß nie verzagen, herr Graf," fagte Colas und verftanb fogleich ben Preis, um welchen ber brabantische Schmud feil fei: "Bie Bieles ift in ber Belt möglich, wenn man es nicht für unmöglich balt!" Der Gesandte flutte bei biesen Worten. "Freund," rief er, "halten Sie die Allianz für möglich, nachbem fich ber ganze hof einstimmig bagegen ausgesprochen hat, nachbem ber Karbinal und bie Marquise von Bompabour mir mit aller Bestimmtheit bas Gesgentheil erklärt haben?"

Colas fann einen Augenblick und überflog im Geifte Alles, was ihm schon möglich geworben war. Dies gab Muth. "Berzweifeln Sie nicht, so schwer es auch fein mag!" fagte er zum Gefanbten.

"Freund," rief biefer entzudt und fprang auf, "und wie viel es toften moge: gelingt bie Allianz, fo gelingt es mir, Sie burch ben Schleier zu belohnen. Kann ich ben innigsten ber Bunfche meiner Raiferin erfullen, wird fie mir auch meine Bitte um einen Schleier nicht unerhort laffen."

Jest hatten beibe Diplomaten fich gegenseitig verstanben. Man trat nun tiefer in bas Geschäft ein. Colas warb von Allem unterrichtet. Er verhieß seine Berwenbung beim Karbinal. Der Graf versprach sein Wort bei ber Kaiserin.

Colas war beim Karbinal Bernis nicht gludlich, sonbern wurde turz abgewiesen und erinnert, fich als franzöfischer Diplomat nicht burch Ausländer leiten zu laffen. Defto gludlicher war er im gesteimen Rath seiner Pauline. Sobald sie den Preis kannte, um welchen der kaiserliche Schleier zu erobern war, sagte fie: "Jest laß mich sorgen, Colas!"

Und fie forgte redlich, sobald fie mit dem Prinzen Soubise ohne Augenzeugen reben konnte. Er, der nach feiner gewohnten Art in Bartlichkeit zerschmolz, hatte ihr nichts Bichtigeres zu melben, als daß er von ihr geträumt habe, daß fie ihn im Traum zum Gott gemacht habe, daß fie im Traume noch unendlich liebenswürdiger gewesen sei, als fie im Wachen ware, weil sie dort minder sprobe als in der Wirklichkeit gegen ihn gewesen.

"Ach, mein Bring! " rief Pauline lächelnb und verlegen: "Faft

muß ich fürchten, eine schabenfrohe Fee treibe mit une ihr Wefen. Run ja, benten Sie, auch ich fah Sie im Traume. Ja, auch ich sah Sie an der Spihe eines heeres, in prachtvoller Uniform, umsringt von Siegessahnen. Sie kehrten als Eroberer und helb zuruck. Ich stand unter den Millionen der Juschauer, die Ihnen zujauchzten. Ich stand zitternd da, und glaubte mich von dem vergötterten helben vergessen. Er aber bemerkte mich huldvoll. Er näherte sich mir. Ich war meiner selbst nicht mehr mächtig, und . . . "

Der Prinz rif die schone Erzählerin mit aller heftigkeit feiner glühenden Leldenschaft an seine Bruft. Sie aber drängte ihn ernst zurück. "Richt also, Prinz!" sagte sie in einem Tone, der Ehrs surcht gebot: "Bergessen Sie nicht, daß wir nicht mehr im Traume sind; daß Ihnen das heer, die Siegessahnen und die Eroberungen sehlen. Könnte ich so schwach sein, Prinz, ich wärde es nur gegen den helben sein können, der Frankreich verherrlichte. Ja, und wären Sie als Mann minder liedenswürdig, als Sie sind, ich hielte es für Pflicht, — so gute Französin bin ich — den helben Frankreichs mit dem Kranze meiner ganzen Liebe zu schmüden, wenn er ihn in der Glorie seines Ruhms noch anzunehmen wärdigte."
"D, Sie sind ein boshaftes, grausames Mädchen!" rief Sous bise, "eine Erzschwärmerin sind Sie, oder die schlaueste Benelope! Sie zeigen mir mein Glück im hinterarunde der Unmöglichseit."

"Der Unmöglichfeit?" fragte Bauline verwundert: "haben wir nicht ben Rrieg mit England?"

"Wenn auch!" antwortete ber Bring: "Aber Sie wiffen wohl, ich bin fein Seemann, und ben Englandern fommt man nie zu Lanbe an. Ja, fonnte ich von Calais eine Brude über ben Kanal schlagen, ich selbst wollte nicht eher auf ben Lohn ber Liebe zahlen, bis ich meine Fahnen auf ben Tower von London gepflanzt hatte. Aber, mein Kraulein, bauen Sie mir die Brude!"

"Benn Sie befehlen, warum nicht, gnabiger Berr?" verfette

Bauline: "Greifen Sie die Englander in Deutschland an. Ges hort nicht hannover dem Konig von England? Warum wird bies geschont?"

"Fraulein," erwiederte Soubife lachelnd, "Sie find in ber Bolitif bee Berzens bewanderter, als in ber Bolitif ber Sofe. Bers muthlich ift Ihnen unbefannt, bag ber Ronig von Prengen mit England einen Bund geschloffen hat, wodurch hannover gebedt ift."

"Gebeckt? Bon wem?" fragte Pauline: "Bon bem fleinen Ronig von Breußen? Warum schließt unser hof nicht bie anges botene Allianz mit Desterreich? Man beschäftige ben König burch bie Desterreicher, so wird er sich wenig um hannover befümmern. Warum sind Sie selbst, Prinz, wider ben Willen von ganz Franks reich, ja wider bie Forberungen Ihres eigenen Ruhms, gegen bie Berbindung mit Desterreich und gegen ben Angriff auf haunover? Ach, wenn Sie wüßten, was Paris von Ihnen bentt!"

Der Prinz brohte schalfhaft lachelnd mit bem Finger: "Frauslein, Fraulein, ich hore ben Grafen Staremberg von Ihren fußen Lippen."

In biefer Art fpann fich bas Gefprach noch lange fort. Der Bring aber wurde boch wiber feinen Willen burch Baulinens Schmeicheleien trunfen vom funftigen Gelbenruhm, und er fah die Berwirklichung aller ber iconen Traume, die ihm Pauline vorgaufelte, nur mögelich, wenn fich ber hof mit ben Bunfchen Defterreichs zu einem Landfriege vereinigte.

Einige Tage fampfte er mit fich felbft. Daß ihm ein Obers befehl beim heere burch die huld ber Frau von Bompabour nicht entgehen fonne, beffen war er gewiß. Pauline hatte seinen Ehrs geig gewedt. Ihn auf die Lorbeern bes herzogs von Richelleu und bes Marschalls d'Etrees eifersuchtig zu machen, war ber Schlauen so schwer eben nicht geworden. Er hatte schon halb und halb ben Entschluß genommen, für die Allianz mit Desterreich zu arbeiten,

ale ton bas Fraulein be Bons in einer fpatern Unterredung volls tommen entichieb.

Er, mit aller seiner Gewandtheit, machte sich nun an die Frau von Pompadour. Aber alle seine Gewandtheit blieb fruchtlos, diese Konigsgeliebte für Oesterreich zu stimmen. Umsonst setze er alle Triebsebern weiblicher Eitelseit in Bewegung, um sie gegen den König von Preußen zu erdittern. — "Ich liebe diesen poetischen König gar nicht," sagte sie, "und weiß sehr wohl, daß ich in seinen Augen sehr wenig gelte. Aber ich habe eben so wenig das Glück, der Königin von Ungarn zu gefallen. Also wiegt eins das andere auf, und der Ruhm unsers Königs wiegt beibe auf."

Der Bring fuchte vergebens, ihr gefälligere Borftellungen von ber Raiferin Maria Therefia beigubringen, und verficherte umfonft, bag biefe Monarchin in vertrauten Kreifen mit ber lebenbigften Bewunderung und Achtung von ihr zu reben pflege.

"Rein," fagte bie Marquise lachend, "Sie find zu gutmuthig, lieber Prinz, und nehmen Starembergs schone Borte für baare Munze. Trauen Sie ihm nicht. Ich wenigstens werbe baran nicht eber glauben, bis mir's die Kaiserin selbst fcpreibt."

Prinz Soubise verbarg seinen Mismuth. Er fühlte, daß er bei der Marquise noch bei weitem nicht der Unüberwindliche sei. Alle Hoffnung ware ihm geschwunden, hatte ihm nicht die lette Aeuserung der Frau von Bompadour einen neuen Plan zugeschoben. "Alles hangt davon ab, den Stolz der Marquise ind Spiel zu ziehen!" sagte er zu Paulinen: "Man muß die Kaiserin bewegen, der Marquisin einen freundlichen Brief zu schreiben. Das kostet der Kaiserin nichts. An dem Tage, da Staremberg diesen Brief überreichen wird, ist die Allianz so gut wie abgeschlossen. Aber wie dies dem österreichsischen Gesandten beidringen? Niemand darf ahnen, daß der Antrag von mir kommt!"

"Ueberlaffen Sie mir bie Sorge!" fagte Bauline: "Ginem Rab-

chen verzeiht man einen solchen Einfall eher, als einem Prinzen. Und was würde ich für einen Prinzen wagen, wie Sie! Was nicht für den Gedanken, Sie an der Spitze eines Heeres, in den Reihen der ersten Feldherren Europens zu sehen! — O mein Prinz, an dem Tage, da Sie den Oberbesehl empfangen . . . ach, dann blicken Sie nicht mehr nach mir hin."

Soubife lag ewige Treue schwörend zu ben Füßen der schlauen Bauline, die unerschöpflich in Erfindungen war, die Einbildunges fraft bes Prinzen für seinen fünftigen Siegesglanz zu entstammen. Der Gebanke an ben Schleier erhöhte alle Kräfte ihres Geiftes.

Run ward sogleich Colas von ihr in das Geheimniß eingeweiht. Colas hingegen besprach fich mit bem Grafen Staremberg. Starems berg ließ Eilboten nach Wien fliegen. Ungebuldiger hoffte nicht Rauline auf ben Schleier, als Brinz Soubise auf ben Brief ber Raiserin Maria Theresta an die Margnise.

Eines Abends, als bei ber Marquife Gefellschaft war, erschien auch ber Bring. Frau von Bompabour war ungemein heiter. Sie nahm ben Pringen auf die Seite und fagte mit anmuthigem Lächeln zu ihm: "Ich fürchte, mein Pring, wir werben uns trennen muffen."

"Und bas fonnen Gie mir mit frohem Lacheln fagen?" er-

"Wenn ich auch bes Glud's beraubt werbe, Ihren Umgang zu genießen, Bring," antwortete fie, "wird mich die Freube boch troften, bie Sie in Erfullung eines Ihrer ebelften Bunfche finben. Ohne 3weifel wird ber König Ihnen nachstens ben Marschallsflab und ben Oberbefehl eines seiner Geere geben."

Soubife's Autlit glangte in flummer Freude. "Aber wie ift bas möglich?" rief er.

"Der König ift geneigt, bie Allianz mit Defterreich anzuneh, men. Aber bie Kaiferin hat auch bas Unmögliche gethan. 3ch ges fiebe es, fie ift weitaus bie geiftvollfte Fürftin unferer Zeit. Sie follten nur bie liebenswurdigen Beilen lefen, mit benen fie mich beebrte."

"Die Raiferin fchrieb 3hnen?"

"Still bavon, Bring. Morgen erfahren Sic mehr."

Spat noch beffelben Abenbs, um Mitternacht, warb an Pauslinens Thur mit leisem Finger geklopft, als bas Fraulein eben bie Gefellschaft ber Familie Oron verlaffen hatte. Es war Colas. Er trat freubeglühend herein. Er breitete entfaltend ben prachts vollsten Schleier über fie aus. Sie ftand mit dem Entzuden der Befriedigung ihres höchsten Wunsches vor ihm da, wie ein Engel im Lichtgewölk. Sie warf den Schleier zurud, und sank in den Arm des begeisterten Lieblings.

Nach wenigen Tagen war die Allianz des französischen Hofes mit Desterreich unterzeichnet. Der Kardinal Bernis hatte sich verzgebens mit aller Beredsamkeit dagegen gesträubt. Er konnte es nicht begreisen, wie der König, wie die Marquise von Bompadour, wie der Hof so plößlich umgestimmt worden wären. Aber er mußte den Bundesvertrag unterzeichnen, wenn er nicht sein ganzes Anssehen, vielleicht sein Ministerium eindüßen wollte. Er verwünschte im Herzen den Herzog von Choiseul, den er sur den Urheber des unglücklichen und widernatürlichen Bündnisses hielt. Er ahnete nicht, daß die Lüsternheit eines artigen Mädchens nach einem schoen Schleier alle Kunst der Diplomaten vereitelt, und daß einer der subalternen Angestellten in seinem Ministerium die Ansgelegenheiten großer Höse entschieden habe.

13.

### Sebnfudt nad Ginfamteit.

"Die verwunschte Alliang macht mich frant!" fagte ber Rarbinal, ale Roffer turg barauf mit einer von ihm ausgearbeiteten Denkschrift in bas Kabinet bes Ministers trat: "Legen Sie bie Papiere nur hin. Ich bin nicht gestimmt, sie lesen zu laffen, noch fie selbst zu lesen, weber zu hören noch zu sehen. Es ist ein ärgersliches, unfinniges Treiben in ber Welt. Ich möchte aus Berz zweislung zulest Bhilosoph werben."

"In ber That wunschte ich für die Gesundheit Ew. Emineng aus der Apotheke der Philosophie, die doch für Alles Arznei haben foll, eine Dofis Gleichgultigkeit; oder Lachlaune über die Thorheiten des Lebens!" fagte der königliche Rath.

"Ich wurde lachen konnen, wenn ich nicht zu viel Schmach und Unglud für Franfreich voraussahe!" antwortete ber Rarbinal: "Und mir zuleht wird die Welt alles Uebel zuschreiben, weil die politische Diggeburt unter meinem Namen erschienen und nach mir getauft ift."

"Ach, gnabigfter herr, mit wie manchem Bater in ber Welt theilen Sie biefes alltägliche Schidfal! " fagte Colas in tomifche mitleibigem Zone.

"Benn ich wenigstens nur ben wahren Bater biefes biplomatifchen Bechfelbalges zu kennen bie Ehre hatte! Selfen Sie mir boch auf bie Spur, Rofier."

"Gnabigster herr, schlägt wider Erwarten der Wechselbalg gut aus, bringt Ruhm und Glud: ich wette, es wird sich mehr, als ein Bater, zu ihm bekennen. Sie wissen ja, daß manche Stadt, die sich ansangs ihres Sohnes schämte und ihn verstieß, hintennach dem großen Manne Chrensaulen errichtete. Und, gnadigster herr, wer ist denn der gludliche Seher, welcher heutiges Tages noch einem Kinde in der Wiege das Prognostion stellen könnte? Erzwarten wir schweigend den Ausgang der Dinge."

Der Karbinal lächelte und fagte: "Bahrhaftig, Sie find noch blutjung; ich hatte uie in Ihnen einen fo altklugen Tröfter vermuthet. Sie haben Recht. Wir muffen jum elenben Spiel bie Siegesmiene machen. Aber glauben Sie benn im vollen Ernfte, herr von Roster, baß biese Berbindung mit unserm Erbseind und erblichen Rebenduhler gegen unsern uns von der Ratur selbst ges gebenen Bundesgenoffen jemals ein kluger Streich genannt werzben könne, selbst wenn es zulest ein glücklicher Streich werzben sollte?"

"Gnabigfter herr, unterm Monbe ift nur bas Unglud albern, aber bas Glud ift immer fing."

"Freunden," rief ber Karbinal, "so ber große, blinde Saufen. Aber wer nicht zu ihm gehört, ber hört auch nicht auf bas Urtheil ber Blinden. Berftändige Leute werden sagen: es war ein alberner Streich, und selbst bann nicht bas Berdienst bes Streichmachers, wenn er glückte. So wird bie Geschichte einst von mir reben und biefer Allianz."

"D, gnabigster herr, gramen Sie fich nicht über bas Urtheil ber Geschichtschreiber. Diese Leute meffen Alles nach bem Erfolg. Darum preisen sie Brutus, Cafar und Alexander, und finchen sie auf Cromwell, Spartafus, Attilla und Cartouche. Die Berftanbisgern werben höchstens sagen: Der Karbinal Bernis spielte Hazardsspiele, aber war glücklich. Die noch Feinern werben sagen: Ihr urtheilt als Flachfopfe. Der Karbinal war einer ber größten Geister, ber die Weltbegebenheiten in ganz anderm Jusammenshange sah, als ihr in euern Studierwinkeln. Was euch Wagstudsschiel, war bei ihm einsache Berechnung, die nicht trügen konnte; was ihr für Glück und Jusall haltet, war bas Ergebniß seines vom Scharfblick geleiteten Wirkens."

"Ich bin's jufrieben, wenn bas Glad nur biesmal ber Thorheit holb ift. Aber, lieber Rofier, ich fürchte, bie Difteln tragen keine Trauben."

"Seit ich bie Ehre habe, unter Em. Emineng auf bem Felbe

ber Diplomatif zu fleben, machte ich zwei große Erfahrungen, bie mich über Alles, was gefcheben tann, beruhigen."

"Die follten Sie mir nicht vorenthalten, benn ich möchte mich wirklich ein wenig beruhigen."

"Die eine ift: Bir muffen une gar nicht einbilben, bag wir aus unferm Rabinete bie Belt regieren, fonbern bie Belt regiert bie Rabinete. Bom Throne bis jum Savoiarben, ber uns ben Staub vom Souh geputt, geht ein unfichtbares Banb, bas Alles obne unfer Biffen und Bollen aufammenbangt. Die Beltbegebenbeiten find nur Bruchte von unfichtbaren Birfungen und Rudwirfungen in ber gefellichaftlichen Berfettung, und alle unfere Rlugheit wird baran ju Schanden. - Die andere ift: ber Sime mel ift auch in ber Bolitif ber befte Bormund ber Dummen. Denn ich habe gefeben, bag fich auch bie trefflichften Robfe verrechneten, und bie Thatiafeit ber thatigften Menfchen am Enbe nicht mehr ausrichtete, als bie Gefcaftigfeit bes Gichbornchens, welches im Rafic bes Rnaben bas Rab berumbafvelt. Bon ber anbern Seite fab ich icon bie vertebrieften Dagregeln ber Schwachtopfe von erflaunlich wohlthatigen Folgen begleitet, und bie Unthatigfeit ber unbeholfensten Tropfe bewundernewurdige Wirfungen hervorbringen."

"Sie haben Recht, Rofier!" fagte ber Rarbinal: "Sie machen mich zu Ihrem Schüler. Der Fanatismus ift die Philosophie ber Berzweislung, und ich bin ganz in der Stimmung, in Ihrem Schicks salsglauben Philosoph zu werden. Indeffen bekenne ich Ihnen offens hetzig, das wifte Geschäft wird mir schwer zu verdauen. Ich sehne mich nach Einsamkeit und Auhe. Ich will für eiulge Bochen aufs Land und mich zerstreuen. Der König hat mir Erlaubniß gegeben, nach Kontainebleau zu gehen. Ich bitte Sie, mir da Gesellschaft zu leisten, herr von Rosier. Wir werden in der schonen Einsams teit der Walds und Felsenwildnisse mit einander ungestört philos

sophiren können. Es thut mir wohl, einsam aus ben Sturmen und Treiben bes Hoslebens zu entkommen und in ber freien Frühlingenatur frische Luft zu schöpfen. Also, Sie begleiten mich. Ende bieser Woche fahren Sie mit mir nach Fontainebleau."

Colas verbengte fich und fühlte fich burch bie Gute und Buneigung bes Karbinals allzusehr geschmeichelt, als bag er fein Bergnugen über biefe Auszeichnung hatte verhehlen mogen.

Aber nicht so viel Bergnügen empfand Pauline bei ber Rachricht. "Bielleicht sechs Wochen, vielleicht zwei Monate sollen wir uns trennen?" rief sie: "Das ist ja eine Ewigkeit. Ach, Colas, was gab' ich barum, wenn ich bich begleiten und Arm in Arm mit bir burch bie stillen Garten von Fontainebleau streifen könnte. Wie glücklich waren wir Belbe ba, wo wir einander ungestört angehören könnten!"

"Ja, fagte Colas, "wir wollten uns ba ein Arkabien fchaffen. Aber befigt nicht Graf Oron bei Fontainebleau bie Meierei und ein schönes herrschaftsgebaube? — Berebe boch bie junge Grafin, ben Maimond bort ju genießen."

"Ein golbener Einfall!" jauchzte Pauline, und fie machte fich fogleich an bie junge Grafin, und malte ihr ben Reiz bes ibpflischen Lebens mit ben glubenbften Farben. Die beiben Mabchen waren balb mit einanber einverftanben.

"Ach," fagte bie junge Grafin zu ihrem Bater, "ich fehne mich nach Einfamfeit. Der Binter hat mir nicht wohlgethan. Ich muß Landluft schöpfen. Roch nie war ich in unserer Meierei zu Fontainebleau. Nur vier Bochen erlauben Sie mir dort zu leben. Der hof ift in Paris. Bir können bie Bracht von Fontainebleau eben jest recht allein und ungeftort genießen."

Der alte Graf, welcher gern bie Bunfche feiner Lochter ersfulte, hatte nichts bagegen. Naturlich erfuhr auch ber Pring Sousbife bavon, ale Freund bee Saufes. Er berechnete auf ber Stelle,

baß Bauline bort Langeweile haben werbe; baß er bort ungebunsbener vom konventionellen Iwang ihres Umgangs genießen könne; baß ba vielleicht im Schatten blühenber Rosenlauben ihn bas schönste Glud erwarte. Er beschloß sogleich, ohne ihr ein Wörtchen zu verrathen, sie bort burch seine Gegenwart zu überraschen.

"Ich febne mich unenblich nach Einfamkeit," fagte er zur Frau von Bompabour, "ehe ich zur Armee abreife und mich in bas Ge- wühl bes Lagerlebens und ber Schlachten fturze. Roch einmal möchte ich mich ber schönen Natur erfreuen und ba im Stillen unter Karten und Buchern ben Feldzug vorbereiten. Wurde mir ber König ben Aufenthalt von einigen Wochen zu Fontainebleau gestatten? Ein Wort von Ihnen, Frau Marquife, und burch Ihre Gute bin ich gludlich."

Die Marquise verhieß ihm Gewährung des Muniches vom Ronige, und in der That erhielt er fie bald. Wie inzwischen Frau
von Pompadour den Einfall des Prinzen bei fich im Stillen überlegte und daran dachte, daß ihr Gunftling in furzer Zeit Frankreich werde verlaffen muffen, that es ihr weh, seine Rabe früher
zu verlieren, als nothig ware.

"Sire," fagte fie zum König, "ich fühle unüberwindliche Sehnsfucht nach Einfamkeit. Das glänzerde Einerlei des Hofes ermüdet mich. Ew. Majestät bedürfen der Zerstreuung. Wir hatten schon Marly gewählt, um da den Sommer zuzubringen. Aber der Frühsling lockt ins Frele. Wie, wenn wir einige Wochen des Mai's in Kontainebleau vertändelten?"

Der König hatte Langeweile. "Es geht mir wie Ihnen!" fagte er: "Treffen Sie Anstalten. Marly entrinnt uns nicht. Gehen wir nach Fontainebleau je eher, je lieber."

## 14.

#### Alles giebt nach.

Der Rarbinal hatte zu Fontainebleau taum brei Tage mit Colas in philosophischer Muße verlebt, und fein Glud gepriesen und in einigen niedlichen Bersen verewigt, die wir noch heute in seinen Berten lesen: siehe, da belebte sich die benachbarte Weierei des Grafen von Oron.

"Die schöne Rachbarschaft frent mich!" sagte ber Karbinal zu Colas: "Die jungen Damen find liebenswurdig. Wir ftatten ihnen landliche Besuche ab. So werben wir in unserer flösterlichen Einsfamkeit Abwechselung haben."

Einen Tag fpater erichien Bring Soubife und nahm mit gablreichem Gefolge einen Flügel bes Schloffes ein.

"Es scheint, wir bleiben nicht so gang für uns!" sagte Colas zum Karbinal.

"Freilich!" entgegnete biefer: "Doch ift es mir fast nicht unslieb, etwas mehr Bewegung in biefer tobten Welt zu erbliden. Ich gestehe, es ift mir in ber stillen Palast-Wuste etwas unheimslich. Jeber Fußtritt schallt burch bie hunbert Gemächer und Korribbore, als riefen uns alle hunbert, sie zu bewohnen. Wer auf bem Lande wohnen will, muß seine Luft in einer engen Stite fuchen."

3mei Tage fpater erschienen zwanzig Bagen mit ber foniglichen Garberobe und Ruche. In Rutschen und zu Pferbe zog ein heer von Rammerbienern, Josen, Rochen, Stallmeistern, Lakeien, Beremonienmeistern, Sefretaren, Rellermeistern, Rammerberren, Geist-lichen, Schauspielern, Jägern, hoffchneibern, Tanzern und Tanzerinnen, Baschennen, Feuerwerfern, Berrudenmachern, Paftetenbackern und Frendenmeistern (mattres de plaisir) in die hofe ber weitläusigen Paläste ein. Garten und hofe, Jimmer und Sale wimmelten von bunten Gestalten aller Art. Es war ein Rufen und

Larmen, Sammern und Rlopfen, baß alle Nervenschwachen Krämpfe bavon bekamen. Mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel rudsten einige Bataillone königlicher Garben zu Fuß und zu Pferd an, und bezogen Rasernen und Wachten. Für den hof wie für das Kriegevolk wurden eiligst Backereien und Metgereien einquartirt und in Thatigkeit gesett.

"Beiliger himmel!" fchrie ber Rarbinal, ba Colas zu ihm tam: "Sehen Sie mir boch ben Spettatel an! Ich Ungludfeliger, welcher bofe Geift mußte mich plagen, Fontainebleau für meine Erholung zu wählen!"

Die Kanonen bonnerten am anbern Tage. Die Gloden bes Stabtichens lauteten alle. Die Trommeln wurden gerührt. Der König fam unter bem Jauchzen bes Bolfes: "Es lebe ber König! ber Bielgeliebte!" Einige Stunden spater fuhr die Marquise von Pompadour an, gefolgt von siebenzehn Kutschen.

"Es ift in biefer lanblichen Ratur jum Collwerben!" jammerte ber Rarbinal einige Sage fpater, nachbem er von Befuchen unb Aubienzen, bie er gegeben und empfangen batte, gang ermubet mar: "Baris hat wenigftens ben Borang, bag es eine große Stabt ift. bag man einander im Rothfall ausweichen und meiben. bag man mitten im allgemeinen Getummel allein fein, bag man fic allenfalls verläugnen laffen fann, wenn man überläftigen Besuchen entgeben will. Aber hier in biefem engen Refte, ans vier Schlöffern und funf Bofen gufammengeflict, ift man gum Erftiden in einanber gebreßt. Bei jebem Schritte rennt man gufammen, tritt man einander in die Schube. Da bilft teine Lige, man fei nicht gu Saufe. Alle Belt weiß ja, wo man ftedt. Durfte ich, noch beute eilte ich nach Baris gurud. Aber ju meinem größten Merger muß ich mich vor bem Ronige, vor ber Marguife, por bem gangen Troffe ber Soflinge frenen, in ber Rabe ber Dajeftat athe men au fonnen."

"Ich beflage Em. Emineng und mich zugleich!" erwieberte Colas: "Inbeffen fieben wir vielleicht balb wieber einfam."

"Mit nichten, herr von Roffer. Umgefehrt, ber Ronig finbet es bier allerliebft, bie Marquife bezaubernb, ber hof gottlich."

"Doch freut es mich, Em. Eminenz wenigstens ben Eroft brins gen zu fonnen, bag man ftart bavon fpricht, ber hof werbe fich von hier nach Marly begeben."

"Mein Gott, lieber Roffer, baran ift nicht mehr zu benfen. Der König fagte gestern Abend noch beim Feuerwerf: 3ch bin lange nicht fo vergnügt gewesen auf bem Lande. 3ch habe fast Luft, ben ganzen Sommer in Fontainebleau zu bleiben."

Colas troftete vergebens. Als er in ber Dunfelheit bes Abenbs jur Melerei fchlich, erfuhr er von Baulinen, wie ber Bring Coublife auf ben Gebanten gerathen fei, nach Fontainebleau zu tommen.

"Hin!" bachte Colas: "Mir wird es flar. Ich zog Paulinen, Bauline die Gräfin von Oron, die Gräfin ben Prinzen, der Prinz die Marquife, die Marquife den König, der König den ganzen Hof. Ein ehrenwerther Schweif, den ich nachschleppe." — Die Borftellung machte ihn laut lachen. Doch zweifelte er felbst noch bescheiden an der Nichtigkeit. "Es kame aber," dachte er, "doch auf die Gegenprobe an. Sehen wir, wenn ich nach Paris gehe, ob mir der Schweif solgt. Da ware zugleich meinem armen Karsdinal geholfen."

"Und warum so nachbenkend und einstlig?" fragte Pauline ihren Liebling, mit bem fie durch die hohen Buchengange bes tonigs lichen Gartens manbelte: "hat irgend eins ber schonen hoffraus lein die Eroberung bes herrn von Roffer gemacht? Es ift gefahrslich, mit so vielen Schönheiten unter einem Dache wohnen."

"Richts weniger, ale bas, bofe Bauline; feit ich mit bem reigens ben Fraulein be Bons zu Baris unter einem Dache wohne, bin ich in ber Gefahr fo gang untergegangen, bag ich feine anbere mehr zu furchten habe."

"So gestehe mir aufrichtig, Colas, aber beichte ehrlich: warum bift bu in Fontainebleau feltener bei mir, als in Baris?"

"Beil ich hier weniger mein eigener herr bin. Wir glaubten, uns hier vom Morgen bis jum Abend angehören zu können. Run aber find wir hier weniger einfam, als im Dron'schen hotel. Und muffen wir noch vier Wochen in diesem Geräusche leben, so fterb' ich vor Langeweile und vor Ungebuld nach dir. Ich sehne mich nach Paris zurudt."

"Du fprichft aus meiner Seele, Colas. Ich fam unferer Beis ber willen her, nicht wegen biefer Garten und wegen des Hofs prunkes. Rannst du dich vom Karbinal losmachen und nach Baris gehen, so folg' ich dir. Ich erkälte mich heute, habe morgen Kopsweh, fahre übermorgen nach Paris und — werde bei dir gesund."

Die Sache warb abgefartet. Colas besuchte ben Rarbinal, ber noch immer migvergnügt war und auf ben hof fluchte. Colas gab ber Sache ohne Muhe eine scherzhaste Wendung. "Wenn mir Ew. Eminenz," sagte er, "bas Bertrauen schenken, will ich meine Zausberei versuchen und ben hof wieber von Kontainebleau wegblasen."

"Blafen Sie, blafen Sie, baß ber gange hof mit allem Eroffe in ben Monb fahre!"

"Erlauben Sie mir, nach Paris zu gehen, gnabigfter herr? Bielleicht find Sie in acht Tagen in Fontainebleau fo verlaffen, wie ein Einstebler. Denn meinen Zauberwind muß ich mir in Baris ichaffen."

Der Karbinal lachte. "Ich verftehe Sie, Freund. Sie wuns schen bem tollen Larmen hier zu entrinnen. Reifen Sie; benn bie Ginfamkeit, bie ich Ihnen versprach, fann ich Ihnen nun bochnicht geben; mir Gefellschaft leiften fonnen Sie nicht, benn ich

habe ber Gefellschaft zuwiel. Reisen Sie gludlich. 3ch beneibe Sie. 3ch möchte Ihnen gern folgen. Aber ber Anstand verbietet es mir. Reisen Sie. 3ch muß hier bleiben. Bergeffen Sie aber nicht, wenn Sie in Baris find, fogleich ben Thurm von Notresbame zu besteigen und aus Leibestraften zu blafen, bis ber lette Ruchenjunge von hier weggeblafen ift."

Colas schiedte Paulinen einen Zeitel und reisete ab. Pauline befam Kopfweh und Uebelkeit. Sie bat die junge Grafin, ihr zu gestatten, nach Paris zurückzutehren; sie fürchte, eine schwere Krankheit sei unterwegs, benn sie fühle sich in allen Gliebern wie zerschlagen. Den andern Tag ward Pauline noch schwächer. Sie verlangte mit Thränen nach Paris. Die junge Gräfin wollte sich von ihr nicht trennen. Der Graf ließ die beiben Damen nach Paris sühren, besonders da ein herbeigerufener Arzt wirklich an Paulinens Bett bedenkliche Miene gemacht hatte, weil er die anzukende Krankheit gar nicht enträthfeln konnte. Er glaubte aber in keinem Fall irre zu gehen, und die Chre seiner Wissenschaft am wenigsten zu gefährden, wenn er vermuthete, Fräulein de Pons habe sich durch Erkaltung einen Justand zugezogen, der allerdings von schlimmen Folgen werden könnte.

Raum hatte Prinz Soubise von ber Krankheit und Abreise Baulinens Gewisheit, war für ihn kein Bleibens mehr in Fontainebleau. Er begab sich mit großer Riebergeschlagenheit zur Fran
von Kompadour. "Roch einmal hosste ich zu Fontainebleau in
Ihrer Nähe den ganzen himmel voll Freuden zu umarmen, — ich
muß fort. Ich habe Depeschen vom Marschall d'Etrées. Meine
Anwesenheit in Paris wird bringend. Die Borarbeiten zum Feldzuge müssen beschleunigt werden. In meiner Abwesenheit stocken
alle Geschäste. Erlauben Sie mir, meine Gnädige, daß ich die
Pssichten sur die Ehre unsers Königs meinem höchsten Glück vorzlehe."

Frau von Bompabour war betroffen. Sie versuchte leife, ben

Prinzen auf anbern Sinn zu bringen. Er aber wußte bie Nothswendigkeit feiner Abwesenheit in Paris, seiner Gegenwart bei den Musterungen der durchziehenden Truppen, die Wichtigkeit seiner Geschäfte im Kriegsbüreau so groß, so lebhaft darzuskellen, und das bei war sein Schmerz über die Trennung von Frau von Pompas dour so rührend, ja durch heiße Thränen beurkundet, die er vers gebens verdarg, daß die Marquise endlich sehr bewegt zu ihm sagte: "Gehen Sie, lieber Prinz, wohin Pflicht und Chre Sie rusen. Ich selbst verliere am meisten, wenn Sie Fontainebleau verlassen. Beruhigen Sie sich. Ich will mit den Augenblicken geizen, die ich noch das Bergnügen haben kann, Sie in Paris zu sehen. — Es scheint, dem Könige gebeise die Lust von Fontainebleau nicht wohl. Die Witterung ist doch noch etwas ranh gewesen. Vielsleicht kehrt der Hos früher, als Sie meinen, nach den Tuilerien zurück, um von da den Sommerausenthalt in Marth zu nehmen."

Der Prinz beurlaubte fich. Bor ben König ward biefer nicht gelaffen, weil fich Se. Majestät in ber That unpäslich fühlte. Die Marquife hatte sich nur in ber Ursache ber Unpäslichkeit gesiert. Es war nicht bie Luft von Fontainebleau, sonbern eine Austernsvastete, die bem Könige Uebel gethan hatte.

Als Rarbinal Bernis ben Prinzen mit feinem ganzen Gefolge abreifen fab, konnte er fich bes Lachens nicht erwehren. "Das fängt gut an!" brummte er bei fich: "Ich glaube, mein Windsmacher Roster steht wirklich auf bem Thurm von Rotrebame und bläst."

Wie aber fich bas Gerücht verbreitete, ber König fonne bie Luft von Fontainebleau nicht ertragen, ber hof gehe nach Paris jurud; wie wirklich bie Wagen gepackt wurben, bie Kammerherren, Stallmeister, hoffchneiber, Tanzer, Mustanten, Feuerwerker, Rellermeister u. f. w. sich zur Abfahrt rusteten, ber König nach Paris suhr, bie Marquise folgte; ber ganze hof verschwand und

bis auf ben letten Ruchenjungen verstob; bie Leibgarben zu Buß und zu Pferd mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel abszogen, daß Fontaineblean, wie ein entfeelter Leichnam, in Tobtensstille balag — rief ber Kardinal außer sich: "Bas ift das? 3usfall? Ober hat der Windmacher Roster einen Bund mit dem bofen Geiste?"

15.

## Die Schlacht bei Rogbad.

Durch bie Abreife bes Bringen Soubife gum Beere am Rhein ging ein Ring in ber Zaubertette verloren, an welcher Colas bisber machtiger gemefen mar, ale er felbft geglanbt batte. Erft bie Begebenheit von Kontainebleau hatte ihm eine Art Neberzeugung gegeben, bie freilich nun ju fvat fam. Er beflagte es übrigens gar nicht, flug geworben ju fein, ale ihm tein Bortheil mehr aus feiner Entbedung werben fonnte. Bon Ratur leichten Sinnes. frub gewöhnt, mit bem Benigften gufrieben gu fein, fah er fich in einer Lage und einem Wohlstand, wie er nie fur feine Berfon erwartet hatte. Seine biplomatische Stellung, fein Anfeben beim Rarbinal Bernis, bie Wichtigfeit, welche er, ohne zu wiffen wie, bei ben Gefanbten auswärtiger Machte gewonnen hatte, trugen ibm neben erflectlichen Gehalten reiche Gefchenfe ein. Die Gins fachbeit feiner Lebensweife, ba er fich, ohne Aufwand, einzig mit ber Bebienung feines alten, mobivertrauten Marfus begnugte. häuften in feiner Raffe Erfparungen auf Erfparungen. Er benutte biefe und eine vortheilhafte Belegenheit, ein betrachtliches Gut in ber Broving angutaufen, beffen Ertrag icon hinreichenb mar. ibm ein behagliches Leben ju fchaffen.

Mehr begehrte er nicht. Schon jest murbe er feine politifche

Laufbahn mit ber eines Landjunkers vertauscht haben, ware Pausline nicht ein wenig eigensinnig bagegen gewesen. Sie liebte ihn, sie erfüllte jeden feiner Bunsche, nur den einzigen nicht, sich mit ihm zu vermählen.

"Du mußt noch ein wenig warten, Colas," fagte fie, "und ich hoffe, bu kaunft es füglich. Es hat fur ein Mabchen ganz eigenen Werth, Mabchen zu fein, und nicht Frau. Es liegt boch etwas Schmeichelhaftes barin, fich von Anbetern aller Art umflattert, bes wundert, angebetet zu wiffen. Gönne meiner mabchenhaften Citels teit noch einige Festiage. Als Frau verlore ich bavon schon einen beträchtlichen Theil. Ach, nur zu balb erschelnt ber uns armen Kindern allen verhaßte Jungfrauen. Sommer. Dann gute Nacht, Bluthentage! Ich möchte lieber sterben, als eine Jungfrau von fünsundzwauzig Jahren heißen."

Colas gab fich zufrieben. Aber ein Mabchen überlebt nichts geschwinder als ihr Bluthe : Jahr. Da ward ber biplomatische Brautschleier hervorgenommen und Pauline be Bons verwandelte fich in eine Frau von Roster.

Es traf fich, daß ihr Bermahlungstag eben berfelbe war, an welchem bie Franzofen die Schlacht bei Roßbach verloren. Derfelbe Trauerbote, welcher die Nachricht bavon dem Hofe überbrachte, hatte auch ein Briefchen des Prinzen Soubife für die junge Frau.

"Beklagen Sie mich," schrieb er ihr, "beklagen Sie mich, liebenewurbige Pauline. Ich ließ mich von bem kleinen König von Preußen überliften, betrügen, schlagen. Ja, Sie haben Ursfache, mich zu beklagen, ba ich ohne mein Berschulben in die Noths wendigkeit versett ward, ben Kampf einzugehen. Man trieb mich von allen Seiten bazu. Und als es Ernst ward, ließ mich die verwünsichte Reichearmee im Silch. So find es ber König von Preußen und Sie allein, die mich beibe bestegt haben, ohne baß ich sie wieber bestegen konnte! Ich verwünsiche die Preußen, aber

liebe Paulinen. Sie wollten mich als helben zu Ihren Kufen feben; kann ich ber helb nicht fein, Ihr Gefangener bleibe ich bennoch."

Geschwind schrieb Bauline zurud: "Beflagen Sie mich, liebenswürdiger Prinz. Ich ließ mich von dem kleinen Rikolas de Roster überlisten, betrügen und gesangen nehmen. Ja, Sie haben Ursache, mich zu bedauern, da ich ohne mein Berschulden in die Nothwendigkeit verseht ward, den Kampf einzugehen. Mein herz trieb mich wider Willen dazu. Bielleicht hatte ich gestegt; aber als es Ernst war, ließ mich meine Jugend, im Stich. Denken Sie, ich bin schon fünsundzwanzig Jahre alt, und die sind surchtbarer als eine Reichsarmee. So sind es denn Roster und die Jahre, die mich allein besiegt haben, ohne taß ich sie wieder bestegen konnte. Ich verwünsche aus vollem Gerzen die Jahre, aber liebe meinen niedlichen Mann."

"Im Ernft, mein Pring, wir wollen uns Beibe nicht gramen. Es liegt zulest ber Welt nach einiger Zeit wenig baran, ob ein Felbherr ober ein Mabchen bestegt warb. Wie viele Schlachten, wie viele Hochzeiten sind schon geschehen und vergessen, und bie Welt geht ruhig ihren alten Gang fort. Sie werben nichts besto minder geschätt in ber Geschichte fortleben, wie ich bereinst in meinen Kindern."

Der Rarbinal Bernis war nach ber Schlacht bei Rogbach, ble am hofe balb vergeffen wurbe, febr migmuthig.

"Ich habe bas Unglud vorausgesehen!" sagte er zu Colas, als bas Unglud ber französischen Waffen auch im folgenben Jahre sortbauerte: "Man fann am hofe barüber scherzen, aber meine Ehre ift zu Grunde gerichtet. Denn Frankreich und ganz Europa muß mich als ben Urheber ber verberblichen Allianz mit Defterzeich ansehen."

<sup>-</sup> Gnabigfter Berr, erwieberte Colas, einem welterfahrnen,

weisen Mann, wie Sie, follte bas Urtheil Frankreichs und Europens fehr gleichgultig fein können, ba Sie felbst wiffen, wie irrig im Allgemeinen bas Urtheil ber Menschen über die Begebenheiten und beren Ursachen ift.

"Aber ich bin Minifter, ich habe bas unfelige Bunbnif unterhandeln und unterschreiben muffen. Es ist mein Name, mit dem gespielt wird. Welt und Nachwelt werden mit Recht sagen: wer hat es denn in Frankreich gethan; wer regiert benn, wenn ber Minister, der Kardinal Bernis, nicht regiert?"

— Rein, gnabigfter herr, Welt und Nachwelt bente ich mir als viel zu verftandige Leute, um bergleichen fagen zu können. Ja, Sie find so gewiß Minister, als ber allerchristlichfte König wirklich König ift. Aber Sie kennen meine Anfichten. Jeber Bersnunftige weiß, bag weber ber König herrscht, noch bag Sie regieren.

"Was wollen Sie bamit fagen? Ber herricht, wer regiert benn? Sie meinen Rrau von Bompabour?"

— Berzeihen Sie. Die Marquife ift fo unschulbig, ale Sie und ber Konia.

"Glauben Sie? Run, wer regiert benn? Sie fpannen meine Rengier. Reben Sie!"

— 3ch fann's nicht wiffen. Bielleicht Rammermabchen, Reffelflider, Ropiften, Frauen ber köchinnen, ober Lakaien, ober Ruticher Töchter, ober Sohne, ober Röchinnen, ober Lakaien, ober Ruticher und bergleichen Baare; heute Diefer, morgen Jener. Bo fein feftes, ehernes Gefeh herricht, da herrscht ber Jufall. Zwischen ber Rothwenbigkeit des Gesehes und zwischen dem Spiele des Zufalls liegt nichts in der Mitte. Die Ministerien und der König felbst find am Ende nur Bolistrecker und Berkzeuge fremder Einfalle.

"Sie waren im Stanbe, mir mein Ministerium ju verleiben. Sie halten, glaube ich, Frankreich für feine Monarchie, sonbern für eine fonigliche Anarchie. Reben Sie verftanblicher." — 3ch kann nicht beutlicher sein. Ew. Eminenz haben meinen Gebanken mit zwei Worten treffend ausgebrückt: königliche Anarschie. Sie ift überall, wo der König der Staat ift, und wo das Bolf bieses Staates wegen vorhanden ift. Sie ift überall, wo der Wille eines einzelnen Mannes das Gefet des Landes ift, und ble wandelbare Laune des Fürsten die Verfassung des Reichs ausmacht. In der That, Wille und Laune eines einzelnen Menschen, eines Allgewaltig Erscheinenden andert vom Morgen dis zum Abend. hingegen wo das Gesetzteht, getrennt von der fürstlichen Gewalt und erhaben selbst über diese, da ist eine bleibende, seste herrschaft und Ordnung, sonft nirgends. Sie ist bleibend und sest, wie das Interesse der Millionen von Unterthanen, aus denen sie hervorstieg, und so schre hervorzegangenen Gesetzgeber schwer zu vereinigen sind.

"Sm! Ich merke, Sie haben ben Abbe Mably gelefen, und find mit Monteequieu ein Anbeter ber englischen Verfaffung, find wielleicht einer unferer philosophirenden Ungufriebenen."

— Reineswegs. Ich befinde mich in unserer föniglichen Anarchie fehr wohl, und ich bin bescheiben genug zu glauben, daß ich in einer Geseheemonarchie schwerlich die Ehre gehabt haben wurde, Ew. Eminenz mit meinen geringen Talenten zu bienen. Indesten werden Sie selbst gestehen, daß bei uns nichts möglicher ift, als daß ber Monarch in seiner Entscheidung über die wichtigsten Angelegenheiten durch eine Geliebte oder einen Günstling, diese durch ihre Lieblinge, diese durch ihre Freunde, und so abwarts die zum Stiefelputzer, wechselseitig gestimmt werden können. Dem Monarchen so wenig als dem Stiefelputzer fällt ein, das Einer auf den Andern so großen Einstuß gehabt habe.

"Rleine Urfachen großer Birfungen!" erwieberte ber Rarbinal. "Ich geb' es zu. Allein britifche Parlamente und gefetgebenbe Senate fcheinen mir nicht immer nothig, um bas zu vermeiben. was Sie fonigliche Anarchie heißen. Ein Fürft, mit festem Billen bes Guten, umgeben von einsichtsvollen Rathen, ift, glaub' ich, geeigneter, ber Ration zwedmäßige Gesetze zu geben und ben Sang ber Geschäfte wohl zu regeln, als eine Versammlung von Gesetze gebern aus ben verschiebenen Stanben bes Bolfs; benn ber König und seine Minister, indem sie bas Ganze überschauen, erkennen, was nothig ift, offenbar genauer, als die besten Köpfe einzeln im Bolfe."

— Erlauben mir Em. Eminens, zu zweifeln. Und wenn bei uns ein neuer heinrich IV. auf bem Throne fage, wurde nicht er, sondern jeder armfelige Schneiber, jeder von den geringften Untersbeamten im Lande, Ginfluß auf die Regierung haben und die Staatsangelegenheiten entscheiben helfen.

Der Rarbinal und Colas sprachen noch viel über biefen Gegensftant; aber unfere Lefer wurden uns wenig Dant wiffen, wenn wir fie mit ber Ergablung bavon langweilen wollten.

16.

#### Die Berbannung.

Eine Wirfung bieses Gesprache, wie fie Colas nicht erwartete, war, baß er seitbem in ber Achtung beim Minister flieg, beffen Bertrauen immer mehr gewann, beffen gewöhnlicher Gesellschafter wurde und von ihm zu Geschäften benuht ward, die ehrenvoll und einträglich waren, ohne besondere Geistesgaben zu verlangen. Es verbreitete sich ein wahrer Goldregen über herrn Rosters Schreibtisch und Paulinens Schmudtisch, goldene Brillantringe, Uhren, Dosen, Orden, Ohrgehänge, Ketten und anderer biplomatischer Gnabenkram.

Colas fühlte fich bem Rarbinal febr verpflichtet. "Ich habe meine

guten Grunbe, lieber Rofter," fagte ber Minifter lachelnb, "baß ich Sie zu Dingen gebrauche, bie wenig Muhe foften, mit keiner Befahr verbunden find, und am meiften belohnt werben — zu Aernten ohne Saat —, zu wahren Abelsgeschäften. Ich möchte Sie im Boraus entschäbigen, wenn ich Sie einmal ungludlich machen follte."

"Sie mich ungludlich machen, gnabigfter herr?" fragte Colas vermunbert.

"Und Sie mit Ihrem schlichten, gesunden Menschenverstande wundern sich? Wissen Sie wohl, daß eben Sie mich daran gemahnt haben, auf wie unsicherm Boden ich in unserer königlichen Anarchie stehe? Heute bin ich Minister; wissen Sie, was ich morgen sein werde? Bahrhaftig, Freund, ich weiß das so wenig, als am turtischen Hose der Großwesser Raimakan von sich zu sagen weiß, ob ihn die Laune des Großherrn noch vierundzwanzig Stunden in den Geschäften, oder anch nur in der Welt duldet. — Sie haben das Ungluck, mir zu gefallen, weil sie ein redlicher Mann sind. Es ist meine Bsicht, freundschaftlich für Sie zu sorgen. Fall' ich, so sallen auch Sie, und der neue Günstling wird alle Stellen mit seinen Geschöpfen besehen."

Colas war gerührt. Er wollte ben Karbinal über seine Zukunst beruhigen, kannte aber die Hoswelt zu gut, um an seine eigenen Beruhigungsgründe zu glauben. Pauline ging noch weiter, als er, und sagte: "Colas, heute beugt man sich vor dir; daran ist wenig gelegen. Fällst du einst, weil der Kardinal fällt, so gibt dir der Höslings und Beamten Pobel Fußtritte. Daran ist mehr gelegen. Bähle das Klügere; tritt freiwillig zurück, nimm beine Entlassung. Der Kardinal hat Ahnungen, die sich auf mehr als bloße Möglichseiten beziehen. Er scheint dir Winte geben zu wollen. Benute sie. So bewahrst du die allgemeine Achtung. Wir wohnen unabhängig auf unsern Gütern, ober genießen den Winter

zu Paris, wenn wir des ländlichen Stilllebens mude find; was verlangen wir mehr?"

Sie wußte bas Glud ber Unabhangigfeit und Berborgenheit fo reigend zu schlibern, und plauberte von ber Lieblichfeit bes Landslebens so verführerisch, bag Colas feinen Augenblid wiberftanb.

Der Karbinal bebauerte es, daß herr Roster nach einigen Monaten seine Entlassung nahm, aber hatte nichts bagegen. "Da, wo Nichts von Geseten, Alles vom Bohlleben bes Gebieters und seiner Lieblinge abhängt, wird die Selbstsucht Aller natürlich; und wo kein Baterland ist, macht man sich's in seinen vier Pfählen!" sagte ber Minister: "Gehen Sie, lieber Freund; ich verbenke Ihnen ben Schritt nicht. Sie haben da einen artigen Landsitz, ein junges, schönes Beib, unabhängiges Bermögen. Warum wollen Sie Diener sein, wenn Sie herr sein tönnen? Warum wollen Sie nicht in der gesunden Fülle ihrer Lebenstraft die Lust des Lesbens ungekört genießen?"

Die gnabenvollste Entlassung bes königlichen Rathes erschien, und war, wegen treu geleisteter wichtiger Dienste besielben, mit einem mäßigen, boch anständigen Gnabengehalt verbunden, auf welchen Colas nicht einmal gezählt hatte. Er schlug ihn nicht aus. Colas und Pauline flogen freudig auf ihr schones Gut.

hier, in einer anmuthigen Lanbichaft, in reizenben Umgebungen, zwischen freundlichen Rachbarn, vergaßen fie bie Irren und Birren ber hauptstadt fchnell. Colas, verliebter in feine junge Frau, als er je in bas Mabchen Pauline gewesen, Pauline gang in ihrem Manne lebend, wohnten Beibe im Paradiese bes eheslichen und hauslichen Gluck.

Es währte nicht lange, fo verfündeten die Zeitungen, daß Karbinal Bernis feine Entlaffung beim König erbeten und empfangen hatte. Choifeul trat an feine Stelle. — Benige Zeit nachbem, als Colas und Bauline eines Tages, einander in den Armen wie-

genb, in einer Laube ihres weitlaufigen Gartens faßen, wurden fie nicht wenig überrafcht, als plöglich die Gestalt bes Rardinals vor ihnen stand. Er war es felbst. Seine Equipagen hielten vor bem außern hofe bes Schloffes. Er hatte fich, um zu überrafchen, ben Beg zur Guteherrschaft zeigen laffen.

"Ihr Gludlichen!" rief lachend ber Kardinal: "Ich beklage, ju ftoren. Aber feben wollte ich euch boch in ber Kulle eures himmels." Er umarmte feinen Freund Roffer und fuste ber fcbonen Frau die erröthende Bange. Der Kardinal mußte zwei Tage bei ihnen verweilen. Aber langer zu bleiben war er nicht zu bewegen.

"Ihr wißt nicht, Kinder," fagte er, "wen ihr beherbergt. Ich bin aus Frankreich verbannt. Ich muß bas Land meiner Bater meiren. Ich gehe nach Rom. Ich werbe mich im Arm ber Mufen troften, fo gut ich mag."

"Bie? Sie ein Berbannter aus Franfreich, gnabigfter herr?" riefen Pauline und Colas erftaunt.

"Das ift für keinen Philosophen, wie Roffer, Ursache zum Erftaunen!" entgegnete ber Karbinal: "Bas Sie mir einst im Gespräche auf meine Frage: "Ber regiert benn? halb im Scherze antworteten, als Sie sagten: Bielleicht Kesselsstieder, Savoyarben, Baschermäbchen und bergleichen, bas hab' ich nun im Ernst erfahren. Sie wissen, wie ber Herzog von Choiseul sich in die Inabe und hulb bes Königs erhob? Ein hübsches Mädchen, Choiseuls Berwandte, Hoffraulein ber Königin, hatte die Ehre, Seiner Maziestät zu gefallen. Das Fraulein traumte, die Rolle ber Frau von Pompabour zu spielen, war nicht spröbe, und die Liebschaft nahm ihren guten, geheimen Gang. Der Herzog wuste um Alles. Er stellte sich blind; der Königs stücktige Neigung wende sich von der Beglückten ab, war der Herzog wieder der Erste, welcher Lärmen schlug und seine Berwandte vom Hose und Paris entsernte. Der König und seine Berwandte vom Hose und Paris entsernte.

wußte es ihm wieder Dank. Der herzog aber hatte, als gewandter hofmann, auch ben Dank ber Frau von Bompadour ärnten wollen, ihr im tiefften Bertrauen, aus wahrer Ergebenheit für ihre Person, bie königliche Liebelei verrathen, und das Mädchen erst dann entsernt, als es die Marquise verlangte. Erspielte seine Umtriebe meisterhaft, und basur ward er sogleich Gesandter am Wiener Hose. Einen so ergebenen Mann hatte die Marquise aber nöthiger in der Nähe, als in der Ferne. Darum, sodald ich meine Entlassung sorderte, weil ich unmöglich alle Schmach des unglücksseligen Bündnisses mit Desterreich und den Krieg mit Preußen länger tragen konnte, ward Choiseul mein Rachsolger. Zu rechter Zeit blind sein, zu rechter Zeit sehend werden — das brachte den herzog von Choiseul an die Spihe Frankreichs.

"Aber," rief Pauline, "was zog Ihnen bie Berbannung zu?"
"Eine Kleinigkeit!" erwieberte ber Karbinal: "Ich hatte bas Unglud, in bie Ungnabe einer Marketenberin zu fallen."

"Em. Emineng fchergen!" fagten Colas und Bauline.

"Mit nichten. 3ch habe ben Strom, ber mich vom Throne hins wegfluthete, bis zur Quelle verfolgt. Und an ber Quelle faß ein ganz gemeines Marketenbermabchen, die Urheberin meines Schickfale. Einer meiner Stallknechte, ber bieses Mabchen heirathen wollte, warb von mir aus dem Dienste gejagt, weil sich der Kerl alle Tage betrank, und vom Rutscher überwiesen worden war, mich betrogen, und ben Haber meiner Pferbe verkauft zu haben. Das Mabchen, hochschwanger, siel mir zu kußen und bat um Gnade für den rothnasigen Brautigam. Ich wies die Dirne ab. Sie lief, über meine Grausamkeit klagend, zu ihrem besondern Beschützer, einem jungen Lieutenant von der Garbe. Der Garbe-Lieutenant lief zur Gemahlin des Generalkontrolleurs. Diese bewog ihren Mann, mit mir zu reden. 3ch schlug seine Bitte ab; er, darüber ärgerlich, klagte es seinem Liebchen, einem Kammermädchen der Marquise von

Bompabour. Das Rammermabden sagte, ber himmel weiß was, von mir ber Marquise, und bie Marquise, ber himmel weiß was, bem König. Rurz, ich erhielt ein allergnabigstes hanbschreiben, worin mir angezeigt wurbe, baß ich meinen Aufenthalt in Frankreich mit jebem anbern nach Belieben, boch sobalb als möglich, vertauschen könne, weil, wie ich bentlich bewiese, bie Maßregeln Gr. Majestät mir nicht zu gefallen bas Glück hatten. Also bin ich auf bem geraben Wege nach Rom."

Der Karbinal reifete nach zwei Tagen ab. Colas und Pauline priefen ihr Glud ber Berborgenheit. Sie blieben mit ihrem vertrauten Freunde in Briefwechfel, ber erft nach dem Tode der Marquise, etwa im sechsten Jahre seiner Berbannung, wieder in die volle Gnade des Königs kam. Aber er hütete sich wohl, wieder cinen Plat am hofe anzunehmen. "Denn, dachte er, "wer regiert benn?"

# Der zerbrochene Rrug.

Dan tennt, unter gleichem Ramen, ein kleines Stud vom Dichter bes "Rathchen von heilbronn." Diefes und bie hier folgende Erzählung hatten im Jahr 1802 ju Bern einerlei Beranlaffung bes Entstehens. heinrich von Rleift und Ludwig Bieland, bes Dichters Sohn, pflogen Freundschaft mit bem Berfaffer, in beffen Jimmer ein Aupferstich, "La cruche cassée" unterschrieben, hing, beffen Gestalten und Inhalt ungefähr dieselben waren, wie sie unten im Rapitelchen "das Gericht" vorgestellt find. Die ausbruckovlle Zeichnung beluftigte und verlodte zu mancherlei Deutungen bes Inhalts. Im Scherz gelobien die Orei, jeder welle seine eigenthümliche Ansicht schriftlich ausssühren. Ludwig Bieland verhieß eine Satire; Peinrich von Rleift entwarf ein Ensistel, und der Berfasser gegenwärtiger Erzählung das, was bier gegeben wird.

#### Mariette.

3war La Rapoule ift nur ein gang fleiner Ort am Meerbufen von Cannes; aber man fennt ihn boch in ber gangen Provence. Er liegt im Schatten ewiggruner, hoher Palmen und bunfler Pomerangen. Das nun freilich macht ihn nicht berühmt. Doch fagt man, es wachsen ba bie feurigsten Weintrauben, bie füßeften Rofen und bie fconften Mabchen. 3ch weiß es nicht; glaub' es inbeffen

gern. Schabe, daß La Rapoule so flein ift, und der feurigen Trauben, sußen Rosen und schönen Madchen unmöglich genug ers zeugen fann. Sonst hatte man bei uns zu Lande boch auch davon.

Sind feit Erbauung von La Napoule alle Lanapoulerinnen Schönheiten gewesen, so muß ohne Zweisel die kleine Mariette ein Bunder aller Bunder gewesen sein, weil ihrer sogar die Chrosnik gedenkt. Man nannte sie zwar nur die kleine Mariette; boch war sie nicht kleiner, als ungefähr ein Kind von siebenzehn Jahren und brüber zu sein pflegt, deffen Stirn genau bis zur Lippe bes ausgewachsenen Mannes reicht.

Die Chronif von La Rapoule hatte ihre guten Grunbe, von Marietten zu erzählen. Ich, an ber Stelle ber Chronif, hatte es auch gethan. Denn Mariette, bie mit ihrer Mutter Manon bisseher zu Avignon gewohnt hatte, brehte, als sie wieder in ihren Geburtsort fam, biesen beinahe ganz um. Eigentlich nicht die Saufer, sondern die Leute und beren Kopf; und auch wohl nicht die Köpfe aller Leute, sondern vorzüglich solcher, deren Kopf und Gerz in der Rabe von zwei seelenvollen Augen immer in großer Gesfahr sind. Ich weiß das. In solchen Fallen ift nicht zu scherzen.

Mutter Manon hatte wohl besser gethan, ware sie in Avignon geblieben. Aber sie machte in La Napoule eine kleine Erbschaft; sie erhielt ba ein Gutchen mit einigen Weinbergen, und ein niedliches Saus im Schatten eines Felsen, zwischen Delbaumen und afrikanischen Afazien. So etwas schlägt keine unbengittelte Wittwe aus. Nun war sie in ihrer Meinung reich und glücklich, als ware sie Gräfin von Brovence ober bergleichen.

Defto fchlimmer ging's mit ben guten Lanapoulefen. Sie hatten fich folches Unheils nicht verfeben, und nicht im homer gelefen, baß eine artige Frau ganz Griechenland und Kleinafien in har-nifch und Zwietracht bringen fonnte.

## Bie bas linglud fam.

Raum war Mariette vierzehn Tage im hause zwischen ben Delsbanmen und afrikanischen Akazien, so wußte jeder junge Lanaponslese, daß Mariette da wohne, und daß in der ganzen Provence kein reizenderes Mädchen wohne, als eben in diesem hause.

Ging fie burch ben Fleden, schwebend leicht, wie ein verkleibeter Engel, im flatternben Rod, blaggrunen Mieder, vorn am Busen eine Orangenbluthe neben Rosenknoepen, und Blamen und Banber webend um ben grauen hut, ber ihr feines Gesicht beschattete, ja, bann wurden die sinstern Alten beredt und die Junglinge stumm. Und überall öffnete sich links und rechts ein Fensterlein, eine Thur, ber Reihe nach. — Guten Morgen," hieß es, ober "guten Abend, Marieite!" Und sie nickte lächelnd rechts und links bin.

Wenn Mariette in die Kirche trat, verließen alle herzen (namlich ber Jünglinge) ben himmel; alle Augen die heiligen, und die betenden Finger verirrten sich in den Berlen der Rosenkranzschnur. Das muß gewiß oft großes Aergerniß gegeben haben, zus mal ben Frommen.

Bu biefer Zeit find ohne Zweifel ble jungen Mabchen von La Rapoule besonders fromm gewesen, denn sie ärgerten sich am meisten. Und es war ihnen kaum zu verdenken. Denn seit Mariettens Anfunft war mehr als ein Brautigam fühl geworden, und mehr als ein Anbeter seiner Geliebten abtrunnig. Da gab es denn viel Zank und Borwurse überall, und viele Thranen, gute Lehren und Korbe. Man sprach gar nicht mehr von Hochzeiten, sondern von Trennungen. Man schielte sich sogar Pfander der Treue, Ringe und Bander, zurud. Die Alten mischen sich in den Zank ihrer Kinder. Haber und Streit lief von haus zu haus. Es war ein Jammer.

Mariette ift an Allem Schulb! - fagten bie frommen Mabe

chen; bann fagten's ihre Mutter; bann fagten's bie Bater, und gulett Alle, fogar bie jungen Manner.

Aber Mariette, in ihrer Sittsamkeit und Unschulb eingehullt, wie die ausbrechende Gluth ber Rosenknospe und das bunkle Grun bes Blumenkelches, ahnete von dem großen Elende nichts, und blied gütig gegen Alle. — Das rührte erst die jungen Manner, und sie sprachen: "Barum das holde, harmlose Kind betrüben? Es ist ohne Schuld!" dann sagten es die Bäter; dann sagten es die Mütter, und zuleht Alle, sogar die frommen Mädchen. Denn wer mit Marietten sprach, sonnte nicht anders, als sie liedgewinnen. Und ehe ein halbes Jahr verging, hatte Jeder mit ihr gesprochen, und war sie Jedem lieb. Sie aber glaubte nicht, daß sie so gesliebt werde; und hatte vorher nicht geglaubt, daß man sie hassen könne. — Was ahnet das dunkle, oft im Grase zertretene Beilschen, wie werth es sei!

Nun wollte Jeber und Jebe bie Ungerechtigfeit gegen Marietten abbugen. Mitleiben erhöht bie Zärtlichkeit ber Zuneigung. Ueberall fand fich Mariette freundlicher, als je, gegrußt; freundlicher anges lächelt; freundlicher eingelaben zu länblichen Spielen und Tanzen.

## Bom bofen Colin.

Doch nicht alle Menschen haben bie Gabe bes fußen Mitleibs, fonbern find verstodten Gerzens, wie ber Pharao. Dies fommt ohne Zweifel von bem naturlichen Berberben bes Menschen seit bem Sunbenfall; ober well bei ber Taufhandlung ber Bose nicht in gehöriger Ordnung abgefertigt worden.

Ein benfwurbiges Beifpiel folder Sartherzigfeit gab ber junge Colin, ber reichfte Bachter und Gutebefiger in La Rapoule, ber feine Wein- und Delgarten, Bitronen- und Bomerangenwalber faum in einem Tage durchlaufen konnte. Schon biefes beweifet bas natürs liche Berberben feines Gemüthes, daß er beinahe siebenundzwanzig Jahre alt war, ohne gefragt zu haben, wozu ein Mäbchen ers schassen fei?

Zwar alle Leute, befonders die weiblichen in einem gewiffen Alter, darin fie gern Sunden vergeben, hielten den Colin für den beften Jungen unter der Sonne. Seine Gestalt, sein frisches, uns befangenes Wefen, sein Blick, sein Lächeln hatte das Glück, besfagten Leuten zu gefallen, die ihm wohl auch zur Noth für eine der Sünden, die im himmel schreien, Ablaß gegeben hätten. Allein dem Urtheil solcher Richter ift nicht wohl zu trauen.

Inzwischen Alt und Jung zu Napvule sich mit ber unschulbigen Mariette versöhnt hatte, und sich mitleibig an sie schloß, war Coslin ber Einzige, welcher für das liebe Kind ohne Erbarmen blieb. Brachte man das Gespräch auf Marietten, ward er stumm wie ein Fisch. Begegnete er ihr auf der Straße, ward er vor Jorn roth und blaß, und warf seltwärts wahrhaft verzehrende Blicke nach ihr.

Wenn sich Abends die jungen Leute am Ufer des Meeres bei den alten Schlostrümmern zu fröhlichen Spielen sammelten, oder zu ländlichem Tanz, oder einen Wechselgesang zu beginnen, dann sehlte auch Colin nicht. Sobald aber Mariette kam, ward der tückliche Colin still, und er sang um alles Gold in der Welt nicht mehr. Schabe für seine liebliche Stimme! Jeder hörte sie gern, und unerschöpflich war er in Liedern.

Alle Madchen sahen ben böfen Colin gern, und er war mit allen freundlich. Er hatte, wie gesagt, einen schelmischen Blick, ben bie Jungfrauen fürchten und lieben; und wenn er lächelte, hatte man ihn malen sollen. Aber natürlich, die oft beleibigte Mariette sah ihn nur gar nicht an. Und da hatte sie vollkommen Recht. Ob er lächelte ober nicht, das galt ihr gleich. Bon seinem schelmisschen Blick mochte sie nur nicht reben hören; und da hatte sie abers

male Recht. Benn er erzählte, und er wußte immer viel, und bann alle horchten, nedte fie ihre Nachbarinnen, und warf balb ben Pierre, balb ben Paul mit abgerupften Kräutern, und lachte und plauberte, und hörte ben Colin nicht. Das verbroß bann ben Rolzen Gerrn: er brach oft mitten in ber Erzählung ab und ging bufter bavon.

Rache ift fuß. Die Tochter ber Frau Manon hatte bann wohl triumphiren können. Aber Mariette war boch ein gar zu gutes Kind und ihr Herz zu weich. Wenn er schwieg, that's ihr leid. Warb er traurig, verging ihr das Lachen. Entfernte er fich, mochte sie nicht lange bleiben; und war sie zu haufe, weinte sie schöncre Thranen der Neue, als Magdalene, und hatte boch nicht halb so viel gefündigt.

## Der Rrug.

Der Pfarrer von La Rapoule, nämlich Bater Jerome, ein Greis von siebenzig Jahren, hatte alle Tugenben eines heiligen, und ben einzigen Fehler, baß er wegen hohen Alters sehr harts hörig war. Aber bastu predigte er ben Ohren seiner Taus: und Beichtlinder besto erbaulicher, und es hörte ihn jeder gern. Iwar predigte er beständig nur über zwei Sahe, als wenn seine ganze Religion barin wohnte. Entweder: "Rindlein, liebet euch unter einander; oder: Kindlein, die Fügungen des hims mels sind wunderbar!" Doch wahrlich, darin lag auch so viel Glauben, Liebe und hoffnung, daß man damit wohl zur Noth recht selfg werden könnte. Die Kindlein liebten sich ganz gehorsam unter einander, und hofften auf des himmels Kugungen. — Nur Colin mit dem kieselharten herzen wollte nichts davon wissen. Selbst wenn er freundlich zu sein schie, hatte er schlimme Absichten.

Die Rapoulefen gehen gern jum Jahrmarft ber Stabt Bence.

Es ift da frohes Leben, und wenn auch wenig Geld, boch vielerlei Baare. Nun war Mariette mit Mutter Manon auch jum Jahrs markt; und Colin war auch da. Er kaufte mancherlei Naschtereien und Kleinigkeiten für seine Freundinnen — aber für Marietten um keinen Sous. Und boch war er ihr allenthalben auf den Fersen. Aber er rebete sie nicht an, und sie ihn nicht. Man sah wohl, er brütete über Böses.

Da ftanb Mutter Manon vor einem Gewölbe ftill, und fagte: "D Mariette, sieh' ben schönen Krug! eine Königin durste sich nicht schämen, ihn mit ihren Lippen zu berühren. Sieh' nur, der Rand ist strahlendes Gold, und die Blumen daran blühen nicht schöner im Garten, und sind boch nur gemalt. Und in der Mitte das Paradies! sieh' doch nur, Mariette, wie die Aepfel vom Banme lachen; es gelüstet einem fast. Und Adam kann nicht widersstehen, wie ihm die hübsche Eva einen zum Koken darbietet. Und sieh' doch, wie allerliebst das Lümmchen spielend um den alten Tiger hüpft, und die schneeweiße Taube mit dem goldgrunen Halse vor dem Geier dasteht, als wollte sie mit ihm schnäbeln!"

Mariette konnte fich nicht fatt feben. "Hätt ich folch einen Krug, Mutter," sprach fie: "er ist viel zu schön, daraus zu trinken; ich wurde meine Blumen darein sehen und beständig ins Baradies hinein blicken. Wir find auf dem Markt von Bence, aber seh' ich das Bild, so ist mir, als waren wir im Paradies."

So fprach Mariette, nub alle Freundinnen rief fie herbei, ben Krug zu bewundern; und balb ftanden bei den Freundinnen auch bie Freunde, und endlich beinahe die halbe Einwohnerschaft von La Napoule vor dem wunderschönen Krug. Aber wunderschön war er auch, vom allerköftlichsten, durchschenenen Borzellan, mit versgoldeten Handheben und brennenden Farben. Schüchtern fragte man wohl ben Rausmann: Gerr, wie iheuer? Und er antwortete:

Sunbert Livres ift er unter Brübern werth. Dann fcwiegen fie alle, und gingen.

Als keiner mehr von La Napoule vor bem Gewölbe ftanb, fam Colin geschlichen, warf bem Raufmann hundert Livres auf ben Tifch, ließ ben Krug in eine Schachtel legen, mit Baumwolle gesfüllt, und trug ihn bavon. Seine boshaften Blane kannte kein Mensch.

Nahe vor La Napoule, auf feinem Heimwege, es war fcon buntel, begegnete er bem alten Jacques, bes Richters Knecht, ber vom Felbe fam. Jacques war ein gang guter Menfc, aber herzlich bumm.

"Ich will bir ein Trinfgelb geben, Jacques, " fagte Colin, "wenn bu biese Schachtel in Manons haus trägst und sie ba liegen lässelt. Und wenn man bich bemerken und fragen sollte: von wem kömmt bie Schachtel? so sprich: es hat sie mir ein Frembling gegeben. Aber meinen Namen verrathe nie, sonst zurn' ich's bir ewig."

Das verfprach Jacques, nahm bas Erintgelb und bie Schachtel, und ging bamit bem fleinen Saufe entgegen, zwischen ben Delbaumen und afrifanischen Afazien.

# Der lieberbringer.

Ch' er babin fam, begegnete ihm fein herr, ber Richter Sauts martin, und fprach: Jacques, was tragft bu?

"Eine Schachtel für Frau Manon. Aber, herr, ich barf nicht fagen, von wem ?"

"Warum nicht?"

ľ

"Beil mir's Berr Colin ewig gurnen wurbe."

"Es ift gut, baß bu schweigen fannft. Doch ift's fcon fpat. Gib mir bie Schachtel; ich gehe morgen ohnehin zu Frau Manon. Ich will ihr bie Schachtel überreichen, und nicht verrathen, baß fie von Colin kommt. Es fpart bir einen Weg, und macht mir qutes Geschäft."

Jacques gab bie Schachtel feinem Beren, bem er ohne Biberfpruch in Allem ju gehorchen gewohnt war. Der Richter trug fie in fein Simmer, und betrachtete fie beim Licht mit großer Deus gier. Auf bem Dedel ftanb mit rother Rreibe gierlich gefdrieben : Der liebenswürdigen und geliebten Mariette. Berr Sautmartin wußte aber wohl, bag bies nur Schalfheit von Colin fei und bag eine arge Tude babinter laure. Darum öffnete er bie Schachtel porficitia, ob nicht eine Maus ober Ratte barin verborgen fei? Aber ale er bes munberfconen Rruges anfichtig warb, ben er felbft ju Bence gefeben, erfcbrat er von Bergen. Denn herr Sautmartin mar in ben Rechten ein eben fo moblerfahrner Mann, ale im Unrechten. Er fah fogleich ein, Colin wolle Marietten mit bem Rrug ine Unglud bringen; ibn, wenn er in ibren Sanben mare, vielleicht fur Geichent eines begludten Liebhabers aus ber Stabt ober fur fo etwas ausgeben, baf alle rechtlichen Leute fich von Marietten batten entfernen muffen. Darum beichloff herr Sautmartin, ber Richter, um allen bofen Argwohn nieberaufdlagen, fich felber ale Beber bagu gu befennen. Dhnebem hatte er Marietten lieb, und hatte gern gefeben, wenn Mariette ben Spruch bes greifen Bfarrers Jerome beffer gegen ihn befolgt haben wurbe: "Rinblein, liebet euch unter einanber!" Rreilich. Berr Sautmartin war ein Rindlein von funfzig Jahren, und Mariette meinte, ber Spruch baffe nicht mehr auf ihn. Sins gegen Mutter Manon fand, ber Richter fei ein verftanbiges Rinds lein, habe Gelb und Ansehen im gangen Rapoule, von einem Enbe bes Aledens bis jum anbern. Und wenn ber Richter von Bochzeit fprach, und Mariette aus Kurcht bavon lief, blieb Mutter Manon figen, und fürchtete fich gar nicht vor bem langen ehrbaren Berrn. Auch mußte man gefteben, an feinem gangen Leibe war fein Fehler.

Und obwohl Colin ber iconfte Mann im Fleden sein mochte, hatte boch ber herr Richter in zwei Dingen viel vor ihm voraus, nämlich bie großen Jahre, und eine große, große Nase. Ja, biefe Nase, bie bem Richter immer wie ein Trabaut vorausging, seine Antunft zu verkunden, war ein rechter Clephant unter den mensche lichen Nasen.

Mit biefem Clephanten, feiner guten Absicht und bem Rruge ging ber Richter folgenben Morgens in bas haus zwischen ben Delbaumen und afrifanischen Afazien.

"Bur die schöne Mariette," sprach er, "ift mir nichts zu fofts bar. Ihr habet gestern ben Krug zu Bence bewundert. Erlaubet, holbe Mariette, daß ich ihn und mein liebendes Herz zu Euern Füßen lege."

Manon und Mariette waren entzudt und erstaunt, als sie ben Krug saben. Manons Augen funkelten selig; aber Mariette wandte sich und sprach: "Ich barf weber Euer herz noch Euern Krug nehmen." Da warb Mutter Manon zornig und rief:

"Aber ich nehme herz und Krug an. D bu Thorin, wie lange willft bu bein Glud verschmaben? Auf wen wartest du? Soll ein Graf von Provence bich zur Braut machen, daß du den Richter von La Napoule verachtest? — Ich weiß bester für dich zu forgen. herr hautmartin, ich rechne mir's zur Ehre, Euch meinen Schwiesgerschn zu beißen."

Da ging Mariette hinaus und weinte bitterlich, und haßte ben schonen Krug von ganzem herzen.

Aber ber Richter ftrich fich mit ber flachen Sand über bie Rafe und fprach weislich:

"Mutter Manon, übereilet nichts. Das Taubchen wird fich ende lich bequemen, wenn es mich beffer kennen lernt. 3ch bin nicht ungeftum. 3ch verftehe mich auf die Weiberchen, und ehe ein Biers teljahr vergeht, schleich ich mich in Mariettens herz." "Dazu ist seine Rase zu groß!" flüsterte Mariette, die draußen vor der Thur horchte und heimlich lachte. In der That, es verseing ein Bierteljahr, und herr hautmartin war noch nicht eins mal mit der Nasenspise ins herz eingebrungen.

#### Die Blumen.

Aber wahrend biefes Bierteljahrs hatte Mariette wohl noch ans bere Geschäfte. Der Krug machte ihr viel Berbruß und Muhe; und außerdem wohl sonst noch etwas.

Bierzehn Tage lang sprach man in La Napoule von nichts anberm, als dem Krug. Und Jedermann fagte: es sei ein Geschenk bes Nichters, und die Hochzeit schon verabredet. Als aber Mariette seierlich allen ihren Gespielinnen erklärt hatte, sie wolle ihren Leib lieber dem Abgrunde des Meeres als dem Nichter vermählen, suhren die Mädchen nur ärger fort, sie zu neden, sprechend: Ach, wie selig muß es sich ruhen im Schatten seiner Nase: — Dies war der erste Berdruß.

Dann hatte Mutter Manon ben grausamen Grundsat, daß sie Marietten zwang, ben Krug alle Morgen beim Brunnen am Felsen zu schwenken und mit frischen Blumen zu fullen. Dadurch hoste sie Marietten an den Krug und an das herz des Gebers zu geswöhnen. Aber sie suhr fort, Gabe und Geber zu haffen, und die Arbeit am Brunnen ward eine wahre Strafe für sie. Zweiter Berbrus.

Dann, wenn fie Morgens zum Brunnen fam, lagen zweimal in ber Boche auf bem Felestuck baneben immerbar einige ber schönsten Blumen, schön geordnet, recht für die Pracht bes Kruges gesschaffen. Und um die Blumenstängel war immer ein Papierstreif geschlungen, und barauf geschrieben: "Liebe Mariette." — Run mußte man ber kleinen Mariette boch nicht weiß machen

wollen, als wenn es in der Welt noch Zauberer und Feen gabe. Volglich kamen die Blumen und die suße Aurede derselben vom Herrn Hautmartin. Mariette mochte nur nicht daran riechen, bloß weil der lebendige Athem aus des Richters Nase sie umsäuselt hatte. Inzwischen nahm sie Blumen, weil sie bester waren, als Feldsblumen, und zerriß die Bapierstreisen in tausend Stücke, und streute sie auf die Stelle, wo die Blumen zu liegen psiegten. Aber das ärgerte den Richter Hautmartin gar nicht, dessen Liebe unvergleichslich groß war in ihrer Art, wie seine Nase in ihrer Art. Dritter Berdruß.

Endlich aber entbedte es sich im Gespräch mit herrn hautmartin, daß er gar nicht ber Geber ber Blumen ware. Wer sollte es nun sein? — Mariette war über die unverhosste Entbedung sehr erstaunt. Sie nahm von der Zeit an zwar die Blumen lieber vom Felsen, roch auch daran, aber — wer legte sie dahin? Mariette war, was die Mädchen sonst gar nicht zu sein psiegen, sehr neusgierig. Sie rieth auf diesen oder jenen Jüngling von La Napoule. Doch errathen ließ sich das nicht. Sie lauschte und lauerte spät hinein in die Nacht; sie stand früher auf. Aber sie erlauschte und erlauerte nichts. Und doch zweimal in der Woche des Worgens lagen immer die Wunderblumen auf dem Felsen, und auf dem barum gewundenen Papierstreisen las sie immer den stillen Seuszer an sich: Liebe Mariette! — So etwas muß doch auch den Gleichgültigsten neuglerig machen. Aber Neugier macht zulest brennende Bein. Vierter Verdus.

## Bosbeit über Bosbeit.

Run hatte am Sonntag Pater Jerome wieber über ben Sat geprebigt: Des himmels Fügungen find wunberbar. Und Die kleine Mariette bachte: fo wirb er's auch fugen, bag ich ben unfichtbaren Blumenfpenber endlich entbede. Bater Jerome hatte nie Unrecht.

In einer Sommernacht, ba es auch allzuwarm gewesen, war Marieite früh erwacht, und konnte nicht wieder einschlasen. Drum sprang sie frendig vom Lager, als das erste Morgenroth über die Meereswellen und über die lerinischen Inseln her gegen das Fenster des Kämmerleins bliste. Sie kleidete sich und ging hinaus, Antlis, Brust und Arme am kühlen Brunnen zu waschen; den hut nahm sie mit, am Meere ein Stündchen zu lustwandeln. Sie kaunte da eine beimliche Stelle zum Baben.

Um aber zu ber heimlichen Stelle zu kommen, mußte man über bie Felfen hinter bem hause gehen, und von da wieder abwarts, neben Granitbuschen vorbei und Palmen. Diesmal konnte Mariette nicht vorbei. Denn unter ber jüngsten und schlankesten ber Palmen lag im sußen Schlaf ein junger, schlanker Mann — neben ihm ein Strauß ber allerschönsten Blumen. Auch sah man wohl ein weißes Papier baran, auf welchem vermuthlich wieder ein Seufzer rebete. — Wie konnte Mariette ba vorbei kommen?

Sie blieb stehen und zitterte vor Schred an allen Gliebern. Dann wollte sie wieber zur hutte heim. Raum war sie ein paar Schritte zurückgegangen, sah sie sich wieber nach bem Schläser um und blieb stehen. Doch aus ber Ferne ließ sich sein Gesicht nicht erkennen. — Jest ober nie war ein Geheimniß zu lösen. Sie trippelte leise ber Palme naher. Aber er schien sich zu regen. Nun lief sie wieber zur hitte. Doch war seine Bewegung nichts als surchtsame Einbilbung Mariettens gewesen. Nun machte sie sich wieber auf ben Weg zur Palme. Allein er konnte sich vielleicht mit seinem Schlas verstellen. Geschwind rettete sie sich zur hütte. Wer wird aber wegen eines leeren Vielleichts sliehen. Sie trat herzhafter die Reise zur Palme an.

Bei biefem Schwanken ihrer ichuchternen und lufternen Ceele

zwischen Furcht und Reugier, bei biesem hins und hertrippeln zwischen hutte und Balmenbaum, war fie boch endlich bem Schläfer immer um einige kleine Schritte naber gekommen, indem auch zus gleich die Reugier fiegreicher war, ale bie Furcht.

"Bas geht er mich benn an? Der Beg führt mich nur an ihm vorbei. Schlaf' er ober wach' er; ich gehe ja nur vorbei." So bachte Manons Tochter. Aber sie ging nicht vorbei, sondern blieb stehen; benn man mußte boch bem Blumenspender recht ins Gesicht schauen, um seiner Sache gewiß zu sein. Judem schlief er ja, als hatte er seit vier Bochen keinen gesunden Schlummer gehabt. — Und wer war's? — Run, wer sollte es benn anders sein, als ber Erzbösewicht Golin?

Also er war's gewesen, ber erst aus alter Feinbschaft bem guten Mabchen so viel Tobesverdruß mit dem Kruge gemacht und es in ben verdrießlichen Handel mit Herrn Hautmartin gebracht hatte; er war's gewesen, der dann hinging und sie mit Blumen neckte, um ihre Neugier zu soltern. Wozu? — Er haßte Marietten. Er bestrug sich noch immer in allen Gesellschaften gegen das arme Kind auf unverzeihliche Weise. Er wich aus, wo er konnte; und wo er nicht konnte, betrübte er die fromme Kleine. Gegen alle ansbern Mädchen von La Napoule war er gesprächiger, freundlicher, gefälliger, als gegen Marietten. Man denke! er hatte sie noch nie zum Tanz ausgesordert, und sie tanzte doch allerliebst.

Nun lag er ba, verrathen, ertappt. In Mariettens Bruft erwachte bie Rache. Welche Schmach konnte fie ihm anthun? —
Sie nahm ben Blumenstrauß, löfete ihn auf, streute mit gerechtem
Jorn verächtlich fein Geschenk über ben Schläfer hin. Rur bas
Papier, auf welchem wieber ber Seufger: liebe Mariette! ftanb,
behielt sie, und stedte es geschwind in ben Bufen. Sie wollte
für kunftige Fälle biese Probe seiner Hanbschrift ausbewahren.
Mariette war schlau. Run wollte sie geben. Aber ihre Rache

schien noch nicht gefättigt. Sie konnte nicht von der Stelle, ohne Colins Bosheit mit einer ähnlichen zu ftrasen. Sie riß von ihrem Hut das veilchenfarbene, selbene Band, und schlang es leise um des Schläfers Arm und nm den Baum, und knüpfte den Colin mit drei Anoten fest an die Palme. Wenn er nun erwachte, wie mußte er erstaunen! wie mußte ihn die Neugier foltern, wer ihm auch den Streich gespielt! — Das konnte er unmöglich errathen. Desto besser. Es geschah ihm recht.

. Mariette war nur noch allzugnabig gegen ihn. 3hr Berk-ichien fie zu reuen, als fie es vollbracht hatte. 3hre Bruft flog ungesfüm. 3ch glaube gar, es kam ihr ein Thränchen in die Augen, mit benen fie nur allzumitleibig ben Berbrecher betrachtete. Langsfam ging fie zu ben Granatbuschen am Felsen zuruck — fie sah fich oft um; langsam ben Felsen hinauf, fie sah oft hinab nach ber Balme. Dann eilte fie zur rusenben Mutter Manon.

# Das Butband.

Aber noch ben gleichen Tag übte Colin neue Tude. Was that er? — Deffentlich beschämen wollte er bie arme Mariette. Ach! sie hatte nicht bebacht, bag man ihr veilchenfarbenes Band in ganz Rapoule fenne! — Colin kannte es nur zu gut. Er schlang es stolz um feinen hut, und trug es vor aller Welt zur Schau, wie eine Croberung. Und jeder und jede rief: "Er hat es von Marietten. Und alle Mähchen riefen zürnend. "Der Bösewicht!" und alle Jünglinge, die Marietten gern sahen, riefen: "Der Bösewicht!"

"Wie? Mutter Manon?" fchrie ber Richter hautmartin, als er zu Manon tam, und er fchrie fo lant, baß es in feiner ganzen Rase wunderbar wiederhallte: "Bie? bas bulbet Ihr? meine Braut beschenft ben jungen Bachter Colin mit einem hutband? Es ift hohe Beit, baß wir unfere Gochzeit felern. Ift bie vorbei, fo hab' ich auch ein Recht zu reben."

"Ihr habet Recht," antwortete Mutter Manon: "Benn bie Sache fo fteht, muß bie hochzeit fchnell fein. Ift bie vorbei, ift alles porbei."

"Aber, Mutter Manon, Gure Tochter weigert mir noch immer bas Jawort."

- Ruftet nur bas Sochzeitmabl!

"Aber sie will mich auch nicht einmal freundlich ansehen; und wenn ich mich zu ihr setze, springt bie kleine Bilbe auf und renut bavon."

- Berr Richter, ruftet nur bas Bochzeitmahl.
- "Aber, wenn fich Mariette ftraubt?"
- Mir wollen sie überrumpeln. Wir gehen zum Bater Jerome. Am Montag Worgen in aller Früh und aller Stille soll er die Trauung vollziehen. Das wollen wir ihm schon beibringen. Ich bin Mutter. Ihr seid die erste obrigkeitliche Berson in La Napoule. Er muß gehorchen. Doch Mariette darf davon nichts wissen. Am Monstag früh schiede ich sie zum Pater Jerome, ganz allein, mit einem Auftrag, damit sie nichts ahnet. Dann soll ihr der Pfarrer ans Gerz reden. Ein halbes Stündlein barauf kommen wir beibe. Dann geschwind zum Altar. Und wenn anch Mariette da noch nein rust: was macht's? Der alte herr kann ja nicht hören. Aber still bis dahin gegen Marietten und ganz La Napoule!

Dabei blieb's unter ben Beiben. Mariette ließ sich von bem Glud nicht traumen, bas ihr bevorstand. Sie bachte nur an Colins Bosheit, ber sie im ganzen Orte zum Gespräch ber Leute gemacht hatte. D wie bereute sie Unbesonnenheit mit bem Banbe! und boch verzieh sie im Herzen bem Bosewicht seine Schuld. Mas riette war viel zu gut. Sie sagte ihrer Mutter, sie sagte allen Gespielinnen: "Der Colin hat mein verlornes hutband gesunden

Ich hab' es ihm nicht gegeben. Nun will er mich bamit ärgern. Ihr wisset ja, ber Colin ist mir von jeher übelan gewesen, und hat immer gesucht, wie er mich kränken könnte!"

Ach, bas arme Rind! es wußte nicht, auf welche neue Abicheus lichteiten ber heimtudifche Menich wieber fann.

## Der gerbrochene Rrug.

In der Frühe trat Mariette mit dem Krug zum Brunnen. Noch lagen teine Blumen auf dem Felsstüd. Es war auch wohl zu früh; kaum stieg die Sonne aus dem Meere.

Da raufchten Eritte. Da fam Colin; in feiner hand bie Blus men. Mariette ward blutroth im Geficht. Colin ftammelte: "Gusten Morgen, Mariette!" — Aber es ging ihm nicht von herzen mit bem Gruß; er konnte ibn kaum über bie Lippen bringen.

"Barum trägst du so öffentlich mein Band, Colin?" sagte Masriette, und stellte den Krug auf das Felsstud. "Ich gab dir's nicht."
"Du gabst mir's nicht, liebe Mariette?" fragte er, und ward blaß vor innerer Buth.

Mariette schämte fich ihrer Luge, fentie bie Augenlieber und fagte nach einer Beile: "Bohl, ich hab' es dir gegeben; doch bu follst es nicht zur Schau tragen. Gib mir's zurud."

Da fnupfte er's langfam los: fein Aerger war fo groß, baß er bie Thrane im Auge nicht, und nicht ben Seufzer feiner Bruft verbergen konnte.

"Liebe Mariette, lag mir bein Banb!" fagte er leife.

"Rein!" antwortete fie.

Da ging sein verstedter Grimm in Berzweiflung über. Er blidte mit einem Seufzer gen himmel, bann bufter auf Marietten, bie still und fromm am Brunnen stand mit niedergeschlagenen Augen und herabbangenden Armen. Er wand das veilchenblane Band um ben Strauß ber Blumen; rief: "So nimm benn alles hin!" und schleuberte die Blumen so tucklisch zum prachtigen Arug auf bem Felsftud, daß biefer herab zu Boben fturzte und zerbrach. Schabenfroh fioh er bavon.

Mutter Manon hatte alles, hinter bem Fenfter laufchend, gehört und gefehen. Als aber der Krug brach, verging ihr hören und Sehen. Sie war faum der Sprache machtig vor Entfehen. Und als fie fich mit Gewalt jum engen Fenfter hinausbrangte, dem flüchtigen Bersbrecher nachzuschreien, riß fie das Fenfter aus den morfchen Steinen, daß es mit graufenhaftem Getofe zur Erde fturzte und zerbrach.

So viel Unglud hatte jebe andere Frau außer Kassung gebracht. Aber Manon erholte sich balb. "Ein Glud, daß ich Zeugin seines Frevels war! " rief sie: "Er muß vor den Richter! Er soll Krug und Fenster mit seinem Golde mir auswiegen. Das gibt dir reiche Aussteuer, Mariette! " Als aber Mariette die Scherben des durchs löcherten Kruges brachte — als Manon das Paradies verloren sah, den guten Adam ohne Kopf, und von der Eva nur noch die Beine sesstend; die Schlange unverlest triumphirend, den Tiger unbes schädigt, aber das Lämmlein die auf den Schwanz verschwunden, als hätte es der Tiger hinuntergeschluckt, da brach Mutter Manon heulend in Verwünschungen des Colin aus, und sagte: "Man sieht's wohl, der Kurf kam aus Teusels Hand."

### Das Gericht.

Und fie nahm ben Krug in ber einen, Marietten an ber andern hand, und ging um die neunte Stunde zu herrn hautmartin, wo er zu Gericht zu fiten pflegte. Da brachte fie mit lautem Geschrei ihre Klage vor, und zeigte ben zerbrochenen Krug und bas verlorne Paradies. Mariette weinte bitterlich.

Der Richter, als er ben Rrug gerbrochen und bie icone Braut

in Thranen fab, gerieth in fo gerechten Born gegen ben Colin, baß feine Rafe veilchenblau ward, wie Mariettens berühmtes hutband. Er ließ burch feinen Schergen alsbalb ben Frevler herbeiholen.

Colin fam, tiefbetrubt. Mutter Manon wiederholte nun ihre Rlage mit vieler Berebfamkeit vor Richter, Schergen und Schreibern. Aber Colin hörte nichts. Er trat zu Marietten, und flüfterte ihr zu: "Bergib mir, liebe Mariette, wie ich bir vergebe. Ich brach bir aus Berfehen nur den Krug; du aber, bu haft mir das herz gebrochen!"

"Was foll bas Gefügter ba?" rief mit richterlicher hoheit herr hautmartin. "horet auf Bure Anflage und vertheibigt Euch."

"Ich vertheibige mich nicht. Ich habe ben Krug gerbrochen wiber meinen Billen!" fagte Colin.

"Das glaub' ich fast felbst!" fagte schluchzend Mariette: "3ch bin so schuldig wie er; benn ich hatte ihn beleibigt und in Jorn gebracht. Da warf er mir bas Band und bie Blumen unvorsichtig zu. Er fann nicht bafür."

"Gi, feht mir boch!" fchrie Mutter Manon: "will bas Mabs den noch feine Schutrebnerin fein? herr Richter, fprechet! Er hat ben Rrug gerbrochen, bas laugnet er nicht; und ich feinetwillen bas Fenfter, — will er laugnen, fann er's feben."

"Da Ihr nicht laugnen fonnet, herr Colin," fprach ber Richster, "fo zahlet Ihr fur ben Rrug breihundert Livres, benn fo viel ift er werth; und bann fur . . . ."

"Rein," rief Colin, "fo viel ift er nicht werth. 3ch faufte ibn ju Bence auf bem Marft fur Marietten um hundert Livres."

"Ihr ihn gefauft, herr Unverschamter?" fchrie ber Richter, und warb im gangen Gefichte wie Mariettens hutband. Doch mehr konnte er und wollte er nicht fagen, benn er fürchtete wiberliche Erörterungen in ber Sache.

Aber Colin ward gornig wegen bes Bormurfe, und fprach:

"Ich schiedte biesen Krug am Abend des Marktiags durch Euern eigenen Knecht an Marietten. Dort steht ja Jacques an der Thur. Er ist Zeuge. Jacques, rede; gab ich dir nicht die Schachtel, bu folltest sie grau Manon tragen?"

herr hautmartin wollte bazwischen bonnern. Aber ber einfälstige Jacques fagte: "Befinnet Guch nur, herr Richter, Ihr nahmet mir Colins Schachtel ab, und trugt, was darin gewesen, zur Frau Manon. Die Schachtel liegt ja dort noch unter ben Paspieren."

Da mußten bie Schergen ben einfältigen Jacques hinauswers fen: und auch herr Colin warb hinausgewiesen, bis man ihn wies ber rufen werbe.

"Ganz wohl, herr Richter!" entgegnete Colin: "aber bies Stücken soll Ener lettes in Napoule sein. Ich weiß wohl mehr als bies, baß Ihr Euch mit meinem Eigenthum bei Frau Manon und Marietten in Gunft seten wolltet. Wenn Ihr mich sucht, so werbet Ihr wohlthun, nach Graffe zum herrn Landvogt zu reisten." Damit ging Colin.

herr hautmartin war über ben hanbel fehr verwirrt, und wußte in ber Besturzung nicht was er that. Frau Manon schutstelte ben Ropf. Die Sache war ihr ganz buntel und verbächtig worben. "Wer wird mir nun ten zerbrochenen Krug zahlen?" fragte fie.

"Dir, fagte Mariette mit glubenbem Angefichte, "mir ift er beinab' fcon bezahlt."

# Bunberbare Fügungen.

Colin ritt noch gleiches Tages nach Graffe jum herrn Lands vogt, und fam andern Morgens in ber Fruhe zurud. herr hauts martin aber lachte nur bazu und rebete ber Frau Manon allen

Argwohn aus, und schwor, er wolle sich die Nase abschneiben lassen, wenn Colin nicht breihundert Livres für den zerbrochenen Arug zahlen musse. — Auch ging er mit Frau Manon zum Pater Jerome, wegen der Tranung, und schärfte ihm wohl ein, Masrietten ernsthaft ihre Pflicht vorzustellen, als gehorsame Tochter dem Willen der Mutter und der Vermählung nicht zu widerstreben. Das versprach auch der alte, fromme Herr, obwohl er nur die Hälfte von Allem versand, was man ihm ins Ohr schrie.

Aber Mariette nahm ben zerbrochenen Krug in ihre Schlaf- tammer, und hatte ihn nun erft recht lieb, und ihr war, als ware bas Paradies in ihre Bruft eingezogen, feit es auf bem Krug burchlochert worben.

Als nun ber Montag. Morgen tam, fprach Mutter Manon zu ihrer Tochter: "Rleibe bich wohl an, und trage biefes Myrthensfränzlein zum Pater Jerome; er verlangt es für eine Braut." — Mariette kielbete fich sonntäglich, nahm ohne Arg ben Myrthenstranz und trug ihn zum Pater Jerome.

Unterwegs begegnete ihr Colin, ber grußte fie freundlich und schüchtern; und als fie fagte, wohin fie ben Kranz trage, sprach Colin: ich gehe ben gleichen Gang, benn ich muß bem Pfarrer bas Gelb bringen für ben Kirchenzehnten. Und wie fie beibe gingen, nahm er schweigend ihre hand; da zitterten beibe, als hatten fie gegen einander große Berbrechen auf bem Gewissen.

"haft bu mir vergeben?" flufterte angstlich Colin. "Ach), Mariette, was hab' ich bir gethan, baß bu fo graufam gegen mich bift?"

Aber fie fonnte nichts fagen, ale: "Sei nur ruhig, Colin, bas Banb follst bu wieber haben. Und ich will beinen Rrug behalten. Gelt, er ift boch von bir?"

"Mariette, tannft bu zweifeln? Sieh, was ich habe, bir mocht"

ich Alles geben. Willft bu mir funftig freundlich fein, wie Anbern?"

Sie antwortete nicht. Als sie aber in bas Pfarrhaus traten, blickte sie ihn seitwärts an, und ba sie seine schönen Augen naß sah, lispelte sie ihm zu: "Lieber Colin!" — Da bog er sich und küßte ihre hand. Da ging die Thure eines Zimmers auf, und Bater Zerome in ehrwürdiger Gestalt stand vor ihnen. — Die jungen Leute waren wie vom Schwindel befallen, denn sie hielten sest am andern. Ich weiß nicht, war das die Wirkung des handfusses, oder die Ehrsurcht vor dem Greis?

Da reichte Mariette bem Pfarrer bas Myrthenfranzlein. Er legte es auf ihr Haupt und sprach: "Kindlein, liebet euch unter einander!" und redete nun dem guten Madchen auf bas Beweglichste und Ruhrenbste zu, den Colin zu lieben. Denn der alte herr hatte wegen seiner Harthörigkeit den Ramen des Brautisgams entweder falsch gehört, oder wegen bes alternden Gedächtsnisses vergessen, und meinte, Colin muffe der Brautigam sein.

Da brach unter bem Zuspruch bes Greifes Mariettens herz, und mit Thranrn und Schluchzen rief fie: "Ach, ich lieb' ihn ja schon lange, aber er haffet mich."

"Ich bich haffen, Mariette?" rief Colin: "Meine Seele lebte nur in bir, feit bu nach La Napoule gekommen. D Mariette, wie konnte ich benn hoffen und glauben, baß bu mich liebteft? Betet bich nicht gang La Napoule an?"

"Barum flohft bu mich, Colin, und zogeft alle meine Gefpielen mir vor?"

"D Mariette, ich ging in Furcht und Jagen, in Kummer und Liebe unter, wenn ich bich fah. Ich hatte ben Muth nicht, bir nahe zu fein; und war ich nicht bei bir, war ich noch ungludsfeliger."

Als fie fo gegen einander rebeten, meinte ber gute Bater, fie

haberten. Und er legte seine Arme um beibe, sührte sie zusams men und sprach siehend: "Rindlein, Rindlein, liebet euch unter einander!"

Da fant Mariette an Colins Bruft, und Colin schlug beibe Arme um fie, und beiber Antlitz ftrahlte in stummer Entzudung. Sie vergaßen ben Pfarrer, die ganze Welt. Colins Lippe hing an Mariettens sußem Munde. Es war zwar nur ein Ruß, aber wahrlich ein Ruß der lieblichsten Bernichtung. Beibe waren in einander aufgelöset. Beibe hatten so ganz ihre Besinnung versloren, daß sie, ohne es zu wissen, dem entzudten Pater Jerome in die Rirche folgten vor den Altar.

"Mariette!" feufate er.

"Colin!" feufate fie.

In ber Kirche beteten viele Andachtige; aber mit Erftaunen wurden fie Zeugen von Colins und Mariettens Bermählung. Biele liefen noch vor Beendigung der Felerlichfeit hinaus, es links und rechts in Napoule verkanden zu konnen: Colin und Mariette find vermählt.

Als die Trauung vollbracht war, freute fich Pater Jerome redlich, daß es ibm fo gut gelungen, und von ben Brautleuten fo wenig Biberftand geleistet war. Er führte fie ins Pfarrhaus.

# Enbe biefer mertwärbigen Befdicte.

Da fam athemlos Mutter Manon. Sie hatte zu hause lange auf die Ankunft bes Brautigams gehofft. Er war nicht gefommen. Beim letten Glodengelaut hatte die Angft fie getrieben, und fie selbst fic auf ben Beg zu herrn hautmartin gemacht. Dort aber war neues Entsehen über sie gesommen. Sie ersuhr, ber herr Landvogt nebst ben Dienern ber Bigurie sei erschienen, habe Rechenungen. Raffen und Protofolle bes Richters in Untersuchung ges

nommen, bann ben herrn hautmartin in ber gleichen Stunde ver-

"Das hat gewiß ber gottlose Colin gestiftet!" war ihr Gebante. Nun hatte sie sich eilfertig zum Pfarrhaus begeben, um beim Pater Jerome ben Aufschub ber Trauung zu entschulbigen. Da trat ihr lächelnb, und mit Stolz auf sein Werk, ber gute Greis entgegen, und an seinen haben bas neuvermählte Paar.

Jest verlor Frau Manon in vollem Ernft Gebanken und Sprache, als sie das Borgefallene vernahm. Aber Colin hatte ber Gebanken und Sprache jest mehr, als sonst in seinem ganzen Leben. Er sing von seiner Liebe an und bem zerbrochenen Kruge und von bes Richters Falscheit, und wie er biesen Ungerechten zu Graffe in ber Bigurie entlarvt habe. Dann bett er um Mutter Manons Segen, weil es nun geschehen sei, ohne daß Mariette noch er daran Schuld waren.

Pater Jerome, ber lange nicht verstand, was geschehen sei, saltete, als er über die Bermählung burch Migverftandniß ben vollsten Ausschluft empfangen, die hande fromm, und rief mit emporgehobenem Blick: "Bunderbarlich sind bes himmels Fügunsgen!" — Colin und Mariette füßten ihm die hande; Mutter Manon, aus bloßer Chrfurcht vor dem himmel, gab dem jungen Chepaar ihren Segen, bemerkte aber zwischenein, der Kopf sei ihr wie umgebreht.

Frau Manon war ihres Schwiegersohnes froh, als fie feinen Reichthum kennen lernte, und besonders ba herr hautmartin gesfangen, sammt seiner Rase, nach Graffe geführt warb.

Der zerbrochene Rrug aber warb in ber Familie bis auf ben beutigen Tag als Anbenten und Geiligthum aufbewahrt.

# Herrn Quints Verlobung.

1.

Das Thal, in welchem herr Duint wohnte, wie sein Landgut fast im Mittelpunkt besselben, ist gewiß eines der schönsten im Lande. Im Lenz besonders, wenn rothe und weiße Bluthen von allen Baumen lenchten, wenn am Ufer aller Bache, im Schoose aller Wiesen, am Busen aller Mädchen Blumen prangen, dunkt's dem Wanderer, als hatte das Thal ewigen Sonn: und Festag, und Homers Götter wurden hier gewiß ihre kleinen Handel, von denen Ovidius mehr sagt, als er verantworten kann, gespielt haben, wenn es ihnen in ihren jungen Tagen bekannt gewesen ware.

Befagtes Thal ift ein brei Stunden langes und zwar langliches Rund, mag ein Stunden breit fein, von hochgebirgen umzäunt, an deren Bruft umbufchte Dörfer ruhen und deren Sohen weite Alpen umgrunen. Am Fuß der Berge hangen an einzelnen Klips pen alte Schlöffer aus den Fehdezeiten.

Durch die Lange bes Bunberthales ftrömt ein wilber Strom, ber seine Ufer oft in übler Laune zerwühlt, und ber einzige Friedens. ftorer ift, welchen die Dorfler kennen. Der Beg burchs Thal zieht sich auf beiben Seiten bes Flusses hin. Er kriecht surchtsam an ben Berghalben, und wagt es nur bann, sich gegen die Ebene zu fenken, wenn ihm ein Beiler winkt.

Drei Bruden über ben Strom, eine in ber Mitte bes Thale, bie zwei anbern an ben Enben beffelben, vereinigen bie Ufer unb bie Bewohner von Diesseits und Jenseits.

Das Thal ift hiermit topographisch richtig beschrieben, und wer es fennt, weiß baher bessen Namen.

2.

3ch habe ichon gefagt, bas ganbgut bes herrn Quint lag uns gefähr in ber Mitte beffelben.

herr Quint, um auch von ihm zu reben, war ein junger Mann von achtundzwanzig Jahren, ber hier erst feit zwölf Monaten lebte; vor ihm hatte bas Gut feinem Obeim gehört.

Einen so guten, fillen Menschen, wie herrn Duint, kannte man weit und breit nicht. Satten ihn nicht seine Nachbarn täglich mit Leibes-Augen gesehen, sie wurden geschworen haben, er wohne überall, nur nicht in ihrem Thale. Er galt babei für sehr wohlhabend und für gelehrt; nur ward von ihm gesagt, man könne ihm seine Gelehrsamkeit weber ansehen noch abhören.

Nach unferer Meinung war er ber beste Mensch von ber Welt, nur die Welt nicht ganz für ihn, ober er nicht recht für die Belt gemacht. — Er liebte alle seine Zeit; und Thalgenoffen, aber sich sich glaube nicht aus bloßer Menschenscheue. Er hatte gern alles glücklich gemacht, nur von Keinem weber Bitte noch Dank hören mögen, weil er nicht wußte, wie sich bei Bitte ober Dank ber Menschen betragen, ohne anstößig zu werben. Nichts war ihm widerlicher, als seines Wesen, seiner Ton und Verfünstelung; er selbst zeigte ein unverkelltes offenes Wesen, verbunden mit dem seinsten Zartgefühl im Umgange derer, die er schon sehr genau kannte. Alle Arten bedeutungsloser Höslickseiten, leerer Komplimente, Veierlichkeiten blieben ihm verhaßt und ekelhast. Noch

nie war er ber Genoß eines öffentlichen Gastmahls gewefen, er war an keinem hochzeitsfeste, und an keiner anbern Rinbtaufe geswefen, ale an feiner eigenen.

Er mied alles Auffehen, und war barin bis zur Aengftlichfelt wachsam. Im schlechteften Wetter und bei einsamen Bergreisen trug er neue Rleiber, um fie schnell alt zu tragen. — Er war Berfaffer mehrerer intereffanter Schriften, aber selbst die Berleger ersuhren nie seinen Ramen. Reusels literarische Kundschafter zerriffen baher nie den Schleier der Anonymität, welcher ihn becter ift Bersaffer jener vortrefflichen Charafterschilberungen, in wellchen sich bie geheimsten Fugen des menschlichen Gerzens aufschließen, ein Werf, welches durch Uebersehungen selbst bei den Ausländern Theilnahme erregte, und boch ward unter allen Renschenkennern Riemand öfter hintergangen, als herr Quint, der aus bloßer Blöbigkeit, und durch Einfamleben verzogen, jeden mieb.

herr Quint lebte in feinem schönen Gute baher wie ein Einsfiebler. Er besorgte haus und Felb, bichtete, botanistrte, zeichenete, las bie Alten und Neuen und war nie allein, aber nicht mit Lebenbigen.

Im sublicien Binkel bes Thales wohnte sein guter Freund, herr Byk, beinahe wie er; ebenfalls unverheirathet, aber boch Bittwer; ebenfalls auf einsamem Landgute, aber weiland einem alten Ritterschlosse, mit Laufgraben und Schießscharten und Thursmen wohl versehen. herr Byk, ein wohlgerundeter Mann, mit heiterer Laune, liebte hingegen Gesellschaft; war daher oft balb im Fleden, bald im benachbarten Städtichen, besonders im Winter, der ihm lange Weile machte. herr Byk sprach gern, und gern über Alles. Man sah es ihm wohl an, daß er zum Kedner ges weißt zu sein glaubte. Er war sehr gutmuthig von Natur, dennoch spann er überall Prozesse an, um öffentlich plädiren zu können. Einst gewann er einen Brozess, den er selbst für ungerecht auf

feiner Seite hielt. Er ging lachend jum Gegner, gab ihm, was ihm gehorte, und gahlte bie Prozeftoften.

Diese handlung erregte die Ausmerksamkeit des herrn Quint. Er sand leicht Gelegenheit, mit herrn Auf bekannt zu werden; beibe wurden in kurzer Zeit vertraute Freunde. herr Quint ehrte die rhetorischen und landwirthschaftlichen Kenntnisse des herrn Apf, und dieser Quints Gelehrsamkeit. Es ging von da au keine Boche vorüber, daß nicht einer den andern besuchte, und doch wohnten sie über eine Stunde weit aus einander.

3.

Der wenige Umgang mit mannigfaltigen Menschen veranlaste wahrscheinlich bie linkische Beise bes herrn Quint im gesellschafts lichen Leben. Demungeachtet konnte niemand längnen, er sei ein angenehmer Mann. Das Leben in ber Einfamkeit, und das Slud berselben bedarf keiner Lobrede; sie macht zwar allzueinseitig, zu viel Gesellschaft hingegen allzuvielseitig und abgeschlissen. Die Menschen in ber Einsamkeit gleichen Pflanzen in hohen Alven; sie sind einfältig, schmudlos, aber kernhaft, dauerhaftig und fraftig.

Daß herr Duint und herr Byk Freunde bei ungleichem Charcafter wurden, war natürlich. Beibe hatten ein gutes, reines Gesmuth; die übrigen Berschiedenheiten aber gaben die wahre Burze und ben Reiz ihrer Unterhaltungen. Menschen von gleicher Denstungsart und gleichem humor vereinigen sich selten innig. Bir sind gewohnt, am Andern dasjenige zu schähen, was wir selbst nicht besihen. Darum gibt die Brunette gewöhnlich dem Blondin, und die Blondine dem schwarzlockigen helben den Borzug. — herr Quint aber hatte kastanienbraunes haar; er konnte mithin die Brunetten mit so vielem Recht, als die Blondinen lieben. Allein der gute Mann schien beide zu fürchten.

Unter zehn Mannern fieht nicht einer auf bas Aeußere, auf Anzug, Bewegung, Sanbefpiel, Rase, Gang, Fußwert und Haars zohl. herr Duint hatte baber bie Gesellschaft von zwanzig Mansnern (ausgenommen bie Tanzmeister) ber Gesellschaft eines einzis gen gebilbeten Frauenzimmers vorgezogen. Er fürchtete fich immer, lächerlich zu werben und in Berlegenheit zu gerathen, sobald ihn bas Schicksal zu einer viertelstündigen Unterhaltung mit jungen Frauenzimmern verdammte. Judem hatte er bemerkt, je feiner er sich benehmen wollte, je fleiser und schiefer er sich betrug.

So lange er mit herrn Byf befannt war, hatte er in bem Schloffe beffelben, außer haushälterinnen, Mägben und Bäuerinnen keine andere weibliche Person gesehen. Dies trug nicht wenig bazu bei, baß er an herrn Byts alter Burg mehr Bohlgefallen, als an neuen Gebauben welschen Geschunge in und außer seinem Thale sand.

Auch nahm er fich's vor, funftigen Dienstag, falls bas Sons nenwetter getreu bliebe, wieber babin ju geben.

4.

3war war es ein heißer Dienstag; boch führten angenehme Schattengänge am Ufer bes Flusses hin, burch abwechselnde Szenen ber lanbschaftlichen Ratur. Rechts und links wilbe Gebüsche; einzelne hutten, umringt von ihren Fruchtgarten; kleine herabströmenbe Gebirgsbäche, mit einsachen landlichen Bruden; weibende heerben; spielende Kinder, arbeitende hausväter, sleißige Mutter unter dem überhangenden Schattendach ihrer kleinen Wohnung.

Dom Fluffe hinweg, links gegen ben Fuß ber hohen Bergwand, jog fich ein fteinigter Weg gegen bie Burg bes herrn Byf, von welcher nur ein vieredigter Thurm, aus ben frausen Gebuschen, in ber Ferne fichtbar war. hier empfing erquidenbe Ruhle ben Banberer zwischen grunen hugeln und unter ben breiten, weit-

gefdmungenen Zweigen ber Kaftanien und Eichen. — In biefem romantischen Binkelchen pflegte herr Quint gewöhnlich zu raften; benn ber Beg erhob fich nun ziemlich fteil gegen bas Schloß. Ich weiß nicht, wie es kam, baß er biesmal feiner Gewohnheit untreu wurde.

Defto muber war er und erhiteter, als er die Hohe und die gerräumige Grasebene bicht vor der Burg erreicht hatte. — Herr Quint bemerkte, daß fein Freund an dem heutigen Tage großes Waschfest haben muffe; benn der ganze Plat war mit Seilen links und rechts übersponnen, woran schneeweißes Linnen flatterte, daß kaum ein Durchweg erlaubt war.

herr Quint, ohne lange zn bebenken, fand für gut, sich auf ein Augenblickien ins weiche Gras zu lagern, im Schatten eines großen Tischtuches, welches über ihm am Seile schwebte. Mit bem Gesicht gegen die Erde gekehrt, betrachtete er träumend die Gegend im Grase. Seine Phantasie ließ ihn hier, wie in einer von Sas lomon Gesners Idulen, hügel und Thäler sehen. Im Schatten der breiten Halme des Graswaldes, die stolz, wie Palmen des Orients emporstrebten über den niedern Moosgebüschen, irrten einssame Thierchen. Bald versolgte sein Blick die fleine Mücke, den Bogel dieses unbekannten Forstes; dalb die suchende Ameise, welche bis zur spelzigten Krone emporlies am Halm, droben die weite Gegend übersah und straks zurückehrte. Plöglich wurde herr Quint durch ein bedeutenderes Insest, welches gewiß nicht für die Landsschaft im Grase geboren wurde, in seinen Betrachtungen gestört.

5.

Es ericienen vor ihm , und zwar nicht über fünf Biertel Spannen von feiner Rafe entfernt , zwei Füße einer menschlichen Geftalt, bie in ber fillen Grasgegenb entsehlichen Unfug trieben. — Man mußte aber gestehen, daß es ein Baar niedlicher Kuße war. Herr Quint fah auswärts, aber das tief herabhängende Tischtuch verbarg ihm die Berson, zu welcher die Kuße gehörten.

herr Quint, welchem seine gegenwärtige Lage gestel, blieb ruhig in berselben, und erwartete, bas die neue Erscheinung sich wieder entsernen wurde. Inzwischen untersuchte er ganz unbesorgt, mit seinen Augen, Form und Bekleibung der Füße. Er fand dieselben sehr klein, die Strümpse schneeweiß, die rothen Sassianpantosseln ziemlich nett und neu. — Die Füßchen konnten unmöglich einer andern Person, als einem Anaben von zwölf die sunszehn Jahren, oder einem Mädchen von fünfzehn bis zwanzig Jahren angehören. Letteres ware für herrn Quint der allerschlimmste Fall gewesen. Er versank in eine kleine Berwirrung. Denn wer, in aller Welt, konnte Eigenthümer oder Eigenthümerin solcher niedlichen Füße sein, da bie altväterische Burg keinen so jugendlichen Insasen hatte?

Unter solchen Umftanben ware bem kaltblutigsten Bhilosophen eine kleine Reugier zu verzeihen gewesen. Aber schon ber Gebanke, baß es ein Frauenzimmer sein konnte, jagte bem guten Quint unsglaubliche Furcht ein. Er beschloß, sich ohne Berzug aus ber Bers legenheit zu winden, weil es noch Zeit war. Er erhob bemnach ben Zeigefinger der rechten hand, lupfte bas Tischinch ein wenig, buckte ben Ropf, schielte seitwarts, und sah — unselige Entbektung! — sah ben Saum einer Schurze von rothgestreiftem Linnen, und ben Saum eines Beiberrocks von feinem Kattun.

Bitternd zog er ben verwegenen Zeigefinger zurud. So gefaßt er auch auf Alles gewesen war, hatte ihn bieser Anblick boch in grausenvolle Berlegenheit gestürzt. hier lag er zum ersten Male zu ben Füßen eines Frauenzimmers, welches noch bazu, allen Besobachtungen gemäß, die sich an Strumpfen, Pantoffeln, Rocks und Schurzensaumen machen ließen, in die Klasse ber zarten Wesen ges

hören mußte. Sier hatte zur Bermehrung ber öffentlichen Roth Riemanb gefehlt, ale ber Spottvogel Herr Bpf mit feiner Rebefunft.

In so fritischer Lage blieb nur auszumachen, ob man aufstehen, ober ruhig am Erbboben ausharren muffe? Ersteres war allerdings nicht ganz ohne Gesahr. Die schöne Unbekannte konnte burch plöge liche Erscheinung eines unbekannten Menschen erschreckt werben; nothwendig hatte herr Duint sogleich etwas Artiges über seine Lage, über die neue Bekanntschaft, über, welß Gott was? sagen, und sich auf vortheilhafte Beise von allem Berbacht reinigen muffen. Aber woher geschwind Gedanken und Borte, ohne allen Berstoß gegen den guten Ton? Niemand in der Welt hatte sich dazu weniger verstanden, als herr Duint. — Er beschloß demnach, so lange als möglich, jede Bewegung einzustellen, um unentdeckt zu bleiben.

Doch ber unverdiente Jorn bes Schickfals war noch nicht gessättigt. Es entstand unvermuthet bei ihm leichter Reiz zum Niessen, ber mit jedem Augenblicke stärker wurde. herr Duint hatte aber die alte, gesunde Uebung angenommen, recht vom herzen zu nießen. Dabei ging er jest unsehlbar verloren. Die allgewaltige Natur ward unabweisbar seine Berrätherin. Ber konnte ihr wisderstehen? Belch ein Schreck für das arme Mäden, wenn plozslich ein bieher unentbeckter Mann zu seinen Füßen sich mit lautem Schrei des Nasenfigels entladen haben würde! Dber welch eine nachtheilige Stellung für herrn Duint, wenn er sich erhoben, und seine oben erwähnte Entschuldigung mit einem bazwischen donnerns den Riesen begonnen hätte?

Indem herr Quint mit wachsenber Angst seine fehr verzweifs lungevolle Lage erwog, und unschluftig mit ben Augen die nieds lichen Saffian-Pantoffeln verfolgte, ereignete fich ein neuer, wuns berlicher Jufall, und zwar noch vor öffentlichem Ausbruch in dem gereizten Rervenspstem seiner Rase. 6.

Die fo oft befagten beiben fleinen Suge festen fich namlich uns erwartet in lebhafte Bewegung. Sie trippelten eine Beile feit: - warte ber und bin am Tifchtuch, erhoben fich auf bie Beben und trieben tangend mancherlei Gauteleien. Berr Duint ichlof barque. bag bie Unbefannte nicht bie Bobe bes Seils erreichen fonnte. aber welches bas Tuch geschlagen und mit bolgernen Rlammern befestigt mar. - Er batte nicht Unrecht. - Die mantenben Babelftangen, welche bas Seil in gewiffen 3wifdenraumen flugen mußten, maren etwas lang. Die Unbefannte aber, voll Gigenfinns. ließ ihren Borfat nicht fabren. Sie bupfte fo lange, bis fe bie Sobe mit ihren Sanben erreicht hatte. Da verlor fie aber. famnit ben Gabelftangen, bas Gleichgewicht. Stuten, Seile, Bafche, Alles bog fich por und fant, - Berr Duint hatte bice: mal lieber ben Ginfturg bes himmels gefehen - bas Tifchtuch fiel ausgebreitet über ihn bin, und mit bem Tifchtuch in geraber Linie auf ihn auch bie unbefannte Schone.

Unbarmherziges Berhängniß! — Mit welchen Jugen foll ich bie Berlegenheit bes fchüchternen, guten Mannes schilbern? Er lag ba, ohne Regung und Bewegung. Raum hatte er Geistes-gegenwart genug, unter bem Druck biefer unvermutheten Burbe sich ganz leibend zu erhalten, ja, sich aus höflichkeit schlasend zu ftellen, um ber unbekannten Dame in ihrer bebenklichen Lage alle Berlegenbeit zu erharen.

Eine beffere Parthie hatte er faum mahlen fonnen, wenn ihm nicht eben bie vorwißige Nase ohne Rucksicht einen Querftreich ges spielt hatte. Diese namlich hatte lange genug angehalten, unb hob nun an zu braufen nach bestem Bermögen.

Die verungludte Pantoffeltragerin fpurte mohl, bag unter bem Tifchtuche ein anderer Ungludlicher vergraben fein muffe; ale fie

aber bas herzhafte Riefen unter fich vernahm, glaubte fie ihm wenigstens Urm und Bein gebrochen ju haben.

Mit einem lauten Schret fprang fie auf. Sie hob mit gitternben Sanben bas Linnentuch vom herrn Quint. herr Quint richtete fich empor, und wurde feuerroth und fast fprachlos.

"Berzeihen Sie!" fagte er ftammelnb und wollte ehrerbietig ben hut vor bem fconen Mabchen abziehen, welches, in gleicher Berlegenheit, wie er, vor ihm baftanb. Seine hanb griff aber vergeblich in bie Luft; ber hut lag noch unter bem verwunfchten Tifchtuch.

"Berzeihen Sie," stammelte er, "ich hatte mich ba ins Gras gelagert, benn — ich bin entfehlich —

"Sie haben boch feinen Schaben genommen?" fragte fie errosthenb, und magte taum, ihn angufeben.

"Es thut mir — ich habe teinen Schaben, als —" antwortete er fcuchtern ftotternb.

Gern hatte er noch mehr gefagt, aber nun war's vorbei. Alle Anstrengungen, bem Frauenzimmer etwas Berbinbliches zu fagen, blieben umfonft. Die Lippen regten fich, bie Sande besgleichen; nur die Stimme fehlte ein : für allemal.

Auch einen geübten Weltmann hatte wohl foldes Aenteuer aus ber Kaffung bringen tonnen; und mare es nicht bas Abenteuer gewesen, so murbe es ber Anblid bieses Mabchens vermocht haben.

Bor ihm stand es, ein lebendiges Bild freundlicher Unschuld, einsach und häuslich gekleibet; die Blide scamhaft zu Boden gesfenkt, die Bangen mit höherm Roth gefärdt. — herr Quint verzaß über dies Anschauen hut, Tischtuch, Entschuldigungen und die ganze Welt. So oft die Unbekannte die Augen zu ihm aushob, schlug er die seinigen nieder; so oft, er sie ausah, senkte sich eben so regelmäßig ihr Blid. So wechselten sie lange miteinander ihre Seherrollen, und schienen es nicht müde zu werden.

Man muß zwar gestehen, bag Frauenzimmer in bergleichen Falsten bei weitem Gewandtheit und Geistesgegenwart ber Manner übertreffen; allein biesmal geschah es nicht, und herr Quint überstraf fich felbft.

Das gute Mabchen war und blieb flumm; herr Quint bachte zuerft baran, wieber Borte und Tone in die Unterhaltung zu bringen. Denn einmal mußte boch bas Schweigen gebrochen werben; endlich einmal mußte man boch die Stelle verlaffen; aber fo gang fillschweigend bavon zu lausen, ware bie himmelschreienbste Unart gewesen.

Als nun die Reihe an herrn Duint fam, die Augen niederzuschlagen, benn die Unbefannte fah ibn an: fo bemertte er, daß fie beibe Pantoffeln verloren hatte, und mit ben fchneeweißen Strumpfen im Grafe ftanb.

Er ging feitwarts, hob bie fleinen rothen Bautoffeln auf, und überreichte fie ber Befigerin mit bem beften Anftand von ber Welt.

"Ift Ihnen gefällig?" fagte er mit leifem Zou und fab fie muthig an.

"Ich banke Ihnen!" antwortete fie, ftredte ihre Ganbe aus und fah ihm ebenfalls, wie verabrebet, in bie Augen.

Das war nun ein beiberfeitiges Anschauen jur unrechten Zeit; benn herr Quint, etwas verwirrt, vergaß barüber bas Geben, und seine Gesellschafterin in ber Blöbigseit bas Nehmen. Ihre Sande waren beiberseits, ohne ausbrudlichen Auftrag und Befehl, an einander gerathen. Iwei Finger von des Madchens hand lagen auf ber seinigen. Diese Berührung schien ihn zu entnerven; er ließ unwillfürlich die Pantoffeln fallen; und indem er ihnen nache haschte, ergriff er die hand ber Unbekannten, doch alles wider seinen Millen.

Eine folche Hand nun, die offenbar bas Schickal in die feinige gelegt hatte, fahren zu laffen, und statt beren die lebernen Besbedungen bes Fußes zu wählen, schien ihm allerdings ein sehr unhöslicher Tausch. — Er blieb also in statu quo, ob sich gleich die Sache damit auffallend verschlimmerte, die Entwickelung bes Auftritts immer schwieriger wurde.

Plotlich, als wehe ihn ein Fieberschauer an, befiel ihn bie gewohnte Furcht wieder, fich burch Unbeholfenheit lacherlich zu machen. Er fah, wie im Spiegel, fich felbst und die schone Anonyma, hand in hand, ungefähr in ber Stellung, als wolle er feine Dame zu einer Menuet aufführen. Er fand feine Figur höchst abgeschmadt.

"Was in aller Welt," bachte er bei fich, "was treibst bu auch?
— Ein wildfrembes Frauenzimmer, nimmst ihre hand — gafft fie an — fetest sie in bie bitterfte Berwirrung — wie wirst bu mit guter Art bich wieber auslösen? Es ist nur zum Erstaunen, baß sie bich nicht zuruckschleubert — noch nicht . . ."

"Seib ihr icon fo gute Befannte?" rief positich eine machtige Stimme zwischen Beiben, bag Beibe weit auseinanber fuhren.

Es war herr Phf in eigener Perfon.

8.

Der Autor bekennt, bag ihm herr Bof etwas zu fruh erfchienen ift, weil ber ihn in einer wichtigen Bemerkung gestort hat, bie er fo eben zu machen Gelegenheit nehmen wollte.

Es ift außer allem Zweifel, baß herr Quint neben bem fchuchternen Landmadchen seines Bortheils vergaß. Es gibt gewiffe Dinge, die burchaus nicht mit Ernft behandelt sein wollen; babin gehört auch die Eröffnung einer Befanntschaft, sei es mit einem Gelehrten, ober einem Frauenzimmer — mit welchen beiben Menschenracen bas Bekanntschaftschließen übrigens bei weitem beschwerlicher, als mit jeder andern ift. Man fahrt am besten, folch ein erstes Zusammentreffen so lange als Scherz zu nehmen, bis bie Natur selbst Ernst daraus machen will.

herr Buf, biefer deus ex machina, hatte burch feine Dazwisichentunft alle Linge wieder in ihr ordentliches Geleis, die verlors nen Pantoffeln an ihre Füße, und ben flüchtigen hut zu feinem Kopf gebracht. Nur eins war und blieb, wie es schien, außer der alten Ordnung, — ber Kopf der jungen Leute.

herr Byt war in bem Bunkt erfahrner, als man glauben follte. Er ließ es fich nicht ausreben, bag bie beiben Abenteurer einansber geblendet hatten, baß fie den offenen Beg bei hellem Tage nicht mehr fahen. — Der hut und bie Bantoffeln unterflütten feine Bemerkung. Er lachelte, nahm herrn Quint beim Arm und führte ibn ins haus.

"Und on, Bately," fagte er zu bem angftlichen Mabchen fcmollenb: "weißt bu noch, bag unfere Erbbeeren im Gartenhaufe fteben? Ich bachte, bu trugft fie une ine Zimmer: ba ift's fuhler."

9.

Als fich die herren Byt und Quint an den Tisch gefest hats ten, nahm herr Quint voll kuhner Beicheit das Bort, um seine Berlegenheit zu verheimlichen. Am liebsten hatte er nach Bately gefragt, und wer fie sei? und wie sie hieher gekommen? und was sie gelte und bedeute? — Statt deffen aber hub er also an:

"Man muß eingestehen, bas bie Kenninis bes gestirnten hims mels jebe andere Biffenschaft an Interesse übertrifft. Rur allein die Erinnerung an die feltsamen, ungeheuern Schwingungen ber Welten in bem unermeglichen Raum . . ." ٠

"Ei!" rief herr Bpt, "was beginnt Ihr auch ba? 3ch will boch nicht hoffen, baß Ihr am hellen Tage mit meiner Richte nach ben Sternen gegafft habet?"

Berr Quint murbe feuerroth. "Alfo Gure Richte ift fie?" fagte er.

"Ei, herr Nachbar," rief Byf: "Ihr follt mir nichts aufbinben, wie meinem Saumthier. Ich habe ungebeigte Angen, wenn ich gleich nicht die ungeheuern Schwingungen Eurer Belten anhero observirt habe. — Ihr aber setb angeschoffen wie ein Fuchs, und wollet es nicht Wort haben. Geben wir nur mit einander ganz einfältiglich Gott und ber Bahrheit die Ehre: "Ihr seib angeschoffen."

Bas rebet 3hr auch?" erwieberte Berr Quint: "Ich verfiehe Cuch nicht! Bas beißt bas, angeschoffen?"

"3hr möchtet Euch gern," fuhr ber berebte Gert Byt fehr unsartig fort, "hinter bem Zeigenbaum verbergen, wie ber Großvater Mam nach bem Sanbenfall. Aber, herr Nachbar, ich laffe mit mir nicht Berfteden fpielen; bas ift aus und Amen! — Bately bat Euch jur Erfenntniß bes Guten und Bofen gebracht; ich aber will Euch darum nicht aus bem Paradiese banniftren. Berlaßt Euch auf mich!" —

Bately unterbrach jum Glud ober Unglud bies Gefprach. Sie brachte Erbbeeren und frischen Wein. herr Ppf hielt feine schone Richte fest: "Billft bu nicht bei uns bleiben, Bately?"

hocherrothend ichupte fie bie bringenbften Beichafte vor.

"Rennft bu ben Berrn bier?" fragte er weiter.

"Ich habe ben herrn Quint wohl einigemal geschen, wenn er burch unfer Dorf ritt!" antwortete fie verschamt.

hier öffnete herr Duint ben Mund, benn er fühlte, es fei Beit, irgend eine Artigfeit anzubringen. Mirklich hatte er einen hochft gludlichen Gebanken; aber er ließ es bei bem offenen Munde bewenden, weil er burchaus fprachlos warb.

Schnell brehte fic Bately um und entschlüpfte ber Gesellschaft; herr Quint aber hatte nun alles Bertrauen zu fich und ber lieben Gotteswelt verloren.

## 10.

So balb, als immer möglich, ruftete er fich jum Abjug aus ber Burg. Er schwor in feinem herzen, biefe Gegend nie wieber zu betreten; verloren für die Belt, wollte er fich in feiner Einsfamtelt vergraben, und mit ben einsachen Freuden fich begnügen, welche er felbft, wie Blumen auf eigenen Beeten, ziehen konnte.

herr Byt fand feinen Rachbar biesmal wunderlich. Er bemuhte fich, ihn auf alle Art zu ermuntern, umfonft. Dan machte einige Luftgange im Schatten ber Kaftanieureihen; in ber Ferne wandelte Bately; herr Quint schielte seitwarts bahin und — flagte über Schmerzen am linten Auge.

"Meine Richte," antwortete herr Pyf, "versteht sich besser auf bie Mebizin, als ich. Sie hat's von ihrer Tante, von welcher sie erzogen wird. Die Weiber taugen vortresslich bazu, und besser, als bie Manner. Wir Ranner handeln immer en gros, die Weiber immer en detail. Wir beurthellen die Oinge im Ganzen, sie aber nur in einzelnen Theilen. Wir sind fähig, Neues, Großes, Ganzes zu schaffen; sie hingegen sind geschickter zum Berzieren, Kliden und Ausbessern. Man sollte den Weibern die Kundarzneifunst ganz überlassen. — Rommt mit Euerm linken Auge, lasset Bately hinseinschauen!"

"Es gibt fich von felbft," fagte herr Quint mit Angft: "ber Schmerz ift fo groß nicht."

"Defto beffer," entgegnete Berr Byf, "aber febet funftig weniger nach ben Sternen. Die Sternseherei mag ihre Bortheile haben, fo lange man unverbeirathet ift. 3ch bachte aber. 3hr hinget mit Guern Augen allgemach zuweilen lieber am Betthimmel, ale am Sternenhimmel. Doch ich fcreibe Guch nichte vor."

"3hr rebet," seufste herr Quint, "so bunkel, baß ich Euch nichts zu antworten weiß. Uebrigens ift es für mich ein arges Ding ums heirathen; ich bin nicht schön; ich bin nicht reich genug, ich bin nicht verwegen genug, ich mag's auch nicht einmal sein, und so werb' ich niemals zu einem Beibe fommen."

"Ei, Boffen!" versetzte herr Pyf: "meint Ihr, baß unfere Bater alle Engel und im Befit von Baronien waren, um uns Mutter zu verschaffen? Es gibt sich in der Welt kein Ding leichter; als die hochzeit. Und wiewohl unsere Even thun, als war' unterm himmel keine Rreatur entbehrlicher und gleichgultiger, als der Mann — verlaßt Euch auf mich, sie möchten keine Welt, ohne einen Mann dazu. Wenn Ihr, statt nach den Sternen zu sehen, Eure Ohren zuweilen and Schlüffelloch legtet, wurdet Ihr ersahren, baß, wo brei Welber beisammen sind, ihre Rede zulett immer vom Mann anfängt, und mit der Kindertause endet. — Und ich verdenk's den armen Kindern nicht. Sie haben keine Staaten zu regieren, keine Schlachten zu liefern, keine Bücher zu schreiben, keine Predigten auswendig zu lernen; und etwas muffen sie doch thun. Sie spielen mit Puppen, dann mit Mannern, dann mit Kindern. Ihre Bestimmung ist, erzogen zu werden und zu erziehen."

Obgleich herr Quint nicht ohne Genuß bas Gefprach feines Nachbars anhörte, furchtete er boch, etwas barauf ju erwiebern; benn — fie ftanben nicht weit von ber Burg, und vor ber Thur, im Schatten ber Weinranken, faß Bately.

herr Quint sah gen himmel, zeigte mit ber linken hand auf bie untergehende Sonne, indem er mit ber rechten ben hut abzog, um sich bem Nachbar zu empfehlen. — Da war fein haltens mehr. herr Quint wurbe zu hause von allzubringenden Geschäften ers wartet. Er mußte biesmal scheiben. —

Byt entichloß fich, ibn ju begleiten. Er brehte fich um und rief Bately. Bately, als hatte fie nichts gehört und gefeben, ftatt naber zu tommen, lief ins haus zurud. herr Byt hatte gut rufen und pfeifen; fie tam nicht wieber.

"Ich bitte, mich ihr zu empfehlen, " ftammelte Quint, und ihm war, ale follt' er sich hinstellen und bitterlich weinen.

"Das Mabel ift narrifch!" fagte herr Boft: "aber laßt es gut fein. Ich will ihr icon bas Evangelium und bie Coiftel lefen. Sie geht erft übermorgen nach haufe gurud."

Damit wanderten Beibe von der Burghobe hinab in die Ebene. Gerr Quint war voller Mismuth. Er überhäufte fich felbst mit den unglimpflichsten Borwurfen, sich gegen Bately so hölzern, so albern, so ungelent betragen und eine Berachtung verdient zu haben, die fie offenbar an den Tag gelegt hatte, indem fie nicht einmal das Lebewohl sagen wollte.

"Gure Richte," fagte er, "fcheint mir zu garnen. Bielleicht mit Recht. 3ch bin heut' eine Art Tolpel."

"Ach, schwahet boch nicht so!" entgegnete herr Pht: "warum benn gurnen? Ich hab's ihr abgemerkt, bas baare, klare, wahre Gegentheil. Aber bazu muß man Erfahrung haben. Und ich sag's Euch noch einmal, herr Nachbar, und vergest's nicht: wer bie Welt kennen will, muß mehr burchs Schluffelloch, als burch bie Fern; und Sterngläser seben."

Der Burgherr hatte biesmal gewiß Recht. — Bately hatte faum bemerkt, baß Gerr Quint sich zum ganzlichen Abzug rufte, als sie an ihrer muntern Stimmung verlor. Sie ftand auf, sie wollte nnter einem Borwande sich bem Onkel nahern, um bem Gaste noch einmal nahe zu sein. Aber ber Oheim verbarb Alles, indem er sie rief. So sich zeigen wollte sie nicht. Es lag ihr darin etwas Entwürdigendes, oder sie glaubte, Quints Ausmerksfamseit mehr zu seffeln, wenn sie ihm auswich, als wenn sie ihm

auf allzugewöhnlichem Weg begegnete. — Genug, fie lief, fo viel fie konnte, um bem Oheim zu entgehen, zwei, brei Treppen hoch, bis zum Dachfenster, von wo aus fie bie Thallanbschaft, und ben Beg am Strom, und bie beiben Freunde erblicken konnte.

Ihr Herz schling lant. Sie sah ben Herrn Quint, und gleichs sam von Amtswegen nur ihn. "Was wird er von dir sagen?" bachte sie: "O wie unartig bist du gegen ihn gewesen! Er kann dir's nicht verzeihen, daß du auf ihn stelst. Nicht einmal abges beten hast du. Und nun beim Abschiede so davon zu laufen! Er muß dich verachten. Er wird nicht mehr hieher kommen. Du verz dienst es. — O herr Quint, leben Sie wohl! tausend, tausends mal! — ich habe Sie nicht franken wollen! Und Sie haben Recht, mir nicht zu verzeihen."

Indem fie fo in Gebanken ju ihm rebete, waren ihre iconen Augen mit Thranen bebedt.

## 11.

Am folgenden Tage sah man herrn Quint sehr nachdenkende. Die Begebenheiten in der Burg waren nicht von gemeiner Art ges wesen. Bately's Gestalt, Mienen, Anzug hatten sich seinem Gebächtniß allzutief eingeprägt. Er wollte sich zerstreuen. Er wollte schreiben, und zeichnete Bately's schonen Kopf zwanzigmal aufs Papier hin; er trat ans Klavier, und alle Saiten hallten ihm unsbekannte Stimmen zuruck; er besuchte seine Spaziergange, und hielt förmliche Unterredung mit Bately, ale wenn sie ihm zur Seite wandelte.

Dhne fich zu verwundern, fühlte er, wie fehr fein Inneres burch bas Abentener eines Augenbilds umgestaltet worden war. Alle Grundfage, alle Lieblingsideen, aller Stoizismus, alle alten und neuen Scribenten, alle Weisheit hoher und nieberer Schulen — alles, was bieher Reis und Werth gehabt, alles, worauf er bisher einigen Stolz geseth hatte — alles lag auf die Seite geworfen, wie abgenutter Hausrath, wie fabes Spielzeng. —

"D bu schoner, heiliger Rausch!" seufzte er, als er am Abend bes Tages auf ber hölzernen Bank vor bem Sause, im Schatten bes am röthlichen Sonnenlicht spielenden Rastanienbaumes saß. — "Bas hilft all unfer Groß: und herrlichsein, und unsere Gelahrts heit und unser Können? — Wir werden nie Götter; last uns eins fältig, gute Menschen bleiben. — Und die großen Massen unserer Brüber, sind sie benn glücklich, weil sie viel haben, viel wissen, viel wissen, viel migen, viel mögen? — Gewiß nicht; glücklich sind sie, weil sie sich im Arme glücklicher Täuschungen wiegen. Bas haben wir davon, wenn wir alle unsere Lust zergliebern? — Ist ein Tag voll kalter Unters suchungen einen einzigen warmen Moment des Genusses werth? —

"D Bately, Bately, empfanbest bu, wie ich! möchtest bu einstreten mit beinem Gerzen in ben Zaubertraum, ben du erregtest! — Bei dir, mit dir währte er ewiglich. Das ist nun nicht mehr die Welt, die ich noch gestern sah. Die Halmen der Wiese neigen sich, um, Bately! beinem Fußtritt einen weichen Teppich zu weben. Das ist die Gewalt der Schönheit, daß sie immer Königin ist, wo sie ist; daß Alles in der Natur sie anerkennt, sie erwartet, ihr verstraulich gehört; daß an ihrer Seite die Dinge besser, bedeutender, liebreicher werden."

Man fieht aus allem hell und klar, herr Quint ftanb bei fich felbst nicht mehr auf bem alten Tuß. Er bachte Biertelstunden über bie Berwandlung und die feltsamen, vorher nie gehabten und nie gefannten Traumereien nach, und konnte mit bem besten Willen nicht ergrunden, ob er jest kinger geworden sei, ober narrischer?

Drum nahm er fich vor, feine Gebanten und Ginfalle genau aufzugeichnen, in ber Meinung, er muffe boch auch einmal wieber nüchtern werben, gleich anbern feiner Bruber. "Das Mabel geht erst übermorgen nach hause!" hatte gestern herr Byf sich ziemlich beutlich verlauten lassen. — Daraus folgte ganz natürlich, daß Bately morgen eine Reise durch die Länge des Thales, vom Onkel, dem Beredsamen, dis zur wirthlichen Tante machen werde. — Man konnte Bately unterwegs sehen ohne Muhe, und sie anreden ohne Furcht, und alles Vergangene vergessen machen durch feine Reden, und ihr zartes herz prüsen, und vielleicht — hossen — herr Quint schwindelte, wenn er den Gedanken weister spinnen wollte.

Mitten in feiner Seligfeit blieb ihm aber noch eine große Burbe von Angst und Furcht zu tragen. — Es ließ fich unter allen möge lichen Boraussehungen nicht hoffen, daß Bately jemals feine frommen Bunfche erhören wurde; benn er fühlte lebhaft, daß es ihm leichter sein wurde, in einer halben Stunde aramäisch, als binnen vier Wochen eine wohlgesette Liebeserklarung zu lernen.

## 12.

Die ersten Sonnenstrahlen, welche über bas in salbem Duft zerronnene Hochgebirg herüberstogen am folgenden Morgen, fanden Herrn Quint dem Spiegel gegenüber. Er machte hier die unsschüldige Bemerkung, daß die Frühlingsschaft seiner Tage noch nicht ganz hinter ihm lag. — Achtundzwanzig Jahre alt! — ein schönes Alter. Noch zehn Jahre machen achtundverisig. Auch noch nicht so studiet. Noch zehn Jahre, dann: achtundvierzig! — "D, Bätely, Bätely, da weht der Winter das Laub ab, und die Säste verstegen, und die Zweige verdorren!"

Er hatte fich wirflich zierlich gekleibet, über Gewohnheit. Schwarzseibene Unterkleiber und ein meergruner Frad. Die haare wohlgefrauseit, schneeweiß gepubert; ber haarbeutel schmal und

zierlich nach ber neuesten Form. — hier blieb tein Iweisel weiter. herr Quint legte es auf einen herzenöfturm an.

Alle feine hausleute verwunderten fich beß; besonders die alte haushalterin Anne-Marie gerieth außer fich. Beiber haben in solchen Augelegenheiten feinen Takt. Anne-Marie lachte heimlich vor fich hin, und fühlerte Allen vertraulich ins Ohr: "Es wird große Aenderung im hause geben." Die Andern meinten, es ware in der Belt nichts unmöglich; und wo es Gelegenheit gab, schielsten fie durch Fenster und Thur, und durch hof und haus ihrem verwandelten derrn nach.

herr Quint, welcher weber auf ben Glanz ber schwarzseibenen Unterfeiter, noch auf die geschmadvolle Form des neuen haars beutels bei seinem vorhabenden Angriff zählte, glaubte für jeden Nothfall noch anderer Wassen vonnöthen zu haben. — Ein schönes Buch aus seiner Bibliothet, ein duftiger Strauß aus seinem Blumengarten mußten mit ihm. — Beibe konnten wenigstens, als unsschulbige Gelegenheitsmacher und Auppler, Dienste thun.

So gewaffnet und mit einer Unerschrodenheit ohne Gleichen, verließ er bas haus, ging er gegen ben braufenben Strom, und über bie Brude, und über bie Au bis zur großen Straße, welche von einem Enbe bes Thale zum anbern führt, und von Bately nicht gemieben werben konnte.

Die Ratur erwachte unter bem Triller ber Lerchen; die Gewölfe entwanden sich bem Schoos der Gebirge und schwangen sich golden der Sonne zu. Ein heiliger Schauer durchbebte die Waldung; — Berklärung strömte vom glänzenden himmelsgewölbe herad über die gewaltigen Kelsentannen und über die Mooskicine und Kräuter.

herr Quint faltete in filler Bergudung die Sanbe zusammen. Er fah hinaus in die blühende, schimmernde Thalwelt, wie in ein neues Leben, beffen Engel Bately war. Alle herrlichkeit und Bracht ber Frühftunde war für ibn ber feierliche Eingang zur

Speice Reiner Infunit; bas Ginlauten feines großen Sonn: unb Swiftenet!

Reimment ging er auf ber Strafe bin, gegen bas große Dorf Speia, von woher die Geliebte kommen follte. Der Beg flieg am Ufer bes Stroms über Bergichutt und Felfen empor; rechts und finks von alten Eichen, Fichten und Lerchenbaumen befest und verworrenem Dictict.

Auf ber hohe faltete fich ihm über ben Bipfeln ber unten vom Stromufer aufragenden Tannen eine liebliche Lanbschaft aus, in beren Mitte sein Landgut wunderschön gelegen war. — Auch überfah man, von hier aus, des Wegs eine gute Strecke vorwarts, ber sich wieder in die Tiefe zwischen Waldung und mit kleinen Blumen bestreuten Kelsen binsonkte.

hier beschloß herr Quint Bostion zu nehmen, und Bately zu erwarten. Denn es ließ fich ihr boch nicht so entgegen laufen, ohne alle Borbereitung. Die Bekanntichaft war allzufrisch; und bie mit ihr verknüpften Unfälle — bas Tischtuch — —

Dies war Entladung aller Cleftrigitat; Amor ließ bie Flugel finten, herr Quint bas Blumenbufchel; ein trubenber hauch ging über ben Glang ber Ratur, wie ber Seufger eines bofen Geiftes.

Die unfelige Erinnerung ans Tischtuch wüthete mit winterlicher Sand in bem Frühlingsgarten feiner Fantafie. Alle Freuben und Soffmungen erftarben; er ftanb ba, wie einer, ber Niemanbem ans gehort; wie ein Pilger aus ber Frembe im ploglichen Nebel; ober wie ein Trinfer, ber mitten unter Thorheiten nüchtern wirb.

Er stampste mit dem Fuß ärgerlich gegen die Erde. — "Da läuft der Narr hin, bei Gott, um sich noch einmal vor dem liebenss würdigsten Geschöpf unterm himmel lächerlich zu machen! Schämen wird sie sich in beiner Seele und in beinem Namen. Und du so plump, so tölpisch! — o, warum war ich nicht nur unglücklich, warum mußt' ich mehr fein, als das, sogar lächerlich!"

Berr Quint marf mit Beftigfeit feine Blumen gu Boben.

"Es ift vorbei! Es ift gewiß, fie liebt mich nicht, und wenn fle wollte, fie könnte nicht! — Da ware der Rlot einmal wieder fauber augepralit, wenn er ihr heut sein Kompliment geschnitten, wie einer alten und fichern, aus und abgemachten Bekannts und Freundschaft! — Troll' Er fich ganz sachte davon, laß Er erft Gras wachsen über seine Albernheiten, dann klopf' Er wieder an und meld' Er sich! "

So mißhandelte fich felbst, mit kartheuferhafter Strenge, ber arme Quint. Er fah in bem Augenblick feine Fehler in Riefensgestalt, die ihn zu Boden bruckten, und feine Augenden schienen ihm Zwerge. — Er verzweifelte so fehr an fich, daß er fich von ganzem Gerzen verachtete. — Schönheit, Reichthum, Grazie, Wit, Ruhm, glanzende Aemter, glanzende Handlungen, und was sonst wohl ein schones Madchen ankirren burfte . . . .

"Ach, es fehlt mir Alles, - Alles - Alles! um vor ber Liebenswurdigen liebenswurdig ju fein!"

Er brudte fich ben hut tiefer ine Geficht; fcwentte halb, und wollte fo eben ben Rudzug in die heimath antreten, ale, fein Unsglud zu mehren, Satan ihm schabenfroh ine Ohr blies: "Und ehe bu flug und liebenswurdig wirft, hat Bately schon ben Mann gefunden!"

Der Einfall machte ihn schaubern. Er ftanb ftill. Bor seinem innern Blid liesen, wie Schattenspiel ber Zauberlaterne, die Sesstalten aller seiner möglichen Nebenbuhler aus bem Thale vorbei. — Schöne Männer, geistvolle Männer, angenehme Gesellschafter, reiche Jünglinge, bedeutende Familien — und Quints Selbstgesthl, statt ganz aufgelöset zu werden, erwachte wieder unter dieser Musterung. Unwillfürlich wog er sich mit Mann um Mann, und fand, daß er denn doch so ganz verächtlich, so ganz werthlos nicht sei. — Die Nebel des Mismuthes brachen sich; der Doffnung Sonnenstrahl schof

über feine innere Belt hin, und zeigte wieber in ber nachtlichen Bufte einzelne lichte Statten.

In fortgefesten, angenehmen Ueberlegungen hob er fich flusens weis vom Troft zur Beruhigung, von ber Ruhe zur Hoffnung, von bieser zur Erwartung, von ber Erwartung zur Freude, von ber Freude zum Entzuden. "Und bent' ich noch an Phis' Worte, an Bately's Blicke!" rief er im neubeginnenden Hoffnunges und Liesbesrausch: "o Alles ist noch möglich! Wir wollen es versuchen! Bately wird errungen! Das Paradies erobert! trallaka trallallera, tralla, trallorium!" — Die letzten undeutschen Worte dachte er nicht, sprach er nicht, sondern er sang sie mit heller, vernehms licher Stimme, und tanzte dabei von einer Seite des Weges zur andern hinüber und eben so wieder zurück.

Wahrscheinlich hatte er diesen Jubeltanz, welcher viel Nehnliches mit dem föniglichen Davidischen vor der Bundeslade gehabt haben mag, — wahrscheinlich hatt' er ihn noch lange fortgesett, es war ein Mittelding zwischen Menuet und Walzer, wenn nicht — — genug, herr Quint sprang mit einem Male von der Seite, wie ein scheues Roß, während es courbettirt. Er schlüpste ins Dickicht zwischen der heerstraße und dem unten in der Tiese laufenden Strom.

Und ben Beg baber gegen bie Sobe tam Bately in höchsteigener fooner Berson. Sie war allein.

# 13.

Wer einmal geliebt hat, wird fich ben schnellwechselnben Gemuthezuftandbes zwischen Furcht und hoffnung, Angst und Entzuden umhergeworfenen herrn Quint sehr beutlich erflären können. Auch will ich wetten, daß der größte Theil meiner Lefer ben Freudentanz des herrn Quint irgend einmal schon mitgetanzt habe; nur war jeder vielleicht gludlicher, als unser Philosoph, ber in seinem Jubilo überrascht wurde, und leider gerade von berjenigen Person, welcher zu lieb biefer geheime Chrens und Lufttanz bei einfacher Bokalnufit angestellt war.

herr Quint, welcher in feinem Leben nicht als Solotanger zu figuriren im Schilbe geführt hatte, war von Bately's Erscheinung bermaßen betroffen und aus der Fassung gehoben, daß er an allen Gliebern bebte. hatte ihn Bately broben auf der hohe mit seinen Kreuz:, Quer: und Luftsprungen erkannt: so war's unfehlbar auf ewig um ihn geschehen. Was hatt' auch ein Mabchen benfen sollen, wenn sich ihm ein wohlgekleireter Mann plohlich im Balbe tanzend barstellte, ein Mann, sonst schücktern, ehrbar, sittig und von aller Belt für vernünstig gehalten? — Und wenn dieser ihm nun sogar mit Liebeserklarungen entgegengerückt ware! — Um Gottes willen, herr Quint, wo hatten Sie den Berstand?

Der gute Mann bufte in diefem Augenblid feine furze Luft auf bie empfindlichfte Weife. Er mußte fich mit beiden Sanben fest an ben nebenstehenden Baumen halten, weil ber Boben unter ihm, bis zum Ufer bes Stromes hinab, ziemlich tief und stell lief, und die Füße sich nur auf Ries und Sand ftutten, ber bei jeder Bewegung nachließ.

Jeben Falls mußte er in so graufamer Lage wenigstens verzögern, bis Bately vorüber sein wurde, und boch schien er fich feinen Augenblick langer aufrecht halten zu konnen. Der Boben sicherte allmälig unter seinen Fußsohlen. Er konnte links, er konnte rechts vielleicht sesten, aber nicht vor Bately's Blicken besbeckt, wie hier. Judem war mit jeder Abanberung seiner Stellung ein verrätherisches Geräusch, ein Praffeln des herabrollenden Gesteins und Sandes unausweichlich.

Ausgenommen qualvolle Traume, wo ber Beangftete entrinnen will, inzwischen ein fataler Jauber feine Fuße an ben Boben seffelt; ober schreien will um hilfe, ohne eine Stimme zu haben — ausgenommen folche Gollenmahrchen, welche uns zuweilen ein bofer Engel im Schlaf erzählt, hatte herr Quint nie Beinlicheres ber Art empfunden.

Der Boben siderte inbessen nach bem Naturgeset ber Schwere langsam unter seinen Sohlen fort — eine weite Fahrt über Ries und Grien hinunter fand zu befürchten — schwindlicht anzusehen — und Jungser Bätely hatte so eben die hohe des Bergwegs erreicht, und fland zwei Schritte von herrn Quiut, dem im Schreck der Odem entging, — fland fill und betrachtete erstaunt die weggeworsenen schönen Gartenblumen auf dem Wege zerftreut.

Auch jeder Andere wurde mit fillem Bergnügen die fleine Reisende betrachtet haben, fanber, landlich-einfach und boch jum Bortheil des lieblich-geformten Buchfes gefleidet, wie fie daftand vor Quints Blumen, finnig und mit einem Angesicht, wie das Angesicht eines Engels im Morgenroth. — herr Quint zitterte vor Liebe und — Angst.

Sie bog fich, fammelte bie Blumen auf, und ging seitwarts, fich auf ein Felsenstud' ju setzen. Die Blumen im Schoos, ordnete sie blefelben zu einem Strauß, boch ohne Gile; benn ihr Blid' irrte in der gegenüberstehenden Landschaft, wo im Morgendust herrn Duints Landscht und Bohngebaude nebst Garten ruhten.

"Er hat auch Biumen in feinem Garten," bachte fie: "und wie man fagt, foll es ein schoner Garten fein." —

Shre Sanbe fanten in ben Schoos auf bie fublen Bluthen bin; ein gitternber Seufzer hob langfam ihren Bufen.

Unwillfurlich, benn wer nimmt fich bergleichen vor? gebachte fie fich die hausfrau ba bruben, und meinte: die werbe bann anch für die Ruche pflanzen, wie für die Augen. — Die Lage der haussthur, ber Fenster, bes Schornsteins beuteten ihr physiognomisch bas Innere bes Bohngebaubes, und bas Berhaltniß ber Zimmer und Rammern, der Ruche und bes Kellers, ber Treppen und Sale. Da,

meinte fie, sei boch viel zu vuhen und zu schmuden; schon ware es, Winter und Sommer schneeweiße Unihange vor ben Fenstern zu haben, benn fie zieren auch von außen bas Haus. Und bes Abends im Sommer muffe man in einer heitern Gartenlaube zu Nacht speisen; und im Winter follte bas Stübchen, mit Aussicht gegen bie Landstraße, gewärmt werben, ba muffe auch bas Klavier stehen. herr Quint konnte es trefflich spielen; die hausfrau wurde bann bagu ben gelben Flachs spinnen.

\_ Und an wen beuft er?" bachte fie weiter: "D ich weiß es wohl, an ihn beuft Manche. Er ift reich, jung und grtig. Dag mich armes Kind boch immer bas Unglud verfolgen muß. Bare nur bas Tifchtuch nicht gemefen! Die mar ich boch fo ungefchict! 3ch werbe mich geitlebene ichamen. Die barf ich bie Augen wieber au ihm aufschlagen. - Aber, mabr ift's boch, er marf zuweilen einen freundlichen Blid auf mich : einen Blid fo wunberlich, fo hell und burchbringenb, daß ich ihn faum ertragen fonnte. Und ich mochte viel barum geben, ju wiffen, mas er jum Dheim Byt gefagt hat. - D ber Dheim, ich fenn' ihn gar wohl. Glaube ihm nichts, armes Bately, er hat bein nur gespottet. Dag ein fo reicher Mann, ein fo gludlicher, ben Alle lieben, an bich armes, unwiffenbes Dabden benten? Er foll ein gelehrter Gerr fein; er wird fich eine gelehrte Frau fuchen, vielleicht ein Dabchen aus ber Stadt. Denn bu bift fein nicht wurdig. Und er fennt bich nicht. - hat bich feit vorgestern gewiß vergeffen."

Mit biefen Worten fiel eine ägyptische Nacht über ihre Traume. Sie faltete die Sande zusammen, ftredte fie mit wehmuthigem Blick gegen das Wohnhaus bes herrn Quint und sprach (benn fie glaubte fich unbetauscht) mit bebenber Stimme: "Ach! herr Quint . . ."

herr Quint in feiner gludfeligen Berborgenheit hatte, obgleich unter taufend Beforgniffen wegen feiner ichlechten haltung, mit

Bergnügen bie Geliebte gegenüber gesehen. Er war voller Entszuden. Aber als sie bie schönen Urme gegen seine Wohngegend hinstreckte, und als über ihre kleinen Burpurlippen ber verrätherrische Seufzer: Herr Quint! hinstog . . . ba riegelte sich ber hims mel vor ihm auf; ba wollte er zu Bately's Füßen; nie lachelte bas Glück holber; er breitete ihr feine Arme entgegen, und . . .

Mit dumpfem Geräusch lösete sich unter ihm der Riessand; ber lodere Boben rollte praffelnd hinunter; herr Quint unaushaltsam, mit allem, was ihn aus dem Mineralreiche umgab, verzweiselnd nach. Er fluchte unterwegs; vergebens. Es hätte ihm nicht gesholfen, wenn er auch mit größter Andacht gebetet haben wurde. Die Gesahr ward ärger, als je. Erd' und Schutt rollten ihm, da die Grundlage gewichen, von oben her sausend, und brohten ihn zu begraben. Er sah besorgt hinauf, hinunter. Es blieb keine andere Magnahme, als dem Willen des Verhängnisses zu folgen, und die Reise in die Tiefe zu vollenden.

# 14.

Wenn in poetische Berhaltnisse, welche ben Menschensohn verzöttern und die Erde verhimmeln können, ploblich ein so prosaisscher Jusall tritt — wo ist der Lammessinn, welcher darüber nicht in Buth geriethe? — Und doch ist das arme Leben tes Meuschen nichts, als ein Roman mit Bersen vermischt, ein Singspiel ohne Musik, ein Ding, aus dem man nicht ganz klug wird. Und eben daher geschieht es, daß auch die sanstessen zuweilen verwildern, und ihre Seidenwolle wie eine Löwenmahne schützeln.

Das that nun auch herr Quint, als er unten am Berge glucklich wieder auf die Fuße fich erhoben, und durch funftliche Sprunge ben Angriff verschieden nachrollender Steine vermieden hatte. Doch mitten im Jorn wußte er nicht, ob er feinem Miggeschick mehr fluchen, ober feinem Glud mehr banten follte, Die vermeffenfte Bergfahrt ohne Beins und Salebruch jurudgelegt ju haben.

Es burfte nicht mehr baran gebacht werben, bergauf zu klimmen, und Bately zu suchen. Wahrscheinlich hatte fich bas gute Rind bei bem entsehlichen Bergsall klüglicher Beise burch Flucht gerettet. Judem konnte herr Duint auf teine Beise verhehlen, baß seine schwarzseibenen Unterkleiber außer Stand gefest waren, bem Auge einer Geliebten gezeigt zu werben. Er mußte froh sein, berem Fieden und Riffe also verbergen zu können, baß er, ohne Aufssehn, bei hellem Tage die heimath erreichen konnte.

Er weinte vor Buth! — auch Philosophen verlieren unter gewissen Umständen ihre Philosophie. Es ist noch fein Mensch ges funden, der weise war zu allen Stunden des Tags. Herr Quint, ber Brupere und Theophrast seines Thales, Herr Quint, der feine Wenschenner, Atte gewiß diese Thranen nicht in Anschlag gebracht, wenn er seinen eigenen Charafter hatte schilbern sollen. Und doch bezeichneten be ihn so tressend! — Aber man weint nie folche Thranen auf bent Markte, oder am Theetisch.

Den Menschen keinen zu lernen, muß man ihn feben, wenn er fich allein glaubt. Jeber ift gefallsuchtig nach seiner Beise. Jeber macht, ebe er auf die Straße tritt, ober ins Gesellschaftszimmer, vorher in der Geschwindigkeit seine moralische Toilette. Daher hat herr Byf noch einmal Recht: "Ber die Welt kennen will, muß sie mehr ducht's Schluffelloch, als durch Ferns und Sterngläser seben."

## 15.

Am folgenden Tag erschien bei ihm Gerr Phf. Es war ein Regentag. Dide Bolten trieben fich unterwarts am Gebirge von Schlucht zu Schlucht, und bie Ruppen ber Berge lagen im nieders Bic. Rov. X.

gesunkenen, schweren Regenhimmel verloren. Dergleichen Tage waren herrn Quint immer willkommen. Die weite Stille, bie einformige Trube ber kanbichaft, ber Mangel an Berftreuung im Aeußern, schränkten ihn auf fich felbst ein. Er glaubte bann mehr zu leben, als sonft, und nie war er fruchtbarer an muthigen Entswürfen, als zu folchen Zeiten.

Seines Unsterns vergeffend, trieb er fich mit Planen umber, wie Bately zu gewinnen fei? — Schon feit er erwacht war, brutete er barüber. — Die Entwürfe ftanben in reifer Bollenbung, als Pyk erschien, und sein Pferb unterm Fenster anband.

Nie war ber Nachbar erwünschter gekommen. Er kam gerabe von Rottheim. In Rottheim wohnte Bately bei ber Schwester bes heren Phs. — Es war jeht Nachmittag. Das Pferd mußte in ben Stall. herr Phs warf die genäßten Kleiber ab, und nahm mit Quints Schlafrod und Pantosseln vorlieb. — Auch beschloß er hier zu übernachten, dieweil es Abend, der Weg sehr schlecht und ber Regen gewaltiger geworden war.

Als fie nun beisammen saßen, gundete herr Pyf die Tabakspfeise an, und sprach: "Rehmt es mir nicht übel, herr Rachsbar, ich mache mir's gern bequem, und bin gern bei Euch. hättet

Br aber eine liebliche haussrau, die uns mit freundlicher Miene
eigenhändig den Tisch zum Nachtessen beckte, und auch dabei aus
lauter lieber Freundschaft ein wenig mit mir schmälte, — worüber?
ift gleichviel: — so wäre ich noch um fünf Brozent zusrtedener.
Ich höre ein junges Beib gern zanken mit mir; denn ich pflege
wohl unartig zu sein. Und daran erkenne ich gleich, ob die Frau
Geist und herz, und zur Freundschaft Gesühl hat. Junge Beiber,
die gern lächelnd schmälen, lieben treu und zärtlich, und sind einst
holde, ehrwürdige Mütter. — Aber, um von vorne anzusangen,
wenn da Euer Bebienter kömmt, ober Eure Magd, und das Licht
anzündet, ober das Tischtuch bereitet — lieber Gott, das ist, als

wenn's gar nicht geschähe, und lodt auch nicht jum Mable. Benns Gerg nicht warm ift, find die Speifen falt."

"3hr habet wohl Recht!" entgegnete herr Quint, und sein Antlit brannte: "Ich fühle auch, bag Ihr wahr rebet. Aber schwer ift's heut' ein braves Madchen zu finden, welches zum Alstar durchs herz bes Mannes gezogen wird. — Und ich fenne kein Mödchen, mit dem ich glaube glüdlich werden zu können, als, offenherzig gesprochen — eben Eure schone Nichte, Jungfer Bately. herr Quint hatte beim letten Wort den Athem verloren.

herr But lachte ichelmifch. — Er gunbete bie Pfeife noch eins mal an und fprach: "So ichnell?"

Quint budte fich und hob ein Bapieridnigel vom Boben auf. — Der Rubifon war überfchritten; rudwarts burfte er nicht mehr geben.

"hab' ich's boch wohl bemerkt! " sette herr Pht seine Rebe sort: "Das Mabel und Ihr — Ihr seib keine Komödianten, sonst mußtet Ihr Euch besser verstellen. Ihr waret wie verhert, beibe verhert — bas hatte ich auf ben ersten Blick. Kurz und bunbig, alles zusammen genommen . . " herr Duint unterbrach ihn: — "Meinet Ihr, herr Nachbar, baß . . . erinnert sich Bately; daß . . . ich wollte sagen, glaubet Ihr, daß Eure Nichte, — und es kame babei lediglich auf Eure Freundschaft an . . . ich will's Euch nur offenherzig gestehen, benn wozu hilft auch vor Euch alles Versstellen, benn heraus muß es boch einmal . . . "

"Ei," rief herr Byf: "fo laffet mich boch nur ausreben. 3ch betrachte bas Ding wie eine abgemachte, vollenbete Sache."

"Defto beffer!" fagte Berr Quint: "Ihr felb fein, und fahet wohl in der erften Stunde, bag ich Euer Bately unaussprechlich lieb hatte . . . allein, lieber himmel, ich darf nicht glauben, nicht hoffen — Bately fennt mich ja nicht!"

"Bah! ba geht 3hr irre! Sie fennt Gud langft!" rief lachenb Gerr Byf: "Beiberlein haben Luchsaugen, und ift ihnen bie Ge-

fichtekunde angeboren, wie ben Bienen die Pflanzenkunde. 3bre Blide, die fie in aller Beiläufigkeit auf ben Mann werfen, find wahrhafte Leuchtkugeln, ber ihnen unser Allerinnerstes zum hellen Mittag machen. 3hr erstes Urtheil, welches sie über uns fällen, ist daher auch immer das richtigste; die guten Kinder sind nachher meistens so bescheiden, daß sie unsern Worten mehr glauben, als ihrem Ahnungesinn. Jum Beispiel: Bately hat Euch geschildert und konterseiet, wie eine fünfzigjährige Bekanntschaft."

"So hat fie von mir gefprochen?" fragte Quint mit angenehmem Erftaunen.

"Ei, so rebet boch, wie Ihr benkt; — habt Ihr's benn bem Bately nicht angesehen, baß es burch Euch halb verwirrt worben? Sie hat es zwar abstreiten wollen mit aller Gewalt, sie benke nicht an Euch, aber sie hat bis zum letten Augenblick, ba sie heim ging, von nichts, als Euch gesprochen, und um nichts, als Euch, gestritten. — Bei ihrer Tante macht sie es zweiselsohne kein haar bester. Die Tante hat's ihr auf ben Kopf zugesagt biesen Morgen: bu bist verliebt! und ich habe hinzugesut: er ift's besgleichen! "

"Um Gottes willen!" schrie herr Quint, und war außer sich: "Bas habt Ihr auch gethan? Ihr macht mich elenb. Mas wirb Bately von mir benten?"

"Narrenpossen!" entgegnete ber Oheim: "was wird fie benken? Ihr seid, wie fich's gebührt, wird fie benken, und das ift ihr schon gelegen. — Und ich gestehe es Euch, ihr jungen Leute seib mir lieb. Es ist ein Blanchen von mir gewesen, Euch zusammen zu bringen. Und würdet ihr einander gefallen haben, so hatt' ich ben Hanbel gleich in Richtigkeit gebracht. Bately hat ein ganz artiges Bermögen und ist ein gutes Kind. Der himmel hat's gewollt, daß er Euch zu mir führte, daß Ihr früher mit ihr zusammentraset, als ich bachte. Jeht ist es im Reinen. Da habt Ihr meine hand baraus."

herr Quint war außer fich. Er ergriff bie hand bes wadern Bpt; er warf fich um beffen hals; er fußte ihn mit Inbrunft und heftigkeit und seine Augen wurden thranenseucht.

"Run, nu, nu!" fchrie herr Pyf: "was habt Ihr? feib Ihr verblenbet? Berwechfelt Ihr ben Obeim mit ber Richte?"

Duint jog fich jurud — ber Felfen war von feinem herzen — "Ich habe mit meiner Schwester," fuhr ber Oheim fort, "langes und breites Gespräch geführt. Sie ist mit ber Parthie wohl zufrieden. Ich liebe das Kurze und Bundige. Uebermorgen haben wir Sonntag. Bately mit ihrer Tante kömmt zu mir dann; ber herr Pfarrer und Notarius mit einigen Zeugen speisen bei mir. Die Verlobung geht vor sich, und dann eins für allemal in der Kirche ausgekündet . . ."

"Ich bitte Euch, unterbrach ihn Quint, und ruckte auf seinem Stuhl voller Unruhe durch die Stube, "ich bitte Euch, sein langssam, nur langsam; Ihr redet zu viel! Ihr wollet zu viel und wollet zu schnell. — Sonntag, Berlobung, Pfarrer, Gastmahl, Rotarius, Berkundigung . . . "

"halt!" schrie herr Pyt: "ba setb ihr links. — So etwas muß schnell abgethan sein, ich sage schnell, boch in aller Ordnung. Es gibt Dinge in der Welt, die muffen schnell genommen sein, wenn's gut damit gehen soll, z. B. eine Arznei, eine Batterie, eine Frau. Eben so Tause, heirath und Begrabniß. Das sind drei Rapitel unsers Lebenslauses, oder Titel zum Kapitel, die sich um so schöner ausnehmen, je bundiger sie sind. Durch die Tause entsagen wir dem Teusel, durch die Hochzeit dem alten Adam, und durch den Tod allen Thranen und Sorgen. Amen. Es sieht aber bei Euch. Die Bersobung macht sich auch übere Jahr."

"Rein!" fuhr herr Duint auf: "bei Leibe nicht. Racht's, wie 3hr wollt. Ich überlaffe mich Euch ganz. Ich bin ber Glucklichfte unter ber Sonne. — Auch hab' ich in ber Belt nichts gegen Wertebung, sonbern gegen ben ganzen Kram von Rotarius, Mierrer und Zengen. 3ch haffe ben Brunf; bas Komplimentiren; bas Bermonienwesen. Kann ich mir benn kein Weib nehmen, abne all ben Larmen?"

16.

Dier war neue Berschiebenheit in ber Denkweise beiber Philossopen. Herr Byk liebte Pracht und Geräusch. Er war ein Artskokrat und wäre gern ein Abelicher gewesen. Sein haus war mit alten helbengemälben austapezirt, die er in öffentlichen Berskeigerungen eingekauft hatte, um der Ordensbänder willen, die sie, nebst großen Wolkenperrucken, trugen. Bon den dreihundert und fünsundsechzig Tagen des Jahrs gehörten ihm die Werkelstage zu den gemeinen Bürgern; Geburtez und Namenstage waren Roturiers; Sonns und Festage wahrhafte, von Gott ernannte Ebelleute, deren Patente und Diplome das alte und neue Testasment verwahrt. — Er tanzte nur Menuetten mit Begleitung von Trompeten und Pausen, und zog die langen handmanschetten, wenn's hätte zur Wahl kommen müssen, dem Unters und Obershemd vor.

Unter folden Umftanben bleibt es fein weiteres Rathfel, wie bem bloben, guten Quint ju Muthe fein mußte, als Gerr Ppf schlechterbings jur Berlobung, außer bem Notar und Pfarrer, auch bie nächsten Berwanbten von Seiten bes Gerrn Brautigams und ber Jungfer Braut gezogen wiffen wollte, als Zeugen.

Spat in die Racht hinein wurde diefer Gegenstand verhandelt, und endlich bis zum folgenden Morgen vertagt. Die Summe ber Gaste bei der Berlobung belief sich, Braut und Brantigam inclusive, auf zweiundzwanzig Personen. Für den Schmaus und die übrigen Feierlichkeiten wollte herr Phf unmittelbar selbst forgen, weil die Berlobung in seinem hause gehalten werden sollte.

herr Quint blieb schlaflos. — "So ift boch feine Rose ohne Dornen!" seufzte herr Quint, und warf fich unruhig umher auf seinem Lager. Der himmel, von ben Strahlen bes Mondes übers floffen, leuchtete hell durch die Scheiben der Kammerfenster: "Reine Rose ganz ohne Dornen! — Nicht einmal das einsache Befenntsniß der Liebe, der Schwur, sich ewig anzugehören, ein Schwur, ber schöner und würdiger in der Einsamfeit und unter Thranen abgelegt werden wurde! — D ihr armen Menschenkinder, warum qualet ihr euch so gern selbst? Warum lasset ihr keine Freude in euer herz schleichen, ohne sie durch eure Thorheit mit einem Schmerzenszoll zu belegen?"

Das Alles half nun freilich nichts. herr Phi ließ fein Shitem nicht fahren. Er reifete bes Morgens in hoher Frühe ab. Die Gafte wurden eingelaben, Rotarius und Pfarrer verschrieben; bas Gaftmahl bereitet — furz am Sonntag Morgen war Alles angesordnet, was zu einer Berlobung und zu einem fleinen hauslichen Feste, aus bem Stegreife, vonnothen fein konnte.

Um zehn Uhr Bormittags erschien im Sause bes Oheims, von ber Tante begleitet, Bately, obwohl bas gute Rind, bas man zu überraschen gedachte, nicht wußte, daß ber Tag feiner Berlobung sei. Oheim und Tante waren barin übereingesommen.

Um halb eilf Uhr erichienen Pfarrer, Notarius und Bettern und Muhmen in Feierkleibern, mit lautem Getratiche, ichaarenweis. — Nur ber Brautigam fehlte noch.

17.

herr Bot fühlte fich an biefem großen Tag gang in feiner Burbe. Indem er bas Glud zweier tugenbhaften Seelen, die ihm theuer waren, grunben wollte, hatte er zugleich Gelegenheit, feinen Boblftanb, ber an Reichthum grenzte, zu entfalten. Die kleine

Lift, ben 3med bes Festiags zu verheimlichen bis zur enticheibenben Minute, kipelte ihn besonders. Er ging von Immer zu Immer, sagte allen Gaften etwas Schones, hörte ben Schmeichelspruch von Allen, gab Besehle in Ruche und Keller, und brudte bem schückternen Bately zuweilen mit bebeutenbem Lächeln bie hand.

Aber feine Rose ift bornenlos. Zwei Dinge ftorten bie Laune bes herrn Bpf.

Seine Schwester, Bately's Tante, hatte in ber Wonne ihres Bergens mit gefcwätiger Freundlichfeit einer alten Gevatterin bas Geheimuiß bes Tages vertraut. Die Gevatterin mare lieber geftorben, ale bag fie bas Bebeimnig, welches auf ihrer Junge brannte, einen Augenblick bem lieben Nachbar, bem Geren Barbier ron Thofa, verichwiegen batte. Der Berr Barbier glaubte ans Amterflicht, es allen feinen anwefenben Runben entbeden zu muffen. Die Runben veroffenbarten es ihren Cheliebften. Genug, binnen brei Minuten burdilief bas Gebeimniß alle vierzig vorhanbenen Dhren; alle Gefichter wurden wichtig und feierlich. Die betagte Arau Bfarrerin, ber es um bas Seelenheil ber fleinen Bately au thun war, ging mit angemeffenem Schritt auf biefe gu; bob eine formliche Gratulation an ob ber gludlichen Babl bes Liebften. und ber Berlobung, und breitete fich nun in einer mabren Stanbs rebe über bie driftlichen Bflichten einer verlobten Braut aus. Der Bfarrer, welcher ungern Anbere fein Sandwert treiben fab, eilte bingu, mit aufgehobenen Augen und Sanben, und unterbrach ben Sermon feiner gottesfürchtigen Sausebre. Die übrigen Gafte wollten nicht mit Artigfeiten gurudbleiben. Gin wogenber, ichnatternber Saufe umringte bas arme Dabden, welches ichamroth wegen verrathener Liebe (fie glaubte, nur Gott und bie Zante wüßten barum) mit gefenften Bliden, in fich felbit verloren, ober vielmehr, wie vernichtet bafaß.

Dit weitgeöffneten Augen und Ohren trat herr Bof ine Bims

mer und sah und horte ben komplimentirenben haufen. Sein Plan war verrathen, zerftort; er runzelte die Stirn; er blieb ftehen; er zupfte unwillig feine halekrause mit ber rechten hand, inzwischen er mit ber linken in ber Westentasche ben weiten, großen, rothsfeibenen mit gelben Blumen gestickten Schoß berfelben auf und nieberbewegte, wie einen Fittig, auf welchem er sich vor Berbruß hatte in alle Lufte schwingen mögen.

Bately's beklommene Seele, von Angst und Liebe und Scham angefallen, erlag unter schmerzlichen Empsindungen. Ein Traum faltete sich plöglich, wie unter einem Feenspruch, zur Birklichteit auseinander; der Mann, für den allein sie sich in die Welt gerrufen sublite, und den sie doch selbst nicht zu nennen wagte, war laut und feierlich als ihr Brautigam proklamirt. — Sie sollte ihn sehen, um ihm ewig anzugehören. Ach, nicht vergebens hatte die Tante ihr heute den goldenen Rosettenring auf den Finger gezwungen! — Nicht vergebens hatte sie im Ton der Weisfagung gesagt: "Ein Anderer wird ihn dir wieder abziehen! —"

Sie fühlte ihr Glud. Das Berg, allgugart, ben jaben Sturm auszuhalten, lofete fich in Thranen auf.

herr Byk erschraf. Der Menschenkenner kannte bie Thranen nicht. — Im Grund waren es nicht die Thranen selbst, ober Bastely's Unwillen, daß sie in so bedeutender Angelegenheit zulett befragt worden sei, — alles das war's nicht, was ihm den Schausder einjagte: sondern die Furcht, sich, von seiner Physiognomik betrogen, durch das Fest und leere Berlodungsgetummel zum Thalsmährchen werden zu sehen.

Er enticolog fich furg, führte Bately burchs gerauschvolle 3ims mer in die ftille Rebenkammer, feste fich schweigend an ihre Seite und ließ fie — weinen.

"2Bas fehlt bir?" fragte er einige Mal. Er blieb unbeants wortet.

"36 glaubte, bas Best wurde bir willfommen fein — bu wurs best freilich —"

"Mo!" feufzte bie Jungfrau, und fclug jum erften Dal bie von Thranen fpiegelnben Augen auf; benn fie verehrte ben Oheim, wie man ben Bater verehrt, und hatte vor ihm tein Geheimnis.

"Ift bir herr Quint also zuwiber?" sagte er, "bu willft ihn nicht? — Gesteh' es mir nur, ich zurne nicht. Es ift nur ein erzbummer Narrenstreich, baß ich bir's nicht vorläusig sagte, ober bei bir auf ben Strauch klopfte. Deine Tante hat's falsch verftanben, und nicht gewußt, was die Glode geschlagen. — Es ift ganz und gar meine Schuld nicht."

Bately, als fie bes Oheims Borte und feinen Irrthum vernahm, in welchen ihre Thranen ihn geführt, wollte antworten. Aber bie Stimme verschwebte in einen Seufzer; fie erröthete unter Thranen, fie lehnte ihr haupt an feine Schulter.

"Ja, es ift eine verbammte Gefdichte!" rief ber verlegene Dheim, und rieb fich in ber Angft bie Banbe. Fur ihn mar jest nur bie Rrage: wie man ben feblgeichlagenen Operationeplan mit befter Manier vertuschen, und ben Beugen und Ehrenaaften ein: bilben fonne: er babe ein Spanchen treiben wollen mit ber Bers lobung? - Die Sorge umbunfelte feine Stirn: "Sei nur rubig. Bately. Das Ding lagt fich noch anbern; man muß bei großen Unaludefallen nie ben Berftanb verlieren. Das ift bie Sauptfache. -Benn bu mir nur fagen wollteft, Bergensbateln, ob bir Berr Quint burchaus und im Tob zuwider fei? ob bu nicht glaubst, bu fonnteft ihn mit ber Beit lieben? 3d fonnte bir Beidichten ergablen, eine über bie anbere, wo aus gezwungenen Eben bie beften Chen ermachfen find. Leiber, bag bie Zeit ju furg und hier Wefahr im Bergug ift. Es ift noch nicht aller Tage Abend. Benn bu nun einmal, so zu fagen, provisorisch bie Berlobung probiren wollteft. Das Unbere wirb fich icon bernach finben."

"Aber," flammelte bas Mabchen, "wißt 3fr benn auch gewiß, bag mich herr Quint leiben mag?"

"Dich leiben, herzenebateln? fchrie ber Onfel, und bie Frage ließ ihn wieber vollfommen aufleben: "Dich leiben? Daß fich Gott erbarme, er liebt bich mit Schmerzen von herzen bis zum Sterben."

Bately fant an bes Dheims Bruft mit heftiger Bewegung.

"Mein Gott!" rief Gerr Byt, und feine Angft warb wieber machtig, wie zuvor: "ertlare bich, mein Schap! rebe nur, probire nur. Berfuch' nur bie Berlobung, bu ftellft bir bas Ding etwas fcwerer vor, als es ift. Es ift baran noch fein Mabchen gestorben."

Die Jungfrau hörte bes bekummerten Onfels Ermahnung nicht. Sie hörte nur noch im Innern ber Seele bas Fortionen ber Worte: "Er liebt bich von Gerzen bis zum Sterben."

Sie hob ihre Arme empor, umfclang bamit bes Dheims Raden, verbarg ihr Geficht an feine Bruft und fprach: "Sagt's ihm nur, benn ich fann es ihm nicht fagen: ich lieb' ihn auch von Bergen!"

herr Byf ware beinahe zu Boben gefallen. — Er horchte, horchte noch einmal, als wollte er felbst bas Echo bieser Borte noch auflauschen. "Ei, bu Rarrlein," rief er, "wie kannst bu mich auch so qualen. — Also, bas ware bein Ultimatum? — Bravo!" Er füßte sie und rief: "Run hol' ich bir herrn Quint her, bas mußt bu ihm felbst fagen."

Er fprach's. Bergebens ftrecte Bately's Arm fich hin, ihn gu halten. Er flog bavon ins 3immer, um ben Brautigam zu fuchen. — Alle faßen fie ba, bie Gafte, in ihrer Bracht versammelt. Rur Gerr Quint war nicht zu feben, und hatte fich nicht feben laffen.

Serr Bpf zog bie Tafchenuhr. Es war ichon halb ein Uhr voraber. "Geht mir benn heut' alles in bie Quer?" brummte er, und ging vor's haus. Richt ihm allein, sonbern auch herrn Quint war ber heutige Tag ein Quertag. Der Mensch ift nicht Gebieter feines Schickfale. Die Tage nehmen ihn; nicht er nimmt bie Tage.

Der ganze Bormittag war unferm Philosophen unter Beschäftis gungen entronnen, die ihm ehemals fremb waren. Er schrieb Ans reben, Danksagungereben, und putte sich ftattlich zur Berlobunges feier.

Ein Stubengelehrter, ber Sr. Majestät bem Könige präsentirt werben soll — ein Kanbibat ber Gottesgelahrtheit, ber bei voller Kirche seine erste Predigt halten soll — ein in Schulben seufzensber Kausmann am Lotterietag, bem bas große Loos helsen, bie Niete ben Untergang bringen könnte — Reiner von biesen Sterbslichen allen kann tiefere Angst empfinden, als herr Quint wirfslich empfand, seit er am Morgen von schweren Träumen erwacht und bes Gebankens mächtig worden war: heut' ist Berlobungstag!

Da fah er im Geift eine Geliebte, die er nie eigentlich ges sprochen, der er nur Albernheiten gestammelt hatte, die er mit seinem Riesen erschreckt, mit seinem Tanz auf dem Berge ohne Zweisel in Furcht gejagt, mit seinen Abfahrt in die Bergtiese zur Flucht getrieben hatte — da sah er neunzehn Zeugen und Chrens gäste, ihm sast alle wildsrembe Personen, entsehliche Gratulanten, steise Komplimentenschneiber, und er sich mitten drunter, sein Thun und Lassen der Kritit preisgegeben, von allen Basen und Muhmen begasst! — Er fluchte im Herzen auf die Citelseit und Pomplust des Herrn Phst. Er hätte mit Freuden eine halbe Tonne Goldes hingeworsen, wenn er sich damit von der Feierlichseit, in der er die Hauptrolle spielen mußte, hätte lossaufen können. Fast wäre ihm seine ganze Liebesgeschichte verleidet.

"Was hat auch die Rarrenwelt bavon," fprach er bei fich felbft,

indem er halb angekleidet fein Zimmer mit schnellen Schritten aufs und ablief, "was hat fie auch davon, daß fie die Natur zum Fieles fanz verkehren und die einfachste Sache von der Welt zum Fragens werk verzerren will? D Bately, warum mußten wir beibe mit diesen herzen, mit diesen Gefühlen in eine Welt, wo man nur Rod und Braten sieht? — Die Wilden find glucklicher. Zwei an einander schlagende herzen, das ist die wahre Verlobung."

Inzwischen half bie Protestation gegen ber Belt Narrheit nichts zur Sache. Die Augenblicke eilten bavon. Man mußte sich ankleiben und zwar biesmal ein wenig forgfältiger, benn gewöhnlich; man mußte noch hin und wieber manches in ber Birthschaft ordnen; man mußte endlich auch wohl beiläusig barauf benken, was man ben Zeugen und Ehrengästen, ber Braut, und ber Tante, und ber Formalität willen auch bem Oheim sagen wollte, um nicht im entscheinben Zeitpunkt wie ein Stock dazustehen, fich zu kompromittiren vor ber Braut und ber fammtlichen Berwandtschaft.

Während sich herr Quint die Rleiber zusammensuchte, stubirte er emfig an zierlichen Rebensarten und höflichkeitserwiederungen. Aber es war, als wenn sein Geist ihm diesmal alle Dienste versfagen wollte. Er fand keinen Sinn und keine Borte. Dies mehrte seine Aengklichkeit. Im tiesen Nachstnnen vergaß er, die rechten Rleiber zu wählen. Er holte bergleichen aus allen Schränken, und kleibete sich an, und wurde am Spiegel belehrt, wie unspassend er den Anzug ausgelesen, wie bunt, wie geschmacklos er bastand, in weißen Beinkleibern, schwarzseidenen Strümpfen und veilchenfarbenem Rock.

Die Sarberobe mußte von neuem gemuftert werben. Unterbeffen gingen bie gludlichen Ginfalle wieber verloren, welche er zum Kompliment muhfam zusammengestoppelt hatte. Er ließ bie Kleiber zurud, und sette sich in halber Buth ans Schreibpult, um für ben außersten Nothfall einige anzubringenbe Artigfeiten aufzu-

zeichnen. Er fühlte mit Tobesverbruß feine Untauglichfeit in großer, glanzenber Gefellschaft. Er verwünschte taufenbmal bie Berlobungen und bie Riefenplane bes Gerrn Byf, und bie Eitelfeit aller Obeime. Er forieb:

"Jungfer Braut - Sie feben mich bier -" Es ift aber noch bie große Frage, ob man Bately fogleich Braut nennen barf? Dies ift fie boch mahricheinlich nur erft nach bem Berlobungeaft. Beffer alfo: "Jungfer Bot. Gie feben mich bier, ale ben glude lichften Menfchen, ber, inbem Gie ihm 3hre überaus ichatbare Sant, Die - " bas Ding geht nicht. Es fommt fteif beraus, Und boch, mas ift bie gange Birthichaft mehr ober meniger, als fteife Schneiberei? - Gine Art Liebeserflarung muß einmal bers austommen, um fo mehr, ba bis jest von feiner Seite eine folche gethan worben war. Die iconfte Erflarung mare bie einfachfte: "Jungfer Bot, ich bin Ihnen gut." Aber, bilf Simmel, welch eine Diene mußte bas aute Dabden baju machen, wenn nun bie gange im feierlichen Birfel herumftehenbe verehrliche Gefellicaft über bie lafonifche Erflarung in Belachter ausbrache, ober bie Rafe rumpfte, ober in bie Schnupftucher biffe, um bas Weficher au verbeimlichen!

Er ftand wieder auf. Mit bem Schreiben ging's auf feine Beife. Lielleicht gludte ein Impromptu. Er trat vor ben Spies gel, um mit lachelnber Miene, schweichelnber Stimme etwas Schones zu fagen. — In bem Augenblick brachten ihn zwei versichiebene Dinge außer fich felbft.

Erftlich, er fanb fich angefleibet, aber noch fein haar gang in ber nachtlichen Berwirrung, ungefraufelt.

3weitens, in ber Rirche bes Nachbarborichens ichlug es gehn Uhr, und bie andachtige Chriftengemeinbe tam vom Gotteeblenfte jurud über alle benachbarte Bege und Stege verbreitet.

Gin falter Schauer überfloß ibn. Er batte faft an Bererei

glauben mögen, benn er stanb im Bahn, es könne noch nicht neun Uhr sein. Gefett, er hatte sich spornstreichs auf ben Weg gemacht: so mußte er volle anberthalb Stunden bis zur entlegenen Burg bes herrn Byt traben. Dann war's eilf Uhr und ein halb.

Wahrscheinlich versammelte sich gegenwärtig schon bie Berlos bungsgesellschaft — wahrscheinlich war er nun schon ber Gegens stand ber allgemeinen Unterredung — wahrscheinlich war Bately mit der Tante schon bort; benn um der Sonnenhipe zu entgeben, hatte sie vermuthlich die Morgenfühle benut, drei Stunden Wegs zu machen, im kleinen "Thals Wägle." — Und der Bräutigam stand noch ungekämmt und ungepubert vor dem Spiegel da, die weißen haarvickeln am Kopf.

## 19.

Es liegt im Karafter großer Manner, daß fie durch die widers wärtigsten Ereignisse nicht außer Fassung gebracht werden können. Alles Große, Ungeheure, Erschütternde gehört gleichsam zu ihrem Wesen und Werk. hingegen Kleinigkeiten sind oft Sieger über sie. So achtet der Löwe den Jahn des Tigers kaum im Kampf; er fährt aber beim Stich der Mucke auf.

Das ift nun alles, was fich zur Ehrenrettung bes herrn Quint fagen läßt. Die schwerften Opfer wurde er mit helbenmuth gesbracht, die größten Leiben, als Mann, getragen haben — aber dieser Moment vor dem Spiegel, während die Dorfuhr schlug, rieb seine Kraft auf.

Er warf jum britten Male bie Kleibung ab, und feste fich im Schlafrod vor ben Pubertisch, sein haar zu frauseln. — Auch hier storte ihn ein schabenfroher Damon. Balb ftanben bie Seitenloden zu hoch, balb zu tief. Es war nichts Zierliches herauszubringen. In Eilsertigkeit und Zerstrenung — benn er stubirte noch immer

Anreben, und notirte beiläufig das Beste davon mit Bleistift in die Schreibtafel — verderbte er immer, was er vorher ziemlich leidlich gemacht hatte. — Dreimal schleuberte er mit Wildheit Kamm und Auberquaste zu Boden, und hob sie breimal wieder auf; benn es war nun einmal Berlobungstag, und es ließ sich nicht äubern.

Schlechter benn jemals frifirt, boch nicht fo unauestehlich übel, als er felbst glaubte, erhob er fich endlich. Er war im Begriff, feine Konzepte von Romplimenten noch einmal zu burchfliegen — ba schlig bie behexte Dorfuhr eilf; und bie fromme Betglocke brummte zum Ueberfluß noch breintal hintenbrein.

herr Quint war blaß vor Schrecken. Er hatte keinen Augenblick zu saumen. Bor halb ein Uhr konnte er jest unmöglich in Byk's hause sein. — Ein weiter Beg, ein ungewöhnlich heißer Tag — zu Berlobung — man benke!

Hurtig ergriff er Stock und hut, warf ben ftaubenben Schlafrock ab, zog bas veilchenfarbene Kleib an — aber bamit war's wieber nicht abgethan. Da war noch hier zu burften und ba. Auf bie Schuhe war Buber gefallen; ber hut hatte am Bette gehangen und Feberbunen aufgefangen; man hatte noch hausgeschäfte, bie abgethan werben mußten, und von keinem Andern abgethan werben konnten.

Es fcblug halb zwolf Uhr, und herr Quint fturgte verzweifelnb jum Saus hinaus.

Laufen hilft nicht jum Schnellsein. Er verlor balb ben Obem; man mußte langsamer geben, und ben Schatten suchen, benn bie Sonne flach gewaltig.

Wahrend bee Galoppe, welchen herr Quint fonft' felten zu nehmen gewohnt war, hatte er eigentlich an nichts benfen fonnen. Erft bei langfamen Fußen wurde fein Gebankenlauf schneller.

Er fühlte, daß icon Alles verfehlt fei. In jedem Falle mußte bie versammelte Gefellicaft beim herrn Byf über bas Ausbleiben bes Brautigams in Bestürzung gerathen, in jedem Kalle mußte bie Jungfer Braut ob ber Ungezogenheit bes Brautigams empfinblich fein; in jedem Fall hatte herr Pyt bas Recht zu zanken, in jedem Fall mußten Entschulbigungen bagegen gestellt werben — in jedem Fall stanben bie Sachen fo schlimm, baß man hatte Bostpferbe nehmen und bis Archangel ober Kamtichatta jagen mögen.

Außer seinem Gebutetag, ohne welchen er nie ben heutigen gesehen haben wurbe, hatte herr Quint in seinem Leben teinen wichtigern gehabt. Und gerade biefer heutige mißglucte so fehr. Birklich ftand er fill, um fich beffer feines Thuns zu befinnen. Er sah rudwarts, vorwarts, hinauf gegen bie Alben, hinab gegen ben Strom; guter Rath war in allen Eden theuer.

Die glubende Scheibe ber Mittagesonne bing fengend über bem Thale. Die Schatten frochen zu ben Burzeln ber Baume zurud. Die fahlen Feldwande an ben Gebirgerippen blenbeten bas Auge; jeber Luftritt wehte über bie schmachtenbe Flur eine Staubwolfe.

herr Quint hatte fich nie fo übel und unbehaglich gefühlt. Er kam fast auf ben Entschluß, heimzufehren und ben ganzen Plunber von Berlobung, Schmaus und Fest fahren zu laffen, unter bem Borgeben, er sei ploblich erfrankt. Roch hatte er eine Stunbe zu wandern, erst eine halbe zuruckgelegt.

Sein Migbehagen zu vermehren, fühlte er ftarte Egluft. Sein wohlabgerichteter Magen kannte bie gewohnte Mittagestunbe, und bielt auf alte Ordnung. Unter folden Umftanben stand es mit ber vorgeblichen Krantheit schlecht. — Aber seine Roth war noch nicht zu Ende.

Es wehte vom Strom herüber ein schmeichelndes Kuhlluftchen, welches herrn Quint gewiß wohl gethan haben wurde, wenn es ihm nicht vom Raden hervor, über die Schultern, einen Schwarm haare geblasen hatte. — Er brehte fich haftig um. Riemand war ba. Er suhr mit der hand in den Raden; da fand fich das Unheil. Entweber war der haarbeutel vergefien, ober unterwegs verloren.

hier blieb teine Beit ju verlieren. Er fprengte um und jagte vollen Sprunge nach haufe jurud.

20.

Beber Anbere, was wurbe er in ber Lage bes ungludfeligen Mannes gethan haben? — Roch einmal ben Berfuch erneuern, jum Betlobungshaufe zu kommen? Dber babeim bleiben und ein freundliches Schickfal abwarten?

herr Quint mabite mit ruhmlicher Entschloffenheit bas erfte. Der quaftionirte haarbeutel von schwarzem Taffent lag wirflich auf bem Schreibtisch neben bem Fernrohr. Beibe Mobilien leifteten herrn Quint soust immer auf Spaziergangen Gefellschaft; biesmal und gerabe bas wichtigste Mal verfaumten fie ihren herrn.

Die haartafche am gebuhrenben Ort im Raden, bas Fernglas in ber hand, verließ herr Quint, nicht ohne einen tiefen Seufger, jum anbern Male bie fille, verwafete Wohnung.

Jest ichlug die Glode bes Kirchthums zwölf Uhr — recht, als hatte fie boshaft seiner geharrt, um ihm eine Stunde nach ber andern ins Ohr zu brummen. — Dies raubte dem guten Manne, ber nun schon einen ganzen Morgen von Angst und Bein umhers getrieben war, und nie von der Stelle kam, Muth und Troft. Selten ist man abergläubiger, als wenn man fürchtet und hofft; und selten hofft und fürchtet man mehr, als wenn man liebt. — Herr Quint nahm sein bisheriges Ungeschied als unsehlbare Beis sung, daß Bätely für ihn nicht bestimmt sei. — Mit dem besten herzen, mit der reinsten Liebe sand er sich des Mädchens nicht würdig, weil ihn alle Umstände verdammt hätten, lächerlich zu werden. Nichts aber ist lächerlich, ohne verächtlich zu' sein.

Diefe Betrachtungen munterten ihn wenig auf. Langfam folich

er ben gewohnten Weg bahin, voll tiefen Mismuthe. — Er ging, — er wollte bennoch zur Berlobung, und bem Schickfal tropen. Es war aber nicht mehr ber Liebe Magnet, welcher ihn zur Burg bes herrn Phf zog, Berzweiflung war's. Er wüthete gegen sich selbst. Er wollte bas Schwerste ertragen, und auch bem Uebelften keinen halm breit aus bem Wege gehen.

"Eigentlich aber," fo rebete er fich felbst an, "eigentlich aber ift Er, Er mit all feiner eingebilbeten Beisheit, ein Tropf. Er felbst ist an allem Unheil Schuld. Ein wenig früher aus ben Fesbern, ein wenig spstematischer in Seinem Tagwerf, ein wenig bes dächtlicher in Seinem Thun und Nichtthun, und die Teuselei wär' Ihm nicht widersahren. Geb' Er jest; laß Er sich berb ausslachen; fomm' Er zu Seiner Berlobung, wenn die Andern, best Bartens mube, am Tische sichen und abgegessen haben; stell' Er sich hin, herr Pinsel, und mach' Er Seine Budlinge links und rechts. Was will Er benn antworten? Was will Er aufbringen, um die Blöße Seiner Albernheit nur halb zu bedecken? Studier' Er wenigstens auf einen Einfall, ben man zur Noth anhören mag!"

Indem er sich also den Tert selbst las und mit Borwürsen fasteite, ward er in der Ferne einige ihm entgegenkommende Perssonen gewahr. Er zitterte und blieb stehen. "Mahrscheinlich sind sie abgeschickt, dich zu suchen — was willst du sagen?" Er versging vor Scham. Er legte das Vernglas an die Augen. Birklich sah er hell und deutlich zwei sestlich gekleidete Männer; sie gingen mit scharsen Schritten ihm entgegen. Er beschlöß, ihnen auszuweichen, um Zeit zur Ersindung irgend eines Mährchens zu geswinnen. Rechts lag die Brucke über den Strom. Wiewohl ihm dies einen Umweg von einer Stunde machte, indem er schlechterzdings am Ende des Thals wieder über den Strom zurück mußte, um zu herrn Hyss Behausung zu fommen, setzte er doch eilsertig hinüber. Die Furcht ließ ihm keine Besinnung. Wie ein Sünder

folich er ichamhaft binter ben Gebuichen weg, um von ben Abgefanbten nicht ausgespäht zu werben.

Er entfam ihnen zwar gludlich - aber welch eine Strede Beas lag nun vor ibm!

Und als er nun auch biefe fast burchlaufen hatte, — als nun vor ihm schon hinter ben Gebuschen die Thurme und Dachgiebel von Thosa aufstiegen, und vom andern User bes Wassers bie alte Burg herblinkte, was half es ihm? — In der Kirche von Thosa schlug es zwei Uhr, und man läutete zum nachmittäglichen Gottess bienst ein.

"Es ift vorbei!" feufzte herr Quint außer aller Faffung, "man erwartet bich nicht mehr. Du tommft in jebem Fall zu fpat."

## 21.

Um fich beffen beffer zu versichern, befchloß er, einen benachs barten, bidumbufchten Sugel zu besteigen, von wo herab er bie Bpt'iche Burg, nebst Allem, was aus: und einging, wohl bes obachten fonnte. Es war von hier bis bahin noch eine halbe Stunde Wege.

1

Er wählte fich bas bequemfte Blatchen, und zog fein Fernrohr. — Da fah er die Fenster offen — fah an einer langen gebecten Tafel die Gate umhersthen in bunter Reihe. Man schien
vergnügt zu sein und feiner nicht zu gebenken. — heise Thranen
stiegen ihm ins Auge. Er fühlte all bas häfliche seiner Lage. Ermattet von dem langen Lauf, entkraftet von der hitz bes Tages,
hungrig und traurig, auf einem abgestorbenen Eichenstamm, mußte
er seinem eigenen Berlobungsfeste durche Fernrohr zuschauen. Wer
ware an seiner Stelle gelaffen geblieben?

Er warf bas Sehrohr auf bie Seite und trodnete vom glubens ben Antlis bie Thranen bes Berbruffes. Er fowor fic in feinem Sergen von Bately und ber gangen Belt los. Er schwor, noch firenger, als bisher bie Einfamfeit zu suchen; niemanbem anzuges boren; auf alle Luft ber Welt Bergicht zu thun, und fein Bergnusgen nur barin zu finden, ungludlich zu bleiben.

In biefen Schwaren lag freilich fein logischer Jusammenhang; aber er fühlte fich babei in ber tiefen Stille bes Balbes nur durch ganzliche Berzichtung wohl. — Es war ihm, wie einem vom Welte fturm Umhergeworfenen, der in ben klöfterlichen Mauern bas Geslübbe ewiger Entsagung ablegt. Der Frieden des Hains, die Stille umher, die Dammerung unter den Zweigen wirften beruhisgend in fein krankes Gemuth. Er nahm diefen Zustand, als Folge philosophischer Entschlesenheit.

"So sei es benn!" sprach er für fich felbft: "So ift auch mir eine Ruh' vorhanden. Die Welt ift nicht für mich, und ich tauge nicht für fie."

Er erwartete in biefer Stimmung auf bem Sugel ben Abenb. Erft im Dunteln, ungefehen und ungefannt, befchloß er, feiner Beimath juguwandern.

herr Quint hatte nachmals gestanben, daß die Stunden, welche er in diesem Walbe bis zum Abend hin unter taufend Traumen verlebte, zu den gennsvollsten seines Lebens gehörten. — Um sein selbstgeschaffenes Paradies durch nichts zerstören zu lassen, verließ er den Anblid des Pykschen Landgutes und Bermählungsmahls; wählte eine andere Stelle; sah hier einen Theil des Thales unter seinen Füßen; sah perisarbene Wetterwolfen über den Bergspisen glänzen, oder hohe Staubsaulen durchs Thal und über den Strom tanzen, oder bie Schwalben mit leuchtenden Flügeln in ungewöhnslicher höhe schwarmen.

Sobalb es finfter warb, machte er fich auf, ben Rudweg angustreten.

Aber bas heftigfte Gewitter trat jest aus ben Bergen bervor.

Balb entflammten alle Wolfen und Felfen, und ber Donner rollte ftogend burche Thal, ale fturzten bie Alpen ein und bie ewigen Gletscher.

Jum Glud fannte herr Duint seinen Beg. Das schauerliche Spiel ber Ratur schreckte ihn nicht. Es ftimmte zu seinem Innern. Benn freffend ber Blig burch bie auflobernben Bolfen zog; wenn ein Binbfturz fich brausenb in ben Balbern verlor; wenn ber Donner lange ben Bergwanben rollte: so war's ihm, als lagere fich
ein Grab mit wohlthatiger Berheerung über alle Leiben ber Bers
gangenheit hin.

Ein furchtbarer Regen aber trieb ihn balb vom Bege ab in eine feitwärts liegende Bauernhutte. Die Bewohner berfelben reichten ihm gastfreundlich ein durftiges Abendmahl. — Er vergaß feines kummervollen Tages; erquidt seste er die Reise nachher fort, obgleich es schon spät war. Er hoffte noch vor Mitternacht bie Heimath zu erreichen: aber Mitternacht war's, ehe er zur Strombrucke an das Jollhaus kam.

Das Gewitter hatte fich verzogen; allein ber Regen ftromte mit boppelter heftigfeit. herr Duint, bem biefen Tag fo manches fehlgeschlagen, opferte nun auch noch ben letten Wunsch auf. Er beschloß, im Bollhaus zu übernachten, benn er war mube. Ein einsames Licht wanbelte noch im Bimmer bes Bollners.

Sier ichlief alles ichon tiefen Schlaf. Nur bir wirthliche hausfrau, ichon halb entfleibet, war noch wach. Sie faunte herrn Duint, und beflagte ihn, weil ber Regen viel Reifenbe von ber Straße zu ihr ins haus getrieben und tein Bett mehr übrig war.

"Unfeliger Tag!" brummte herr Quint, ber ein gutes Rachtlager liebte: "muß fich benn alles gegen mich zufammenrotten?"

"Doch nein!" rief bie Frau nach einigem Befinnen: "wenn's Guch nicht zuwiber ift, fo konnt 3hr ja felbanber ichlafen. Das Gewitter hat auch unfern wohlehrwurbigen herrn Pfarrer zum

Einkehren gezwungen; ein großes zweischläfriges Bett, worin zur Roth brei Mann Raum hatten, läßt Guch Platz genug. Ihr muffet vorlieb nehmen. — Aber bas Bett ift gut."

"Rein, um bes himmels willen, ich will ihn im Schlaf nicht ftoren! " rief herr Duint.

"Richt boch, ber alte bide herr hat festen gefunden Schlaf und nimmt's nicht übel!" erwiederte fie. Da nehmt die Rerze. Ihr findet bas Zimmer leicht; rechter Hand bas erste, wenn Ihr die Treppe hinauf felb."

Schweigend nahm herr Quint bie Kerze. Sobalb er an bie beschriebene Thur kam, lofchte er bescheiben bas Licht, um ben herrn Pfarrer nicht zu weden. Der Mond leuchtete matt burch bie Scheiben. Er fand bas Bett; warf Rod und Schuhe und haarbeutel ab, legte fich leise neben ben schlummernben Seelenhirten, und entschlief, von vielen Abenteuern mube.

### 22.

Das morgenliche Sonnenroth fpielte schon anmuthig zwischen bem Blätterschatten ber Gartenbaume burchs Fenfter, als herr Duint erwachte.

Schier war es ihm zu fpat. Er hatte gewünscht, mit Morgens Unbruch babeim zu fein. Der alte Pfarrer, bem er ben Ruden zugewandt hatte, schlief noch, aber wie es schien, schon etwas unruhig.

herr Quint, um fich eine Entschuldigung zu ersparen, war eben im Begriff, gerauschlos zu entschlüpfen, ba warf ber geiftliche Mann im Schlafe seinen Arm quer über ben erschrodenen Quint, hin, und zwar über besten hals, zwischen Kinn und Bruft. hier blieb ber Arm unbeweglich liegen, und schwer, wie Blei. herr Quint verlor fast ben Obem.

Es barf von mir nicht erft gefagt werben, bag allzugarte Bescheibenheit ber Sauptfehler bes herrn Quint war. Ein Anderer, minder gutmuthig, als er, wurde vielleicht ben wohlehrwurbigen Arm ohne alle Umftande zuruckgeworfen und in die gebuhrenden Grenzen gewiesen haben; — er aber wagte es nicht.

Langsam und unmerkoar, wie der Stundenzeiger am Ifferblatt, gedachte er sich unter der schweren Last hervorzuziehen. Es glückte so ziemlich, obgleich das Knistern des alten, hölzernen Bettgestells ihm zweimal tödtliches Schrecken abjagte. Allein als er schon auf der halfte des Weges war, und der rechte Kuß schon Anstalten machte, das Lager auf immer zu verlassen, mußte halt gemacht werden. Denn herrn Duint wandelte wieder der unglückliche Reiz zum Niesen an, und zwar so rasch, so lebhaft, so mächtig, daß nichts half, als, wider übliche Beise und Sitte, den herzhasten Ton mit zurückgehaltenem Odem zu dämpsen. Desto mächtiger ward dadurch die Erschütterung seines ganzen Körpers. Die Betteselle wankte und krachte, als wollte sie zusammenstürzen. — Der Seelenhirt mußte erwachen, herr Duint aber stellte sich in dieser neuen Berlegenheit soaleich, als wenn er schliefe.

Wirklich machte ber geiftliche Nachbar einige Bewegungen, ließ aber ben Arm auf Quints halfe liegen, und schien ebenfalls wies ber entichlafen zu wollen. Wehr wunschte herr Quint nicht. Mit geschlossen Augen blieb er baher unbeweglich, und bachte ad interim über bie Begebenheiten bes verstoffenen Tages, über bie miflungene Verlobung, über bie Einsamkeit am Walbhügel, und bas Donnerwetter nach.

Seine Stimmung hatte mahrend ber Racht große Umwandlungen erlitten. Er war bei weitem nicht mehr fo muthig, als am gestrigen Abend. Seine Phantasien waren verflogen; mit der baaren Birklichkeit hatte er's nun zu thun.

Bu Erflarungen gwifchen ihm und Berrn Byf mußte es nothe

wenbla gebeiben : - bas Dabreben aller Dorfer im Thal zu mers ben blieb nun unqueweichlich. Er bebte von neuem vor taufenb verbrieflichen Auftritten ; fürchtete, feinen eigenen Sausleuten lacherlich ju werben; munfchte, bag zwischen ihm und bem geftrigen Lage, flatt einer Racht, ber Beitraum eines Jahrhunderte lage. Als flufterte es ibm fein guter Damon ju, gerieth er auf ben Bebanten, eine lange Reife zu unternehmen, und zwar wegen bringenber, hochftwichtiger, geheimer Befcafte, bie er felber noch nicht mußte. Daraus fonnte er bann Bormanbe fvinnen in Gulle und Rulle, wegen feines gestrigen Außenbleibens; fonnte an Berrn Buf ichreiben und mit ber Reber bas Ding glaubmurbig machen. Selbft an Bately fonnte er einen rubrenben Brief ichreiben. Sie wird ihn lefen, bachte er, mit Behmuth wieder lefen, und ben Abmefenben beimmunichen. Beld eine Bonne! - Berr Quint fegnete ben gludlichen Ginfall; er gurnte auf fich, nicht fruber, nicht geftern icon aufgebrochen zu fein.

Indem er nun umherbachte, wohin? wie lange? aus was Ursfach? — und indem er fich schon unter unbekannten Menschen, in fremden Gegenden traumte, bort fich mit heimweh nach dem vaters ländischen Thale zurucksehnte, — und dann der heimkehr mit ihren Freuden gedachte — indem er alle einzelnen Auftritte des Wiederssehns mit der reizenbsten Farbung ausmalte: — tonte ihm plotslich eine fremde Stimme ins Ohr: "Ach Gott!"

Es war aber teine Mannerstimme. herr Quint glaubte ben Geist aufgeben zu muffen. Er schlug, ohne feine Lage zu andern, bie Augen auf. Niemand war im Immer. Der Pfarrer lag ruhig neben ibm; ein fo füßer Engelston aber konnte aus keiner pfarrlichen Reble tonen.

Der lastenbe, oft erwähnte Arm zog sich zurud. Der Geistliche warf sich auf die andere Seite. Herr Duint wollte an dem feinen Augen vorbeistliegenden Arm wahrgenommen haben, daß berfelbe mit seiner feinen weißen haut, seiner kleinen hand und ben zarten Kingern unmöglich einem alten Seelenbischof zugehören könne. Richt ohne Herzwochen und Furcht, eine gefährliche Eutdedung zu machen, hob er sich leise, um den Nachbar seitwarts anzuschauen.

Da lag mit weggewandtem Geficht ein fconer Beiberfopf, eingehüllt in eine feine Linnenhaube, unter welcher üppigringelnd bas bide Golbhaar über eine halbentblofte Achfel quoll. Die Unbefannte war aber in Sonntagefleibern auf bem Bette ruhend, und schien nicht barauf gerechnet zu haben, hier eine ganze Nacht verweilen zu muffen. —

Ein übleres quid pro quo hatte ihm wohl nicht begegnen konnen. Jest gute Racht, Reiseplan! — Wer ihn hier fand, wer ihn aus ber Schlaffammer gehen fah, mußte Gloffen machen, bie für feinen guten Ruf nicht vortheilhaft werben konnten. herr Byk, Bately, bie ganze Genoffenschaft von Berwanbten, konnte es erfahren. "Darum also kam er gestern nicht zur Verlobung!" wirb es heißen: "Jest mag er sehen, wie er sich rein brennt!"

Bei all feiner fich hell bewußten Unschulb fühlte herr Quint bie heftigste Gewissenagst. Der bose Schein zeugte zu offenbar gegen ihn. Er, ein frommer, tugenblicher Mann, bem jeber haus vater seine Tochter anvertraut haben wurde, lag hier mit, Gott weiß welchem Beibe ober Mabchen? auf gleichem Bette. Da half kein Protestiren, kein Bedeuten, daß die Jöllnerin ihm die salsche Kammer angewiesen, ober er die Kammer des Pfarrers versehlt habe. — Es war zu spat.

Und, wer auch immer bie Schone ober Bagliche fein mochte,

welche neben ihm eine Nacht burchlebt hatte — was mußte fie bens fen, glauben, fagen, beim Erwachen, beim Erbliden bes unbestannten Bettgenoffen ? —

herr Duint, auf feinen Arm gestügt, unbeweglich wie eine Bilbs fäule, starrte noch bas Gespenst neben sich an, unfähig zu irgend einem schicklichen Entschluß. "Bin ich benn auch zum Unglück geboren!" seufzte er bei sich.

Da erwachte die Schläferin, richtete fich halbtraumend, auf ben Arm gelehnt, empor, sah erftaunt den Mann vor fich, und herr Quint ... o, was hatte er drum gegeben, wenn jest der jungke Tag angebrochen ware, die Engel in die Bosaunen gestoffen hatten, und himmel und Erbe zusammengesunken waren! — — es war das kleine Bateln, welches ihn mit den blauen Augen flarr ansah.

## 24.

Wer noch ben leifesten Anspruch auf Zartgefühl macht, ohne gerade bie Schüchternheit so weit zu treiben, als unser blobe Schäfer: wird fich bas Entsepen beffelben benten, ba er, wie durch Zanberei, in bemselben Augenblick neben ber Geliebten halb saß, halb lag, als er fich weit von ihr, vielleicht auf ewig, getrennt glaubte. Sein ganzes Abenteuer mit dem Madchen, seit dem Zanz der rothen Pantoffeln, bis jeht, war ihm so wunderseltssamlich, daß es wahrhaft philosophischer Starte bedurfte, um nicht an hererei glaubig zu werden.

Bately hingegen war noch viel mehr erstaunt. Sie hatte ben gestrigen Tag von nichts, als ihm gehört, an nichts, als ihn gesbacht; kein Bunder, wenn sie in der Nacht von ihm geträumt hatte, und ihr Erwachen an seiner Seite im ersten Augenblick für eine Fortsehung bes Traums mit andern Dekorationen hielt.

Ihre Ceele, obicon zwischen Schlaf und Dachen taumelnb,

verftanbigte fich boch aber balb mit ber Birklichfeit, wiewohl bies felbe unbegreiflicher war, als jedes Spielwerk eines Traumes.

"Dein Gott!" rief fie, "herr Quint!"

"Bateln," flotterte ber arme Mann, "es ift gewiß, ganz ges wiß und ficherlich nicht — mit Borfat geschehen, bag ich hier bin."

"Ach, bas glaub' ich wohl!" entgegnete Bately mit einem Seufzer, und bachte nun erst an ihren gestrigen Rummer, wo sie auf den zu Berlobenden einen ganzen Tag umfonst gewartet, und endlich nach vergeblichem Hoffen gefolgert hatte, er sei entweder unglucklich gewesen, oder liebe sie nicht. Denn man hatte Boten zu ihm ausgesandt, seine Abreise erfahren, ihn im ganzen Thale suchen lassen, ihn nirgends gefunden. — Ungluck oder Untreue! war das einstimmige Urtheil aller anwesenden Gaste gewesen, die sich nach wohlgehaltenem Trostschmause spat getrennt hatten, weswegen, vom Regen und Better übereilt, die Tante mit der Richtverlobten sich auch bequemen mußte, im Jollhause zu übernachten, so gut, als herr Quint.

"Die Frau bes Jollners hat mich hierher gewiesen in biese Kammer," gegenrebete ber Philosoph, "und meinte, hier schlafe ber wohlehrwurdige Gert Pfarrer. Es thut mir leib. 3ch bin . . . "

Bately fah aus Duints ehrlicher Miene, baß er nicht luge. Sie hatte ihn freilich gern unter anbern Berhaltniffen gesehen, als biesen. Aber leiber war bas Unglud einmal ba. Man konnte fich freilich trennen, aber Bately ware nicht vermögend gewesen, ihm bie Thur zu weisen. Auch bachte sie bei ihrer herzensreinheit nichts Arges. Das Aergste, so sie benken konnte, war, er verachte sie, und wolle sich von ihr und herrn Pyk, und einem vielleicht übers eilten Bersprechen ablösen. Das war's, was ihr gestern geheime Thränen erprest hatte. Unter Thränen hatte sie sich gestern auf bies Bett geworsen und war sie eingeschlasen.

"Sie werben mir gewiß gurnen, Bately!" fammelte Quint.

"3d batte geftern . . . ," erwieberte Bately, mit jungfraulichem Grrotben.

"D fagen Sie nichts von gestern," rief herr Quint: "ich habe unverzeihlich gefündigt. Sie tonnen mir nicht vergeben."

Er schlug betrubt bie Augen nieber. Bately las in feinen Dienen ben ungefünftelten Schmerz, bie unverftellte Liebe, und hatte ihm fcon alles vergeben.

"Gören Sie mich aber an. Ich will Ihnen offenherzig beichten. Alles, ohne Rudhalt. Und war' ich tann Ihrer Freundschaft noch würdig — ach! durft' ich bann noch Nachficht hoffen von Ihnen, und bas Geschehene ware wie ungeschehen — o, bann, ich verzbient' es nicht, bas Glud — aber bann hatte Gott unter seinem himmel keinen seligern Menschen, als mich. Ja, gewiß, alles will ich Ihnen beichten vom gestrigen Tag."

So fprach Berr Quint, und ergablte fein Unglad mit ber glaub: wurbigften Bestimmtheit und Umftanblichfeit.

Bas fonnte bas liebende Madden lieber horen, als biefe Erzählung, in der jedes Wort ein neues Liebesgeftandniß war? Und als er von feinem Aufenthalt am Waldhügel, und feinem Gram, und feinem Entschluß, der Welt zu entsagen, eine weite Reife zu thun, sprach, wurde sie traurig, und fagte:

"D nein, bas muffen Sie ja nicht!"

"Und ich wurd' es!" feufzte herr Quint: — "ich wurd' es, wenn . . . ," hier bewegte fich feine hand gegen die ihrige; hier ftodten feine Borte; aber der unwillfurliche zitternbe handebruck, und fein Stammeln und bas Berflegen feiner Stimme, und ber zärtlich flebende Blick zu ihr, verriethen alles, und mehr, als Worte andeuten mogen.

Sie bebte. Reben konnte fie auch nicht. 3hr Blid verlor fich in bem feinigen. Die Zukunft entnebelte fich vor ihnen mit ihren ewigen Fernen. Ein schönerer himmel wolbte fich über ihnen im Morgenglanz; eine schönere Erbe blubte unter ihnen. — Für fie war nichts Irbisches mehr, nichts Sterbliches, nichts Unheiliges. Mit Engelsfinn schwebten fie in ber Schöpfung, und ber Ruf bes Schöpfers zur Seligkeit brang burch ihr Herz.

"D wir werben gludlich fein!" rief herr Quint, mit emporgehobenem Blid.

"Gludlich!" ftammelte Bately, und ihr haupt fant finnig nieber auf bie nach einem Seufzer gusammenfintenbe Bruft. —

Unter bem Druck feiner Sand fühlte er an Bately's Finger ben garten Golbring. Er mahnte ihn an ben fatalen gestrigen Zag, und bie verfaumte Berlobung und herrn Pyto muthmaßlichen Born.

"Es ift ja nicht zu fpar!" fprach er, zog feinen Ring ab, und pfianzte ihn an Batelv's Kinger.

"Gibft bu mir ben beinigen, liebes Bately?" fragte er.

Sie reichte ibm ben Ring. -

Die Berlobung war geschloffen. Reines sprach babei eine Silbe; Thranen, so in ihren Augen fpielten, ersetzen ben Schwur ber ewigen Treue, ben bie Lippen nicht flammeln konnten.

Die Morgenfonne umftrahlte bas gludliche Baar mit purpurs farbenem Lichte.

"D Bately, meine Bately!" rief Berr Quint.

#### 25.

Berr Bpf, und batt' er wirklich bie gefammte Berrlichfeit Salomons in Requisition gesett, bie Berlobung bieses Paares prachtig zu begehen, hatte fie unmöglich feierlicher anstellen können, als fie hier geschehen war, auf bem feuschen Lager, in ber burftigen Rammer bes Jollners, im Rosenglanz bes Morgenhimmels, unter bem Triller ber Lerchen. herr Duint vergaß feiner Leiben und Reife: Entwürfe. Das veilchenfarbene Rleib, die bestaubten Schuhe und ber haarbentel. wurden eilig hervorgesucht und angelegt. Er entfernte fich besichen aus Bately's Rammer, nm ber Berlobten nicht die Zoilette zu fibren.

In Gefellichaft ber Tante fuhr man fogleich jum herrn Bpf jurud. Roch benfelben Tag, und ohne Brunfichmans, wurden bie Chepatten abgefcoloffen, und vierzehn Tage nachher feierte man in lanblicher Einfalt bie hochzeit ber Gludlichen.

Bately aber trug zeitlebens rothe Saffianpantoffeln jum Unbenfen ber Stunbe, in welcher fie bie Eroberung gemacht hatte. Morgenglang; eine schönere Erbe blubte unter ihnen. — Für fie war nichts Irbisches mehr, nichts Sterbliches, nichts Unheiliges. Mit Engelssinn schwebten fie in der Schöpfung, und der Ruf bes Schöpfers gur Seligkeit drang durch ihr Berg.

"D wir werben gludlich fein!" rief herr Quint, mit empors gehobenem Blid.

"Gludlich!" ftammelte Bateln, und ihr haupt fant finnig nieber auf bie nach einem Seufzer gufammenfintenbe Bruft. —

Unter bem Drud feiner Sand fühlte er an Bately's Finger ben zarten Golbring. Er mahnte ihn an ben fatalen geftrigen Tag, und die verfaumte Berlobung und herrn Pyte muthmaßlichen Born.

"Es ift ja nicht zu fpat!" fprach er, zog feinen Ring ab, und pfianzte ihn an Bately's Finger.

"Gibft bu mir ben beinigen, liebes Bately?" fragte er.

Sie reichte ibm ben Ring. -

Die Berlobung war geschloffen. Reines sprach babei eine Silbe; Thranen, so in ihren Augen fpielten, ersetten ben Schwur ber ewigen Treue, ben bie Lippen nicht ftammeln konnten. —

Die Morgenfonne umftrahlte bas gludliche Baar mit purpurs farbenem Lichte.

"D Bately, meine Bately!" rief Berr Quint.

25.

herr Byf, und hatt' er wirflich bie gefammte herrlichfeit Salos mone in Requisition gesetht, bie Berlobung biefes Baares prachtig ju begeben, hatte fie unmöglich feierlicher anstellen fonnen, als fie hier geschehen war, auf bem feuschen Lager, in ber burftigen Rammer bes Jollners, im Rosenglanz bes Morgenhimmels, unter bem Triller ber Lerchen.

herr Quint vergaß feiner Leiben und Reise: Entwurse. Das weilchenfarbene Rleib, die bestaubten Schuhe und ber haarbeutel wurden eilig hervorgesucht und angelegt. Er entfernte fich bescheiben aus Bately's Rammer, um ber Berlobten nicht die Toilette zu floren.

In Gefellschaft ber Tante fuhr man fogleich zum herrn Byk zurud. Roch benfelben Tag, und ohne Brunkschmaus, wurden bie Chepakten abgeschloffen, und vierzehn Tage nachher feierte man in landlicher Einfalt die hochzeit der Glücklichen.

Bately aber trug zeitlebens rothe Saffianpantoffeln jum Ans benfen ber Stunbe, in welcher fie bie Eroberung gemacht hatte.

# Hans Dampf in allen Gaffen.

# Sans Dampf.

Die Rudfehr bes berühmten Bans Dampf von ber hohen Schule bes Auslandes in feine Baterftabt wird, mit Recht, ale ein Saupt: abschnitt in ber Geschichte bes lalenburgischen Freiftagtes und , wenn man will , ber gefammten europäischen Belt betrachtet. Benigftens hielt jeber Lalenburger bie Angelegenheiten feines Stabtchens für wichtig genug, bie Aufmerkfamteit ber entfernteften wie ber nachften Bölfer zu feffeln; und keiner zweifelte einen Augenblick baran, bak bie leifeste Schmalerung ber alten Rechtfame von Lalenburg ober ron lalenburgifchen Batrigiern bas beilige Gleichgewicht ber euros paliden Stagten gerreißen, und bie Belt vom Ural bis jum Tajo in Reuer und Alammen feten muffe. Es ift immer aut, wenn bie Burger eines auch noch fo fleinen Freiftaates groß von fich felber benfen. Um fo feltener werben fie fleinlich banbeln. Denn großer Rath und fleine That mahnt nur an Donquiroterie und Gaeconabe. Auch liegt ja bie wahre Größe eines Staates nicht im Umfang feiner Befitungen, fonbern in ber Rraft und im lebenbigen Geift feiner Bewohner ober gulett berer, bie ben Stab ber Berrichaft führen. Bolfer find an fich nichts, ale Rullen; nur bie Dbrigfeit bie Babl, welche voransteht und jenen erft Bebeutung gibt.

Hans Dampf war ber Sohn bes verstorbenen Bürgermeisters Peter Dampf, eines ber größten Staatsmänner seines Jahrshunderts. Peters hoher, menschenfreundlicher Geist hatte niemals die Auhe von Europa unterbrochen. An Einsichten übertraf er alle Zeitgenoffen, in Urtheilen war er unsehlbar, in Entscheidungen vollkommen gerecht, in wizigen Einfällen kam ihm Riemand gleich. Und dies alles aus dem einsachen Grunde, weil er die erste Mas gistratsperson im Staate war. Richt was er wirklich gethan hat, sondern was er noch Alles hätte thun können, müßte, sollte es beschrieben werden, ganze Folianten füllen und ihn, wo nicht über, doch neben den herrlichsten Fürsten in der Weltgeschichte sehen. Er starb zu früh für Lalenburgs Glück; nur die Zugenden seines Nachfolgers, herrn Bürgermeisters Tobias Krach, konsten den gerechten, doch verschwiegenen Schmerz des Staats um ben Verluft des großen Peter Damps mildern.

Der junge hans Dampf hatte fich auf ben Schulen bes Auslandes gebilbet, um als Patrizier einst ben ihm gebuhrenden Rang mit Burben einnehmen zu können. In Lalenburg selbst war zwar eine gute Schulanstalt, jedoch diese nur für die Bedürsniffe ber geringern Bürgerklasse und der armern Patriziersamilien berechnet. Denn die lalenburgischen Großen hatten schon längst begriffen, was spat erst andere Staatsmänner zum Grundsat ihrer Staatsklugheit machten: daß Aufklärung und Kenntniffe die tödtlich en Gifte sind, welche man einem Bolke beibringen könne. Europa hat den größten Theil seiner Uebel nur der Selbstdenkerei zu verdanken. Kann diese schon in Monarchien so nachtheilig sein, daß der Ses kretär oft mehr als sein Minister versteht, und der Rapitan oder Lieutenant die strategischen und taktischen Sunden seines Oberfeldherrn richtig einseht, womit folglich das Oberste zuunterst gekehrt wird: um wie gefährlicher muß die Wirkung in Freistaaten sein!

Die herren von Lalenburg hatten baber fruhzeitig icon bie Sic. Rov. X.

berrliche Einrichtung getroffen , bag jeber Boltoflaffe aus bem Quell ber Meisheit nur eben fo viel jugetropfelt murbe, ale jur Lebenss Rothburft und Nahrung erforberlich war. In ben baar unterthanigen Dorfern ber freien Republif überließ man aus angeftamm= ter landesväterlicher Milbe ben Bauern bas Recht, eine Schule gu haben ober nicht, und ben Schulmeister zu besolben ober nicht. Naturlich fanden bie Landleute mit ihrem gefunden Menichenvers ftanbe bie ewig richtige Bahrheit von felbft: bag ein Bauer gum Bfluge feiner Belehrfamfeit beburfe. Sie erwuchfen bemnach in Gottesfurcht und frommer Ginfalt fo gut wie Anbere, und wurben babei bid und fett zu Jebermanne Bermunberung. Ueberhaupt that fich, und mit Recht, bie Regierung von Lalenburg auf ben blubenben Bohlftanb ihres Bolfes viel ju gut. Sie betrachtete bas Bolf wie eine ibr anvertraute Beerbe, bie gemaftet werben follte. Je fetter ber Mann, je ansehnlicher er war. In ber Stabt beobachtete man bas aleiche Berbaltnif. Und fo fam . wie von felbit. au Lalenburg wieber eine ber preiswurbigften Staatsorbnungen in Alor, bie nur in China, Inbien, Aegypten und ben berühmteften Lanbern bee Driente gefannt worben ift. Ramlich ber Sohn bee Bauere warb wieber Bauer und fonnte in Ewigfeit nichte Uns beres werben; bes Sandwerfers Rinb warb wieber Sandwerfer. bes Brebigers Sohn Brebiger, bes Raufmanns Sohn Raufmann. bes Ratheberrn Sohn Ratheberr. Ber anbere bachte, hieß ein unruhiger Ropf, ein Demagog, ober was man nachmale Deta: phyfiter, Jafobiner und bergleichen bieß.

Diefen Geiftebfrieben ficherer ju behaupten, und alle Reuerungen zu verbannen, hatte man bie vortrefflichften Zenfuranstalten eingerichtet, welche ben Lalenburgern erst spat nachher in anbern Länbern nachgeahmt wurben. Schriften und Bucher von sogenannsten unruhigen Köpfen wurben mit gehöriger Borsicht verboten; nur Gefang = und Gebetbucher, aus Katechismen zu brucken erlaubt.

Die Lalenburger Zeitung erhielt nur ausländische Artikel; von Stadt und Republik Lalenburg durfte kein Wörtchen in der Welt ruchbar werden, damit nicht etwa ein wichtiges Staatsgeheimnis verrathen werde. Nur bei Rathswahlen, und wo etwas Löbliches ohne Gefahr von der Stadt gepriefen werden konnte, stieß die lalens burgische Jama ins Horn, und billig ward das Rühmliche gepriefen, andern Staaten zum Muster, ober künstigen Geschichtsschreis bern reichhaltigen Stoff zu geben. Dies erweckte dann unter den jungen Batriziern eine edle Racheiserungssucht.

Auch Sans Dampf mar von berfelben entflammt. Aber icon bie Ratur batte für biefen liebenemurbigen Jungling viel gethan. Er ichien ju großen Dingen geboren. Billig feten wir an bie Spite feiner Borghae bas feltene Berbienft, bag er nicht nur reich mar. fonbern auch reiche Bettern und Bafen zu beerben hatte. Schon bas fille Bewußtfein, Gelb zu haben und zur herrschaft ge= boren ju fein, erhebt über ben großen Saufen; macht flug, ges lehrt, verftanbig, rechtichaffen, geiftvoll und liebenewurbig. Dhnes bin von angenehmer Bestalt, sab man es ihm an, wohin er auch tommen mochte, bag er um feines Selbftes willen gefchaffen fei; in feinen Borten, in feiner Baltung, in feinen Bewegungen berrichte eine gefällige Leichtigfeit, ein ungezwungenes Leben, mels des man bei jebem Unbern, ber von geringerm Berfommen gewefen ware, Ungezogenheit ober Dummbreiftigfeit genannt haben wurbe. Er wußte mit ebler Freimuthigfeit über Alles ju fprechen, mas er verftand und nicht verftanb; war fenninifvoll ohne Schuls füchferei, benn er hatte feine Renntniffe aus Romanen, Journalen und gelehrten Zeitungen geschöpft, die ibm bas Lefen vebantischer Bucher ersparten und boch beren Funftelfaft mittheilten. Bu fogengunter Grundlichfeit bes Biffens fehlten ihm ohnehin Laune und Beruf. Er war raftlos thatig, man mochte fagen, ein qued: filberner Menich; mifchte fich in Alles; wollte Alles wiffen, Alles

sagen, Alles thun, — genug, er hatte jene Eigenschaften in vollem Maße, die an geringern Personen zwar für Rasenweisheit gelten, aber in Lalenburg nicht ohne die wichtigsten Wirkungen bleiben konnten, und als Universalgensalität bei großen Staatsmännern geachtet werden müssen.

# In allen Gaffen.

Auf ber hoben Schule batte ibm biefelbe Lebhaftigfeit feines Beiftes manche fleine Unannehmlichfeit verursacht, und von roben Menfchen zuweilen fogar Schlage. Doch nur gemeine Seelen laffen fich von irbifden Unfallen ichreden. Er blieb fich gleich. Erhaben über jeben Sturm bes Schickfals und über bie Schmerzen feines Rudens, verfolgte er bie ermablte Laufbahn, welche ihm unter feinen Miticoulern ben etwas bunteln und feltfamen Ramen eines Stanfere ermarb. ber aber auf bem Thron eines Beltbeberrs fcbere mit Recht in ben Beinamen bes Großen verwandelt worben fein murbe. Denn befanntlich ift nichts an fich groß ober flein. fonbern wird es erft burch Drt, Beit und Umftanbe. Alexanber ber Große fo gut ale fein ichwedischer Affe Rarl ber 3molfte. Rarl ber Große fo gut als fein forfifcher Rachahmer. jeber mar au feiner Beit ein Sans Dampf in allen Gaffen, und fvielte in ben Leibenegefchichten ber verschiedenften Rationen feine unvergeßs liche Rolle, ohne bafur gefegnet ju merben.

Eben biefe rege Schmetterlingshaftigkeit bes Gemuths, bies überall sein und nirgends, bies Alles in Allem sein, zeichnete ben ebeln Jüngling nicht minder unter seinen Mitbürgern aus, als in ber Frembe. Seine Mitbürger hatten ohnebem bie Gewohnheit, etwas langsam zu benken und vorsichtig einherzuschreiten. Das Glud war ihm holb in Allem. Kein Wunder, wenn die meisten

Lalenburger ihn für eine außerorbentliche Erscheinung in ber Welts und Menschengeschichte hielten, und zulest alle Spiele bes Jussalls für Werfe seiner Rraft ansahen, und Sachen auf die Nechsnung feiner Bielthätigkeit schrieben, von benen er felbst gar nichts wußte.

Sobalb er in die Baterstadt zurückgefommen war, bemerkte man aligemein, daß er an Jahren, Nerstand und Körper zugenommen hatte. Er ragte in der That um eines Kopses Länge über die meisten seiner Mitdürger hervor, und daher gab man ihm, zur Unterscheibung von andern Gliebern des Dampsischen Geschlechts, den Beinamen des Großen. Daß es auch eine Größe des Geistes geben könne, welcher solch ein Beinamen gebühre, kam keinem Lalenburger in Sinn; denn ein Geist hat weder Fleisch noch Bein.

Rach einigen Jahren, ba ber große und souverane Rath ber Stadt und Republit erneuert ober vielmehr erganzt wurbe, geslangte er burch Recht ber Geburt in die Murbe berer, welche die höchste Gewalt übten, Gesetzeber bes Staats waren, und aus welchen diejenigen genommen zu werben pflegten, welchen man die höchsten Chrenftellen ertheilte.

Naturlich mußte es einem jungen, aufftrebenben Ingling fein geringes Bergnügen fein, zu ben Batern bes Baterlandes zu gehören. Diese Benennung, die höchste und ehrenvollste, welche bas erhabene Rom einst seinen vortrefflichsten Regenten gab, und in neuern Zeiten die Bolter ihren Großen beilegten, ertheilten sich die herren Ratheherren von Lalenburg sowohl gegenseitig in seierlichen Reben, als in öffentlichen Berkundungen, selbst wenn sie nur eine Fleisch ober Brobtare befannt machten. Bald nach bieser Standeserhöhung warf ihm bas Glud noch die Wurde eines Saatsbaumeisters ber Republit zu.

3ch fage, bas Glud. Denn mit Ausnahme ber Konfulwurbe, welche vom geheimen Stimmenmehr in formlicher Bahl abhing,

wurden zu Lalenburg, ohne Ausnahme, alle übrige Aemter durch das Loos vertheilt. Diese vortressliche Einrichtung verdient mit Recht bewundert zu werden. Denn nicht nur ward daburch allem Entstehen von Faktionen und Parteien vorgebeugt, die in Republiken durch den Chrzeiz der Bürger gewöhnlich veranlaßt werden, sons dern die Ernennung empfing damit ein geheiligteres Ansehen. Es waren nicht Menschen, es war der Himmel selbst, welcher durchs Loos den Bürdigsten bezeichnete. Nun geschah freilich nicht selten, daß dadurch ein Metzer Ober-Schulrath, ein Barbier Ober-Posts meister, ein Garkoch Großschapmeister der Republik ward. Aber dies beförderte eine Mannigsaltigkeit der Gestsebildung, welche sonst nirgends leicht gefunden wird. Auch bewährte sich immerdar das alte, sinnvolle Sprichwort: wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand; ein Sprichwort, welches ursprünglich aus Lalen-

hans Dampf war baher keineswegs verlegen, als er, ber in seinem Leben kaum ein Kartenhäuschen gebaut hatte, Staatsbaus meister ber Republik warb. Er übernahm bie Aufsicht über die zwei öffentlichen Brunnen ber haupiftabt, über die Landstraßen ber Republik, auf benen man ohne besondere Mühe am hellen Tage hals und Bein brechen konnte, und über sämmtliche Staatsgebäude, wozu vornehmlich das Rathhaus, die Schule und das Sprigenhaus ges borten, nebst Kirche und Pfarrwohnung.

Seine Jugend, fein Reichthum und die neuen Ehrenftellen machten ihn zu einer hochwichtigen Perfon im Staat. Alle Jungfrauen und Mütter von Lalenburg dachten mit ftiller Erwartung an ihn, und hans Dampf dachte natürlich auch an sie. Aber der Lalens burger Göttinnen waren so viel, daß die Wahl schwer ward, welcher er den Apfel zuwerfen sollte.

Er flatterte prufent von Blume gu Blume umber. In allen Baffen nahrte er eine fleine Liebichaft. Balb waren in Lalenburg

keine Burgeretochter mehr, bie nicht Anspruche auf bas Gerz bieses Alcibiabes machen zu konnen meinten.

# Sans Dampf.

Bettern und Basen, da sie seine Unentschlossenheit sahen, traton endlich zusammen, um über die Bahl der künftigen Frau Staatsbaumeisterin Rath zu halten. Man erwog die zu einer heirath unentbehrlichsten Ersordernisse der Töchter des Landes, als da sind Bermögen und Familie. Und nach langem Bedenken, Forschen und manchem beseitigten Aber und Benn siel die Bahl der Bettern und Basen einhellig auf Jungfrau Rosina Piphan, einzige Tochter des Herrn Seckelmeisters der Stadt und Republik, Enkelin des vor zwölf Jahren seilg verstorbenen Bürgermeisters der Republik, Berwandtin der angesehensten und reichsten häuser ber Stadt, und babei selbst die reichste Erbin unter allen jest zu Lalenburg blühenden Schönen.

hans Dampf bemerkte freilich mancherlei gegen bie Person bieser Auserwählten; allein wahrhaft Gründliches nichts. Sie war um zehn Jahre alter als er, aber sie war bie Enkelin eines Burgermeisters. Sie trug gebulbig einen etwas unformlichen Auswuchs auf dem Ruden, aber sie hatte Geld. Sie war dazu so kleiner Gestalt, daß sie, ohne die hand hoch über den Ropf zu strecken, nicht einmal Arm in Arm mit ihm durche Leben wandeln konnte; aber er konnte sich ja bucken oder mit gekrumnten Knieen verkleinern.

Nachbem Alles zum Bortheil ber fleinen holben Rofine entschieb, warb bie Unterhandlung sogleich bei ben Aeltern berfelben in aller Form eingeleitet. Sans Dampf ließ es sich gerne gefallen, baß man bie Muhe für ihn übernahm. Diese wurde mit bem besten Glud gefront. Der Tag erschien, ba er selbst feierlich beim herrn Sedelmeister und ber Krau Sedelmeisterin um bie Sand ihrer

Erbin anhalten follte. Bu biefer wichtigen handlung, bie ubris gens, ber Sitte gemaß, als ein ftabtkundiges Geheimniß betrieben warb, mußte ber vornehmfte Theil ber beiberfeltigen Berwanbtichaft eingelaben und ein glanzenbes Abenbeffen veranstaltet werben.

Sans Dampf konnte an bem bestimmten Tage kaum ben Abend erwarten und bie zum Geheimnis bes Festes nöthige Dunkelheit. Inzwischen freute sich die sammtliche Bettern zund Basenschaft nicht nur auf ben Berlobungeschmaus, sondern auch auf die Ueberraschung der ganzen Stadt am folgenden Morgen, wenn das Gesheimnis laut und Glückwunsch um Glückwunsch herbeiströmen würde. Der Staatsbaumeister hatte sich schon am Morgen festlich gekleibet, und es that ihm nichts so leib, als in diesem Put die zur Nacht warten zu müssen. Seine Citelseit dachte nebenbei an manche seiner Gefälligen und Spröden in der Stadt, benen er gern in seinem Schmuck noch als der wahre Liebesgott von Lalenburg erschienen wäre.

Um wenigstene einige Bewunderung einzuarnten, wanderte er aus.

# In allen Gaffen.

Den ersten Besuch legte er beim herrn Stadtpfarrer ab, ber nebst seiner Gemahlin ihn immer mit driftlicher Liebe aufzunehmen pflegte. In der That hatten sie eine hubsche Tochter, eine fromme, schückterne Blondine, Sufanna geheißen, die wohl werth geswesen ware, Frau Staatsbaumeisterin zu werden. herr Dampf sah die Blondinen überhaupt gern, und diese geistliche Blondine besonders. Er hatte dazu den allen großen Männern eigenen Fehler, daß er für diejenige Schönheit am lebhaftesten brannte, der er am nächsten stand.

Es war Rachmittags. Die Belt fioß unter angenehmen Ges fprachen über Saushaltungs : und Cheftanbegeschichten ber Rachs

barn vorüber. Dan brachte ben Raffee. Um einen ichwart lafirten. mit großen golbenen Lanbichaften javanisch verzierten runben Tifch. ber auf faulenformig gewundenem Beine rubte, festen fich rechts und links ber herr und bie Frau Bfarrerin, und bem gartlichen Sans Dampf bie fittige Sufanna gegenüber. Sie bebiente ibn querft mit bem bambfenben grabifden Trant. Der Baumeifter batte Sufannen noch nie fo icon gefunden, ale heute; vielleicht eben barum, weil er, bente und nach wenigen Stunden, feine Kreiheit an bie fleine Rofine auf immer verlieren follte. Er verglich im Stillen bas reigenbe Begenüber mit bem Schatfaftlein, welches ibn auf ben Abend erwartete; aber gegen Sufannene golbenes Saar, welches fich fo icon um ihre weife Stirn fraufelte, marb alles Golb und Gelb ber Jungfer Sedelmeifterin nur Blunber: und bei Sufannens blauen, frommen Augen, beim Anblid ihres fleinen rothen Munbes, ihres ichneeweißen, feinen Salfes und mas fonft mit bem in Berbinbung war, vergaß man gar leicht Ros finens gange preismurbige und vornehme Bermanbtichaft. Als er nun noch bagu von ungefähr unterm Tifch ihr Aufchen im engen Soub und garten, weißen Strumpf erblidte, und babei an Ros finens breiten, mannlichen Rug bachte, loberte fein Berg fur bie Blonbine in bellen Rlammen. Er verage bie erforene Braut, und wunschte fich fein anderes Barabies, als in welches ihn bie feusche Sufanna einführen fonnte. Es that ibm recht web, bag fie bie iconen Augen guchtiglich vor fich niebergefenft und ber Raffeetaffe jugewandt hielt. Richt einmal feine gang neue veilchenfarbene, feibene Befte fonnte ihre Blide feffeln. Er batte ihr gern bie fußen Gefühle, die ibn bewegten, erflart, batte ibn nicht bie Gegenwart ber Meltern geschreckt. Doch fonnte er fich nicht ents halten, ihr, indem er mit feinem Bug bem ihrigen nabte, burch einen fanften, gartlichen Druck auf benfelben zu verrathen, wie gern er mit ihr in Berührung ftanbe.

Sum Ungluck hatte er aber nicht bemerkt, daß Suschen ihren Fuß zurückgezogen, und die Mutter dagegen auf die Stelle beseselben ihren eigenen gesetht hatte. Dieser war aber nicht minder empfindlich, als jener der siedenzehnjährigen Schönen; denn die Frau Pfarrerin klagte schon seit längerer Zeit über sogenannte Krähenaugen. So erklärt sich's, daß der verliebte Fußtritt des Baumeisters ihr nicht nur ein Mordiogeschrei auspreßte, sandern unter der verzweiselten Anstrengung, ihre Zehen aus der unerswarteten Klemme zu retten, der einbelnige japanische Tisch theilsnehmend ward, und mit dem ganzen Kassemahl seitwärts taumelte. Weil aber Niemand so unhöslich war, noch sein wollte, Kassee, Milch, Zucker und Semmeln in Masse für sich allein zu nehmen, warf Zedes in Eile den Tisch zurück, so daß er wie ein Ball nach allen Richtungen rund umher flog und Zeglichem einen Theil seiner Ladung mittheilte.

Alle staunten sich erschroden an, weil Reines auf biesen Streich bes Schicksals gefaßt gewesen war. Die schwarzen Beinkleiber bes Bfarrers leuchteten so gut, als bes Baumeisters veilchenfarbene Weste von einer neuen Mischstraße, und die Frau Pastorin mit ihrer Tochter baten Herrn Dampf mit hundert Knixen um Berzeihung wegen eines Borfalls, der ihre schönen weißen Schürzen mit kassessenen, abenteuerlichen Gestalten verziert hatte. Dampf sah voraus, daß am Ende seine Verlegenheit und Schuld am größten werden würden, da man nach dem ersten Schreden bem Ursprung alles Uebels nachzusorschen ansing. Er fand, es sei spat, und nahm Abschied.

Ein regnerifcher, wolfenschwerer himmel hatte ben Gintritt ber abenblichen Dunkelheit beschleunigt. hans hoffte fich bei bem fedels meisterlichen Schmause zu entschäbigen für bas geiftliche Abenteuer, eilte nach hause und von ba in feine Kleiberkammer, um bie feibene, veilchenfarbene Beste mit einer trodenen zu vertauschen.

Dies vollbracht, ging er ans Fenster, um zu erforschen, ob ber Regen noch Sicherheitsmaßregeln nothwendig mache. Allein ber Regen war ploglich vergesen, ba ihm, wie er das Fenster öffnete, statt Wasser Feuer entgegen kam; kein irdisches, sonbern ein wahrhaft überirdisches Feuer; nicht vom himmel, sonbern aus ben schwarzen Augen einer hubschen Nachbarin, Namens Katharine.

Diefe Rachbarin mar niemand anbere, ale bie Tochter bes Berrn Stadt = und Blagmajore Rnoll. Sie wunschte fich aber in ber gangen Stadt feinen beffern Blat, ale im Bergen bee Berrn Stadt. baumeiftere; auch glaubte fie langft im Befit beffelben ju fein Denn Berr Dampf, fo oft er in ihrer Rabe fein tonnte, liebte feine Andere, als fie; und er war oft in ihrer Rabe, obgleich ber Berr Blagmajor übrigens fein guter Freund und Gonner nicht war. Denn beibe hohe Staatsbeamte waren bei einer Rinbtaufe um Rang und Bortritt in biplomatifden Streit gerathen. Der Blatmajor, ale Militar, behauptete icon, vermoge bee boben Reberbusches auf bem but, eine erhabenere Berson, als Berr Dampf zu sein; biefer aber bewies bagegen, baß, weil ein Staatsbaumeifter neue Schopfungen aufzurichten, ein Rriegshelb nur gum Berftoren ba mare, jenem in jeber Rudficht ber Borgug gebubre. Dbaleich nun ber Staatsbaumeifter noch nichts gebaut, und ber Stadt : und Blatmajor weber eine Stadt noch einen Blat zerftört hatte, bauerte boch ber Broges um ben Rang icon feit Rabr und Zag vor Rathen und Burgern.

Die holbe, kleine Ratharine hingegen mit ben Feuerbliden war ganz und gar nicht ber Meinung ihres Baters. Wenn es sein konnte, Abends ober Morgens im Dammerstundchen, sah fie gern hinten hinaus, wo die Fenster ihres Hauses ben Dampfischen Fenskern gegenüber standen. Die ganze Straße war kaum drei Schritte breit, recht eng und für Liebende gemacht, die sich in der Stille

bies und bas guguffuftern hatten, ohne bag es bie Leute horen follten, bie brunten auf ber Gaffe manbelten.

Man flüsterte sich also einen guten Abend her und hin; man sagte fich viel Schönes, und hans beklagte abermals, was er schon oft mit der größten Wehmuth betrauert hatte, daß die Straße nicht noch um einen Schritt schmäler sei, damit er Ratharinens niedliche Hand über der Straße kuffen oder wenigstens berühren könnte. Auch hatte er wirklich schon einige Male, seit er Staatsbaumeister geworden, der Nachbarin geschworen, er wolle von seinem zu ihrem Fenster hinüber noch eine Brücke dauen, wie hundert Meilen um Lalenburg her keine zu sinden sein sollte. Indessen war es aus allersei Gründen bei der leeren Drohung geblieben, wies wohl Katharinchen vielleicht gegen die Erfüllung derselben nichts einzuwenden gehabt hätte.

Diefer Brudenbau fiel nun ploglich bem Berrn Dampf wieber ein, ba bie Schone mit ben Flammenbliden bruben unter anberm auch ergablte, bag fie recht frob mare, ihn und überhaupt einen Menfchen ju feben, weil fie gang allein im Saufe fei und fich beis nabe fürchte. So hold hatte ibm bie Belegenheit nie gelächelt. bie Burg bes Stadtmajore burch Ueberfall ju erfturmen, ba bie gange Befatung abgezogen mar. Er bat alfo auf ber Stelle um Erlaubnif, feine Luftbrude errichten und auf berfelben binuberfommen zu burfen; und ohne Antwort zu erwarten - ein Brett war bei ber Sand - vollzog er bas fühne Berf. 3mar bie Schone angstigte fich außerorbentlich über bie Gefahren biefer Luftreife : ber Baumeifter wollte aber ichlechterbinge nun auch einmal feiner Burbe Chre machen, und Baumeister in ber That fein. Dhnehin wußte er aus allen Romanen und Schausvielen fehr aut, wie febr mannlicher Muth und ein Wagftud ungewöhnlicher Art ben Schonen ju gefallen pflege. Er fegnete bie Bauart von galenburg, welche bie nachbarlichen Bertraulichkeiten erleichtert: legte bas Brett von

Fenfter zu Fenster, und froch mit gehöriger Worsicht auf allen Bieren fühn hinaus ins Freie. Entbecken konnte ihn nicht leicht Jemand, benn es war schon flockfinster.

Diese Stocksinsterniß, so vortheilhaft fie sein mochte, hatte jedoch auch ihren kleinen Nachtheil. Denn Katharinchen, als es bas Ende bes Bretts in das ihr gehörige Fenster zog, bemerkte leiber nicht, daß es des Guten zuviel that; und ber Junstmeister Brezel, seines Handwerks ein Töpfer, bemerkte nicht, welches Geswitter über ihm schwebe, als er unten auf der Straße mit feinem Wagen voll irdenen Geschirrs durchsuhr, das dem Jahrmarkt eines benachbarten Städtchens zugedacht war.

Wie nun oft wibrige Umftanbe im Leben zusammentreffen, um bem Sterblichen alle Luft an ber beffern Welt zu verberben, so geschah es auch hier. Die Brude verlor ihren Stuppunkt am Dampsischen Fenfter. Das Brett glitschte; und obwohl Jungfer Katharine es mit beiben handen seschielt und zu fich ins Kammer-lein zog, sehlte boch ber Baumeister barauf.

hans Dampf war hinunter, bem Zunftmeister Bregel in alle Topfe gesahren; aber so gludlich ober ungludlich, daß er zwar ganz gesund barauf zu figen fam, hingegen ben ganzen Marktfram in Scherben verwandelte. Dies verursachte ein so schauerliches Gestnatter und Getöse, daß ber Zunftmeister, welcher vor bem Pferde friedlich einherging, wo nicht ben ganzlichen Einfturz des himmels, doch eines hauses ersahren zu haben glaubte. Das Pferd, nicht minder erschroden, ihat einen gewaltigen Sap, und war damit zur Straße hinaus auf den Rathhausplat.

Der Junftmeister, neugierig, wie viel ihm vom Bagen übrig geblieben fei, hielt an, und war im Begriff, bie Untersuchung, so gut sie sich in Eile und Kinsterniß machen ließ, anzustellen, ale er zu seiner nicht kleinen Berwunderung einen Menschen von feinem Bagen springen sah, bem noch einige Dutend Schuffeln unter er-

schrecklichem Gepraffel nachsprangen. Offenbar schien ihm bas nun ein biebisches Wagstück ober sonst ein Werk ber Bosheit. Er lief mit vieler Geistesgegenwart, ben Thater handsest zu machen, ber, wie bekannt, kein Anderer, als der Staatsbaumeister war. Doch statt seiner — denn Hans Dampf schlich sich behend davon, um seinerseita alles Aussehen zu meiben — ergriff der zornige Töpfer den Schuhmacher Ahl, wohlverdienten Oberzunstmeister. Ihn sührte sein Schicksal sehr ungelegen aus dem Rathskeller dieses Weges am Unglückswagen vordei. Herr Prețel pacte den edeln Oberzunstmeister mit so sürchterlicher Indrunst, und umtlammerte ihn so set, daß er sich nicht regen konnte. Eine Riesenschlange hätte ihn nicht mächtiger umwickeln können. Dabei schrie der Töpfer mit einer Stimme, die weit hinaus über Thore und Ringmauern der Stadt vernommen werden konnte: "Jur Hilse! Räuber, Mörsber, Diebe!"

Der bedrängte Oberzunftmeister, welcher in der That größere Ursache hatte, zu solchen Ausrufungen seine Justucht zu nehmen, versäumte sie auch nicht. Freventlicher war nie ein Landfriede ges brochen worden. Im Gefühl seiner Unschuld und Todesgesahr schrie er wetteisernd mit dem Matherich, der ihm fast die Rippen brach: "Mordio! Feurio! Banditen, Morder, Straßenrauber!"

Dies Geschrei, bergleichen man seit einem vollen Jahrhunbert nicht in Lalenburg gehört hatte, verbreitete über bie ganze Rachsbarschaft ein panisches Schreden. Zebermann verriegelte in größter Behenbigkeit hausthuren und Fensterlaben von innen, weil man eine ganze Diebesbanbe ober ben in ben andern Landern Mobe gesworbenen Ausbruch einer Revolution in ben Straßen vermuthete. Und wer auf ben Gassen wanbelte, floh eilsertig in entgegengesetter Richtung bavon, um ben Mörbern nicht unter die Fäuste zu kommen. Die Stadtwachen an ben Thoren, meistens alte, gichtsbrüchiche Leute, benen ber löbliche Magistrat bas Gnabenbrod gab,

ergriffen zitternd ihre hellebarden, flohen ins Wachthaus, verrammelten fich barin aufs Beste und schworen, Alle sur Einen und Giner für Alle zu sterben, wenn man sie überfallen und angreisen würde. Der Stadt: und Platmajor Knoll, welcher zufälligerweise auf dem heimweg zu seiner Behausung den Lärmen vernahm und das Durcheinanderrusen von Mördern und Räubern, glaubte baran, riß den langen Federbusch von seinem hut, damit ihn Keiner von der Bande für eine Militärperson halte, und stüchtete seuchend in den Rathsfeller zurück.

Da nun auf biefe Beife ben Rampfern Riemand au Silfe fam. borten fie nach einer auten Biertelftunde auf zu ichreien, weil ihre Stimmen giemlich beifer geworben waren. Sie hatten ingwischen ibre Rrafte auf mannigfaltige Weife gegen einander versucht; mehr ale einmal neben einander auf bem Erbboben gelegen, niehr ale einmal bas Befecht erneuert, ohne bag Giner ben enticheibens ben Sieg errungen batte. Beibe bes fruchtlofen Rampfes fatt. wollte boch Reiner ben Anbern fahren laffen. Sie ichlevoten einanber. Jeber in gleicher Abficht, ju einem benachbarten Saufe. wo ein Detger wohnte, ber Beiber Gevatter mar. Rach langem Bitten, bag man ihnen bie Thur öffne, geschah es. Der Detger glaubte in ben befannten Stimmen Mitburger gu boren, bie bem Blutbabe auf ber Gaffe gludlich entronnen waren. Als fich enbs lich beim hellen Rergenschein ber Schuhmacher und ber Topfer erfannten, erneuerten fie ohne Zeitverluft mit verboppeltem Born ibre Balgerei. Denn fie maren von ber Bunft ber noch alte Feinbe. und Reber alaubte guverlaffig, ber Anbere habe ihm aus Rache einen bofen Streich fpielen wollen.

Inzwischen war hans Dampf in Angft und Schreden zur Stadt hinausgelaufen, aus gerechter Furcht vor bem Eigenthumer ber germalmten Topfe, von bem er sich verfolgt glaubte. Er vergaß Rofinen und Manbeln und alles Confest ber Berlobung, und Ratharinen am Fenster und ihr Entsetzen beim Anblic bes leeren Brettes. Er irrte ben ganzen Abend umher, und fand, ba er mit einiger Sicherheit heimfehren zu können glaubte, die Stadtthore setzetchloffen. Dies beruhigte ihn ungemein, benn nun überzeugte er sich, daß auch sein Berfolger eingesperrt sei. Er über nachtete also in einem Wirthshause außer ber Stadt, wo er vorgab, sich auf einem Spaziergang verspätet zu haben.

## Sans Dampf.

Folgenben Morgens tehrte er zu guter Zeit in die Stadt zurud, nicht ohne herzklopfen. Theils konnte der ftolze Seckelmeister Piphan fein Ausbleiben von der Berlobung übelgedeutet, theils ihn irgend ein Umstand dem Töpfermeister Bretzel verrathen haben, als Urheber alles Unheils in seinem Markifram. Inzwischen hoste er, sich auf jeden Fall mit der ihm eigenen edeln Dreistigkeit durchzuhelsen.

Noch schlief in Lalenburg Alles gar friedlich. Wie er aber zu feinem hause fam, fand er vor demfelben brei Eilhoten eines bes nachbarten Dorfes, die schon seit mehrern Stunden auf ihn warzteten. Der erste melbete hastig, daß im Dorfe Feuer ausgebrochen sei, und man ihn bringend ersuche, die Sprigen zu senden, da er den Schlüffel zum Sprigenhaus habe. Der andere melbete, es wären schon brei häuser niedergebrannt, doch aber schon mehrere Feuersprigen aus den umliegenden Gegenden angelangt. Der britte zeigte an, die Brunft sei gludlich seit einer halben Stunde geslöscht.

Sans Dampf firich nachbenkenb bas Rinn, und fprach zu ben Bauern, bie mit ehrerbietig entblogten Sauptern vor ihm ftanben: "Ihr Efel, wenn euer ganges Dorf abgebrannt ware, fo wurbe ce eure Schulb fein. Denn ihr hattet zu rechter Zeit kommen muffen,

ehe bas Feuer angegangen, bamit ich zu rechter Zeit bazu hatte ihnn können. In bem Fall wurde ich nicht ausgegangen und nicht Nachts über Land gewesen sein. Doch ift es gut, daß das Feuer nun gestöscht ift. Ein anderesmal melbet euch vor Ausbruch beffelben, damit man auch Zeit genug habe, die Spritzen vorher zu probieren. So gehet denn heim, und saget euern Borstebern meinen Bescheic."

Er hatte sie faum entlassen und sein Frühftud eingenommen, als ihn einer seiner Bettern besuchte, ber sich ben gestrigen Berslobungsschmaus hatte behagen lassen. Er kam aber mit Aufträgen bes hern Sedelmeisters Piphan, welchen bas Ausbleiben bes Staatsbaumeisters so sehr emport hatte, daß er bemselben höslichst melben ließ: aus Berlobung, heirath und Schwiegersohnschaft werbe nun und in Ewigkeit nichts werden; er möge sich sernerhin nicht mehr um die Hand ber liebenswürdigen buckligen Rosine welter bemühen, auch sich wohl hüten, das sehr gefrankte sedelmeisterische Haus jemals wieder zu betreten, wenn er nicht Gesahr laufen wollte, sehr unsanft aus einem von bessen Fenstern zu sahren.

Was nun die Sand der schönen Rofine betraf, tröftete fich Sans gar balb; auch die angedrohte Fahrt aus dem Fenster schien keinen besondern Eindruck auf ihn zu machen, da er den ersten Bersuch ziemlich gesahrlos gemacht hatte. Doch war ihm die Ungnade des Seckelmeisters darum nicht minder ungelegen. Denn diefer Mann hatte bedeutenden Einfluß auf den Rath der Stadt und Republik, welchen er auch mit allem Recht verdiente, weil er bei aller Geistes armuth einer der reichsten Leute des Ortes war.

Der Better gab inbessen gar nicht unbeutlich zu verstehen, baß herr Piphahn vielleicht die Rachlässigkeit seines Eidams kaum so ungnädig empfunden haben wurde, hatte nicht der psissige Stadtsschreiber Muder, mit feinen gottlosen Anmerkungen, den Jorn des Seckelmeisters tapfer angeblasen. Derr Muder schien nämlich selber auf den Besty Rosinens und ihrer Schätze gerechnet zu has 266. Rov. X.

ben; er war ohnebem Dampse bester Freund nicht, weil dieser ihm einst, da er sich um die Stadtschreiberstelle beward, und bei dem hochpreislichen Magistrat seinen bittweisen Rundebesuch machte, das Gesicht, unter dem Borwand es von angespristen Dintensecken zu säudern, mit Kienruß gar erschrecklich eingerieben hatte. Mucker war nicht der Mann, welcher solchen Pagenstreich so leicht verzessen sonnte, wären auch zwanzig Jahre darüber vergangen geswesen. Er psiegte wenig Worte zu machen, hatte es aber, wie man in Kalendurg zu sagen psiegt, immer dick hinter den Ohren; sah Keinem in die Augen, wenn er sprach; aber lächelte immer gar verdindlich, wenn er sprechen mußte, und sogar wenn er in der Kirche hinterm vorgehaltenen hute betete; war dabei auf seine angenehme, hagere Sestalt ein wenig eitel, und behauptete mit großer Selbstgenügsamkeit, daß kein Schriftsteller in Europa eine so zierliche Hand schreibe, als er.

Sans Dampf erfuhr noch gleichen Tages nicht nur bie mertmurbigen Rolgen feiner geftrigen Invafion in Pregele Gefchirr. fonbern auch, bag ber Stabtichreiber Muder vermuthe, fein Ans berer, ale Bane Dampf fonne ber Stifter bee Unheile gemefen fein. Muder namlich batte, wie er vom Bunftmeifter, feinem Nachbar, bie Gefchichte erfahren, fogleich in eigener Berfon ben Schauplat ber Banblung in Angenichein genommen, und bie erften Scherbenspuren vor ber Sausthur bes Staatebaumeifters, nebft einem Berlenmutterfnobf vom Rleibe beffelben baneben gefunben. Dies und Bans Dambfens Richterscheinen gur Berlobung ichien mit einander in genauefter Berbindung gu fteben. Go ging auch bie Rebe, ba ber Stadtichreiber vor Rath formliche Anflage gegen Bans Dampf, fowohl wegen biefes Borfalls, als Storung bes öffentlichen ganbfriebens, als auch wegen ber nicht jur Feuers: brunft gefanbten Sprigen, erhoben merbe. Der Staatsbaumeifter aber, jeberzeit unerichrocken, nahm biefe Drohung fehr leicht auf.

Und obaleich Sectelmeifter Biphan, Bunftmeifter Bregel, ber auf reichlichen Erfan feines Schabens Anfpruch machte, bie gange Sipps fchaft bes Bfarrers, ber bas Unglud bei ber Raffeevifite in allen Baufern verfunbigt hatte, und mancher Anbere um abnlicher Befdwerben willen, bie Bartei bes Stabtichreibers vermehrte, perlien fich Sans Dampf boch auf fein Glud, wie ein Cafar, unb auf feine Berebfamfeit, wie ein Cicero. Unterbeffen getielte er felbit in ber Gile eine Berichwörung, wo nicht gegen ben Stabts ichreiber. boch gegen beffen langen Baargopf an, auf welchen fic. als ben allerlangften in Lalenburg, herr Muder nicht wenig ju aut that, mabrend boch laut alter Uebung ber Stadtichreiber fo gut wie ein Burgermeifter vervflichtet war, von Amtemegen eine Lodenverrude ju tragen Schon vielen rechtschaffenen Burgern mar biefer Bagriopf ein Stein bes Anftoges gewefen, und einige patriotifche bentenbe Denger batten icon einmal geschworen gehabt, ihm bens felben vom Ropfe hinwegzuhauen.

Das Gerücht dieser Verschwörung verbreitete sich schnell durch die Stadt. Denn was auch in Lalenburg und selbst im geheimen Rath der Republik geschah, pflegte jedesmal sogleich im größten Bertrauen von Mund zu Ohr, von Ohr zu Mund zu gehen, bis alle Einwohner beiderlei Geschlechts in das Geheimniß eingeweiht waren. Das neugierige und geschwäßige Bolkchen befand sich dabei recht wohl, und ersparte viel Geld für Zeitungen.

Beibe Parteien rufteten fich also und warben mit großem Eifer für ben fommenben Rathetag. Dergleichen ward alle Boche nur einmal gehalten. Ging die Regierung nach beendigter Sitzung aus einander, regierte fich die beste der Republifen ohne alle Muhe von selbst; benn der eine Bürgermeister verkaufte in den übrigen Wochentagen Raffee und Gewürz, der andere fabrigirte Band, der Seckelmeister schenkte Wurft, ein anderer Brod u. f. w. Genug, jeder war bestiffen und sich bewußt,

ben; er war ohnebem Dampfs bester Freund nicht, weil dieser ihm einst, da er sich um die Stadtschreiberstelle beward, und bei dem hochpreislichen Magistrat seinen bittweisen Rundebesuch machte, das Gesicht, unter dem Borwand es von angesptisten Dintensecken zu stübern, mit Kienruß gar erschrecklich eingerieben hatte. Mucker war nicht der Mann, welcher solchen Pagenstreich so leicht verzesten konnte, wären auch zwanzig Jahre darüber vergangen geswesen. Er pliegte wenig Worte zu machen, hatte es aber, wie man in Lalenburg zu sagen pflegt, immer dich hinter den Ohren; sah Keinem in die Augen, wenn er sprach; aber lächelte immer gar verbindlich, wenn er sprechen mußte, und sogar wenn er in der Kirche hintern vorgehaltenen hute betete; war dabei auf seine angenehme, hagere Sestalt ein wenig eitel, und behauptete mit großer Selbstgenügsamkeit, daß kein Schriftsteller in Europa eine so zierliche Hand schreibe, als er.

Sans Dampf erfuhr noch gleichen Tages nicht nur bie mertwurdigen Folgen feiner geftrigen Invafion in Pregels Gefchirr. fonbern auch, bag ber Stadtichreiber Muder vermuthe, fein Anberer, ale Bane Dampf tonne ber Stifter bee Unbeile gewefen fein. Muder namlich batte, wie er vom Bunftmeifter, feinem Nachbar, Die Geschichte erfahren, fogleich in eigener Berfon ben Schauplat ber Sandlung in Augenschein genommen, und bie erften Scherbenspuren vor ber Sausthur bes Staatebaumeifters, nebft einem Berlenmutterfnobf vom Rleibe beffelben baneben gefunben. Dies und Sans Dampfens Nichterscheinen gur Berlobung ichien mit einanber in genauefter Berbindung gu fteben. Go ging auch bie Rebe, ba ber Stadtichreiber vor Rath formliche Anflage gegen Bane Dampf, fowohl megen biefes Borfalle, ale Storung bee öffentlichen ganbfriebens, als auch wegen ber nicht jur Feuers: brunft gesanbten Sprigen, erhoben merbe. Der Staatebaumeifter aber, jebergeit unerschrocken, nahm biefe Drohung fehr leicht auf.

Und obgleich Sedelmeifter Biphan, Bunftmeifter Brenel, ber auf reichlichen Erfat feines Schabens Anfpruch machte, bie gange Sipps fchaft bes Pfarrers, ber bas Unglud bei ber Raffeevifite in allen Saufern verfunbigt hatte, und mancher Anbere um abnlicher Befdwerben willen, bie Bartei bes Stadtidreibere permehrte, perlien fich Sane Dampf boch auf fein Glud, wie ein Cafar, und auf feine Berebfamfeit, wie ein Cicero. Unterbeffen gettelte er felbit in ber Gile eine Berfcworung, wo nicht gegen ben Stabts fcreiber, boch gegen beffen langen Sagrzopf an, auf melden fich. als ben allerlangften in Lalenburg, Berr Duder nicht wenig ju gut that . mahrend boch laut alter Uebung ber Stadtichreiber fo gut wie ein Burgermeifter vervflichtet war, von Amtewegen eine Lodens perrude ju tragen Schon vielen rechtschaffenen Burgern mar biefer Sgargopf ein Stein bes Anftoges gewesen, und einige patriotifche bentenbe Detger hatten ichon einmal geschworen gehabt, ihm benfelben vom Ropfe binmegaubauen.

Das Gerücht dieser Berschwörung verbreitete sich schnell durch die Stadt. Denn was auch in Lalenburg und selbst im geheimen Rath der Republik geschah, pflegte jedesmal sogleich im größten Bertrauen von Mund zu Ohr, von Ohr zu Mund zu gehen, bis alle Einwohner beiderlei Geschlechts in das Geheimniß eingeweiht waren. Das neugierige und geschwähige Bolkchen besand sich babei recht wohl, und ersparte viel Gelb für Zeitungen.

Beibe Barteien rufteten fich also und warben mit großem Eifer für ben kommenben Rathetag. Dergleichen ward alle Boche nur einmal gehalten. Ging bie Regierung nach beendigter Situng aus einander, regierte fich die beste ber Republifen ohne alle Muhe von selbst; benn ber eine Bürgermeister verkaufte in ben übrigen Bochentagen Kaffee und Gewürz, ber andere fabrigirte Band, ber Seckelmeister schenkte Bein aus, ein Ratheherr machte Burft, ein anderer Brob u. f. w. Genug, jeber war bestiffen und sich bewußt,

bie materiellen Intereffen bes Staats auf biefe Beise beffer, benn burch Schreiberei in Kanzleien und Schreierei im Rathsfaal zu beförbern.

## In allen Gaffen.

Der große Tag ericbien, ba bie gefährliche Lage ber Republif perhanbelt merben follte. Begebenheiten, wie bie ber pergangenen Boche, waren feit unbenflichen Zeiten nicht gefchehen. Dampf mar ingwifden nicht mußig gemefen. Er batte allen Schonen ber Stadt ben Sof gemacht; allen gefcworen, er habe nur ihretwillen bes Sedelmeiftere budlige Tochter aufgeopfert. Die banfbaren Schonen hatten bafur ihre Mutter, Die Mutter ihre Ches berren, und biefe ihre im Rathe befindlichen Freunde gegen ben ungebührlichen Bopf bes Stadtidreibere in Barnifc gebracht. Bebermann erwartete mit Kurcht und Bittern ben Ausgang ber Dinge. Sobald die Ratheglode lautete, waren alle Lalenburger und Lalen= burgerinnen im Geifte auf bem Rathbaufe, wenn fie nicht Berufe megen bort fein fonnten. Biele Sandwerfer verließen unges bulbig ihre Berfftatten, ber Schmied ben Ambos, ber Muller bie Duble, ber Leinweber ben Wirfftubl, um auf bem Blate por bem Rathbaus ben Augenblid ju erwarten, ba die wohlweifen Berren in Manteln und Degen bie hohen Stiegen aus ber Sigung berabe fommen und ihren Befannten vertraulich ben Bang ber Sachen offenbaren murben.

Der Rath fand fich in höchster Bollzähligkeit beisammen. Abwechselnb wandten fich die Augen Aller mabrend ber ersten Stille auf die beiben Parteihäupter, besonders auf den Stadtschreiber, vor welchem auf dem Tisch ein Paar Scherben von Rochtopfen neben einem Perlenmutterknopfe lagen.

Rad Befeitigung ber erften Gefchafte, forberte Ruder wirflich bas Bort, und fchritt jur Anflage.

"Bober foll ich Borte nehmen." hob er an, "um bas Bers berben ju ichilbern, welches ber unrubige Beift eines unferer Mits burger über bie Republif gebracht hat? Seit ber Grunbung Rome und Lalenburge haben viele Menichen gelebt; aber nicht Giner von allen war fabig, in fo furger Beit, mit fo geringen Mitteln, in fo ungeheuern Spielraumen , fo unheilbringenb ju wirten , ale Bane Dampf. Sa, ich nenne ibn, o Lanbesvater, benn icon nennt ibn jebes Rind auf ben Baffen, ale ben Stifter alles Uebele in ber Republif. Dber, wo mare ein Saus, welches nicht über ihn gu flagen batte? Sint Gebeimniffe traendwo verrathen : fo war Sans Dampf babei. Bab es Rlatichereien : fo half Bane Dampf. 3antten fich Cheleute: fo hatte fie Sans Dampf wiber einander gebest. Difilang irgend ein Blan: fo war Sans Dambf in bie Quere gefommen. Ging eine Berlobung rudwarts: fo hatte Sans Dampf bie Sand im Spiel. Scheiterte ein Unternehmen: fo war es burch bie Ungeschicktheit biefes Sans Dampf. Er ift wie jum Elend geboren, bat feine Rafe überall, fahrt überall ju, will Alles wiffen, Alles machen, Alles beffern, und bringt Alles in Berwirrung."

Rach blesem Eingang, ben ber Rebner mit vielen Beispielen aus ber geheimen Stadtgeschichte erläuterte, kam er auf die lette Begebenheit, auf die Feuersbrunft, auf die zerschmetterte Töpsers waare, auf ben Riesenkampf bes Oberzunftmeisters und bes Junstsmeisters, auf das unermeßliche Entsehen ber ganzen Stadt, auf die nachtheiligen Wirkungen desselben bei Nervenschwachen, Kranken und Wöchnerinnen. Er sprach so rührend, daß Junstmeister Prehel beim Anblick der Scherben sich nicht der Thranen erwehren konnte; so seurig, daß Seckelmeister Piphan vor Grimm seuerroth ward, und der Oberzunstmeister Ahl die Fäuste ballte. Selbst Hans Damps schiene einen Augenblick die unerschütterliche Hoheit und Rube des Geistes zu verlieren.

Balb aber ermannte er sich, und begann seine Bertheibigung mit vieler Würbe und Klarheit; bewies, daß man aus einigen Scherben, und einem Rocknopf, ben er auf der Gasse verloren haben könne, nichts wider ihn beweisen könne, sonst ließe sich auch beweisen, daß der Stadtschreiber vor einigen Wochen den alten Thorthurm, der von selbst zusammengefallen sei, vermittelst seines steisen Haarzopfes eingestoßen habe, weil bekannt sei, daß er mit demselben dei Minuten vorher am Thore vorbeigegangen. Was die Feuersbrunst betresse, salle die Schuld nicht auf ihn, daß die Sprizen der Hauptstadt zu spat kamen oder gar nicht, weil man ihm das Unglud erst gemeldet, da es geschehen war. Wären aber auch die Sprizen zeitig genug erschienen, würde darum das Feuer nicht minder hell gebrannt haben, weil bekanntlich die Löschwerkzeuge Alters wegen zersallen und versault wären, also daß keine Tasse voll Wasser darin Stich hielte.

Der Stadtichreiber Muder aber miberrebete bem beftig: bewies, baß Sans Dampf allerbinge ber Urheber alles Uebele fei. und ichloß mit ben Worten: "So weit, o Lanbeevater, ift es gefommen, bag es bei mir gar feines Burebens mehr bebarf, um mich alauben zu machen, bag an bem blutigen Turfenfriege, bag an ber großen Biehseuche in Bolen, bag an bem fürchterlichen Erbbeben in Ralabrien, baf an bem letten Sturm, welcher bie fvanische Silberflotte in ben Abgrund bes Meeres fentte, niemand andere ale Sane Dampf foulb fei. Seit er wieber in unfere Mauern tam, ift Berwirrung, Zwietracht, Barteimefen und garmen an ber Tagesorbnung. Doch ftebt Lalenburg; aber wir Lanbesväter werben ben Untergang biefer uralten, berrlichen und weltberühmten Stadt feben, wenn wir ben hans Dampf nicht von uns weg über alle Meere verbannen. Beffen ift er nicht fabig ? Sat et une noch nicht ber Entzweiung , bee Schredene genug gebracht? Wollet Ihr noch Burgerfriege erleben, Mord und Brand, ben

1

Einflurz biefes ehrwurdigen Rathhaufes, die Einafcherung unferer Wohnungen? Und nun fuhr Muder fort, ein Bilb ber Berswüftung zu entwerfen, baß allen Zuhörern und felbst bem ebeln hans Dampf die haare vor Graufen bergan ftanden, und Jeber ben Augenblick vor ber Thur glaubte, wo die Zerstörung Jerusastems sich in Lalenburg wiederholen wurde.

Angit und Furcht, Schreden, Berzweiflung und Rache war in allen Gesichtern zu erblicken. Einige faßen halb ohnmächtig einzgesunken ba; Unbere schnoben mit erweiterten Naslochern wuthzvoll, und schossen morberische Blicke auf ben Staatsbaumeister; Andere wollten in bangem Entfehen zu den Ihrigen stückten, um sie zeitig zu retten, fanken aber mit gebrochenen Knien auf bie Bank zuruck; Andere wollten das Wort fordern und auf den Tod bes hans Dampf antragen, und konnten nur mit vom Jorn ersstickter Stimme unvernehmliche Tone hören lassen.

Blöglich öffneten sich die Thuren des Saals, und der Rathsbote trat herein, einen Brief in der hand, mit einem ungeheuern Siegel. Er übergab ihn dem Bürgermeister und sagte, ein Rurier Sr. Durchlaucht des Fürsten von Luchsenstein habe ihn gebracht. Da spisten Alle mächtig die Ohren. Der Bürgermeister setzte die Brille auf und gab sich ein majestätisches Ansehen, indem er gesheimnisvoll links und rechts füsterte: "Depeschen von allerhöchter Bichtigkeit!" Die guten Lalenburger brannten vor Reugier, und hingen mit ihren Bliden nur an dem gewaltigen Siegel. Die Zerstörung von Jerusalem war unverzüglich rein vergessen.

Als nun ber regierende Burgermeister ben Brief bes Fürsten entfaltete, rudten biejenigen, welche bem Oberhaupte ber Republif zunachst faßen, ihm so nahe auf ben Leib, als sie konnten; bie Anbern, um teine Silbe, feinen Obemzug bes Burgermeisters zu verlieren, rutschten auf ihren Banken behutsam nach, bag Einer fast auf ben Schoos bes Anbern zu figen kam. Der ganze Saal

ward leer, bis auf einen kleinen Blat um ben Meister herum, wo fich Ropfe an Ropfe brangte. Dabei herrschte Tobtenstille. Obgleich Lalenburg mit bem benachbarten Fürstenthum Luchsenstein vielen Geschäftsverkehr hatte, war bisher boch noch nie geschehen, baß ber Fürst unmittelbar bem Rath ber Republif zugeschrieben hatte. Der Bürgermeister fonnte also mit Recht vermuthen, bas Senbschreiben umfasse Gegenstände ber höchsten Bichtigkeit.

Er fing an ju lefen, aber mit ehrfurchtevoller, leifer Stimme. ber Feierlichfeit bes Gegenstanbes angemeffen. Beil bie, welche aubinderft fagen, bie erften Borte nicht vollfommen verftanben batten. riefen fie: "Laut gelefen, laut!" Daburch wurden bie Borbern geftort und geboten einftimmig Stillichmeigen. Darüber verloren bie hintern bas Borgelefene ganglich, und wieberholten ihren Buruf um lautern Bortrag; Andere begehrten, man folle noch einmal von Anfang anfangen. Die Borbern febrien ungebulbig: es muffe Tobtenftille herrichen. Dies Ber : und hinrufen ward immer ftarter. weil endlich Alle an bem garmen geargert waren und Jeber für fich bie Ruhe berguftellen und feine Stimme über bie Stimme ber Uebrigen ju erheben bemubt mar. Da nun bie Sinterften fich überzeugten, bag bei fo bewandten Umftanben bie Borberften offens bar ben Bortheil hatten, weil fie bem Brief und bem Borlefer gunachft maren, rudten fie nach. Sans Dampf fag wetterichnell bem Burgermeifter vor ber Rafe. Der Stabtichreiber behauptete. und ichrie fich babei bas Geficht firschbraun, Sans Dampf babe ibn vom Blat verbrangt. Es war umfonft. Gleichwie Sans Dampf. haften auch Andere fich von binten hervorgemacht. Run aab es ein erschreckliches Stoßen, Reißen und Sturmlaufen unter Aluchen und Beschwörungen und Bitten und Seufzen, fill ju fein.

Unter biefen tumultuarischen Bewegungen warb bem Burgers meifter am übelften zu Muth; benn gegen ihn brangte fic, als zum Mittelpunft, Alles von allen Richtungen ber. Da faßte er

ben großen Entschluß, burch fein Aufeben ben Sturm verftummen ju machen. Dit majeftatischem Unwillen ftanb er auf und flieg. bamit er über bie Menge hervorragte, auf feinen Stuhl. Inbem er aber bie bonnernbe Stimme mit gerechtem Born erbeben wollte. fubr ibm burch einen unebrerbietigen Stof bes Bebranges ber fonfulgrifche Thron unter ben Beinen binweg, und er felbst mit bem fürftlichen Briefe, wie eine fturgenbe Giche über nieberes Geftrauch, in bie ringenbe Menge bingb. Seine Berrucke, bie reichs lich mit Buber und Bommabe bas Antlit bes Obergollvermalters farbte und bemfelben ichier bas Licht ber Augen raubte, warb von biefem im Sabzorn erfaft und in eine Trut : und Schutwaffe verwandelt. Ihr Anblick und ihre Birffamfeit reigte ju unfeligen Nachahmungen bes gegebenen Beifviele. Balb mar feine Berruce mehr auf bem Ropfe ficher; eine um bie andere flog empor über bie Saupter ber Menge, gleich einer Bornruibe, und verbreitete Gewolfe um fich in ber Sobe. Schmerzen und Betergeschrei ber Betroffenen in ber Tiefe.

In biefer traurigen Berwirrung ber Dinge reifte plotlich bie große, lange vorbereitete Berschwörung gegen bes Stabtschreibers Bopf. Der Rathscherren einer, seines handwerks ein Schneiber, zog die Scheere und verfolgte damit ben Stadtschreiber, welcher wie eine langgeschwänzte Rate in dem Getümmel umherfuhr. Im hui war der Jopf glatt am Ropfe weg, ohne daß herr Muder nur eine Ahnung von seinem Unstern hatte, bis er einen hieb das mit über das Gesicht besam. Denn ein Anderer hatte dem heimstücksichen Schneiber die Trophäe entrissen, und, weil sie die Länge von anderthalb Ellen haben mochte, sich ihrer wie einer Reitspeitsche bebient.

Alls ber Stadtschreiber feinen haarzopf in frember Gewalt fah, und fich burch einen schnellen Griff in ben Raden vom ewigen Berluft biefes Kleinobs überzeugt hatte, erhob er jammernb und bie Augen voll Thranen bie Sanbe gen Simmel, und rief beffen rächende Blite auf das Haupt des Frevlers herab. Er wurde fich nicht halb so sehr gegramt haben, ware ihm ftatt des Jopses der Kopf selbst gestohlen worden. Sein Geheul war so übermenschslich, daß die ganze Reichsversammlung darüber mitten im Rampf erstarrte, alle Fehbe vergaß und den Unglückseligen schweigend umringte. Wie man aber vernahm, daß ihm weder Arm noch Bein, sondern der ohnehin statuten und amtswidrige Jops sehste, lächelte Jeder schadenfroh, lieferte friedlich die Perrücken, wo sie liegen mochten, an ihre Behörde, und nahm den alten Plat auf den Rathsbanken ein.

Der Burgermeifter ichuttelte wegen vorgefallenen Unordnungen febr migveranugt bas Saupt, welches unter ber ftruppigen Berruce einem mahren Mebufen : ober Titusbaupt abnlich geworben. Doch bergleichen lebhafte Debatten gehörten in Lalenburg keineswegs ju ben unerhörten Dingen; baber machte man auch biesmal nicht viel Befens baraus. Man erfannte barin nichts, als Aeugerungen burgerlicher Freimutbigfeit und republifanischen unbefangenen Sinnes. Reber brachte feine eigene Saut gurecht, und bielt, mas an ben Rleibern gerriffen fein mochte, einstweilen mit ben Fingern gufammen. Der Staatefdreiber legte feinen entfeelten Bouf neben Scherben und Rodfnopf auf ben Tifch, feine Thranen ine bunte Schnubftuch brudenb. Beber erwartete mit neuer Andacht bie Borlefung bes fürftlichen Briefes. Diefer mar mahrend bes Gemuble und Begerre in viele Fegen gerriffen worben. Dan fammelte forge faltig bie gerftreuten Babierfluckben auf. legte fie por ben Burgermeifter ehrerbietig bin, und überließ feiner Beisheit, baraus bas Uebrige ju erfeben.

Das war nun schwer; und fo mannigfaltig auch bie Studchen nach allen Richtungen zusammengelegt wurden, tam boch nichts Ganzes heraus. Man las nur einzelne Worte ohne Zusammens hang. Da gerieth ber Rath in große Roth und Berlegenheit. Dreimal hielt ber Bürgermeister Umfrage, was bem Fürsten von Luchsenstein auf sein Schreiben geantwortet werben musse, und breimal schüttelte bie erlauchte Bersammlung ben Kopf. Enblich erhob sich hans Dampf und schlug vor, Seiner hochfürklichen Durchlaucht zu melben, daß Dero Schreiben richtig und glücklich angesommen und verloren sei, daß also ein ebler und wohlweiser Magistrat bitten musse, Se. Durchlaucht wolle geruhen, noch einsmal zu schreiben.

Als biefer gute Rath allgemein beliebt worben, fing Muder, ber fich unterbeffen noch immer mit Jufammenfügung ber Briefsstüdichen beschäftigt hatte, folgenbe Worte an aus benselben abzus lefen: "Fangen — Hans Dampf — ben hund — tausend Gulben — Breis — feinen Kopf —"

Jeber horchte mit Erflaunen auf. "Hier ist," rief ber Stabtsschreiber, "keine Zweibeutigkeit. Hans Dampf ist da wieder im Spiel und hat einen dummen Streich gemacht, der vielleicht ganz Lalenburg ins Unglud bringt. Der Fürst, wie mir's scheint, sorzbert, wir sollen den Hans Dampf fangen. Er nennt ihn selbst schlechtweg nur einen Hund, und setzt einen Preis von tausend Gulden auf seinen Ropf. Es muß sich also dieser Hans Dampf wieder einmal ungebeten und ungerusen in Dinge gemengt haben, die ihn nichts angingen. Aber mit großen Herren ift nicht gut Kirschen essen. Mein unmaßgeblicher Rath wäre, den Angeklagten einstweilen im Gefängniß zu verwahren, die Se. Durchlaucht das zweite Schreiben übersendet, und dem Fürsten nachträglich zu melden, daß der löbliche und wohlweise Rath zu aller Satisssation erbötig sei, auch den oft erwähnten Hans Dampf dermalen schon sest gemacht habe."

Der Antrag bee Stabtichreibere warb mit Ginhelligfeit angenommen, fo fehr auch hans bagegen protestirte und versicherte, er habe mit bem Fürsten von Luchsenstein nie Verkehr gehabt. Man berief bie Stadtwächter, welche mit ihren Partisanen alsbald ans rückten. Der Stadts und Platmajor zupfte seinen Federbusch auf bem hut etwas länger hervor, stellte sich an die Spise der Schaar und führte den Verurtheilten, unter großem Julauf des Bolks, ins Staatsgefängniß.

### Bans Dampf.

Die Nachricht von ber Berhaftung bes Staatebaumeiftere und - vom Born bes Rurften von Luchsenftein, ber ihn nur ichlechtmeg einen Sund genannt, verursachte in Lalenburg ein unglaubliches Auffeben. Jebermann gerbrach fich ben Roof barüber, mas Sans Dampf verfündigt haben möchte. Ja, fo groß war bie Besturjung, bak man am Stabtidreiber nicht einmal ben verlorenen anberthalb Ellen langen Bouf vermifte. Man fprach nur von Sans Dampf in allen Gaffen, und fein Denich zweifelte an feiner bevorftebenben hinrichtung. Ginige vermutheten, er werbe enthauptet, Anbere, er werbe gehenft, Anbere, er werbe wenigstens lebenbig verbrannt werben. Biele bedauerten, daß biefe Feierlichkeiten nicht gu Lalenburg , fonbern in ber fürftlichen Refibeng fatt baben wurben : Anbere hingegen freuten fich barüber, weil fie fo mit gutem Anlag und Borwand bie Refidens besuchen tonnten. Debrere rebeten unter einander ab, die Reife babin gur Erfparung ber Roften gemeinschaftlich zu machen. Alle Fuhrwerte und Bferbe in ber Stadt wurben noch felbigen Tage vorausbestellt und in Befchlag genom-Man ließ bie Schneiber rufen und zu neuen Rleibern bas Mas nehmen.

Ingwischen mischte fich boch balb auch in biefe Betrachtungen und froben Ruflungen bas chriftliche Mitleiben, wenn man bes Delinquenten gebachte, ber nun, feines Tobes gewärtig, im Rerfer schmachtete. Hans Dampf, ben Jebermann kannte, ber mehr ober weniger in jeder Haushaltung etwas zu schaffen gehabt hatte; Hans Dampf, ben alle Mütter schalten und zum Eidam wünschten; ben auf ber Straße alle Mädchen über die Achsel ansahen, aber immer mit freundlichen Augen unter vier Augen; — Hans Dampf, am Tische ein luftiger Zecher, im Rathe ein trefflicher Redner, unter Basen und Muhmen beim Kaffee ein Erzklätscher, in der Kirche ber eifrigste Beter — Hans Dampf, Alles in Allem, der Alcibiades von Lalenburg, im Kerker!

Die fille Wehmuth bes Mitleibens ergriff zuerst die Töchter, bann die Mutter, bann die Manner. Raum trat die Dunkelheit bes Abends ein, schlich manche sittige Jungfrau, die sonst seine Blide öffentlich zu fliehen und schon vor dem bloßen Namen eines unvermählten Mannes zuchtig zu erröthen pflegte, mit nassen Augen über die Gasse zum Gesängniß, dem "armen Sünder," wie nun der eble Staatsbaumeister hieß, eine letzte Labung und Erquickung zuzusteden. Die eine kam mit Mürsten, die andere mit Juckerwerk, die britte mit kleinen Pasteten, die vierte mit Mandeln und Rosinen, und so jede.

"Ach, lieber gnäbiger himmel!" riefen bie alten Beiber, die Dienstmägbe, die Gaffenbuben, welche dies bemerkten: "Sie bringen ihm schon die henkersmahlzeit!" Und nun war unter der ganzen Bürgerschaft länger fein haltens mehr. Denn diese Mahlzeit mit bem häßlichen Ramen war eine alte lalendurgische Uedung bei zum Tode verurtheilten Miffethätern. Einige Tage vor deren hinrichtung pflegte man benselben an Es; und Trinswaaren zu reichen, was sie wünschten und nicht wünschten. Da das Staatsgefängniß ebenen Bodens mit der Straße war, und seine dievergitterten Fenster gegen diese hinaus hatte, wo im Gitterwerf eine eigene Dessung angebracht war, um Speisen einzureichen (benn die Kerkerthür durste keinem ohne hochobrigkeitliche Genehmigung geöffnet

werben), wurde nun der Plat vor dem Gitterloch bis gegen Mitternacht von Gebern nicht leer. Brod und Badwert aller Art, Schinfen, Burfte, gebratene Ganse, hühner, Enten, Tauben, Torten, Basteten, Aepfel, Birnen u. s. w., nebst Wein: und Bierkrügen, Liförstäschichen, Riechstäschichen u. s. w., trochen durch das Loch. Die Krämer versorgten den armen Sünder sogar mit Salz, Pfeffer, Kase, Butter, Schnupf: und Rauchtabaf, so daß der Staatsbausmeister in Gesahr gerathen mußte, unter dem ungeheuern Borrath, der immersort hineingestopst wurde, zu ersticken. Er selbst ließ sich vor den menschenfreundlichen Gebern nicht sehen, und antwortete nie auf ihre liebkosen Trostreden. Doch sagte Zedem das eigene Zartgesühl: Scham und Schmerz mache, daß er sich in die Dunkelsheit zurückziehe.

Allein bas Zartgefühl war biesmal im Brrthum, und ber Staats: baumeifter gar nicht im Stagtegefängniß. Ale ibn um bie Dittageftunbe ber Blatmajor babin geführt hatte, fant fich, bag bas Stagtegefangniß gwar in bem beften Buftanb fei, aber übel vermabrt. Die Thur fonnte weber verschloffen noch verriegelt werben, weil Schlof und Riegel eingeroftet am murben bolg hingen. Dies war aber nicht Folge einer Nachläffigfeit bes loblichen Ratbes ber Stadt und Republif, fonbern eines vierzigiabrigen Brogeffes gwis ichen ber Stadt und ber Landichaft (namlich ben vaar zu Lalenburg gehörigen Dorfern) über bie Streitfrage : ob bie Befangniffe mußten von ber Stadt unterhalten werben, welche bas Recht gum Ginferfern hatte; ober von ber Lanbichaft, beren Bewohner bie Bflicht hatten, fich einsperren ju laffen ? Denn bag ein Stabtburger ine Gefängnif gefommen, war feit Menfchengebenten un-Diefer Brozeff mar por bem großen Rath ber Republif feit vierzig Jahren behandelt und noch unbeendet. Alle Jahre mar zwifchen ben Borftehern ber Stabt und ben Borftehern ber Lanbs schaft beswegen ein Berfohnungsmahl auf fogenannte "ungerechte

Kosten" veranstaltet warden, um dabei die streitsührenden Parteien gütlich zu vergleichen. Weil aber beiderlei Borstehern Wein und Braten des Berföhnungsmahls sehr gut schmeckte, kam die Berföhnung nie zu Stande, theils um nicht die Hossnung zu einem künstigen neuen Schmause zu verlieren, theils weil man immersfort auf Kosten des Unrechthabenden schmausete und Keiner Unrecht haben wollte.

Der Blatmajor hatte bie fleinen Mangel an ber Thur fogleich vermoge feines natürlichen Scharfblicks erfannt, und bie Thur ftatt zu verschließen, auf ber Stelle vernagelt, ja zu allem Ueberfluß noch burch ben Stabtichreiber obriafeitlich verflegeln laffen. Außerbem ftand allezeit ein Stabtmachter mit ber Bartifane bavor. Der Befangene machte bem Dachter fogleich bie triftige Rrage: wie er als Gefangener fich in befondern Fallen, die zur Leibesund Lebensnothburft geboren, ju verhalten habe? Dem Bachter fiel bie Frage auf, und ichien ihm wichtig genug, beswegen bem Blatmajor und Stadtichreiber, bie noch nicht weit entfernt maren, nachzulaufen und Berhaltungebefehle einzuholen. Babrend bem versuchte ber Staatebaumeifter bie Beschaffenheit ber Thur, und weil auf ber Stelle, mo fie nicht verflegelt und vernagelt mar. bie Thurangeln beim erften Druck aus bem wurmflichigen Bfoften wichen, ging er hinaus, ructe Thur und Angel wieber ein , und begab fich jur hinterpforte meg nach Saufe, ohne bemerft ju merben.

Der treue Machter fam jurud und brachte ben unbarmherzigen Befehl bes Stadt: und Platmajord: ber Gesangene möge fich in solchen Fällen helsen, wie er könne. Die Schildwache außerte barüber zugleich ihr aufrichtiges Mitleiben. Beil aber ber Staats; gefangene bem Partisanenträger keine Silbe erwiederte, ungeachtet berselbe wohl eine Biertelftunde lang erzählte, tröstete und guten Nath gab, schwicg bieser endlich auch und begnügte sich, von Zeit zu Zeit Nagel und Siegel zu beobachten,

### In allen Gaffen.

Es war ein wirfliches Meifterftud von Reife, welche ber Staate: baumeifter aus bem Gefanquif burch bie Stadt nach feiner Bobnung machte, ohne bemerft zu werben. Er brach in ben Sinterbof bes Staatsgebaubes burch einen geraumigen Stall, ber auch gegen bie babinter liegenbe Gaffe einen Ausgang batte. In biefem Stalle wurden die obrigfeitlichen Schweine gemäftet, welche bei ber Belegenheit frob murben, ine liebe Freie ju fommen. Bon ba fprang ber Flüchtling in ein nabes Baderhaus, welches einft ein Banges mit bent nach ber entgegengefetten Strafe fteben: ben Saufe gewesen mar. Er wußte zwar, baß feit ber Theilung alles vorfichtig vermauert, auf bem Eftrich jeboch noch eine Roms munitationepforte offen gelaffen worben fei. Bebend mar er bie Treppen hinauf, und weil bie Bforte von Mehlfaden verrammelt war, fturgte er biefelben aus bem nahen Erfer in folder Beichwindigfeit auf bie Gaffe, bag, ebe ber fechete Sad platenb ben Boben erreichte, Sans Dampf icon auf ber anbern Seite binque über bie Gaffe mit einem Sprung in bee Blatmajore Sane war, worin fich ein Durchgang nach bem Bagden befanb, in welchem vor Rurgem Deifter Bretel bas berühmte Unglud mit ben Töpfen gehabt hatte. Gin neues Sinbernig. Der Blatmaior hatte ben Durchgang mit einem neuen Ganfeftall verbaut. worin er, weil er ben Ganfe = und Reberhandel trieb, in mehrern Etagen bei breifig biefer frommen Thiere über einanber nabrte. Bum Glud war ber Stall nicht maffiv gebaut; bas bolgerne Lattwert flog links und rechts bavon, und ber Stabtbaumeifter mar fcon in feinem eigenen Saufe, ebe bie Banfe alle burch ihr Be: fdrei und Umberflattern ber gangen Stadt ibre Rreube megen ibrer Erlöfung bezeugen fonnten.

So fehr auch gang Lalenburg von ben großen Greigniffen bie-

fes Morgens überrafcht und beschäftigt war, fo bag man für nichte Anberes mehr Sinn au baben ichien, ale von ber Berhaftung bes ebeln Sans Dampf, von bem fürftlichen Rurier und ber im Rathes faale gerriffenen Debefche ju plaubern : mußte es boch fein geringes Auffehen erregen, ale fich plotlich bie Schweine bes loblichen Rathes, mit einem L gebranbmarft, burch bie Stabt verbreiteten : bann in einer anbern Gaffe bie Luft vom auffteigenben Debliftanbe ber berabfallenben, plagenben Gade verfinftert warb, und gulett bie Ganfeichaaren bes Stabt : und Playmajorate ichreienb über alle Dachgiebel flogen. Niemand fonnte begreifen, mober biefe Bunber alle in ben verschiebenften Begenben ju gleicher Beit? Ginige Bolitifer argwöhnten, es moge von Anbangern bes verurtheilten Staatsbaumeiftere ein allaemeiner Aufruhr beabfichtigt fein. Der Stabtichreiber Muder aber foll ju verfteben gegeben baben, er wurde glauben. Sans Dampf fei wieber in allen Gaffen rege, wenn er ibn nicht in bemfelben Augenblice erft verfiegelt und vernagelt hatte, ba Schweine, Dehlfade und Ganfe ine Bublifum famen.

Inzwischen verschlang der Gebanke an die große Sache bes Baterlandes, besonders an die erwartete seierliche Hinrichtung, jede Rücksicht auf geringere Gegenstände, besonders da schon sols genden Morgens der fürstlich-luchsensteinische Kurier im vollen Galopp mit einer neuen Depesche zur Stadt hineingesprengt kam. Sogleich ertönte die Rathsglode. Die Bürgermeister und Rathsberren eilten in Mänteln und Degen zur außerordentlichen Sizung mit Geberden voll Tiefsinns und Ernstes. Biel Bolks lief neugierig auf dem öffentlichen Platzusammen, noch mehr aber, als eine fürstlich-luchsensteinische Kutsche fam, um den Gefangenen abzuholen.

Die Sitzung warb eröffnet. Der Burgermeister feste bie Brille auf, erbrach ben großen Brief in Gegenwart ber Bersammlung und bob mit lauter Stimme zu lesen an:

"Bir Mitobemus, Rurft ju Luchfenftein, Graf ju Rrabenburg. Baron au Dachefelben, Gerr ju Saumintel und Ruchebergen u. f. w. u. f. w. entbieten ben wohlweifen Burgermeiftern und Rath ber löblichen Stadt und Republif Lalenburg unfern gnabigen Gruß aupor. Ehrenvefte, Liebe, Getreue! Ale wir miffalligft vernommen. bag unfer an euch erlaffenes Diffiv verloren gegangen, meldes von Bort ju Bort alfo gelautet bat: "Diemeil einer eurer trefflicen Angehörigen, genannt Sans Dampf, ju einem unferer Boffager gerebet, wie er fich unterfangen wolle, jeben Sunb vernunftig fprechen gu lebren, und une bies befonberermaßen mobilgefallen, fo foll uns fein Breis zu theuer fein, wenn er unferm Leibhund Ribele bie menfchliche Sprache beibringen fann, ale welche bemfelben, ungeachtet feines naturlichen Berftanbes, febr fcwer fallt, wiewohl er icon bermalen bas Deutsche ... zum Theil auch Arangofische und fogar Italienische verftebt. ohne es jeboch felbft zu reben. Bir ernennen ben quaftionirlichen Bane Dampf eineweilen zu unferm Bofrath, weifen ihm taufend Gulben gur erften Ginrichtung an : und werben biefen guten Roof, wenn er renffirt, jum Ergieber unferer Bringen machen, fobalb biefelben erwachsen fein werben." Als erwarten wir von euch, Ehrenvefte. Liebe. Getreue, ihr werbet biefen unfern Sofrath Sans Dampf unverzuglich an une anber fenben obne Bergug. Damit geschiebt unfer anabiger Bille."

Mit ben fichtbarften Zeichen bes Erftaunens horte bie lobliche Ratheversammlung biese Borlesung an. Rein Einziger, vom Stadtschreiber und ersten Ratheberrn an, bis zum Weibel an ber Thur, war ba, ber nicht bas Maul noch zwei Minuten lang aufgesperrt behielt, auch ba nichts mehr zu hören war. Selbst ber regierenbe Burgermeister, nachdem er Brief und Brille vor sich niebergelegt, behielt vom Borlesen ben Mund offen und starrte auser fich in bie leere Luft hin.

Einige verwunderten fich über ben Leibhund Gr. Durchlaucht. ber ichon in brei Sprachen bewandert mar; Andere über Sans Dampfe bieber unbefannt gemefene Beididlichfeit. Thiere reben au lebren : Andere betrachteten mit Chrfurcht bie Burben und Mems ter, ju welchen ber Staatsbaumeifter ploklich emporfteigen follte. ba man gerabe bas Begentheil erwartet hatte; Anbere gitterten nun vor ber Rache bes großen Mannes, ber aus bem Befangnif in bie Rabe eines Thrones verfest, Stadt und Republik Lalenburg in feiner Gewalt hatte. Die Tobtenftille bes Erstannens verwandelte fich ploblich in ein beftiges Gefchrei, weil Jeber querft reben und au Brotofoll geben wollte, er habe in gestriger Sigung gegen bie Berhaftung bee Staatebaumeistere protestirt. Reiner war babei verlegener, ale ber arme Stadtichreiber Muder. Bahrend bie Anbern in Lobeserhebungen bes gottlichen Sans Dampf ausbrachen. ben fie ben Stolz und bie Zierde ihrer Baterstadt nannten; wahrend fie berechneten, was fie ibm ben Abend vorher aus treuer Anhanglichfeit burche Gitterloch bes Staategefangniffes von foftlichen Speifen und Getranten augestedt batten, taute Muder feine Schreibseber ju Schanden und machte Blane, fich mit bem Erbe feinb au verfohnen.

Er trug also zuerft barauf an, eine Deputation bes Rathes muffe ben fürstlichen hofrath aus bem Gefängniß abholen und im Triumph zum Rathhaus führen; hier muffe wegen gestrigen Migverständniffes förmlich um Berzeihung gebeten, bem hofrath der Chrenplat zur Rechten bes regierenden Burgermeisters eingeraumt und ihm das fürftliche Schreiben vorgelesen werden; dann wollte und follte er, der Stadtschreiber nämlich, seierliche Abbitte thun und sich Baterstadt in die Gewogenheit des erhabenen Mitburgers empsehlen, damit hans Dampf nicht gegen Lalenburg, wie Coriolan einst gegen Rom, zöge.

Man muß fich aber über biefen plotlichen Umichwung ber Gefin-

nungen gar nicht wundern. Mit ben Umftanden anberten bei ihnen Grunbfage, Freunbschaften, Feinbschaften, Bersprechungen, Schwüre und Reigungen so sehr, baß die, welche gestern, im Glud aufgeblassen, ben Andern Fußtritte gaben, heute vor dem Gleichen unterthäsnigst auf allen Vieren frochen. Das hieß bei ihnen Weltlauf, Politik und Feinheit, und sie befanden sich recht wohl dabei, so schief es auch oft babei ging.

# Sans Dampf.

Hans Dampf, ber seine Mitburger sehr gut fannte, saß wohls gemuth und furchtlos zu Sause, wo ihn seine alte Saushalterin verpflegte. Er wußte sehr gut, daß in wenigen Tagen alles anders werden könnte; daß seine lieben Lalenburger, groß in Worten, klein in Thaten, ihm, auch wenn er entbeckt werden follte, kein Haar krummen wurden. Ohnehin tröftete ihn sein gutes Gewissen, benn er hatte dem Fürsten von Luchsenstein noch nie eine Kliege tobts geschlagen.

Wie er aber von der treuen Saushälterin, die von Zeit zu Zeit ausging, Staatsneuigkeiten und Nathsverhandlungen zu erfahren, die feltsame Mähre hörte, er sei zum Hofrath des Kürken ernannt, um dessen Leibhund Unterricht in der deutschen Grammatik zu geben; die Nathsbeputation habe ihm im Staatsgefängniß vergedens ihre Auswartung gemacht; die ganze Stadt wäre in außerordentlicher Bestürzung, sowohl wegen seines Berschwindens als wegen der unserzündlichen Art desselben, da, auss Genaueste untersucht, Mauerzund Gitterwerk, Nägel und Amtsstegel unversehrt gesunden worden: so bereute er saft seine Flucht. Um also die Sache so bald als möglich ins Geleis zu bringen, kleidete er sich auss Prächtigke, zündete seine Tabakspfeise an, legte sich damit weit ins offene

Venster, rauchte ganz harmlos und grüßte freundlich die Borübers gehenden. Er erreichte damit seinen Zweck; denn Zeder blieb siehen und gasste verwundert herauf; das Gerücht siog wetterschiell durch die Stadt, der wunderbar verschwundene Hofrath rauche zum Fenster heraus seine Pseise; Alles lief hin, sich von der Wahrheit des Gesrüchtes selbst zu überzeugen, je weniger man daran glaubte. In einer halben Stunde war die Gasse gedrängt voller Menschen von einem Ende bis zum andern; die Honoratioren der Stadt, in die Nachbarschaft zu Bekannten und Freunden geeilt, sahen rechts und links gegenüber, Ropf an Kopf gedrängt, zu den Fenstern heraus, während Schornsteinseger, Maurer, Jimmerleute und freche Buben ihre bequemen Plätze auf den Dächern gegenüberstehender Hauser wählten, den neuen Hofrath zu sehen, der mit eben so großer Neugier und Freude das Bolksgetümmel betrachtete, wie er von demselben angestaunt wurde.

Mit unfäglicher Muhe arbeitete fich bie Rathsbevutation burch bas Bewühl ber Gaffer ju feinem Saufe. Er empfing fie mit berablaffenber Bulb. Der Burgermeifter felbft hatte fich nun an ihre Spite gestellt, und eröffnete feine Rebe mit ben Borten : "Soche und wohlgeborner Bert fürftlicher Sofrath! Leiber ift in unferer theuern Baterftabt mabr geworben, mas Jeber fpricht; fein Brophet gilt weniger, ale in feinem Baterlande." Aus biefem Text fvann ber Ronful nun eine lange Gluckwunfdungerebe, bie fich mit fcmeis delnben Romplimenten und Entschulbigungen wegen ber geftrigen Uebereilung eines wohlweisen Rathes enbete. Darauf warb bas Schreiben bee Rurften überreicht. Alle Ratheberren weinten Freubenthranen. Der potengirte Staatebaumeifter hielt ihm nun eine vortreffliche Begenrebe, bie fo lange mabrte, bie fich bas Bolf auf ben Straffen verlaufen und bie Deputation vollfommen aufgehört hatte, Freubenthranen ju vergießen. Dann erichien ber fürftliche Ruticher und melbete, bag Ge. Durchlaucht befohlen,

ber hofrath folle noch biefen Abend fich in ber Refibeng gur Ausbieng einfinden.

Da war nun nicht zu fäumen. Der entzückte hans Dampf packte ein und faß nach einer Stunde schon in der fürftlichen Rutsche. Eine ungeheure Bolksmenge war wieder versammelt, ihn einsteigen zu sehen. Jeder nahm in tiefer Ehrerbietung den hut oder die Kappe bei dem Anblick des goldverdrämten Kutschers und des bestäubten Reiswagens ab. Denn so stolz auch jeder Lalenburger auf seine republikanische Unabhängigkeit und Freiheit war, und wiewohl auch der ärmste Teusel sich als freier Bürger einem König gleich dunkte, hatte doch jeder Lalenburger immerdar eine geziemende knechtische Ehrfurcht vor Allem, was fürftlich war.

Sans Dampf mußte noch ben gleichen Abend zu Gr. Durchlaucht. Fürft Rif obem us war ein vortrefflicher herr, bem nur ein Raisersthum fehlte, um einer ber größten Monarchen zu sein; so aber war er ein kleiner mit großen Schulben. Bu seinen ebelsten Bers gnügungen rechnete er, wie billig, die Jagd; und baraus läßt sich erklären, daß an seinem Hose mehr Hunde als Menschen lebten. Gefellschaften liebte er sonft nicht. Obwohl er eigentlich fein Menschenschwar, äußerte er boch manchmal in vertraulichen Jirkeln, daß er viel barum geben wurde, wenn er, mit Ausnahme bes Jagdspersonals, alle seine lieben und treuen Unterthauen in hirsche, Rehe, Milbschweine, Hasen, wilde Ganse, Enten, Schnepfen, Rebhühner und bergleichen verwandeln könnte. Er glaubte, sie würden ihm dann mehr Beranugen machen und Nuten bringen.

"hor' Er einmal!" rebete ber Fürst seinen neugeschaffenen hofzrath an, ber ihm in unterthänigster Unterthänigseit ben Rodzipfel tüßte: "Ift Er's also, ber bie hunbe sprechen lehren fann? Sieht Er hier die Fibele? Schabe, daß bas arme Thier sich nicht mundslich auszubrucken versteht; aber, auf Chre, was ich bem Geschöpf sage, begreist es." Darauf befahl Nikobemus bem hunbe auf

beutich, frangöfich und italienisch allerlei, und ber hund vollzog bie Auftrage mit bewundernemurbiger Bunttlichkeit.

"Be, was fagt Er bagu?" fragte ber Furft mit freubeglan- genben Augen.

"Wie Em. Durchlaucht befehlen!" autwortete ber Lalenburger.

"hofft Er bie Fibele jum Sprechen zu bringen?"

"Wenn man uns Beiben Beit genug laft -"

"Daran foll es nicht fehlen. Sor' Er einmal, fange Er nur mit dem Deutschen an. Französisch kann nachher vorgenommen werden, wenn das Thier in der Muttersprache hinlangliche Pros greffen gemacht hat. Er kann hier im Schlosse bei mir logiren. Wein haushosmeister soll Ihm ein Zimmer anweisen. Er muß sich nur erst das Thier recht attachiren, daß es gern bei Ihm bleibt. Benn Er seine Sache gut macht, soll Er noch schone Recompense haben. Ich werde von Zeit zu Zeit nachfragen, wie es mit den Leftionen geht. Bersteht Er auch französisch?"

"Ew. Durchlaucht, zum Unterricht ber liebenswürdigen Fibele verstehe ich genug bavon; boch wird mir die französische Sprache etwas muhfam zu reben, und zwar wegen eines kleinen Fehlers meiner Junge. Denn es geschieht zuweilen, daß sie das Wort nicht gleich herausbringen kann, was ich meine."

"Und italienisch?"

"Ew. Durchlaucht, bamit habe ich auf Univerfitaten guten Ansfang gemacht, aber bas ift leiber ichon lange ber."

"Nun, nun, so laff' Er's, mon cher."

"Ew. Durchlaucht, ich bitte unterthanigft ab, ich habe fie nicht bei mir."

.. Bas ? "

"Die Scheere."

"Ei, ei, was Scheere? Was macht Er ba gleich fur eine tolle faute?"

Der hofrath befah fich fchamroth bie Banbe und verftedte biefeiben, weil er glaubte, Se. Durchlaucht rebe von feiner Bfote.

"Run, geh' Er jest nur! Laff' Er fich fein Logement zeigen und fich brab Burft aus meiner Ruche geben, benn Fibele frifit fie gern. Damit gewinnt Er gleich ihr Berg."

Der Hofrath merkte, daß ihm die Thur gewiesen sei, und nahte sich berselben unter vielen Berbeugungen rudlings, weil er nicht wider die Chrsurcht sehlen und dem Fürsten den Rücken zufehren wollte. Dabei kam ihm aber unvermuthet Fibele, ein derber Jagdsdund, zwischen die Beine, und er fürzte so ungeschlissen rudwarts zu Boden, daß ihm die Füße im Aufschwung hoch über den Kopf emporsuhren. Hans Damps ließ einen tiesen Seufzer sahren, der Hund schrie vor Schrecken laut auf, und Nikodemus lachte sich sakt krank. "Nun, ihr fangt an, mit einander Bekanntschaft zu machen!" rief der Fürft, und der Hofrath lief unter Millionen Abbitten zur Thur binaus.

#### In allen Gaffen.

Mit Beihilfe ber hoffüche hatte sich hans Dampf die Gewogensheit und bas Jutrauen bes sursalien Leibhundes vollsommen in Zeit von vier Wochen erworben. Bon nun an erkundigte sich ber Fürst öfters nach dem Gang des Unterrichts. Der schlaue hofrath bemerkte jedoch Er. Durchlaucht, daß ein Mensch selbst wohl vier, sunf Jahre gebrauche, ehe er reben lerne, und ein Kind vor Berslauf des ersten Jahres faum einige Silben lallen könne. Nisodesmus sand dem Grund sehr vernünftig, und mäßigte seine Ungeduld. Hans Dampf aber, dem sein Leben am hofe sehr behaglich war, ließ sich wohl sein, und empfand nur dann und wann einige Unsruhe, wenn er dem hunde tausendmal ein und daffelbe Wort ges sprochen hatte, und doch feine Frucht davon sah. Der hund gaste

zwar feinen Lehrmeifter aufmertfam an, fchien aber zum Rachs fprechen ber Worte viel zu fchuchtern zu fein.

hans Dampf erinnerte sich jum Glud an einen Spaßmacher, ben er unter ben Stubenten auf ber Universität gekannt. Dieser pflegte seinem Pubel zuweilen die Schnauze zusammenzubruden, und ihn durch heimliches Klemmen zum Knurren und Murren zu bringen. Wenn er dann im richtigen Zeitmaß die hand an der Schnauze ein wenig nachließ, entstand durch das Definen und Zussammendruden berselben aus dem Rachen des murrischen Pudels der beutliche Ton Ma Ma. hans Dampf versuchte das Gleiche bei Fibelen, und es gelang ihm über Erwartung.

Da Nifobemus nach einem halben Jahre ben hofrath ziemlich verdrüßlich um Fibelens Fortschritte befragte, lobte der Lehrmeister seinen Zögling ungemein, und erbot sich, von beffen erstem, kindisschem Lallen einige Broben zu geben. Der Fürst versammelte seine Bertrauten, und im Kreise berfelben erschien ber hofrath mit einer sehr zuversichtlichen Miene, nehft seinem Jögling.

Bor allem aus bemerkte ber Hofrath in einer langen, vortrefflichen Rebe, voll feiner padagogischen Bemerkungen, baß er im Unterricht genau den Gang der Natur beobachte, weil sie bie beste Begweiserin sei. Alle Kunstelei in Unterricht und Erziehung sei Thorheit und geistödtend und verderblich für die lebenden Geschlechter, wie für die ganze Nachkommenschaft. Nur durch die schlechte Einrichtung des ersen Unterrichts sei das Unglud aller Staaten, der Untergang großer Nationen entstanden und alles Unsheil in der Welt. Nebendei machte er Hoffnung, seine neuersunbene Buchstadirmethode menschensreundlich bekannt zu machen, wenn man ihm das Geheimniß mit einigen und zwanzigtausend Gulden bezahlen würde, und erwähnte eines großen Entwurfs, eine neue Vibel, mit vielen Rupferstichen, nach seinem eigenen Ideale herauszugeben und Sr. Durchlaucht bem Fürft Nifobemus, bem Macen und Befchuter ber Biffenschaften und Gelehrten, zu bebigiren.

Darauf fuhr er fort, ben Sang ber Natur im Unterticht bes menschlichen Geschlechts zu entwickeln. "Wen," sprach er, "wen lernt bas Rind zuerst unter allen Lebenden kennen, wen zuerst lieben? Es ist die Mutter. Und die Mutter ist es, deren Zartslichkeit es auch zuerst durch sein Stammeln auf die rührendste Weise belohnt. Der suße Muttername ist der edelste Klang, welcher ben zarten, ungeübten Lippen des Kindes enischwebt! Und so bez gann auch ich bei unserer talentvollen, liebenswürdigen Fibele. — Nun, Kibele, komm her, sei artig, und sage den hohen Anwesenz ben den Namen beiner Mutter."

Bei biefen Worten nahm er ben hund schmeichelnd in ben Arm, hielt ihm bie Schnauze, kniff und fließ ihn von hinten, bis er zu brummen anfing, und bann mit tiefer Bafftimme: "Mama!" horen ließ.

Alle Anwesenden brachen in ein lautes und fast unauslöschliches Gelächter aus, womit sie ihrem Beisall oder den Empfindungen ihres Erstaunens Luft machten. Des Hofraths gelehrter Ernst, und Fibelens Baßstimme dazu, gaben diesem padagogischen Alteiwas sehr Feierliches. Ausgemuntert durch diese Fröhlichkeit, ließ der Hofrath den Leibhund sein Kunststud noch mehrere Male hinter einander machen, die sich das Lachen der Gesellschass in ein lautes Schreien verwandelte und der Fürst um Gotteswillen bat, Fibele solle aushören.

Se. Durchlaucht waren fo entzudt, daß Sochft Sie ben hund an ihr Berz brudten und füßten, ja fich in der Freude bald so weit vergeffen hatten, sogar ben Hofrath zu umarmen. Diefer empfing die Gludwunsche bes hofes mit vieler beschiebenen Selbstgefälligkeit. Der Kurft gab feinem hunde Juderbrod und munterte ihn auf, in feinem Fleiße fortzusahren. Den hofrath beschenkte er mit einer golbenen Schnupftabaksbofe, worauf fich bas Bilb bes Landesvaters befand. Hans Dampf, von Dankbarkeit begeistert, rief: "D, ich stehe bafür, ber hund foll balb auch zu Ew. Durche laucht Bapa fagen können!"

"Dann befommt Er nene Gehaltszulage!" erwieberte ber Fürft, und entließ ben hofrath in ben gnabigften Ausbruden.

Mit bem Papa wollte es hans Dampfen nun aber nicht so balb gelingen. Nach einigen Wochen, ba sich Nifobemus wieber erkundigte, bemerkte ihm ber hofrath, Fibele werbe unstreitig balb Junge werfen, und in solchem Justande musse man das arme Thier mit allen Geistesanstrengungen verschonen. Dies leuchtete bem Fürsten ein, und hans Dampf gewann bamit Zeit und ruhiges Leben, wenn er ruhiges Leben verlangt hatte.

Aber er war in ber Restdenz schon überall bekannt, vertraut und in hundert kleine und große Angelegenheiten versädelt; sprach überall mit, ked, kuhn, zuversichtlich und wie es ihm beisel; wußte Alles, entschied Alles, veranstaltete Alles. Sein Ansehen beim Fürsten stieg täglich, und aus dem Grunde bei allen höfelingen und Restdenzbewohnern. Man hieß ihn schlechtweg nur den Liebling. Der Stadtrath von Lalendurg ordnete auch regelmäßig alle vier Wochen Deputationen an ihn ab, um sich nach dem Wohlesein des erhabenen Mitburgers zu erkundigen, nannte ihm zu Ehren die enge Gasse, worin sein väterliches haus stand, die Dampsgasse, und hing sogar, in Exmangelung seines Bilbnisses oder seiner Buse, im Rathssaale seinen Schattenriß auf.

Selbst bie geheimen Rabineterathe bee Fürsten machten fich an ihn, um burch ihn auf Se. Durchlaucht einzuwirken, besondere ba es um eine neue allgemeine Landesstener zu thun war, welche Nistodemus zur Fortsetzung seines löblichen Aufwandes eintreiben wollte. Da die geheimen Rathe sehr gegen die Ausschreibung der Steuer arbeiteten, weil das Bolf schon genug von Abgaben aller

Art gebruckt war, wandten fie fic auch an hans Dampf, und baten ihn im Namen bes schwer gebruckten Landes, ben Fürsten zu bewegen, von feinen Forberungen abzustehen.

"Richts leichter, als bas, meine herren!" fagte ber hofrath mit ber ihm eigenen Zuversichtlichfeit, und begab fich jum Furften.

"Aber, hor' Er einmal," fagte Nifobemus zu ihm, "ich muß boch Gelb haben. Schaff Er nur Gelb, fo brauche ich feine Auflagen zu machen."

"Nichts leichter, als bas!" erwieberte ber hofrath: "Wie viel befehlen Em. Durchlaucht?"

"Je mehr, je beffer."

"Bortrefflich. Em. Durchlaucht muffen nur einen fleinen Banbhanbel anfangen, ber tragt ungeheure Summen Golbes ein."

"Einen Banbhanbel? Gor' Er einmal, Er ift nicht ein Sans Dampf, fonbern ein Sans Narr; ich bin tein Banbeljube."

"Ew. Durchlaucht geruhen nur bie halbe Elle Band zu hundert Rifobemusb'or zu verfaufen, fo - -"

"Wer gablt mir bas?"

"Benn Ew. Durchlaucht einen neuen Ritterorben stifteten, zum Beispiel zu Ehren bes Jager- heiligen — so etwa einen St. Rimsrobsorben; wenn jeber Nimrobsritter bas Recht empfängt, ein grunes Banbchen im Knopfloch zu tragen, woran von Golb bas Bilb freuzweis gelegter Jagbflinten, umfangen von einem Balbshorn, hangt, statt bes Orbenstreuzes; wenn jeber ben Ritterschlag mit bem Weibmeffer empfängt, ber hunbert Nikobemusb'or zahlt, und für ben großen Orben tausend Nikobemusb'or Einschreibges bühren — wenn man babei allerlei Orbensfeierlichkeiten anbringt — ich weiß noch aus Universitätsjahren, welche Wirfung bas macht — "

"bor' Er einmal," unterbrach ihn ploplich ber Burft: "Er ift wahrhaftig fein Sans Rarr. Bir wollen bas Ding überlegen. Be-

ftelle Er in ber Fabrife fogleich Band und laff' Er bie Kreugbinger von ben Golbidmieben bagu machen. Ich will Ihn bei biefem Rimrobewefen gum Orbenekangler anftellen."

In ber That hatte feine Auflage ben fürftlichen Raffen fo viel Gelb eingebracht, ale biefer Banbhanbel, wie ibn ber galenburger etwas unfchidlich nannte. Denn faum erschien ber Rurft, und fein Salbbruber ber Graf von Rrabenburg , und Sane Dampf, ber Dre benefangler mit bem Rimrobeband; faum erfuhr man, bag, wer bie boben Ginfcreibgebühren erlegen fonnte, jum Nimroberitter gefteigert merbe: fo entftand gur Orbenefanglei ein unerhörtes Bebrange. Jeber brachte feine Rifobemusb'or fur eine halbe ober amei Ellen Banb, benn Reiner wollte bem Anbern im Ranae nach: fteben. In furger Beit trugen felbft Berrudenmacher bas fleine arune Band. Dies emporte ben gerechten Stola bes Abels und anberer Reichen bes Lanbes. Wie fonnten fie mit gemeinen Leuten aleichen Ranges fein? Sie verfauften lieber Saus und Bof, bamit fie am breitern Banbe ben großen Nimrobsorben tragen fonnten. Das gange ganb warb voll gruner Banber und Schulben. Rurft Mifobemus fcwamm in Areuben; aber feine treuen Rathe permunichten ben erfinberifden Bis bes neuen Orbenstanglers. und zogen baraus bie Lehre, man muffe feinen Sans Dampf gum Kinangminifter und feinen Bod jum Gartner fegen.

#### Sans Dampf.

Sans Dampf hatte aber gerade fo viel und so wenig Gewiffen, wie ein großer Staatsmann haben soll, ber lieber eine Proving, als einen seiner Einfälle umkommen läßt, und bem gar behaglich ju Muth sein kann, wenn auch einem gangen Bolfe bei seiner Staatsklugheit hochft übel ift. Als ihn eines Tages einer von ben treuen Kurftenratben auf die trautigen Birkungen ber Rims

robswuth aufmerkfam machte, erwieberte er: "So wahr ich hans Dampf heiße, alles Gute hat sein Boses, alles Bose sein Gutes. Wenn es aber Geset ware, daß ein Staatsmann allen Klagen im Lande ein Ende, oder ein Arzt alle seine Kranken gefund machen müßte: wer möchte wohl Staatsmann oder Arzt werden wollen? Darum, lieber Freund, laßt uns getrost sein. Der liebe Gott hat die Welt so vortresslich geschaffen, daß unsereins lange daran herumpfuschen kann, ehe er etwas veryfuschert!"

Birflich mochte biefe große Maxime nirgenbe beffer bemabrt worben fein, als im Luchfenfteinischen. Denn ba maren feit mehr benn bunbert Jahren abwechselnb alle möglichen und unmöglichen Staatstheorien versucht worben, ohne bag bas gand barum obe und menichenlos geworben mare. Beber neue Rurft, ober Minis fter, machte neue Orbnungen und ichaffte bie alten ab; ber eine baute Rlofter, ber andere machte Rafernen baraus; ber eine legte für Staaterechnung Fabrifen an, ber anbere verfaufte bie junge Mannichaft regimentermelfe, gleich anbern ganbesprobuften, unb bob bie Fabrifen auf; ber eine wollte aus feinem Staate ein großes Sarem, ber anbere baraus einen einzigen Thiergarten machen. Item, bie Menfchen mehrten und nahrten fich babei nach wie vor, fobald fie nur einmal die große Wahrheit recht bebergigt und fich baran gewöhnt hatten, bag fie jum Bergnugen ihrer Berren und nachftbem auch ju ihrer eigenen Freude geboren maren, übrigens bem neueften Spflem gemäß beut linfe, morgen rechte, bent porwarts, morgen rudwarts marichiren mußten. Auch fonnte alles Unbeil bes Rimrobsorbens nichts an ber Chrfurcht, Sochachtung, Liebe und Bewunderung vermindern, mit welcher man bem Orbenss fangler begegnete, wo er fich bliden ließ. Denn er war die Rechte bes angebeteten und von feinem Bolt vergotterten Rurften.

Es fehlte ihm babei nicht an Reibern, aber er bemerfte fie taum. Auch war er in ber Gnabe feines Gerrn fo feft, bag er in

ben Augen beffelben feinen Werth nicht verlor, felbft ale bie genialifche Fibele frant ward und ftarb. Done 3meifel war bas arme Thier bas Dyfer einer Berfdworung und Soffabale geworben. Denn ber Leibarat hatte am Leibhund Spuren einer Beraiftung bemerft, und gefliffentlich brachte man bas Gerucht por bie Dhren Gr. Durchlaucht, es moge ber Orbenefangler feinen Bogling wohl felbit aus ber Welt geschafft baben, um ihn nicht reben lehren und am Enbe gestehen zu muffen, bag er nur ein leerer Brabler fei und bie Runft nie verftanben habe. Sans Dampf hatte ju aufrichtige Thranen um Fibelene Tob geweint, und ber gange Bof gu unperhohlene Gleichaultigfeit beim Abfterben bee ebeln Thiere bewiefen, ale bag Rifobemus burch boshafte Berleumbungen hatte getäuscht werben tonnen. 3m Schlofgarten, unter Thranenweiben und Inbreffen, warb bem unvergleichlichen Sunte ein marmorner Dbelief errichtet, und bagu einer ber berühmteften Bilbhauer Stallene verfdrieben.

Man fann zwar nicht sagen, daß hans Dampf eigentliche Freunde gehabt hatte; aber wer hat benn am hofe und in der großen Belt Freunde? Ober wer konnte einzelner Menschen Freund sein, der, wie ein hans Dampf, aller Belt angehört? Dabei verlor jedoch der Ordenskanzler nichts. Er war Jedermanns Bertrauter. Richt nur der Fürst, sondern auch deffen halbbruder, der Graf von Krähensburg, nannte ihn feinen Allesmacher. Jeder lächelte ihm, er Jedem zu. Selbst die schönen Luchsenkeinerinnen lächelten. Allein er war auch ein liebenswürdiger Mann, der nichts übel nahm, und der sein ganzes Bergnügen darin sand, die Freuden Anderer zu versmehren.

Freilich gelang ihm bas nicht immer vollkommen, und bann hatte er gewöhnlich nachher Tobesverbruß und Unbank für feinen besten Willen. Ich will nur zum Beispiel die Geschichte eines einzigen Tages erzählen.

#### In allen Gaffen.

Der Graf von Rrahenburg hatte lange Zeit eine kleine Liebsschaft in ber Refibenz gehabt. Fraulein Sabine, eine niedliche Brunette, fand fich durch die Anbetung des Grafen sehr geschmeischelt, und veranstaltete gar gern bann und wann mit ihm geheime Zusammenkunste, um sich unter vier Augen bewundern zu lassen. Ihr Vater kam bahinter, nahm dies sehr übel, und gab den vielsbewunderten Korallenlippen seiner Tochter einige höchst prosalische Maulschellen. Herr von Quast, so hieß er, zwar nur ein gemeiner Ebelmann, aber uralten Abels, hielt es für schimpflich, daß die Enkelin jener Helden, die schon Kaiser Karls des Großen Kammerdiener gewesen, nun zu einer flüchtigen Liebschaft oder Mätressenschaft eines appanagirten Herrn dienen sollte. Auch hütete er von der Zeit an seine minder ahnenstolze Tochter so streche verstohlen ansehen kaum alle Wochen einmal in der Kirche verstohlen ansehen konnten.

Natürlich gerieth ber Graf barüber in billige Berzweiflung; offenbarte bem Orbenskanzler sein Leiben und versprach ihm golbene Berge, wenn er bewirfen könnte, ihn nur ein einziges Ral mit seiner Schönen wieber zusammenzubringen. — "Nichts leichter, als bas!" sagte hans Danupf, und suchte sogleich Fraulein Sabinen in einer Gesellschaft. Sie bemerkte erröthend dem getreuen Bertrauten ihres Geliebten, daß sie nichts mehr ohne Borwissen ihres Baters wagen könne; wurde er aber ein Mittel wissen, ihren strengen Bater zu bereben . . .

"Nichts leichter, als bos! " rief hans Dampf, und begab fich folgenden Tages jum herrn von Quaft, sprach von der Liebe bes Grafen zu Sabinen fo rührend, machte ihm so ernste Borftellungen von den gefährlichen Folgen, welche seine Strenge für die unglucklichen Liebenden haben wurde, daß ber stolze Alte nicht anders

fonnte, und die Liebe des Paares billigen mußte, in fo ferne ber Herr Graf feiner Lochter in Gegenwart der Aeltern die Che gesloben wurde.

"Nichts leichter, als bas, sagte ber Abgesanbte: "Machen Sie bas mit bem Grafen nur felbst ab. Ich werbe ihm — benn er ift seit gestern zu Krahenburg — auf ber Stelle schreiben, er solle biesen Abenb um acht Uhr Fraulein Sabinen feine Aufwarztung machen; alle hindernisse waren gehoben."

Seines gelungenen Werkes froh, schrieb er auch bem Grafen sogieich, er solle nicht fehlen. Es kam ihm nicht in ben Sinn, baß ber Graf, weit entfernt an feierliche Berlobungen zu benken, nur ein einsames Stünden mit der Seliebten in deren Boudost zu verplaudern hoffte. Herr von Quast hingegen, nun er die förmstiche Anwerdung des fürklichen Bruders um Sabinen vernommen, sud auf den gleichen Abend die gesammte Familie der Quaste zu einem prachtvollen Gastmahl, und Sabine, im höchsten Schmuck, im Kreise von vierzig Bettern, Muhmen, Basen und andern Berwandten erwartete ihren Liebhaber mit triumphirendem Herzen, der boch nur auf ein bescheidenes Schäferstündigen Anspruch gemacht hatte.

Er kam am Abend, halb verkleibet, im schlichten Ueberrock, diebisch leise und heimlich ins Quastische Saus; fluchte heimlich auf die brennenden Laternen; verbarg sich in einem Winkel an der Treppe, weil der Bedienten zu viel umher liesen, und lauerte, die er endlich Sabinens ihm wohlbekannte und vertraute Jose ersah. Auf seine leise Frage, in welchem Jimmer das Fraulein zu sinden sei, sührte ihn die Dienstbare dahin. Aber wer kann das Entsehen schildern, als die Thur aufging, und der Graf, statt an die Brust der einsamen Geliebten zu stegen, in den großen, kerzenzhellen, menschenvollen Prunksaal hineinstolperte, wo ihn Alles erzwartete und mit Bucklingen und Knixen umringte.

Allerbings batte Sans Dampf bem verblufften Rurftenbruber bie graufame Berlegenheit erfparen tonnen, wenn er bemfelben. flatt meniger ichriftlichen Borte, munblichen Bericht von feiner Senbung gemacht hatte. Allein ber Orbensfangler hatte felbft eine Liebichaft, und gleichen Tage ben Blan gemacht, feine Sulbgottin auf bie allerartigfte Beife von ber Belt ju überrafden. Die Sulbgottin war wirflich ein hubiches Mabchen, noch bazu eine Lanbemannin, bes Apothefere Quirl von Lalenburg Tochter, Ramens Johanne, bie zu einer alten, reichen Tante nach Luchsenftein aefommen mar und bei berfelben lebte, um fie ju beerben. Die alte Tante war aber eine gramliche Tante, bie viel betete, und ibre Nichte, ftatt ju Rongerten . Ballen und Schauspielen . nur in Die Betftunben ber Frommen und Seiligen führte. Die alte Tante fcbien es auch gar nicht gern zu feben, wenn ber windige Landsmann, wie fie ibn nannte, gar ju oft bei ber iconen ganbemannin aufbrach. Das that biefem fehr leib. Er benutte alfo jeben Unlag, Johannen ju feben.

So sah er sie auch am Morgen bieses Tages, freilich nur sehr vorübergehend und nur im Begegnen auf der Straße. Er brachte die Rede auf seinen Bunsch zu einem Abendbesuch. Sie zuckte die Achseln und bedauerte, diesen Abend außer dem Hause in einer Gesellschaft von Freundinnen zu sein, die wöchentlich in einem bestimmten Lokale zusammenzukommen pflege. Aus weiblicher Eitelskeit mochte sie nicht gern gestehen, daß sie mit der Tante eine Andachtsstunde besuche. "Und wo?" fragte der Hofrath. Sie nannte das Haus. "Wird getanzt?" — Sie lächelte erröthend und sagte: "Leiber nicht! Höchkens wird gesungen." — Er suhr sort: "Ift es auch einem ungebetenen Freund erlaubt, dabei zu sein? Denn wenn ich Sie nur sehen kann, wo es auch sei, bin ich glücklich." Sie erröthete, stammelte ein: "Ich weiß es nicht!" und entwischte. Hammelte ein: "Ich weiß es nicht!" und entwischte. Hans Dampf aber, als ein guter Lalenburger, nahm bas

ï

Errothen und gachein ber Lalenburgerin für Ginlabung und flums men Ausbruck geheimen Bunfches.

Sogleich. ihat er fich mit einigen jungen herren aus der Stadt zusammen, ohne anders die Abendgesellschaft ber jungen Dame durch seine Gegenwart zu verschönern. Die Zudringlichseit hoffte man, wo nicht zu rechtsertigen, doch einigermaßen durch eine Aufsmerksamkeit anderer Art zu vergüten. Man wollte heimlich Musst bestellen, und die jungen herren, die ohne Zweisel alle unter den Damen ihre liebenswürdigen Bekanntinnen haben würden, sollten in Ballmasken erscheinen. "Menn dann die Frauenzimmer," fagte hans Damps entzückt von seinem Plan, "wenn sie dann da bei ihren Theetischen, oder beim Spiel, oder bei langweiligen Saalbadereien da siehen, und urplöplich vor der Thür ein lieblicher Balzer erklingt, und wir nun maskirt eintreten, die jungen Schönen aufsfordern — da wird sich seine mehr halten können, und Alles vergessen und vergeben sein. Es versteht sich übrigens, unsere Entsschuldigung machen wir hintennach."

Alle freuten sich auf bas angenehme Abenteuer. Musik und die auserlesensten Ballmaeken wurden bestellt und zwar im tiefsten Gesheimniß, desgleichen Ort und Zeit der Zusammenkunft in der Dunkelbeit des Abends. Alls der ersehnte Augenblick erschien, war Hand Damps der Erste auf dem Weg. Die Musikanten fanden sich ein; die Känzer maskirten sich und schlichen, in ihre Mäntel gehüllt, zu dem bestimmten Hause, wo ihnen schon von ferne die Reihe hellerleuchteter Fenster den Saal der Assenblee verrieth. Der Thürhüter, auf die Frage: wo das Zimmer der Versammlung sei? wies die Herren zurecht, obgleich nicht wenig über die mitkommenden Musikanten erstaunt, weil die Frommen beiderlei Geschlechts bisher zu ihren Erbauungsstunden nie Pfeisen, Geigen und Waldbörner gebraucht hatten. Auf den Zehen näherte man sich der Thur

bes Saale, warf die Mantel ab, legte die Larven vor, und bereitete fich in tieffter Stille.

Während beffen faß im Saal die kleine Gemeinde auserwählter Christen und Christinnen in gottfeliger Andact beisammen, und hörte den erbaulichen Bortrag eines ihrer Borsteher über die Freusben und Seligseiten des himmlischen Jerufalems an, wo das Lämmslein mit der Siegessahne throne. Die guten alten Mütterchen, mit gefalteten Händen, die frommen Betbrüder, mit auf die Achsseln niederhängenden Köpfen, saßen längs den Wänden, herum, und ließen nur zuweilen einen stilleu Seufzer der Sehnsucht nach dem überirdischen Ison ertönen. Hingegen die jüngern Frauen und Jungfrauen sühlten sich erst mächtiger ergrissen, als der Redner die Schönheit der Engel schliberte, das Schweben der Cherubim um den Thron der Herrlichseit und das seierliche Halleluja und den Gesang der Sphären.

In diesem Augenblick begannen die Musikanten vor der Thur bes Saals'einen lustigen Walzer, erst gar leise und sanst, dann immer steigender und lauter. Die gottessürchtige Versammlung glaubte im Ansang wirklich den Gesang der Sphären zu vernehmen; selbst der Borsteher ward in seiner Rede seuriger und glänzte in stillem Entzücken. Die jüngern Christinnen, mit ihrem Geiste im himmlischen Jion, zuckten mit den Füßen nach dem Walzerstaft, wie sich denn auch das frömmste Mädchen dessen nicht beim Anhören der schlechtesten Tanzmusst enthalten kann. Als nun aber die Waldhörner dazwischen brausten und die Sphärentöne gar zu irdisch klangen, verstummte der Redner, und die Gemeinde der Auserwählten begriff weder, woher diese weltliche Citelseit, noch wohin sie sübren werde.

Bloglich flogen bie Thuren bes Betfaals auf, feche bis acht leichtfußige Masten herein, bie Mufitanten geigend und blafend ihnen nach. Während fich diefe ftellten, hupften jene mit frohlichen Berneigungen burch ben Saal, und bie gange Berfammlung ber anbachtigen gammleineverehrer faß wie ju Bilbfaulen verfteinert . beim Anblid biefes unerwarteten Schauspiels ba. Sans Dampf und feine Gefährten, bie nun einmal jum Tangen tamen, achteten weber auf bie Ueberrafdung ber Anwefenben, noch baf faft alle ein Gebetbuch in ber Sant hielten. Um wenigften fiel ihnen bas Gefdaft und bie beilige Bestimmung biefer frommen Bufammen: funft bei. Einzig war ihnen unangenehm, nur zwei bis brei junge Frauenzimmer, fonft nichts als febr ehrwürdige Matronen zu erbliden. Sans Dampf nahm Johannen; bie anbern jungen Damen wurden aufgeforbert, und weil nun aus ber Roth eine Tugend gemacht werben mußte, bequemten fich bie übrigen Zanger auch ju ben alten Mutterden. Daß fich bie Krauenzimmer ein wenig ftraubten, fant man gang natürlich; aber man gog fie mit fich bin; bie Tangmufit ging raid fort, und fo fam man ine Balgen gern ober ungern. Dies alles gefcab in folder Schnelligfeit, bag Reines jur flaren Befinnung fam. Der übrige Theil ber fromman Berfammlung tonnte im Erftaunen weber Bewegung noch Sprache finben.

Rur eine von ben betagten Tänzerinnen, die sich durchaus nicht in ben wirbelnden Schwung bes Walzers fügen wollte, und die ganze Erscheinung für eine förmliche Versuchung von Seiten Beelzebubs ansah, störte den begonnenen Gang der Dinge auf eine geräuschvolle und entscheidende Weise. Es war die verwittwete Obershossöchin, eine gotteefürchtige, breite, handseste Dame. Sie hatte von den Tänzern gerade den lustigsten Springinsseld bekommen, der, so sehr ste auch arbeitete, seiner los zu werden, wie eine Rette an ihr hing, sie mit sich herumzerrte und um sie her hüpste. Wüthend brang sie endlich gegen ihn ein, und mit einem Stoß lag er zur Erde gestreckt, doch nicht ohne ihm im Fallen Gesellschaft zu leissten. Ihr lästerliches Geschrei erweckte nun auch die übrigen Froms

men zum Aufruhr gegen bie Entweiher bes heiligen Ortes. Herren und Frauen griffen zu ben Gebetbuchern, und rucken in zwei Koslonnen gegen die Tänzer und gegen die Musikanten. Die Tänzer, erstaunt, sich eben so unartig als unbankbar behandelt zu sehen, ließen ihre Damen sahren, und singen an Erklärung und Entschuldis gung zu geben und zu sorbern. Nicht also ging es im Orchester. Denn da ein an den Ecken masstwit Silber beschlagenes Gesangsbuch, als Bursgeschütz, in den Bauch der Baßgeige gesahren war, saumte der erboste Musikus nicht, den Tod seiner brummenden Freundin zu rächen, und suhr mit dem Fibelbogen undarmherzig gegen die erbitterten Angreiser aus. Auch die übrigen Tonfünstler sahen sich gezwungen, aus Nothwehr ihre Violinen, Bratschen, Walbhörner in Wassen zu verwandeln.

Nur mit großer Muhe konnten bie Bebächtigern beiber Parteien bas handgemenge enben. Die Tanger erklarten, wie ihre Abssichten so wohlgemeint gewesen, baten wegen ihres Irrihums um Berzeihung, und hans Dampf, ber am Enbe von allem Unfug ber Urheber gewesen, mußte sich gefallen lassen, fammilichen verzursachten Schaben zu tragen. Man war noch großmuthig genug, ihm bie Entrichtung von Schmerzengelbern zu erlassen, ungeachtet Reiner ohne Schmerzen unb blaue Fleden bavon gegangen war.

# Sans Dampf.

Folgenden Tages gab die Geschichte großen Larmen in der Stadt. Dazu kam noch das verdrüßliche Schickfal des Grasen von Rrabens burg in der Familie der Quafte. Denn auch hier war es zu Ersklarungen und alle Schuld auf den Hans Dampf gekommen. Alle Welt schimpfte. Rur Fürft Rikobemus lachte aus vollem Halfe. Der Graf hingegen fluchte und wetterte gegen den ungeschickten Unterhändler, und wollte nichts mehr von ihm hören; ließ ihm

auch fein Saus auf immer verbieten. Die fromme Tante von 30hanna Quirl that besgleichen, und schickte ihre Richte fogleich zu ihrem Bater nach Lalenburg zuruck.

Der Orbenskanzler ließ fich aber bas alles nicht anfechten. Seiner Unschuld und guten Absicht bewußt, wanbelte er seinen Weg freudig fort, und tröstete sich damit, daß Undank ber Welt Lohn sei und bie Handlungen großer Manner gewöhnlich von ben Zeitgenoffen verkannt werden. So lange er übrigens in ber Gnabe bes Fürften ftand, war er für Hof und Stadt ein höchst achtunges würdiger Mann, dem Jeder schmeichelnd entgegenkam; bessen Worte Gottersprüche waren.

Se. Durchlaucht ber Fürft feste fo großes Bertrauen in ben Orbenstangler, bag er benfelben fogar mit in bie Gefanbtichaft ernannte, welche bestimmt mar, bie Bringeffin von Maufenheim, fünftige Gemabliu bee Berrichere von Luchfenftein, vom Sofe ibres Batere abzuholen. Beil bie übrigen Befandten meiftene uralte Berren waren, hatte Bane Dampf viel Gnabe bei ber Bringeffin. Jugend ift zuweilen große Tugend. Die Bringeffin mar übrigens mit ihrer Gnabe nicht allzuwohlfeil, benn fie hatte mancherlei wunderliche Launen , wie fie einer iconen Bringeffin wohl anftanbia find. Da fie nun fehr geneigt war, alle Tage eine neue Laune ju haben, weil eine beständig gleiche Laune feine Laune mehr ift: fo fiel es ihren Umgebungen oft ziemlich fcwer, bie rechte gu erfennen. Sie war febr reigbar und nervenschwach; barum liebte fie befonders alles Saufte und Barte, vielleicht beswegen auch vor allen Dingen ihre Raten. Sie hatte beftanbig bie ichonften unb freundlichsten biefer lieben Thiere in ihrem Gefolge; Raten von allerlei Grofe, von allerlei Karbe. Jebe ihrer Sofbamen batte zwei bis brei Ragen zu verpflegen.

Da nun ber Furft mit gleicher Sulb ben hunben, wie bie Fürftin ben Ragen gugethan war, beforgte man, bes bekannten

Sprichworts von hunben und Katen wegen, die fünftige Che durfte nicht zu ben allerseligsten unterm Monde gehören. Erot bem, wie auch ganz billig, wurden auf die hohe Bermählung unzählige schmeichelhaste Gedichte verfertigt, Reben gehalten, Sinnbilder gemalt, alle voller Weistagungen eines goldenen Zeitalters, da sich die Kraft mit der Anmuth, Beisheit mit der Schönheit einige, wie das nun immer so der Fall zu sein pflegt. Biele gute Dinge in der Belt sind überhaupt eigentlich nichts als bloße Redensarten.

Das Ansehen bes Orbensfanglers bei ber Bringeffin von Maufenbeim, beren Beilager mit Nifobemus auf einem Grenzichloffe volljogen marb, erhob bas Unfeben bes ebeln Sans Dampf mehr ale je. Bas er baber ju fagen ober ju fchreiben beliebte, marb be: gierig von allen Borern, Sagenhörern, Lefern und Richtlefern aufgefaßt und wieberholt, fogar in Zeitungen nachgebruckt. Beil Sans Dampf nun bie berrliche Gabe hatte, ungemein rebfelig und wortreich ju fein, fo war es im Grunbe immer ber Geift ober bas Bort Bane Dampfe, welches bie öffentliche Meinung leitete. In ber Refibeng las man mit Entguden feine Befdreibung von ben Reigen ber fünftigen Landesmutter, von ihrer gartlichen Liebe für bie Raken, und bag man bei ihrem feierlichen Ginquae in bie Refibens außer ber Allumination porzuglich auf Brafentation pon iconen Ragen benten muffe. Das ließ man fich gefagt fein. Jeber wollte nun bie iconften biefer Thiere baben, weiße, getigerte, fcmarge, braune, graue, breifarbige, um fich bei ber gurftin gu empfehlen. Man verfchrieb Ragen von nabe und fern, und ungeachtet beren antamen, gab es boch eine mahre Ragentheurung gebn Meilen weit in ber Runbe.

## In allen Gaffen.

Der Einzug bes jungen Chepaars in ber Refibenz war unges mein prachtvoll; Triumphbogen an Triumphbogen verfinsterten beis nabe alle Straffen. Richt nur waren in jebem Bogen febr gefcmadvoll Gemalbe von Ragen gur Augenweibe ber gurftin angebracht, fonbern einige ber Trinmphbogen beftanben aus einer finnreichen Berfettung allerliebiter fleiner ausgestopfter Raken . Die einanber ju jagen ichienen. Aus allen Kenftern ließ man Raten feben, bie fich jeboch meiftens übel geberbeten und ichrien, ohne 3meifel aus unnötbiger Aurcht, berabzufallen. Dies allgemeine Miquen ber Ragen warb fur biefe Thierart gewiffermagen anftedenb. und fo fart, bag bie fleinen Rinber bavon beftig erfcbraten und ibr Geidrei in bie berrichenbe Tonart mifchten. Die fürftlichen Ragh . Wind : und Sofbunde, welche por bem Bagen ber liefen. wie auch alle übrigen burgerlichen Sunbe, Die fich aus Reugier. wie anbere Bufdauer, von ungefahr auf ben Straffen befanben. faben und borten mit gerechtem Erftaunen an allen Renftern bie gabllofe Menge ihrer naturlichen Erbfeindinnen, und geriethen in große Bewegung. Ginige fprangen bellent rechts und linte, anbere por Buth beulend acgen bie Mauern ber Saufer auf, anbere flafften aus Rachahmung ober Sympathie ben übrigen nach.

Man hatte bei biefer vorlauten Konversation ber Hunde und Katen die größte Mühe, sein eigenes, menschliches Mort zu versstehen. Einige Juschauer, um die ehrfurchtsvolle Stille wiederherzustellen, riesen: "Hunde weg!" Andere schrien dagegen: "Raten weg!" Und im Eiser Aller erhob sich ein Gebrüll von Tönen der verschiedensten Art, daß beinahe die Rosse scheu wurden. Man mußte sie wirklich halten, besonders da unter dem Haupt: Ehrensbogen, in der Mitte der Stadt, der Magistrat, wie man zu sagen psiegt, en corps, oder leiblicher Meise, erschien, und der Amtsbürgermeister das Entzücken des Landes in einer vortresslichen, von ihm selbst versaßten Rede auszusprechen hatte. Auch stellte er sich dem surstlichen Paare, das im Prunswagen beisammensaß, gegens über und hob die Rede an. Allein des Geschreies. Bellens. Miauens.

Rufens war um ihn ber fo viel, bag er wohl mertte, ohne bochfte Anfirenaung feiner Sprachwerfzeuge mare es bier um bie Bracht feiner Rebe, um bie überrafchenbften Gegenfate, Blumen unt Bergleichungen gethan. Bum Glud mar er ein baumftgrfer Berr, bem es nicht an Stimme abaing, ba er im Rathe feit amangia Rabren geftimmt hatte. Er überichrie auch wirklich bas ungeheure Betofe febr gludlich, und ward babei firfcbraun im Geficht. Die nervenfowache Kurftin im Bagen bielt fich aber in mabrhafter Seelenangft beibe Banbe vor bie Ohren, und Rifobemus bonnerte unb wetterte rechte und linke aus bem Rutichenschlag. Inbeffen glaubte bas Bolf, weil man bei bem allgemeinen Toben fein einziges Wort verftand, ber Rurft bezeuge nur bie Empfindungen feines Dants gegen bie Liebe ber treuen Unterthanen, und jauchte nun befto arger ein feierliches Bivat! und Lebehoch! bagwifden. Auch las man in allen Zeitungen und Journalen jener Tage gebruckt, wie groß ber Jubel bes Bolfe, wie berglich bie Erfenntlichfeit bes Lanbesvaters, und wie innig bie tiefe Rubrung ber Fürftin gewefen fei, benn in ber That fing fie, ba fie feine Bilfe finben fonnte, por Born an ju weinen. Der rebenbe ober vielmehr ichreienbe Amteburgermeifter nahm ben größten Theil biefer toftlichen Thras nen auf Rechnung feiner wirklich erschütternben Rebe. wandte fich nun vorzugeweife gegen bie Furftin, welche er noch einschaltunges weise mit allen Göttinnen bes hoben Olympes verglich, und enbete nicht, bis er bie lette Bhrafe gludlich angebracht hatte.

Darauf jagte ber fürftliche Wagen in vollem Galopp zum Schloffe. Allen faufeten bie Ohren noch zwei Stunden nachher davon, am meisten der nervenschwachen Fürstin. So ohrentrant war fie, daß kein Mensch sie mehr laut anreden, sondern nur leise flüstern durfte, und sie keinen größern Rummer hatte, als daß sie am Abend noch einem Konzert der fürstlichen Hoffapelle beiwohnen sollte. Zwar hatte, aus zärtlicher Rücksicht für die junge Gemahlin, Nisodemus

bem Rapellmeister felbst verboten, Blasinstrumente, felbst Floten nicht, anzuwenden. Dennoch beruhigte fie das nicht, und sie außerte sich gegen den Ordenstanzler im Bertrauen, daß, da nun einmal das Konzert sein musse, sie ihm die größte Berbindlichfeit haben wurde, wenn er die Kapelle bewegen konnte, so leife zu spielen, daß man es kaum hore.

Sans Dampf war bazu bereit, aber fand bei ber Rapelle über bas beständige pianissimo heftigen Miberspruch. Man weiß, Runsts ler haben ihren Eigensinn. Der Rapellmeister verhieß zwar, die Instrumente vor Erscheinung bes fürstlichen Baars stimmen zu lassen, um Hochbero Ohren mit ben unleiblichen und unvermeiblichen Dissonanzen zu verschonen; versprach auch eine andere Auswahl ber Tonsstücke zu treffen, wobei es lesse genug hergehen könne; aber eine etwas geräuschvolle, brillante Duverture wollte er sich schlechters bings nicht nehmen lassen, weil er sie selbst gesetzt und schon baraus Trompeten, Pauten, Fagots, Klarinetten und andere Blasinstrus mente weggestrichen hatte.

Natürlich setzen biese Aeußerungen bes unerbittlichen Rapells meisters ben bienstbesiffenen Orbenstanzler in große Berlegenheit, boch hoffte er noch einen Mittelweg aussindig zu machen. Und er fand ihn wirklich. Um den scharfen, nervenerschütternden Strich der Geigen einigermaßen zu mildern, schlich er sich, vor Ankunst des Hoses, ins Orchester, und seiste in großer Geschwindigkeit alle Biolinenbogen din. Der Hof fam. Die Künstler der Rapelle traten aus dem Rebenzimmer ins Orchester. Zeder nahm seinen gebührenden Stand ein, der Kapellmeister voran. Dieser hob den papiernen Kommandostab, und auf seinen ersten Mink sollten sich die Harmonien der brillanten Ouverture rauschend ergießen. Diesemal aber bebielt Sans Dambs Recht.

3mar fuhren unter bem erften Bint bes Rapellmeiftere alle Fibelbogen muthig auf ben Geigen ab und auf; aber es warb fein

Ton laut, und eine furchtbare Tobesfille berrichte. Der Ravells meifter marf einen grimmigen Blid auf feine Runftgenoffen. bob ben Arm noch einmal und winfte, mit einem farten Druck bes Leibes, von neuem. Alle Biolinen festen fich von neuem in Bemegung; boch blieb bas zweite Manover fo fruchtlos, ale bas erfte. Das fürftliche Aubitorium fürchtete mit Taubheit gefclagen ju fein. Der Argwohn bes Ravellmeiftere, bag man ans Reib ungeborfam fei, marb verzeihlich. Er rief voll unterbruckten Grims mes, mit gebampfter Stimme, burch bas Drchefter: "Run, wirb's enblich einmal ?" Dabei brebte er fich um . bie Beigenfunftler gu beobachten, bob ben Arm, winkte gum brittenmal, und bie Runfts ler, poller Erftaunen und mabrhafter Tobesangft, arbeiteten gum brittenmal umfonft. Best erfannte ber Rapellmeifter mit Erblaffen bie Dhumacht aller Biolinen. Der gange Bof erhob ein Gelachter. Aber ber Rurft, welcher fich auf feine Ravelle viel ju aut that. und damit bei seiner Gemablin Ehre einlegen wollte, nabm bie große Berftummung übel auf, bieg bie Rapelle jur Bolle geben, und verließ mit ber Kurftin und bem gangen Sof ben Saal.

Es fonnte unmöglich lange ein Geheimnis bleiben, warum bie brillante Duverture breimal blind abgeseuert worden sei. Hans Dampf hatte selbst die Ursache ausgeplaubert. Bielleicht ware die zarinervige Fürstin seine bankbare Fürsprecherin geworden; allein sie vernahm eben so schnell, daß Hans Dampf durch seinen Einstuß der wirkliche Urheber nicht nur der bekahten Ehrens und Triumphpsorten, sondern auch überhaupt des erschrecklichen Rapenslärmens gewesen sei, deffen sie, wie sie versicherte, zeitlebens eingedenk sein wurde. Dadurch mußte der Sturz des Ordensfanzlers unvermeiblich werden. Die Fürstin, bei ungnädiger Laune, besahl ihm, den hof zu meiden; der Fürst, um sich und seiner Gemahlin Genugihuung zu verschaffen, wies ihn sogar aus dem Lande.

Sans Dampf, bei bem fich bie Siobsbotfchaften burchfreuzten, frate fich hinter ben Ohren, und feufzte, "Undant ift ber Belt Lohn!" padte ein, hullte fich in feine Tugend und reifete nach Lalenburg ab.

#### Sans Dampf.

Ein großer Mann ift, wenn er auch fällt, groß. Sein Sturz erschüttert ganze Reiche. Als Alexander starb, mußte sein unges heures Gebiet von den Mündungen der Donau und des Ril bis zum Indus und Ganges unter Strömen Blutes vergehen, und Karls des großen Weltreich zertrümmerte, als der Schöpfer dessselben verschwand. So mußte auch, als der große Hans Dampf gestürzt ward, der Staat von Luchsenstein die auf die letzte Spur verschwinden, und ein großer Krieg zu Land und zu Meer zwischen Frankreich und England war die Folge vom Ruckzuge des Ordensskanzlers, wie sich aus der geheimen Geschichte der Höse damaliger Zeit sehr leicht und mit Urfunden beweisen läßt, die aber zu lang und zu langweilig wären, hier eingerückt zu werden.

Der Orbenstanzler hatte nämlich faum bie Restenz verlassen, als ein französischer Ertrakurier ankam, ber sich nach ihm erkundigte, um ein Paket an ihn abzugeben. Diese Erscheinung machte um so größeres Aussehen, weil das deutsche Reich damals mit Frankreich in großer Spannung war. Fürst Nikobemus ward von der Ankunst des Ertrakuriers benachrichtigt, und zugleich außerten die Feinde des vertriebenen Hans Damps, dieser möchte wohl in verrätherischem Brieswechsel mit der französischen Krone stehen. Nikedomus sand die Sache sehr wahrscheinlich, weil er seinen Hans Damps in allen Gassen kannte, und gab Besehl, den Ertrakurier zu verhaften. Dieser, schon abgereist, ward glücklich eine gesangen und zurückgebracht. Er läugnete nicht, mit hans Damps

befannt ju fein: aber bag bas fur benfelben mitgebrachte Bafet eine Berrude fei, nach ber neueften Mobe, bie ber Rurier aus Besfälligfeit fur bane Dampf in einer ber größten Saubtflabte gefauft und ihm nun nach galenburg gefandt babe, wollte fein Menfch glauben. Es warb alfo ein Begehren an ben Magiftrat von Lalenburg geschicht, bag berfelbe bas fur Bane Dampf angefommene Bafet überfenden und ben Orbensfangler einftweilen verhaften folle. weil in bem Bafet mabricheinlich Spuren einer großen Berichmos rung gegen bas beilige romifche Reich enthalten fein burften. Der Magiftrat von Lalenburg geborchte mit großem Gifer, fonnte fich aber ber Reugier nicht erwehren, Die Schachtel zu öffnen, um bie Spuren ber ungeheuern Berichwörung felbit ju befichtigen. Der Anblid ber majeftatifchen Alongenperrude feste nun ben Dis aller Ratheberren von galenburg in Berzwelflung, wie bies gots tige Geschöpf mit bem beiligen romischen Reiche in gefährlichen Berbinbungen fieben fonne? Darüber ward lange gerathichlagt.

Der Ertrafurier mochte wegen Gile und Bichtigkeit feiner Sendung larmen, wie er wollte, er mußte warten, bis die Sache ins Reine gebracht war. Man fand bei ihm nichts, als noch ein Baket wit den schönsten Zobel: und hermelin: Belgen, nebst einem Brief an den Aufseher der Garderobe Sr. Majestät des Königs von Frankreich. Aber der König felbst hatte die köstlichen hers meline und Zobel bestellt, weil sie damals zur neuesten Mode in der Pariser Damenwelt gehörten, und er sie seiner Geliebten zum Reujahrstage verheißen hatte. Bisher hatte nur die Gemahlin des englischen Gefandten das Bergnügen, im schönsten hermelin es dem ganzen Hose zuvorzuthun.

Run fam ber Renjahrstag, aber ber Ertrafurier nicht. Bergebens feste ber König ben Garberobeauffeher in bie Bastille und entichulbigte er fich bei ber eigensinnigen Geliebten. Diese weinte vor Jorn, ba fie am Neujahrstage ber ftolgen Britin an Pracht

nachstehen mußte, und versagte bem Monarchen auch die kleinke Gunst. Der König war in höchster Berzweiflung und erhielt keine Hoffnung zur Begnadigung, die er versprach, die hochmuthige Engländerin aus Frankreich zu entfernen. Schon waren ohnehin im Kabinet die Stimmen getheilt, ob man mit England wegen einiger Ansprüche Krieg ansangen sollte, oder nicht? Jeht gab der König den Ausschlag "Krieg"; der englische Gesandte mußte sogleich Baris verlassen, nicht minder die Frau Gesandtin mit dem kostdaren Belzwerk. Blut ward in Lands und Seeschlachten stroms weise vergossen; ein Staat um den andern in den Kamps verstochsten; mancher ging dabei ganz zu Grunde, wie zum Beispiel Luchssenstein. Denn da der Ertrakurier, nachdem er sich gerechtsertigt hatte, endlich, aber zu spät, nach Paris kam, und die Ursache seiner Berspätung melbelte, ward dem hause Luchsenstein Untersgang geschworen, der Schwur erfüllt.

An allen jenen Thranen, Kriegen, Blutströmen und Staatenverwandlungen war nichts Urfache, als ber Sturz bes großen hans Dampf. Ware er in ber Gnabe bes Kursten geblieben, hatte er über die Perrude Auskunft geben konnen, ware seine Naterlandsliebe nicht verbächtigt und verläumbet worden: Alles wurde einen andern Gang genommen haben.

## In allen Gaffen.

Er felbst nahm, wie gesagt, seinen Gang nach Lalenburg. hier hatte bas tausendzungige Gerücht schon, vor seiner Ankunst, Kunde von seiner Berungnadigung gegeben. Sogleich nahm ber wohlweise Rath ben Schattenriß bes Ex. Drbenskanzlers aus bem Bersammlungsfaal hinweg und faßte ben Beschluß, funftig keinem Sterblichen, bei besseiten, mehr ben Beinamen bes Großen zu geben, ober ihm Denkmale zu errichten, als da find Obelieken,

Bilbfaulen, Silhouetten, Pyramiden und bergleichen. Run wollte fein Lalenburger ihm je geschmeichelt haben; nun besavouirte ber Stadtrath alle an benselben ergangenen Deputationen; nun schwor Jeber, er habe nie mit ihm in freundschaftlichen Berhältniffen geftanben; nun machte man Schmähschriften und Spottgebichte auf den "er-großen Mann"; nun hieß ihn Jeber den kleinen Mann; ja Biele fanden ihn so klein, daß sie sich gar nicht erins nerten, ihn recht gekannt zu haben.

Sans Dampf mußte wirflich felbft über bas furge Bebachtnig ber Lalenburger erftaunen, ale er in feiner Baterfladt antam, unb ibn Reber wie einen wilbfremben Denichen angaffte, und nichts von ihm wiffen wollte. Das ichredte ihn aber nicht, befonbers als er bemerkte, daß die Töchter fich feiner noch am besten erin: nerten. Da fagte er Reber etwas Gufes, und verfprach Reber. fle muffe einmal Frau Burgermeifterin werben, wenn er Burgermeifter murbe. Dergleichen vergift ein Dabden fo leicht nicht. Der Burgermeifterschaft ermabnte er aber aus bem Grunbe, weil ber Amteburgermeifter wenige Tage juvor bes Rachte Sale unb Bein gebrochen hatte, indem er in einen tiefen Graben gefturat mar, langs beffen Abhang ber Magiftrat verfaumt hatte, fatt bes verfaulten ein anderes Belander zu fegen. Der Seligverftorbene hatte felbst fraftig gegen Wieberherstellung bes Gelanbers gefprochen , theile aus Sparfamteit , theile aus bem Grunbe, weil feit Menfchengebenten Niemand in ben Graben gefallen mare.

Dhue Zweisel wurde die Burgermeisterwahl fogleich vor fich gegangen fein, ware nicht bas luchsenkeinische Begehren um Berbaftung bes Er-Orbenstanzlers und Auslieferung ber ftaatsverratherischen Berrude bazwischen gefommen. Größerer Sicherheit willen schlug man ben armen hans Dampf in Ketten und Banzben, und ließ ihn Tag und Nacht von fiebenunbfunfzig Mannern mit langen Spießen in seinem eigenen hause bewachen, wo man

immer je zwei ober brei vor ein Loch in ber Maner, 3. B. Fenster, Thuren, fogar Dachs und Rellerlöcher, stellte. Das war ein Einfall bes Stadtschreiber Muder gewesen. Er beschäftigte bie gesammte ehrbare Burgerschaft so sehr, baß alles Andere barüber vergeffen warb.

Inzwischen hatte Fürft Rikobemus sich beim Anschauen ber Berrude von ber Unschuld bes ErsDrbenokanzlers vollkommen überzeugt. Die alte Zuneigung für benfelben war wieber erwacht, und nicht nur sendete er bemfelben mit einem verbindlichen Schreisben die gewaltige, lockenreiche Kopshaube zurud, sondern zur Entsschädbigung für die Gesangenschaft, stellte er ihm auch frei, sich eine Gnade auszubitten.

Dies war zu Lalenburg faum ruchbar geworben, als neuer Aufruhr entftand; benn nun beforgte Jeber, Sans Dampf werbe fich aus Rache wo nicht bie Berftorung von gang Lalenburg, boch Rouf und Rragen berer ausbitten, bie ihn fo ftreng behandelt hatten. Die fiebenunbfunfrig Bachter liefen fogleich mit ihren Spieken bavon: bagegen flurmten Schmiebe. Schloffermeifter. Spengler u. f. w. mit Sammern, Bangen, Brecheifen berbei, bie Erften au fein, welche bie Retten bes Gefangenen lofeten; funfundamangia Jungfrauen erflarten ohne Behl öffentlich, bie verlobten Braute bes fürftlichen Gunftlings zu fein; Rathebeputationen erschienen mit Enticulbigungen ihres Berfahrens; bas Defret megen ber großen Manner ward feierlich vernichtet, und bie Dampfifche Silbouette wieber im Rathefaal aufgehanat; und ber Stabtidreiber Muder, fraftig unterftutt vom Stadt : und Blatmajor Anoll. mar ber Erfte, welcher, um fich ber bulb bes großen Mannes au empfehlen, ibn öffentlich jum Burgermeifterthum in Borichlag brachte.

Der Bautelmuth bes Bolts, bas heute hoffannah, morgen Rreuzige ruft, mar zu Lalenburg einheimifc, wie in allen Zeiten 266. Rop. X.

bei allen andern Bölkern. Sie ift eine Wirfung der Unwissenheit bei ben meisten, des Leichtsinns bei vielen, der Selbstsucht und des Eigennuhes da, wo der Sinn des Bessern noch nicht geboren oder schon erstorben ist. In der Republik Lalenburg, muß man gestehen, war weder ein griechisch noch französisch leichtsinniges Böltchen baheim, sondern ein altkluger, ehrbarer, steif und langsaudenkender Menschenschlag. War die Rede vom Haben, Erwerben, Geldsmachen und Rechnen: so mußte man den Lalendurgern nachsagen, sie waren, obgleich unwissend in allen übrigen, sehr klug in diesen Dingen. Eigennuh war also die Haupttriebseder ihres Bankelsmuths, was sonst bei andern zivilistren Bölkern nie der Fall zu sein pflegt, ihres Helbenmuths, ihres hochmuths, ihres Uebersmuths, aber auch ihrer Demuth und Feigheit.

hans Dampf, ber größte Mann feines Jahrhunderts in Lalenburg, weil er die größte Ausnahme von der Lalenburger-Regel war, kannte fein Bolt und wußte es zu behandeln. Er kannte die herren bes Rathes, die in fillen Zeiten did aufgeblafen, keinem Ochsen aus dem Weg traten, und sich für Uebernatürlichgeborne hielten, bei der geringsten Besorgniß von Gesahr aber Muden sur Elephanten aufahen, und seig und kriechend auch das Niederträchtige thaten, wenn es sich, wie sie zu sagen pflegten, mit Ehren thun ließ. Er kannte sie, und nahm danach seine Maßrezeln.

## Sans Dampf.

Die erste Maßregel war sein breiter und großer Nimrobsorben, ben er umhing, als die Rathsglode zur Burgermeisterwahl lautete. Er wußte, daß in wohleingerichteten Republiken, wenigstens zu Lalenburg, ein Ende Band im Knopfloch nicht geringere Wirkung mache, als in Monarchien. Ein Mann mit dem Bande konnte zu Lalenburg unmöglich anders als auf dem ersten Plat sitzen, weil man sonft den Fürsten von Luchsenstein zu beleibigen fürchtete.

Seine zweite Maßregel war die ungeheure, hundertlodige Alonges perrude, welche wie eine Wolke ihm vom Scheitel herab bis auf Bruft und Ruden niederwallte, und die Salfte feiner ausehnlichen Gestalt in Kopf verwandelte.

Als er nun mit wohlabgemeffenem Schritte von feinem Saufe jur Berfammlung bee Rathes ging, flogen alle Kenfter in ber Gaffe auf, alle geschmätigen Mäuler verftumment zu, alle Sute und Mugen ehrfurchtevoll ab. Go außerorbentlich mar bie allgemeine Ehrfurcht, bag feiner ber Ratheherren ihm gur Seite gu geben magte, fonbern in tieffter Soflichfeit immer einen halben Schritt hinter ihm blieb. Auch ward bem Orbenebanbe, ber Staats: verrude und ihm im Rathhaussaale ber vornehmfte Blag auf ber erften Bant unter fo viel Beremonien. Berbeugungen und Rrate fußen angewiesen, bag von ben boflich binter fich Scharrenben brei Stuhle umgeworfen und zwei Ratheglieber heftig auf bie Rrabenaugen getreten murben, mas bie allgemeine Ruhrung nicht wenig vermehrte. befondere von Seiten ber Betretenen. Auch forberte ibn ber ftellvertretenbe Burgermeifter guerft auf, feine Deinung über bie vorzunehmenbe wichtige Bahl eines Amteburgermeiftere vorzutragen.

Nachbem hans Dampf einige außerst beschelbene Mienen gessichnitten, sich weit herum tief verbeugt hatte, bedauerte er ungesmein, daß er in die Berlegenheit geseht worden sei, der Erste reben zu mussen. Denn ihm fehle es an Kenntniß, Beredsamseit und Erssahrung; ihm ware angemessener, in dieser Bersammlung zu schweisgen, zu hören und zu lernen. Jeder Andere übertresse ihn in den zu einem würdigen Bortrag gehörigen Ersordernissen, und daher verbete er sich die Ehre der ersten Stimme. Die Lalendurger aber überschütteten ihn mit noch größern Lobeserhebungen, sanden an ihm nichts mangelhaft, als das Uebermaß seiner Bescheidenheit, und nöthigten ihn klebenmal, zu reden, nachdem er es sechsmal

flehentlich abgelehnt hatte. Dies hin: und herfomplimentiren und bies bemuthevolle Jurudweisen einer Ehre, nach ber man schnappt, gehörte übrigens in Lalenburg jum bloßen Formenwerf und acht feinem Weltton.

Run feste fich bie Junge bes ebeln hans Dampf in Lauf. Eine halbe Biertelftunde fullte er mit Titulaturen in ber Anrede, anderts halb Biertelftunden in Entschuldigungen seiner Unfähigkeit zu reben aus: bann sprach er sehr geläufig von ben Tugenden bes Seligs verstorbenen, beffen Stelle wieder beseth werden sollte; bann von ben Eigenschaften, welche an einer erften Magistratsperson ber Respublik nicht fehlen burfen.

"herrschen," sagte er, "ist eine große Kunft. Das aber ift die Runft, baß man nichts verberbe! Denn besser kann man es nicht machen, als ber liebe Gott schon Alles gemacht hat. Die Uhr geht von selbst, wenn sie aufgezogen ist, barum greist nur nicht in die Raber. Hat ber Bauer ben Acter einmal besäet, so wird die Saat von selbst aufgehen, wühle er nur nicht vorwissig wieder im Boben herum. Die Reuerungssucht hat die ältesten Staaten zu Grunde gerichtet; wer immer fortläuft, muß endlich einmal ans Ende kommen. Wer nie zu Ende kommen will, bleibe nur stehen. So macheten es unsere glorwürdigen Borältern, o Lalenburger, und so müssen auch wir thun.

"Aller Firlefanz unferer heutigen Staatsflugen und Metaphpfifer hilft nichts. Stehen die Throne darum fester? Rein, sie wadeln nur besto ärger. Haltet fest am lieben Alten. Reue Ordnung ift wie neuer Bein, der will Gahrung. Alte Ordnung ift wie alter Bein, fraftig, lieblich, flar. Darum ift das Dummste vom Alten bester, als das Rlugste der Reuerer. Bir Menschen bleiben Mensschen, und werden trop aller Muhe nichts anderes, gleich wie die Thiere auch. Die Leute sterben eben so gut, wo studirte Oostoren und große Apotheten sind, als da, wo man weder Dostor noch

Apothefer hat. Umgekehrt, bort flerben oft noch mehr, weil Doktor und Apotheker an ber natürlichen Ordnung im Menschen beffern und flicken wollen, bes Gelbes willen. Hitet euch vor ben Gelehrten. Selig sind die Armen am Geiste. Die sehen in ihrer Einfalt mehr, als die von Weisheit Berblenbeten.

"So bachten unsere Borsahren. Rom und Griechenland gingen unter, Lalenburg steht uoch heutiges Tages. Es geht mit den Staaten, wie mit einzelnen Menschen. Kluge Kinder sterben früh. Ein großer Staatsmann läßt es gehen. Alles kömmt und macht sich zuleht doch. Man eile der Natur nicht zuvor. Sie will keine Sprünge. Was heute nicht geschieht, kann morgen geschehen. Ist der Apfel reif, fällt er vom Baum und verlangt nicht, daß ihr zu ihm hinaufklettert. Darum ist es bei uns eine der trefsichsten Staatsmarimen, große Geschäfte an Kommissonen zu weisen, welche die Akten wieder in Zikrusation unter sich sehen, damit sie halb verzesen werden. Halbvergessen Wisen, damit sie halb verzessen werden. Halbvergessen Wiser, zumal wenn das Neue schon ein alter Freund ist. Zum Schnellsein hilft kein Lausen. Wer am wenigsten thut, hat gewiß am meisten gethan. Nur nie zuviel regiert! Wem Gott wohl will, dem gibt er's im Schlaf.

"Die haupttugend eines Regenten ift, daß er den Gefeten, auch den schlechtesten, Ehrfurcht zu verschaffen wisse. Wollt ihr, daß man eure Werke ehre, so mustet ihr euch selber beim Bolk Respekt zu machen wissen. Daher die Nothwendigkeit äußerlichen Ansehens, Glanzes, Rompes bei Königen, Kaisern und andern Kursten und Staatsmannern. Eine ernste, wichtige Geberde ift in Republiken wichtiger, als die Weishelt selbst, und die gute Verrucke dem gemeinen Wesen oft ersprießlicher, als ein guter Ruf. Das her zu Lalenburg ein Staatsgrundgesetz seit undenklichen Zeiten: Konsulu und Stadtschreiber sollen Perrucken tragen. Das Kleib macht den Mann!

"Das wirksamste Zaubermittel in freien Staaten ist bie Heimlichkeit, ober bas Geheimnisvolle. Damit erwirbt man sich felbst große Bebeutung, bem Amte Achtung, bem Staat Ehre. Ein kluger Staatsmann muß immer Kopf und Herz von Geheimnissen voll, ober boch bas Ansehen von bergleichen haben, gleichwie auch ein Eimer barum noch nicht zusammenfällt, wenn er ausgeleert ist. Es schabet gar nichts, wenn man auch im Bertrauen Alles erzählt; sobald man nur die Miene hat, das Beste noch zurückbehalten zu haben. Darum besteht Lalenburg immer glänzend, weil wir Alle Meister in dieser Kunst sind.

"Das Reben und Blaubern mag man im Rathesaal bei Staate: geheimniffen allerbinge erlauben, boch nicht bas Druckenlaffen. Gott hat ben Mund bee Menfchen geschaffen, aber nicht bie Buchbruderpreffe. Nichte Befährlicheres fur unfer Unfeben, ale bies beillofe Werkzeug, welches ber gangen Welt gur Schau ftellt, mas wir find und thun, und was wir nicht find und nicht thun. Rluge Rurften haben fich icon ben Rouf über Benfurgefete gerbrochen: wir machen es noch fluger, und verbieten in unferer Republif ben Druck aller Bucher und Zeitungen, mit Ausnahme ber Bebet : und Gefange bucher und Meujahremuniche, ober Sochzeite : und anderer Gelegen: heitsgebichte. Es ift nun zwar leiber mahr, je ftrenger wir gegen bie gottlofe Bubligitat find, besto größer wird bamit ber Unfug im Auslande getrieben; und je weniger wir burch ben Drud von uns befannt merben laffen, weil wir zu bescheiben finb, befto mehr fcreibt und brudt man von unfern loblichen galenburgereien in ber Frembe. Doch, was wir nicht hindern können, wollen wir gefchehen laffen. Bir fvielen bagegen ben Berren ben Boffen, und lefen ihr Zeug nicht; bann find wir bei une felbst wieber in Ehren. Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht beiß."

In biefem Cone fprach Sans Dampf noch lange. Die Leute, weil fie bas Alles icon auswenbig wußten, gahnten eins ums an-

vere, daß ihnen die Augen übergingen; fobald fie aber an die Reihe zum Reben kamen, waren fie unerschöpflich in Lobeserhebungen bes großen Mannes, der zuerst gesprochen, rühmten seine tiesen Einstichten, und fügten dazu die ganz bescheibene Bemerkung: er habe ihnen ganz aus der Seele geredet und Alles, was fie hatten selber fagen wollen, vorweggenommen.

### In allen Gaffen.

Und am gleichen Tage warb hans Dampf jum Konfut der Republif erforen und ausgerufen. Er beschwor ben ganzen Rath mit Thranen, diese Wahl zurudzunehmen und einen Burbigern auszulesen. Allein barauf achtete Reiner, benn Jedermann wußte, bag biese Thranen und bieses bemuthevolle Strauben zum alterthumslichen Zeremoniel ber Gewählten gehörten.

Nun erft begann bie glanzende Epoche im Leben bes großen hans Dampf, ober vielmehr, wie ihn schon die Zeitgenoffen zu nennen beliebten, hans Dampf in allen Gaffen. Denn er ward die Seele von ganz Lalenburg; stedte überall; fam überall in die Onere; verzeitelte und entzeitelte Alles links und rechts, ohne es zu wissen ober zu wollen. Bo man liebte, war hans Dampf; wo man zankte, war hans Dampf; wo etwas schief ging, war hans Dampf; wo ein Geheimniß zu aller Welt Wissen kam, war hans Dampf ber erfte helfer.

Gleich ben Tag nach ber Bahl warb er an fünfundzwanzig Orten zu feinem Biertelhundert Brauten zu Gaste geladen; ward er — boch ber Geschichtschreiber erschrickt nun selbst vor dem riesenhaften Unternehmen, ber Plutarch bieses Gelben zu fein. Der Lefer erlaube dem Plutarch wenigstens einmal frischen Athem zu fcopfen, um nachber besto fraftiger fortsahren zu konnen.

# Tantchen Mosmarin,

ober

# Alles verkehrt.

#### Zantden.

Gine gute halbe Stunde vom Städtchen Baiblingen hatte die verwittwete Frau Oberfleuerrathin Rosmarin das Gut Nieders. Fahren an sich gekauft, vermuthlich ihrem Bruder zu Gefallen, der im Dorfe Obers Fahren als Pfarrer ledte. Das kam dem Herrn Pfarrer wohl zu statten, denn er war, nach löblicher Beise christlicher Seelenhirten, mit irdischen Gutern nicht allzusehr gessegnet; hingegen seine Frau Schwester galt mit Recht für eine der reichsten Gutebessterinnen zehn Stunden in der Runde; ihr verstorsbener Gemahl hatte eine schone hinterlassenschaft zusammengerathen und gesteuert. Der herr Pfarrer war daher auch, wie billig, beis nahe täglicher Haus und Tischgenosse bei Tantchen Rosmarin, wie er seine Schwester nannte.

Er nannte sie aber so aus lieber Gewohnheit, weil er fich viel mit Erziehung einer kleinen Richte abgab, die bei ber Frau Oberssteuerräthin lebte, Suschen hieß, und einmal Erbin alles Rosmarisnischen Bermögens werden sollte. Beil Suschen ihre Mutterschwester

nie anbers, als Tantchen nannte, aboptirte der Herr Pfarrer ganz unvermerkt ben Namen auch. Und weil es der Pfarrer that, ers laubte es sich der Herr Berwalter Sablein auch, boch nie in Segenwart der Frau Obersteuerräthin, sondern nur, wenn er von ihr sprach. Aus ähulichem Grund gewöhnten sich auch Knechte und Mägde zu Nieder-Fahren, und zuleht alle Bauern in ObersFahren an den Namen, so daß die Frau Obersteuerräthin zuleht. Allerwelt-Tantchen ward.

In der That verdiente fie diesen Ramen, denn fie war mutterliche Freundin, Rathgeberin und hilfe Aller, die in ihren Wirtungstreis famen; war die beste, wohlthätigste Frau; hatte Rachsicht mit Jedermanns Schwächen, wenn man nur auch ihre Schwächen ehrte. So übersah sie gern die Sonderbarkeiten ihres geistlichen Brubers, welche er in der Zerstreuung beging; hatte nichts gegen den Aufwand von Klugheit des herrn Berwalters Säblein, der, um ein Sandförnchen aus dem Weg zu räumen, immer hebel und Binben anwenden wollte; nichts gegen Suschens Naivetät, die oft in bitterliche Berlegenheiten sehte: wenn man nur die beliebte Staats-, Wirthschafts-, Rang- und hausordnung in allen Theilen beobachtete.

Denn auf Ordnung hielt Tantchen. Alles hatte feine Zeit, feisnen Ort, seinen Rang, seinen gebührenden Namen. In den 3immern, auf den Möbeln durfte kein Stäublein liegen; in der Küche mußte Alles die Zierlichkeit eines Boudoirs haben; Studenstliegen wurden mit unerbittlicher Hauspolizei, wie Gauner, auf Leben und Tod verfolgt; fothiges Wetter galt als allgemeine Landplage; Morgens, Mittags und Abendgrüße waren im Ritual nach Jeders manns Stand vorgeschrieben; eben so die Art der Knire und Bersbeugungen, die gelegentlich zu machen waren. Tantchen ordnete im Haus und Landwirthschaftswesen Alles selbst. Sie war die Konigin von Rieder-Fahren. Sie hörte Zedermanns Nath, nachs her that jeder mit ehrerbietigem Gehorsam, was sie zu beschilleßen

für gut fanb. Sie hatte keinen erklärten Gunftling, ausgenoms men Suschen. Aber Suschen war auch Gunftling von Ober: und Rieber-Fahren, und wurde es für alle Belt geworden sein, wenn alle Belt in Ober: und Rieber-Fahren beisammen gelebt hätte. Denn Suschen war ein liebliches Rind, und zwar ein Rind von siebenzehn bis achtzehn Jahren, schön gebaut, schwarzen Haars, blauen Auges — kurz, wozu bedarf es hier eines Signalements? — ungefähr so, wie hübsche Mädchen im Alter von achtzehn Jahren zu sein pstegen.

٤

Tanichen hatte nun allerdings wohl vermuthen burfen, daß mit einem folden Rinde im hause bie eisenseiftefte hausordnung früher oder später gebrochen werden durfte; daß im hause kein geschr. licherer Gast wohnen könnte, als ein Madchen, welches mit uusschuldigen Augen jeden zu fragen schien, ob es nicht, außer allstäglichen hausangelegenheiten, noch irgend andere Angelegenheiten gebe? — Allein Tanichen, im blinden Vertrauen auf eigene Weiseheit, dachte baran nicht, und hatte eher an Umwälzung des ganzen Weltballs, als an Störung ihrer Lebens : und Gewohnheitsord, nungen geglaubt.

Aber am Ende mußte fie boch baran glauben, wie aus folgens ber Erzählung ber außerorbentlichsten Begebenheiten erhollt, die fich jemals zugetragen haben mögen, und baber für Belt und Nachwelt aufbewahrt zu werben verbienen.

# Der Brief.

Es war ein warmer Maitag, als ber herr Pfarrer ins Zimmer trat, mit seinem brauchlichen Gruß: "Guten Tag, Tantchen, guten Tag, Suschen!"

Die Tante nicte freundlich; Suschen, bas neben ihr auf bem

Cofa faß und einen weißen Strumpf ftridte, ftand auf, machte einen turgen vertraulichen Rnix, und fagte: "votre servante, Onfelchen."

"Aber, lieber himmel, in welchem Aufzuge erscheinft bu einmal wieber. Gerr Bfarrer?" fagte Canteben Rosmarin.

"Bie fo?" fragte ber Berr Pfarrer, ber in allen Safchen nach bem Schnupftuch fuchte, um fich ben Schweiß abzutrodnen.

"Bermuthlich haft bu," fagte bie Lante, "bie Perrude in ber Laiche, weil bu bas Schnupftuch über bem Ropf haft."

"Ueber bem Kopf?" rief ber Pfarrer verwundert und griff bashin, und fand es. "Item, Tantchen, bu magft wohl Recht haben; benn es ist ein heißer, heißer Tag; meine Azel brannte, bie Sonne brannte; ich fam aus ber Stabt, ba legte ich, mein Haupt zu fühslen, bie Perrude ab, bas Luch über, und mich hinter ein Kornfeld."

Er fing von neuem an ju fuchen, mabrend Suschen ihm einen Blat auf bem Sofa einraumte, und hinausging bem Ontel einen Ruhltrant von Waffer und himbeerfprup ju holen.

"Was suchst bu benn, herr Pfarrer?" fragte bie Cante.

"Benn mir recht ift, habe ich fur bich einen Brief aus ber Stadt mitgebracht, aber wo er hingekommen, weiß ich nicht. 3ch glaube, er ift vom herrn Burgermeister. Suchet, so werbet ihr finben."

"Aber, herr Pfarrer, vor allen Dingen, fete bie Berrude auf es ift hochft unschicklich. Du bift ber gangen Gemeinbe Aergerniß im Rahltopf."

"Ich will nicht hoffen. In bem Fall wird es noch Baren ges ben, die mir gehorchen, wie dem Prophet Elifa, und die bofen Buben verschlingen, die mich neden möchten, wie ihn. Aber ad vocem Berrude, Tanichen, wo haft du fie?"

"Wo ich fie habe? Du haft mir keine gegeben. Saft bu fie unterwege verloren?"

"Bas Gott verhute, es war meine neuefte Berrude. Rein, bu

haft Recht, Tantchen, fie liegt noch fauber im Grafe, neben bem Brief bes herrn Burgermeisters, und zwar, wo ich felbst vor einer Biertelftunbe lag, im Schatten bes Korns."

Tantchen griff zur Klingel. Die Magb erschien; ber herr Berswalter warb herbeigerusen, und ihm besohlen, die Verrücke suchen zu lassen, nebst dem Brief — alles so geschwind als möglich. Die Tante war eben so ungeduldig, die Blose des herrn Pfarrers zu bebeden, als den Brief des herrn Burgermeisters zu lesen. Nachsdem herr Sablein sich umständlich die Figur der Perrücke und Format und Farde nebst Abresse des Briefs hatte beschreiben lassen, sande er sogleich zwei Stallknechte, vier Drescher und einen Küher auf alle Fahrs und Fußs, Nebens und Scheichwege, die zwischen Nieder-Fahren und Walblingen anzutressen sind. Er selbst saste auf der Höhe des Windmühlenhügels Posto, und resognoszirte seine Leute mit dem Fernrohr. Bei so guten Anstalten konnte es nicht sehlen. Binnen einer halben Stunde kamen die sieben Boten ins herrschaftshaus zurück, an ihrer Spihe die Perrück, der Brief und der Herwalter.

Der Brief war richtig vom herrn Burgermeister, und noch bazu eigenhandig geschrieben. Er enthielt nichts Geringeres, als eine förmliche vorläusige Einladung der Frau Obersteuerrathin, sammt herrn Bruder, Demoiselle Suschen und herrn Berwalter Sablein, ber hochzeit von der altesten Tochter des herrn Burgermeisters beizuwohnen. Die hochzeit sollte in sechs Wochen gefeiert und die Einladung durch bas Brautpaar mundlich erneuert werden.

# Rleine Berlegenheiten.

Tanichen fant fich burch bie Ausmerksamkeit bes herrn Burgermeisters fehr geschmeichelt, mit welchem fie nur in entfernten Berhaltniffen ftant. Auch bie Beobachtung ber schiedlichen Formen hatte ihr bas herz gewonnen. Mit bem allen waren noch nicht gefammte Schwierigkeiten gehoben. Darüber mußte Familienrath gehalten werben.

Die Tante namlich fant es fehr bebenflich. Sueden auf irgent eine Beife mit ben jungen Berren von Baiblingen in einige nabere Berbinbung ju bringen. Denn erftens war Suschen über fiebengebn Sabre alt , worin bie Rleine gwar gar nichts Unftogiges fab , aber bie forgfame Tante befto mehr. 3meitene mar Sueden fo fcon. wie nur jemale eine Sufanna, felbft jene im alten Testament nicht ausgenommen, gewesen sein mochte. Drittens hatte fie ein beträchtliches Bermogen zu hoffen, und Tante bachte ihren Liebling nicht fo gar wohlfeilen Raufe bem erften beften hinzugeben. Biertens mar Suechen im bochften Grabe unerfahren, ob es ihr gleich nicht an löblicher Reus und Bigbegier mangelte. - Bu biefem allen bagten bie jungen herren von Baiblingen febr übel, benn erftens waren viele berfelben recht hubich, was burchaus nichts taugt; zweitens waren fie alle Freunde von Romobien und Romanen, fie batten ein eigenes Liebhabertheater, und in Baiblingen nabrten fich amei Buchbinder mit Leibs und Lefebibliotheten - ein folimmes Beichen unferer Beit! Drittens hatte man ihnen wohl ihre artige Rigur und ihre Romanleferei verzeihen fonnen, aber bie wenigften hatten ein Bermogen, welches fich gegen bie Roemarinischen Buter auf bie Bagichale legen, ober einen Rang, ber fich mit bem Oberfteuerrathtitel vergleichen ließ. Denn felbft ein Burger: meifter von Baiblingen - lieber Simmel! - wie wenig wollte bas fagen; und alle übrigen Sonoratioren, fleine Raufleute, Rramer, Ratheherren, vermögliche Sandwerter, Bollinfveftoren. Sefretare, Abvofaten ftanben noch im Range bem Berrn Burgermeifter nach.

So erwog es Tanichen in ber Stille ihres herzens, und biefem gufolge hatte fie jebergeit ihre Magregel gegen bie elegante Belt

von Baiblingen genommen. Suschen fam felten bahin, und felten fam ein junger Befuch von ba berüber nach Nieber- Fahren.

Rach langen Ueberlegungen warb endlich im Familienrath, bem auch ber herr Berwalter beigeordnet worben, beschloffen, awar bie burgermeisterliche hochzeit zu besuchen, allein nicht ohne bie größte Borficht.

Bor allen Dingen warb es ber Tante überlaffen, Suschen auf bie Gefahren bes Herzens aufmerksam zu machen, und auf bie Rlippen hinzubeuten, an welchen die Unschuld leicht zu scheitern pflegt. Denn soviel blieb ausgemacht, Suschen war in dem Alter, wo Schiffbruch möglich ist; und in einem Alter, wo man nicht mehr mit der Kape und Puppe spielen will. Das gute Kind mußte also über alleriei Dinge belehrt werden, von welchen es bisher noch nichts geargwohnt hatte. Ohnehin, wenn es nicht Nonne werden sollte, mußte es sich in der Welt zeigen, um gesehen zu werden. Das fühlte Tantchen so gut wie jede Mutter, welche eine erwachsene Tochter wegzugeben hat, und endlich wegzugeben wünschen nug.

Bon ber andern Seite follte es auch ber herr Pfarrer nicht an geistlichem Zuspruch fehlen laffen. Der herr Berwalter, welcher in seinen jungen Jahren ein guter Tänzer gewesen sein wollte, jest war er leiber ein sechsundfünfzigjähriger Junggesell, versprach Suschens Tanzlektionen zu erneuern. Bei der hochzeit selbst vershießen alle Orei ihr Bestes zu thun, daß das Mädchen beständig beobachtet und gehütet werde.

## Borübungen gur Dochgeit.

Daß nun Schneiber, Schufter, Bugmacherinnen u. f. w. in Beswegung und Nahrung gesett wurden, versteht fich von felbst. Tantschen wollte unter ben Walblingern standesgemäß erscheinen, und,

allerbings auch ber fleine Stolg war ihr zu verzeihen, burch Susschens Schönheit glangen.

Suschen frente sich über die sestlichen Zurüstungen von herzen — bergleichen war ihr lange nicht begegnet. Sie hielt ihren Tanzmeister gut in Athem, und bedauerte nur, daß seine sechsundfünfzigiährigen Küße nicht so beweglich, wie ihre siebenzehnjährigen waren. Freude und Natur lehrten sie tanzen; herr Säblein aber nahm das getrost auf seine Rechnung. Ihm selbst gestel es gar wohl, sich in die eble, halbvergessen Kunst einzuüben, da er, laut Beschluß bes Familienraths, auf der hochzeit ausschließlich Suschens Tänzer sein sollte.

Leiber marb aus bem Lentern nichts, und amar aus folgenber Urface. Den Tag vor bem Teft wurden alle Tange gum letten Mal wiederholt. Da ber herr Bfarrer und die Tante nun felbst Augenzeugen von Suschens Fortichritten fein wollten, griff fich herr Gablein icon, ebe bie Buichquer tamen, über bie Dagen an, wenigstens nicht ichlechter zu tangen, als feine gewandtere Schulerin. Sie fcwebte luftig umber, wie ein Schmetterling. und machte in ber Wonne manchen Sat, ber nicht minber icon, wenn gleich außer ber Regel mar. Berr Gablein voller Entzuden bebachte fich nicht lange, und - vor Zeiten tonnte er Entrechats machen - wollte ben Gipfel feiner Runft zeigen. Er brachte feinen Rreugiprung an: ber erfte miglang balb, und ber zweite gang. Seine langen, bunngeschnitelten Beine, bie ihm fonft nicht jum Borwurf gebieben, verwirrten fich nämlich fo wibernaturlich in einander, bag bei ber fortbauernben Bewegsamfeit bes Rumpfes ein unerwartetes Unglud nothwendig erfolgen mußte. Er fiel auf bie untangmeisterlichfte Beife gu Boben; und, wie eine fturgenbe Tanne alles blubenbe Gestrauch umber, riß er auch Suechen, bie ihn noch immer babei umgaufelnbe Splphibe, nieber.

Da ber herr Pfarrer, welcher eben braugen im Begriff mar,

die Thure zu öffnen, den Fall hörte, von welchem selbst die Grundsfesten des hauses erbebten, trat er eilfertig herein. Theils diese Eilsertigkeit, theils eine dem herrn Pfarrer angeborne Kurzssichtigkeit, an die er sich in der Zerstreuung nicht immer erinnerte, wurden Beranlassung eines zweiten Uebels. Er trat dem Tanzmeister aus Bein, der es dann mit sehr verzeihlichem Ungestüm schnell an sich ris, und damit dem Herrn Pfarrer alle Haltung raubte. Ehe dieser noch um Berzeihung bitten konnte, lag er neben den Andern. Während nun seine weißgepuderte Perrücke durch den lebhaften Kopfschwung weithin unter das Sosa slog, geberdeten sich seine kurzen Beine wunderseltsam, und kehrten die Sohlen gen himmel, als riesen sie bessen hilse an.

Der ganze Auftritt, ober beffer, die ganze Auflage war kurz. Der Pfarrer raffte fich zuerst empor, und weil er Suschens schnees weiße, faltenreiche Haube für seine entsprungene Berrude hielt, zog er sie ohne anders an sich, und bedeckte damit schnell sein Haupt, weil er die Frau Obersteuerrathin an der Thur hörte. Suschen war ebenfalls auf den Beinen, ehe Tantchen eintrat. hingegen herr Sablein saß auf dem Boden und schnitt verzweifelte Gesichter, denu er hatte sich die hufte gequetscht.

"Und warum benn ich besonders?" fragte er ganz ernsthaft und beinahe empfindlich, benn er liebte bie Strafpredigten feiner Schwester nicht fehr.

Suschen gewann jest bas Wort, und ftellte fchnell ben Frieben her, indem fie der betroffenen Tante jede Aufflarung über das Rathfel gab, und ihre Saube gegen die Verrude lachend eintaufchte. Dies an fich unwichtig scheinende Ereignis war ber erfte Grund zu allem nachfolgenden Unglud. Denn herr Sablein blieb viele Tage hinkend, und kounte nun an ber Hochzeit nicht tanzen.

#### Barnungen.

Suschen war am Hochzeitsmorgen mit ber Sonne auf. Sie konnte vor Kreuben nicht schlafen. Tantchen Rosmarin war ebensfalls mit ber Sonne auf; sie konnte vor Aummer nicht schlafen. Da es nun nicht zu hinbern war, daß Suschen mit allen süßen Gerren von Walblingen tanzte, wollte sie bes Mädchens unverswahrtes herz wenigstens durch neue Ermahnungen gegen alle Berssuchungen ber Liebe, oder wie es zuweilen im christlichen Eifer hieß, des Satans, stärken.

- "Du bift nun fiebenzehn Jahre alt, liebes Suschen!" fagte fie.
- Um Berzeihung, Tantchen, fiebenzehn Jahre, fieben Monat. "Defto follimmer."
- Die fo?
- "Ei nun, weil bu in bem Alter bift, ba bu heirathen fonnteft."
- Ach, bas ware ja kein fo grofies Uebel. Sie haben mir ja gesagt, baß Sie auch einmal verheirathet waren; und meine Mutter felig ist's auch gewesen. Und wissen Sie nicht, es geht ja in Waiblingen und Ober-Fahren keine Woche ohne Hochzeit vorbei.

# "Alles recht."

- Und gewiß, Tantchen, gewiß, es ift damit etwas fehr Eigenes. Wiffen Sie noch, wie fich unfere Lisette barauf gefreut hat. Wie ihr jetiger Mann, der junge Förster von Steinfelben, ihr immer nachschlich? Wie lieb sich bei Beiben hatten, wie fie . . .
- "Suschen, du bift noch immer Kind. Höre mich. Du bift jung, bift nicht unansehnlich, von guter Familie, bein Bater war Justigs 26. Rov. X.

rath; bu haft Vermögen, eigenes und vielleicht sonst noch zu erswartendes. An Liebhabern wird's nichts fehlen. Man wird bir Artigkeiten in Menge sagen. Man wird suchen, fich in beine Gunst einzuschleichen, und vielleicht der schlechteste, armste Schlucker kann dir, bei beiner Unerfahrenheit, am besten gefallen. Gerade heut', an der Hochzeit in Walblingen, wird man deinem Herzen vielleicht Mete stellen. Ich ermahne dich also, sei vorsichtig. Traue niesmandem von den jungen Herren, so schon er auch thue."

- Und warum muß ich nicht trauen?
- "Beil fie Schmeichler, Lugner find, einer wie ber andere, bie baranf ausgehen, einem unschulbigen Mabchen ben Kopf zu versruden."
- Aber wie können fie bas? Mir foll keiner bas Köpften vers ruden, wenn ich nicht Luft habe, mir's verruden zu laffen.
  - "3ch fürchte, bu haft nur ju große Luft!"
  - Dag ich nicht wüßte.
- "Benn man bir zehnmal in einem Athem fagt, bu felest liebens: wurbig, bezaubernd, und wie die heutigen Mobeausbrucke find."
- Die Mobeausbrude find wenigstens fehr artig. Finden Sie benn bas nicht, Tantchen?
- "Benn man bir fchwort, man liebe bich, man könne ohne bich nicht leben."
  - Ach, bas fallt Reinem ein.
  - "Und wenn es jemanbem einfiele, wurdeft bu benn bas glauben?"
  - Wenn er's mit einem Eibe beschwören wurbe, Lantchen?
- "Aber, Kind, es ift Keinem Ernst bamit. Die jungen Leute schwören bir Alles, und machen sich hintennach über beine alberne Leichtgläubigkeit lustig. Werlasse bich barauf, wer bir Schmeiches leien fagt, hat ben Borfan, bich auszulachen."
  - Was hatten die Narren davon, wenn fie es thaten? "Ihren Spaß, nichts als Spaße So find fie nun einmal!"

#### - Alle ?

- "Wie manches Mabchen ift burch Leichtglaubigkeit schon uns gludlich geworben! Wie manche, die ihren Schmeichler aufrichtig liebte, verlor barkber Ruhe, Ehre, Frieden — oft die Unschulb fogar."
  - Sogar ble Unschuld? Wie ift bas mit ber Unschuld, Tantchen? "Mit ber Unschuld?
  - 3a!

"Du verstehst bas noch nicht, und so etwas läßt sich nicht ba gleich erklaren."

— Ich begreife es wohl, die Sache muß schwierig fein, benn ber Onkel Pfarrer wußte vorhin auch nicht recht, was Unschulb war, als er fie mir erklaren wollte. Zerbrechen wir uns nicht ben Roof bamit.

"Bor allen Dingen, Snøchen, folge mir mit Gehorfam. Hite bich vor Schmeicheleien ber Manner — hute bich, einem von ihnen ben Borzug zu geben; halte alle von bir in ehrfurchtsvoller Entsfernung; und wagt es einer von ihnen, dir das letseste Bort von Anbetung, Liebe ober bergleichen Larifari zu sagen, auf der Stelle wende ihm verächtlich den Rücken. Du bist viel zu gut für einen Baiblinger:"

- Aber, Tantden, wenn es fein Baiblinger ware . . .
- "Benn es Zeit ift, werbe ich bir schon einen Mann geben. Ich werbe ihn so mablen, bag bu mich noch einst über meinem Grabe segnen sollst. Darauf verlaffe bich. Bersprichft bu mir bagegen, geborsam zu fein?"
- Ach, Tantchen, Sie wiffen es ja, ich bin es immer ohne Rerfprechen.

"Nun benn, ich werbe bein Betragen auf ber hochzeit scharf beobachten."

#### Die Bockeit.

Tantchen Rosmarin glaubte alles wohlgethan zu haben, und beruhigte sich. Wie täuschen sich doch die Menschen gern! Tantschen wußte aus alten Erfahrungen sehr gut, daß Natur und Liebe ihre Rechte fordern, allen Warnungen und Lehren zum Trop, und boch bildete es sich ein, mit Suschen musse es anders sein, als mit den übrigen Mädchen; nicht weil Suschen aus anderm Teig gemacht, sondern weil es von Tantchen Rosmarin erzogen und gesbildet worden wäre.

Man feste fich also in ben Wagen, und fuhr, Jäger und Gartner in neuen Livreen hinten auf, flattlich geschmuckt gen Balblingen zur Hochzeit.

Die Frau Obersteuerräthin warb mit großem Zeremoniel emspfangen, und alle ihre Angehörigen mit so vielen Göflichkeiten übershäuft, daß sie im höchsten Bergnügen schwamm, und selbst ihrem Borsat treulos ward, beständig an Suschens Seite zu sein. Der Herr Pfarrer sand einige gesprächige Kollegen, und herr Säblein hinkte mit den Rathsherren herum. Suschen, ansangs gar blöde, ward in dem Kreise blühender Jungfrauen, der sie umringte, bald munterer und zulett so vortraulich, als hätte sie Bekanntschaft seit Jahren gemacht.

Als man endlich, nach gludlich überstandener Mahlzeit, zum Tanz fam, und Suschen nun balb in die Arme dieses, bald jenes Jünglings flog, und mit ihm in den Wellen der Tone durch die glänzenden Reihen der Tanzenden hinschwamm, da lösete sich ihr ganzes Leben in Seligkeit auf. Suschen war schön; das Entzücken machte sie noch schöner. Die besten Tänzer drängten sich um sie, und diese Ausmerksamseit war ihr schmeichelhafter, als alles Süse, was ihr die begeisterten Gerren vorsagten. Sie lebte nur für Tanz und Freude; o wie anders war's im Arm dieser Jünglinge, als an

ben Sanben bes zimperlichen Geren Berwalters. Das nenne ich mir boch Tang! fagte fie fich felbst leife, fo oft fie erschöpft zu ihrem Sit zuruckgeführt warb.

So fam bie Nacht. Tantchen Rosmarin hatte sich zwar sest vorgenommen, noch vor völliger Dunkelheit nach Rieber-Fahren zurückznkehren: aber sie vergaß es über bem Weihrauch, ber ihr von allen Seiten, theils wegen ihrer eigenen werthen Person, theils wegen Suschens Liebenswürdigkeit, geopfert ward. Mit der Süßigkeit des Weihrauchs vereinten sich noch die Schrecken eines schweren Gewitters, welches von Westen flammend daherzog. Tantchen Rosmarin konnte von Hause aus die Gewitter nicht leiben, und der Sommer war ihr, nur dieses Krachens wegen, die unangenehmste Jahreszeit.

Sie blieb also, wiewohl des Wetters willen mit einiger Unruhe, am Spieltisch, wo der herr Berwalter und der herr Pfarrer mit ihr Parthie machten, nebst dem herrn Bürgermeister. Und bas war schlimm!

# Erftes Unglüd.

Suschen war mit dem Gewitter herzlich zufrieden. Sie wünschte, es möchten fich alle Gewitter ber Welt um Balblingen versammeln, und die ganze Nacht zum Tanz donnern, besto sicherer war sie, den Becher bes ihr felten gewährten Bergnügens bis auf die hefen leeren zu können.

Wein, Musik, Tanz und Freude hatten ihr ganzes Wesen verswandelt. Ihre Wangen glühten, ihre dunkeln Augen glänzten strahslend, ihr Busen flog mit Ungestüm. Und hätte ein junger Herr von Walblingen ihr auch Liebe geschworen — das einzige, wovor sie sich, wegen Tantchens Warnungen, am meisten fürchtete —, sie hätte es in dem himmel, worin sie jest athmete, verziehen. Zum Glück sagte ihr kein Mensch etwas von Liebe; aber keiner tanzte

mit ihr, ber ihr nicht getreulich melbete, daß sie ein Engel, eine Göttin sei, was sie benn freilich nicht glauben wollte, aber boch nicht übel nahm. Zwischen Anglaisen und Allemanden sehlte es nicht an Seuszern und händedrücken; in den Menuetten nicht an Seuszern und vielsagenden schmachtenden Blicken, die ihrer Schönsheit huldigten, und in den Walzern drückte sie mancher Arm fraftiger an eine hochschlagende Brust, als sonst wohl des herrn Berwalters Arm zu thun pflegte.

Ungludilcher Weise, da sie Durft fühlte, präsentirte man ihr Bunsch. Sie nahm davon und tanzte fort. Aber nun sing sich alles an mit ihr zu drehen. Sie glaubte sich schwindlicht, und lachte barüber. Allein bald ward ihr bei den heftigen Wallungen des Geblüts nicht wohl. Sie klagte es ihrem Tänzer, einem jungen Mann, der sie mit der größten Artigkeit an seinem Arm vom Saal hinwegführte, um sie frische Luft schöpfen zu lassen. Aus Furcht, daß sie sich nicht erkälte, denn sie war zu sehr erhigt, brachte er sie in das erste beste leere Zimmer, wo eine vergessene Kerze trübe zur Neige niederbrannte.

Suschen fank erschöpft und halb ohnmächtig auf ein altes Ruhes bett, und hatte kaum Luft. Ihr Begleiter, in größter Berlegenscheit, beschwor sie, sich aufzuschnüren, während er nach einem Glase frischen Waffers eilen wollte. In der Angst vergaß er aber das Wasser, und verließ seine erschöpfte Tänzerin nicht, die sich bei ihrer Ermattung nicht allein zu helsen vermochte.

Der himmel bonnerte; vom Tanzsaal herüber scholl bie rausschende Must bazwischen. Suschen und ihr Arzt merkten weber auf himmlische noch irdische Must. Niemand vermiste bie Beiben, benn Alles schwärmte seinen Freuden nach. Erft nach einer vollen Stunde hielten sie für rathsam, sich zu ben Tänzern zurückzubegeben.

Suschen war geheilt von ber Unpaglichfeit; fie mischte fich wies ber unter bie Frohlichen. Ihr ganges Wefen war Gluth und Bers klärung. Ein Tänzet nahm sie bem andern ab. Ihr Arzt verlor sich in der Menge der Andern; sie konnte ihm nur nicht einmal danken für die gehabte Mühe.

Endlich fiel ihr doch ein, auch nach Tantchen Rosmarin zu feben. Sie ging ermattet vom Tanzsaal in die Spielzimmer, und kam eben dazu, als fich hier um Tantchens Tisch ein Larmen ber ungewöhnlichsten Art erhob.

## 3 weites Unglüd.

Tantchen Rosmarin war bisher im Spiel sehr glücklich, hiusgegen ber herr Bürgermeister sehr unglücklich gewesen. Aber Fortuna wandte sich plohlich von ihr. Desto eifriger suchte sie die allzuweibliche Göttin zurüczuschhren. Darüber ward denn Suschen vergessen. Der herzbube in den Karten stiftete alles mögliche Unsheil; hatte Suschen die Nacht durch mit ganz Waiblingen getanzt, Tantchen wurde nicht darauf geachtet haben. Und das war schlimm!

Das Schlimmste für ben Augenblick kam noch. Tantchen meinte ben Gerzbuben zu haben und auszuspielen; ber herr Pfarrer beshauptete hingegen, er sei aus seiner Hand gekommen. In ber hige bes Bortwechsels bemerkte ber Kurzsichtige nicht, daß er mit bem hochgewölbten Toupee seiner Perrucke erst dem Lichte, dann mit bem Brande auf dem Kopf der prächtigen, neuen Staatshaube der Frau Obersteuerräthin viel zu nahe gerieth. — Urplöglich schwebten feurige Zungen über Beider Gäupter.

Einen Augenblick lang war Alles ftarr vor Schrecken, und man ließ lobern, was lobern wollte. Dann aber griff Tantchen Rossmarin verzweiflungsvoll in die Haube, rif fie ab, und schleuberte sie unvorsichtig seitwarts. Ein abbrennendes Band siel in die Molskenperrucke des Herrn Bürgermeisters und verbreitete die Feuers-brunft auf entsehliche Weise. Da Herr Sablein, als vierter Mann

am Tisch, brei Köpfe brennen sah, stand er klüglich auf, faltete bie Hande über seinem Ropf, um ihn vor gleichem Schicksal zu bewahren, und hinkte mit großer Eile davon. Der herr Pfarrer bemerkte bas eigene Unglud nicht eher, bis ihm die feurigen haarsloden dampfend auf die Karten sielen. Er betrachtete sie verwunsberungsvoll wie eine unerhörte Naturerscheinung, und sah nach der Zimmerdecke, um den Ursprung des Feuerregens zu suchen. — Unterzbessen war man mit Entsetzen von allen andern Spieltischen aufgesprungen, den Brandbeschädigten zu hilfe zu eilen, oder zuzusschauen. Keiner konnte das Rathsel lösen, wie drei Menschenköpfe gleichen Augenblicks in solchem Grade entzündet werden konnten.

Unter biesem Larmen war auch Suschen herbeigekommen. Sie fand nur noch Ruinen von einer zierlichen Staatshaube und zwei gewesenen Perruden. Jeber klagte über seinen Schaben; Suschen klagte am wenigsten, und sie hatte boch ben größten Schaben erslitten.

#### Radoweben.

Alls man folgenden Tages in Rieber: Fahren Freuden und Leis ben ausgeschlafen hatte, bemerkte Tante, man möchte fast die großen Gesellschaften verwünschen, benn selten sei sie in einer gewesen, worin nicht irgend etwas Unschickliches begegnet ware. Suschen hingegen läugnete gar nicht, sie sei himmlisch vergnügt gewesen, und möchte alle Tage zur Gochzeit geben.

Nach einigen Wochen hatte man in Rieber-Fahren die hochzeit vergeffen; nur Suschen traumte noch schlafend und wachend bavon. Sie war so heiter, wie sonst, aber boch, seit der hochzeit, versank sie oft plöplich in stille Traumerei bei ihrer Arbeit, dann ließ sie das Strickzeug vor sich auf den Schoos hinfinken, und dachte — wer weiß, an was?

Tantchen Rosmarin hatte ein scharfes Auge; bas stille Sinnen ihrer Nichte war ihr fremb. Argwöhnisch beobachtete sie sie erst manchen Tag; bann brachte sie bas Gespräch auf biesen und jenen jungen herrn von Baiblingen, auf biesen und jenen Tänzer; Susschen antwortete mit unbefangener heiterkeit. Die Tante ersuhr endlich, baß Suschen an allen Tänzern Bohlgefallen gefunden, aber an keinem ein besonderes Damit war Tantchen schon zusfrieden, denn sie wußte, Suschen konnte sich nicht verstellen.

Allein nach einigen Monaten fing Suschen an zu frankeln; ba waren Uebelfeiten und Jahnweh, und bas arme Kind war so traurig bis zum lauten Weinen, und es wußte boch nicht worüber.

Tantchen Rosmarin suchte ihren Liebling burch allerlei ergößliche Gespräche aufzuheitern, und ba fam benn natürlich auch die Rede zuweilen auf Suschens fünftigen Brautstand. Es scheint, ber Gebanke baran habe für junge Mädchen etwas Ergösliches.

Suschen hörte gern und andächtig zu, wenn Tantchen Rosmarin mit vieler Berebfamkeit ben himmel bes ehelichen Lebens pries. Erft ben Brautstand, dann die Flitterwochen ber Che, dann die Freuden und Leiben an einer Wiege, zulest die hoheit ber schwiegermutterlichen Wurde, endlich das großmutterliche Leben in ben Tänbeleien ber Enkel und Enkelinnen.

"D Tantchen," rief die Kleine, "am meisten freut mich Leiben und Freuden an der Wiege. Wie schon ift's, Mutter sein, und so ein liebes Wefen, einen Engel ohne Flügel, auf dem Arm zu haben. Hatte ich's auch schon!"

"Behüte, alles in Ordnung!" rief die Tante: "Erst Berslobung, bann Hochzeit, bann Kindtaufe — es geht bis dahin noch manches Jahr!"

"Noch manches Jahr!" feufzte Suschen ftill, und fentte bas Köpfchen tief aufs Bufentuch hinab.

"Erft muß ein Brautigam vorhanben fein."

"Aber Tantchen, Sie wollen mir ihn ja verschaffen. Sie haben mir's versprochen. Salten Sie unn balb Bort."

"Alfo haft bu noch nicht gewählt, Suschen? Gefiel bir benn Riemand vorzüglich in Baiblingen?"

"Das haben Sie schon so oft gefragt. Geben Sie mir, wen Sie wollen; nur — hubsch muß er boch sein."

"Wir wollen bafür schon forgen, Suschen. Dir fann's nicht feblen."

Die Tante gesiel sich in solchen Gesprächen selbst viel zu wohl, als daß sie bieselben nicht oft hätte erneuern können. Für ihre Geschäftigkeit öffnete sich da ein neues, unabsehbares Feld, auf bem sie eine wichtigere Rolle, als die wegzugebende Braut selbst spielen konnte. Sie sann also in vollem Ernst herum, wer der Bürdigste für Suschen und der Behaglichste für Tantchen sein könnte. Aber noch ehe die Wahl ins Reine kam — denn dazu mußten durch weitläusigen Briefwechsel vielerlei Erkundigungen eingezogen werden — änderte sich plohlich Alles. Suschen war auf dem Wege, Mutter ohne Bräutigam zu werden.

### Miles verfebrt.

Man-hatte nämlich boch für gut gehalten, ben Arzt aus ber Stadt kommen zu laffen, weil Suschens Gefundheitsumftanbe immer bebenklicher zu werben fchienen. Das Geficht bes lieben Mabchens hatte bas icone Rosenvoth fast gang verloren.

Der Herr Doktor von Baiblingen rieth lange hin und her, und konnte die Krankheit nicht errathen. Nach einigen Monaten aber trat er mit zuversichtlicher Miene zu Tantchen Rosmarin, und fagte: "Es ift bei mir außer Zweisel, Mademoiselle befinden sich in guter Hoffnung ber Mutterfreuben."

Tante Rosmarin gerieth bei biefer Erflarung fo außer fich,

baß fie im ersten Augenblid nicht wußte, ob in Ohnmacht fallen, ober bem Dottor für seine Unverschämtheit eine Maulschelle geben, ober über seine Albernheit laut auflachen. Es geschah von allen breien nichts. Sie blieb mit erhobener Hand, mit offenem Mund und ftarrem Auge vor bem wunderlichen Manne stehen — faste sich dann furz, und verabschiedete ihn ein: für allemal mit der höfslichten Grobheit.

Der Doktor, ein waderer, gefester Mann, ber wohl wußte, man muffe bei einer Frau auf ein Bort zu viel nicht zu vielen Berth legen, bat fie, ehe fie ihn verbamme, vorher mit Mabemoiselle Suschen ein ernstes Wort zu reben; er wolle folgenden Tags wieber vorfahren.

Das ernfte Bort mußte alfo gefprochen werben.

"Beißt bu, was ber narrifche Doftor von bir behauptet?" fragte fie in ber einfamen Abendstunde ihre Nichte.

"Rein Bort!" erwieberte Suechen.

"Du werbeft Mutter werben."

"Wirklich?"

"Richt fo, Suschen, ber Menfch ift ein Rarr?"

"Ei nun, Tantchen, es ift mir boch beinahe felbst fo vorges tommen. Doch wußte ich's nicht gewiß. Wenn er es aber fagt — —"

"Boffen! ich wurde mir eher traumen laffen, ber himmel falle ein. Wie follteft bu bagu fommen?"

"Das weiß ich zwar nicht, Tantchen, aber ich bente, Sie versfteben es beffer."

"Du haft feinen Liebhaber?"

" Mein."

"Reinen vertrauten Umgang mit Mannern?"

.. Gewiß nicht."

"Alfo ich vermuthe, bu haft bich an ber vermunschten Gochzeit beim Tangen verborben. 3ch wollte, wir hatten nie von ber Hochzeit gefort, so hatte ich nie bas Stanbal mit meiner haube erlebt."

"Ich vermuthe es auch. Sie wiffen, ich habe Ihnen gefagt, Tantchen, schon auf ber Hochzeit ward mir schwindlicht, baß ich auf die Seite geben mußte. Einer von ben herren begleitete mich in bas nächfte Zimmer."

"Du warft ohne Zweifel fehr erhibt — gab er bir vielleicht einen Trunk kalten Baffere?"

"Rein, er sprach wohl bavon, aber that es boch nicht."

"Ober führte er bich an die fühle Rachtluft — an ein offenes Fenfter — in ben Durchzug ber Luft?"

"Nein," fagte Suschen, und erklärte dunkel und einfilbig, wie sich ber junge herr für sie bemuht habe. Tantchen Rosmarin forschte weiter und weiter . . . ploglich schlug sie mit kläglichem Seufzer die hande zusammen und schrie: "Unglückliche, so war meine Warnung vergebens!"

"Aber Tanichen, Sie find ganz außer fich."

"Das glaube ich!"

"D Tantchen, beruhigen Sie fich boch. Das Unglud ift geswiß nicht groß!"

" Richt groß, Ungludliche, nicht groß!"

Tante Rosmarin war in wirklicher Berzweiflung und untröstelich. Sie sprach von Schande, vom Berstoßen, von — ber hims mel weiß, was? und boch konnte sie sich dabei nicht verhehlen, sie selbst sei an bem ganzen Unglud schuld, indem sie Suschen in allzublinder Unwissenheit auswachsen ließ. Das gute Kind war verführt, ohne die Berkhrung zu kennen.

Rach einigen Tagen mußte sich Lantchen wieder beruhigen benn alles Weinen und Jammern war vergebens, und besterte bas Unglud nicht wieder aus; und nebenbei mußte jeder gestehen, Suschen sei noch so unschulbig, wie sie es vor dem Sundensall gewesen. Dem herrn Dottor ward Abbitte gethan, und ihm bas Geheimnig eröffnet, bas er errathen. Er follte weiter helfen.

"Daß mir das begegnet! mir, in meinem Hause, in meiner Familie!" rief Tantchen: "Alle Ordnung zerriffen und verkehrt! Roch nicht Braut und schon Kindbetterin — das bringt mich ins Grab."

Sie fam aber barum nicht fo balb ine Grab; Tantchen Rossmarin hatte eine fernfeste Gefundheit.

### Prozes.

Das größte Rathsel aber war noch nicht gelöset. Suschen wußte nämlich durchaus nicht zu sagen, wer ihr Berführer gewesen? Rach allen Beschreibungen war er ein junger Mann von zwanzig und etlichen Jahren, ein vortrefflicher Tänzer, und hatte ein blaues ober grünes Kleid, weiße Unterkleiber getragen u. s. w.

Tantchen machte ihrer Nichte auch selbst über biese Unachtsamsteit die bittersten Borwürse: "Das geht, das läuft, ohne sich weiter zu bekummern, wie die Thiere des Feldes!"

"Daran ist beine Erziehungsmethobe schuld, Tantchen!" rief ber Herr Pfarrer, ber mitleibig und aus Rechtsgefühl Suschens Partei nahm: "Ich bin zwar ein Freund ber Unschuld, aber alles hat Maß und Ziel. Eva im Paradies war gewarnt, und ber Baum ber Erkenntniß ihr beschrieben, ja sogar mit Fingern gewiesen. Das hast du versaumt. Du hast die Schuld, und Suschen den Schaden. Hilf ihr den Schaden tragen, sie erleichtert dir ja gutmuthig genug beine Schuld. — Glaube mir, Tantchen, es gibt eine Art Unschuld, die nur eine unreise Anlage zur Sünde, und es gibt hinwieder manche Sunde, welche ein sonnenheller Zeuge der wahren Unschuld ist."

Tantchen Rosmarin konnte ihrem Bruber zwar nicht das letzte Wort lassen, aber boch war ihr, indem sie seine Predigt auf das bündigste widerlegte, selbst dabei zu Muthe, als wenn er vollskommen Recht hatte. Sie ward von Tag zu Tag in ihr Schicksfal ergebener; sie hielt diese edle Gelassenheit für Frucht relksgiöser Grundsätze, was am Ende nur Macht der Gewohnheit war, wie denn die Gewöhnung auch wohl bei andern Leuten oft die Stelle der Philosophie, des Edelmuths, der Seelengröße einnimmt, aber nie den wahren Namen führen darf. Suschen ward schonens der behandelt, endlich wieder zärtlicher, und Tantchens ganzer Zorn richtete seine Flammen gegen den unbekannten Heilkunkler auf der Hochzeit zu Waiblingen.

Der herr Pfarrer, wie herr Cablein, waren nun eine ume andere täglich in ber Stadt, ben Namen bes Friebensftorere ausaufbaben. Allein ber Seelenhirt von Ober- und Rieber-Kahren tam jebesmal unverrichteter Sache beim. benn er veraaf gewohn: lich in ber Stadt entweder, warum er bahin gefommen, ober bas Signalement bes Beflagten. Defto gludlicher war herr Cablein. aber baffir auch mit bem fleinlichften Rleinigfeitsgeift ausgeruftet! -Bon Suschen batte er fo viel Einzelnheiten, ihren Berführer betreffend, ausgefragt - ein Grubchen im Rinn, die Farbe bes Bagres, ber Augen, vier Ringe mit Steinen an ben Ringern, ben Badenbart u. f. w., bag es nicht fehlen fonnte. Er mufterte Mann für Mann von allen Baiblinger Bochzeitgaften; in Baiblingen war feiner ber Beschreibung gleich — er mußte alfo außer Baib: lingen fein. Bon auswärtigen Gaften aber war niemand, als ein alter Berr Accife: Einnehmer ber benachbarten Grengftabt, und ber Sohn bes herrn Baron von Malgen gegenwartig gewesen, etwa achtundzwanzig Jahre alt. Da nun ber herr Baron von Malzen nur brei Meilen von Waiblingen auf feinen Gutern wohnte, und alle Frauenzimmer, bie mit ihm getanzt ober nicht getanzt

hatten, sich sehr genau bes Backenbartes, bes Grübchens im Kinn u. f. w. erinnerten, bis auf die glanzenden Fingerringe, von benen einige behaupteten, er habe sieben, andere, er habe brei gehabt: so war die Sache klar, und noch mehr, als ganz zufällig eine kleine, bucklichte Apothekerstochter, die eben als Nichttänzerin ben andern zugeschen hatte, erwähnte, Süschen sei mitten aus einer Anglaise in Gesellschaft des jungen Herrn Barons aus dem Saal gegangen.

Tantchen Rosmarin war entzudt über biefe Entbedung, und nebenbei auch barüber, baß es ein herr Baron war, ber bas Unsglud gestiftet hatte. Auf ber Stelle ward nach gehaltenem Famislienrath ein Brief nach Malzendorf gefandt, und der junge herr Baron Pompejus von Malzen höflich eingeladen, sich auf Niebers Fahren begeben zu wollen, wo man in dringenden Angelegenheiten mit ihm zu reden hatte. — Der Bote ging, er kam zurud. Bierzzehn Tage verstoffen. Reine Antwort, kein Baron.

Tantchen, welches sich schon viel Behagliches von ber kage gesträumt hatte, einen Baron zum Ressen zu haben, empsand diese Berzögerung sehr übel. Man hielt neuen Familienrath, und herr Säblein ward zum außerorbentlichen Gesandten nach Malzendorf ernannt, um, falls der Baron Umstände mache, die Angelegensheit dem Bater desselben vorzutragen. Nebendei erhielt er Bollmacht, den ansehnlichen Bermögensetat der Frau Obersteuerräthin blicken zu lassen, mit der Bersicherung, daß Suschen Universalserbin sei. In jedem Falle solle er aber die Heirath und zwar die schleunigste unterhandeln.

Der herr Berwalter warf fich bequem in die Chaise ber Frau Oberfteuerrathin, und fuhr, von zwei Schweißfuchsen gezogen, ben Oberfnecht zum Kutscher verwandelt, nach Malzenborf.

Mit gitternber Ungebulb erwartete man feine Bieberkehr. Man hatte auf bie Berebsamkeit bes Gerrn Sablein fo viel Bertrauen,

bag niemand zweifelte, er werbe ben badenbartigen Bompejus gesfangen mitbringen und zu Suchens Fußen legen.

Enblich fam er, aber allein. Er brachte bie Antwort, aber bie ichlimmfte von allen, welche man erwarten fonnte. Der junge Berr Baron war nämlich, fatt ju Malgenborf, ju Benebig. Der alte Berr Baron batte bas Bobgarg, und war über bie Diffion bes herrn Berwalters so ungehalten, bag er gebrobt hatte. wenn fich berfelbe noch einmal mit folden Angelegenheiten im Schloffe Malgen zeigen wurde, er ihn mit bunben hinausheben laffen wolle. Ale ber Berr Berwalter auch bie rauhe Seite berausgefehrt batte, und allerbemuthigft mit einem ichweren Brozen gebrobt batte, gab ihm ber Bobggrift bie bestimmte Schlufferflarung, erftlich, er wolle feinem Cohn bie Sache fchreiben, und falls berfelbe ben Rebltritt eingestände, fich mit einem burgerlichen Mabchen vergeffen, ober wohl gar in Cheversprechungen eingelaffen ju haben, werbe man nicht anfteben, bie Entschäbigungs = und Alimentationegebuhren, wie in folchen Fallen Rechtene, zu leiften: ameitens, von Bermablung und bergleichen Albernheiten fei feine Rebe: brittens, bamit folle fich ber Berr Berwalter jum Teufel vacten u. f. w.

Suschen hörte bas, und schwieg. Der herr Pfarrer wußte keinen Rath, und schlug vor, die Sache in Erwägung zu nehmen. Tantchen Rosmarin zerfloß in Thränen; sie sagte nichts, aus Mitzleiben für Suschen, im Grunde aber aus empörtem Stolz wegen bes stolzen Barons, bem sie eine Reihe wohlverdienter Berwünsschungen zusandte. Herr Säblein machte den Antrag, die Sache sogleich einem Abvokaten zu übergeben, und den Prozes anzusanzen; tröstete übrigens die Tante damit, daß Alles eine göttliche Schickung sei. "Das Alles wäre nie begegnet," sagte er, "hätte ich mir nicht bei der Tanzprobe die Hüfte gequetscht."

Folgenben Tages fam ber Abvofat Rurgbein von Baib:

lingen, einer ber gewaltigsten Rabulisten, ber weiß schwarz, und schwarz weiß machen konnte, und ohnehin personlichen Groll gegen bas freiherrliche haus Malzen nährte, weil er vor mehrern Jahzen bort vergebens um die Stelle eines Justitiarius angehalten, die, statt seiner, einem seiner ärgsten Feinde gegeben worden war.

"Erlauben Sie mir zu bemerken," fagte er zu Tantchen, "wenn Ihre Demoifelle Nichte in Jahresfrift nicht Baroneffe von Malzen ift, zahle ich die Prozestoften aus meinem eigenen Bermögen."

Die zuversichtliche Miene, mit ber er fprach, flogte ber Tante wieber guten Muth ein, und ber Brozest wurde auf ber Stelle anhängig gemacht und mit Eifer betrieben.

### Bompeius ber Rleine.

Doch ungrachtet biefes Eifers ging ber Prozes fehr langfamen Schritt, weil ber Beflagte in Benebig und Rom spazieren ging, und man nothwendig boch seine Erflarung über bie ihm gemachten Anschuldigungen erwarten mußte.

Unterbeffen vermehrte sich die Familie zu Nieder: Fahren mit einem kleinen Liebesgott, der vorher nie da gewesen war, ein Grübchen im Kinn hatte, wie ein gewisser Spazierganger, und diesem, nach Aussage der Kenner, die auf die vier, fünf oder steben Fingerringe und den Badenbart, vollkommen ahnlich sah. Suschen war eine liebliche Mutter, und schwamm beim Anblick ihres Kindes in tiefer Seligkeit. Ihr höchster Bunsch war erfüllt. Sie hatte sich noch nie so sehr nach einem Manne, als nach Muttersfreuben gesehnt. Die nun zur Großtante emporgesteigerte Tante Rosmarin fand das freilich außer aller Ordnung; auch konnte sie nicht umhin, bei dem Gedanken an ihre Großtantenschaft zuweilen die Miene gar bitterlich zu verziehen — allein es war nun einmal

fo, und mit ber Zeit gewöhnte fie fich auch baran, ober, wie fie es nannte, fiegte bie Kraft ihrer Grunbfage.

Der Pfarrer Großonkel taufte ben Großneffen. Man beschloß, ihn in bem heiligen Sakrament, nach bem Taufnamen seines Baters, kurzweg Pompejus zu heißen, und ben Geschlechtsnamen einste weilen so lange zu vertagen, bis ber Prozeß, und mit ihm zugleich entschieden sein wurde, ob es ein Pompejus von Malzen ober Nieder-Kahren sei?

Während nun Pompejus ber Kleine täglich an Weisheit und Berftand zunahm, erschien auch Antwort aus Rom von Pompejus bem Großen. Sein Brief war zwar nicht im Geschmack bes alten Herrn Baron, aber noch weniger im Geschmack der Tante Rosmarin. Doch warb er, vielleicht eben beswegen, ad acta gelegt, und Abvotat Kurzbein wie ber Justitiarins von Malzendorf, sein Tobseind, fanden darin Wolle genug zu zupfen, und ben Brozeß in beliebige Länge zu spinnen.

Der junge Baron in Rom erklärte nämlich ganz freimuthig und wieberholt, und das war nicht im Geschmad des alten Herrn und seines Justitiarius, er erinnere sich gar wohl, sich mit einem Mädchen auf einer Hochzeit zu Waiblingen vergangen zu haben, gestehe aber, daß er eher der Berführte, als der Berführer gezwesen sei; daß er die Person weder vorher noch nachher weiter gezsehen habe; daß die gleiche Person ihm wegen ihrer blöden Tugend sehr verdächtig geworden sei; daß ihm noch nicht bewiesen sei, er und kein Anderer wäre der Bater; endlich aber: daß er sich dieses Borfalls von Herzen schame, und wünsche, man möge die Person, je eher, je lieber, mit einem Stück Geldes absinden, um kein Aussehen zu erregen.

Auf biefen Brief hin, ber bie hauptsache eingestand, warb nun ber Prozeß mit ungemeiner Erbitterung fortgeset. Tante Rosmarin entfaltete babei ihren ganzen Stolz. Sie ließ bem alten Berrn Baron, ber mehrmale gutliche Borichlage machen wollte. fagen: es fel ihr nicht barum zu thun, fich in bie Familie bes herrn Baron einzubrangen, aber fie wolle ihre Nichte vor ber Belt wieber zu Ehren und ihren Grogneffen zu einem anftanbigen Ramen bringen, und follte es mehrere taufend Dufaten foften. Sie mare gar nicht gesonnen, bem Berrn Baron, ber außer feinem babierenen Stammbaum mehr Schulben ale Guter hatte. ihre Richte gur Gemahlin ju geben. Sie betrachte bies für ihr Saus als mahre Mesalliance, und er mare nicht ber erfte Welmann, welcher vielleicht Luft haben fonnte, in Gefellichaft feiner fechszehn Ahnen nach ben vollen Golbfiften einer reichen und iconen Burgerin ju angeln. Man wiffe heutzutage fehr gut. mas armer Abel werth fei; man borge auf ein vergamentenes Gies ichlechtereaister. bas bis zu Abam und Eva hingufreiche, feinen halben Gulben, ba man hingegen um ein baar hundert elende Goldftude bas Abelsbiplom überall einkaufen, und ben bickften Stamm= baum malen laffen tonne. Aus biefen und andern Grunden beharre fie barauf. Berr Bombejus Baron von Malgen muffe ichlechterbinas in aller Form ihrer Nichte feierlich angetraut, und brei Tage nachher wieder in aller Korm richterlich von ihr geschieden werben, so daß fich jeber Theil, wenn es ihm beliebte, anders weitig vermählen fonne.

Diefer hohe Ton, ben Tantchen Rosmarin anstimmte, brachte ben alten herrn fast zum Rasen, und um so mehr, ba er wohl bemerkte, baß biese Frau, von ber er ehemals in seinem Schlosse nie Kunde genommen, vermöge ihres Reichthums größern Einsinß im Gericht, als er, hatte. Er wurde, ba er sich über die Eigensthumerin von Nieder-Fahren bessere Nachrichten erworben, vielzleicht zum bösen Spiel lustige Miene gemacht, und wohl gar — benn Malzendorf war in der That schwer verschuldet — in eine Mesalliance mit der begüterten Bürgerstochter gewilligt haben.

Aber die Botschaft, wie Tantchen sie ihm sandte, das Bissige, Giftige ihrer Anspielungen, und dann der bürgerstolze Zusat, daß sie eine solche Heirath für Mißheirath halte, und daher drei Tage nach der Heirath Scheidung begehre — das war ihm des Tropes zu viel.

Er bot nun himmel und Solle auf, die Abstichten feiner Gegenerin zu Schanden zu machen. Er spendete Geld links und rechts; Tantchen aber immer die Salfte mehr, als er. Bei der Wichtigsteit ihrer Grunde entschied sich nach Berlauf eines Jahres in zwei Justanzen die Sache zu ihren Gunsten. Der Prozes ward zur dritten Instanz gebracht. herr Abvokat Kurzbein lächelte hönisch dem Justitiarius Spott zu.

## Sieg über Pompeins ben Großen.

Rachbem ber alte herr Baron ben Prozeß in zwei Inftanzen verloren hatte, war bei ihm kein Aushaltens mehr. Er peitschte täglich hunde und Bebiente zusammen, daß kein hund und Besbienter bei ihm bleiben wollte. Er brohte bem Justitiarius eine Rugel durch ben Ropf zu jagen, wenn er sich unterstände, ben heils losen Rechtshandel auch in britter Instanz zu verlieren, und seinem Sohne schiedte er gebieterische Briefe auf Briefe, voller Donner und Blis, mit Ertrapost von Rom nach Malzendorf zurückzusommen.

Pompejus der Große hatte, während er unter den Alterthumern Italiens die Geschichte der Borwelt studirte, und leidenschaftlich den Meisterwerken der Kunst nachging, sich wenig um die Geschichte von Malzendorf, Waiblingen und Nieder-Fahren bekümmert. Er runzelte freilich die Stirn, als man ihm meldete, "bewußte freche Person habe sich unterfangen, ihrem Sohne den Namen Bompejus betzulegen," doch beruhigte er sich bald über die Anmaßung; denn Bompejus war ja noch kein Malzen, und Taufnamen sind ein Ge-

meingut in ber ganzen Christenheit, aber nicht Baronien. Da er aber vom Berlust bes Prozesses in zwei Instanzen vernahm, und fürchtete, "bie Person mit ihrem Bastarb" möchte ihm angehängt werben, wüthete er bei bem Grabmal bes Cestius und ber Saule Trajans gegen die himmelschreiende Berblendung und Ungerechtigsteit der Richter, schrieb ellenlange Briefe, worin er die species sacti auss Genaueste erläuterte, um seine Unschuld zu beweisen. Suschens Tugend kam dabei schlimm weg; denn ihre Unwissenheit galt für Roketterie, ihre Naivität für Buhlschwesterei. Schon mehrmals hatte er im Sinn gehabt, selbst nach Deutschland zu eilen, in der Hoffnung, durch persönliches Erscheinen die ganze Sache zu seinem Bortheil zu wenden. Da ihn nun sein Bater selbst aufsorderte, reisete er sogleich andern Tags von Kom ab.

Eine Reise von Rom nach Malzendorf ist aber etwas langwierig; zudem erlaubte dem herrn Baron der bescheidene Zustand seiner Borse nicht den Flug mit Ertrapost. Unterdessen ging der Prozest seinen Gang, und diesmal vor dritter Instanz wirklich mit Ertrapost, wenigstens für den alten herrn Baron. Die Sentenz erschien. Der Spruch der ersten Instanz ward bestätigt; herr Baron Bompejus von Malzen verurtheilt, die Ehre besagten Frauenzimmers durch eine Vermählung in aller Form herzustellen, doch sei beiden Barteien gestattet, nach vollzogener Trauung die eheliche Verbindung alsozleich wieder in gewohnten, rechtsüblichen Kormen aufzulösen.

Der pfiffige Juftitiarius von Malzenborf, ber bie angebrohte Rugel noch nicht vergessen hatte, hütete sich wohl, diese hiobspost in eigener Person zu überbringen, sondern melbete sie dem alten Herrn schriftlich, und bat zugleich um Entlassung von seinem Justitariat. Der alte Baron las das schreckliche Sendschreiben; er blieb stumm vor Entsetzen, und sprach in seinem Leben kein Wort mehr dagegen, denn der Schlag rührte ihn auf der Stelle, und tobt sant er mit dem Briese nieder.

Ale Pompejus ber Groffe in bem Schloffe Malgen ankam, fand er feinen Bater begraben.

### Die Trauung.

Der junge herr von Malgen war ein rechtlicher Mann, von Renntniff und Talenten. Der Tob feines Baters beugte ihn tief: ber Spruch ber Gerichte noch mehr. Er war fur Niemanben fichtbar, und lebte in bem Schloffe feiner Bater wie ein Ginfiebler. blog mit Berbefferung ber Finangen beschäftigt, bie burch ben alt= abelichen Aufwand feines Baters, burch bie Reifen nach Stalien. und endlich burch ben foftspieligen Brozes nicht wenig gerruttet waren. Den Aufwand ichaffte er ab, bie Reifen fielen weg, und ber Brozeß hatte gludlicher: ober ungludlichermeife fein Enbe. Reben bem Ersvaren fann er burch zwedmäßigen Anbau ber Guter und burch höhere Benugung ber weitlaufigen Balbungen ben Berluft wieber einzubringen, und bie Schulben zu tilgen. Er fühlte wohl, ein armer Baron fei in ber That - ein armer Baron, und bas wollte er nicht fein. Er hatte Ropf genug, die Mangel ber bieberigen Berwaltung einzusehen; er entwarf feine Blane: icon nach einem halben Jahre fonnte er burch vortheilhafte Bolgverfaufe einen beträchtlichen Theil ber Schulben tilgen, und bamit vereitelte er Tanichens boshafte Svefulationen. Denn Tantchen zweifelte gar nicht, Malzen mit Schloß und Gutern werbe und muffe vom Erben verfauft werben; bann wolle fie bie Baronie für fich und Suschen, aus Beiber Bermogen, einhandeln, und tris umphirend mit ber angetrauten und abgeschiebenen Frau Baronin von Malgen im Stammaute ber Malgen wohnen.

Da nun aus diesem nichts warb, und ber Parforce-Brautigam auch ein halbes Jahr verftreichen ließ, ohne an Bollziehung ber richterlichen Sentenz zu benten, hielt es Tantchen Rosmarin für billig, dem schlechten Gebächtniß bes jungen herrn Baron zu hilfe zu kommen. herr Berwalter Sablein mußte also einen Mahnungs-brief abfassen; weil ihr berselbe aber nie beißend genug war, mußte er wohl sechsmal abgeandert werden, ehe sie ihn unterzeichnete. Es ward dem Brautigam der wohlbekannte Richterspruch in Erinnerung gebracht, nicht eben, hieß es in dem Schreiben, weil man sich sehr nach der Berbindung mit dem Herrn Baron sehne, sondern weil man ben glücklichen Augenblick der darauf folgenden Ehescheidung mit Ungeduld erwarte.

Bur Antwort kamen bloß die Worte: "Madame, ich habe zwar nie Anlaß gehabt, auf Ihr Zartgefühl Rechnung zu machen; inzwischen bitte ich Sie, das verhaßte Zeremoniel wenigstens des Anstands wegen, wenn Sie anders Sinn für so etwas haben, aufzuschieben, die ein unglücklicher Sohn die Trauerkleiber abgelegt hat, die er für einen Vater trägt, dessen Tod Ihr Eigenfinn beförbert hat."

Tantchen Rosmarin, und ware ber Prozest verloren gegangen, hatte nicht schmerzlicher gedemuthigt werben können, als durch diese wenigen Worte. Denn erstlich hatte ber Baron nicht ganz Unrecht, und das war eben das Berdrießlichste, zweitens setzte er ihr Zartgefühl in Zweisel, und brittens, was das Aergste war, mußte ein Baron sie an die Regeln des Anstandes erinnern. Sie zerriß das Brieschen in tausend kleine Stücke, damit zu keinen Zeizten ein lebendiger Mensch, auch nur aus einem Buchstaben, den Inhalt errathen könne; dann trug sie die Papierstücken schamroth selbst in die Kücke, warf sie eigenhändig ins Feuer und wartete, bis das letzte davon in Asche verwandelt war.

Sie nahm barauf mit funtelnben Augen eine gelaffene Miene an, und fagte ihren hausgenoffen, mit hingeworfenem Lone, ber Baron bitte fo bringend, wegen seiner vielen Geschäfte, noch um einigen Aufschub, bag fie, um nicht pobelhaft zubringlich zu schelnen, ihm folden zu gewähren nicht abgeneigt fei. Aber fo ruhig sie bas fagte, so gewaltig gahrte es in ihrem Gerzen. Ein unauslöschlicher Groll entstand gegen ben Baron, bem fie biefen Brief in ihrem ganzen Leben nicht zu vergeffen schwur.

Nach einem Bierteljahr melbete ber Baron, er sei bereit, bie Trauung vornehmen zu lassen, und wie er sich sehr unartig aussbrückte, die Folter auszustehen. Er schlug den Tag vor, und man kam überein, das Zeremoniel in der Pfarrfirche zu Altensteig vollziehen zu lassen, einem Dorfe, welches genau Mitte Wegs zwischen Nieder-Fahren und Malzen gelegen war.

Am bestimmten Tage suhr Suschen, begleitet von der Tante und dem herrn Berwalter, dahin; alles im größten Ant; der Kutscher in reicher Livree; Gartner und Jäger hintenauf, nicht minder fostbar gekleidet. Tantchen legte es darauf an, an diesem Tage vor dem Baron zu glänzen, und wo möglich ihn empsindlich zu demüthigen. Suschen, schön wie ein Engel, noch mehr durch die milbe Schwermuth in ihren Mienen, als durch den köstlichen, obgleich einsachen Brautput, saß schweigend im Wagen neben der vielberedten Tante, und erwiederte deren Fragen mit halberklickten Seuszern. Heut lebendiger, als jemals, stand ihr sonderbarcs Schicksal vor ihrer Seele, wie sie, Braut und Wittwe zugleich, einem Undekannten die Hand zu reichen eile, den sie verachtete, und dem sie sich bloß deswegen vermählen sollte, um desto eher von ihm getrennt werden zu können.

Man kam zum Birthshause in Altensteig. Noch hatte sich fein Bräutigam gezeigt. Im ganzen Dorfe war kein anderes Births: haus. Die Tante sand das sehr ärgerlich; und da eine Biertekskunde um die andere verging, und der Bräutigam nicht erschien, und der Pfarrer des Orts den gewöhnlichen, sonntäglichen Gottess dienst nicht länger verzögern konnte, stieg die Unruhe der Tante saft bis zur Berzweiflung. "Ein neuer Affrent! Der Mensch läst

uns boshafter Beife figen!" rief fie in jeber Minute zehn Male, und licf jeben Augenblick zum Fenster. Suschen faß in einem Binkel und weinte fill.

Die Gloden läuteten. Da sprengte des Begs durchs Dorf heran ein Reiter, stieg beim Wirthshaus ab, und trat hinein. Es war ein schöner junger Mann, blond von Haar und Farbe, blauen Auges, in seinen Bewegungen voll edeln Anstandes. Er trug einen schlichten aschgrauen Frack, runden Hut. Es war nicht nöthig, daß er sagte, er sei der Baron von Malzen; der Backenbart und Grübchen im Kinn überhoben ihn schon der Mühe. Suschen ward blutroth. Sie schmiegte sich tiefer in den Winkel des Jimmers hinein, in welchem sie dasas. Ach, hätte sie sich verbergen könznen vor aller Welt!

Der Baron, nach höflicher Berbeugung, fragte in einem fast allzunachläffigen Tone: "Belche von Ihnen, meine Damen, foll aber will für ben Augenblick meine Braut fein?"

Mit Empfindlichkeit im Blick, boch stumm, deutete Tantchen auf die Einsame im Winkel, die ihre Augen schamvoll zur Erbe gesenkt hielt. Der Baron trat ohne anders zu Suschen, und da er bemerkte, daß ihr ein paar Thränen über die Wangen sielen, hatte er auf den Lippen zu sagen: "Sie weinen Wasser, ich habe schon Blut geweint!" aber der Borwurf erstarb ihm unter Erstausnen im Munde. Alles, was er sich schon unterwegs ausgedacht hatte, Kränkendes und Verächtliches vorzubringen, um die Manen seines Baters wo möglich auch an diesem Tage durch kleine Rache zu versöhnen, war ihm aus dem Gedächtniß gewichen. Iwar hatte er nach manchen eingezogenen Ersundigungen wohl gehört, Suschen sei nicht nur ein reiches, sondern auch ein recht hübsches Mädschen; sei nichts weniger, als Kokette oder verdorbene Dirne, wie er sich immer gedacht; sie habe bei ihrer Tante von jeher in sakt klösterlicher Einsamkeit gelebt, und wäre daher an Verstand, wie

sich die Waiblingerinnen in ihrem christlichen Urtheil ausdrückten, "ein pures Gänschen." Allein Suschen so zu sinden, wie er es nun fand, das war ihm Feerei. Diese edle Gestalt, voll Milbe und Würde; dieses reizende, ovale Antlitz einer leidenden Wagsdalene; dieser seelenvolle Blick der Unschuld, der sich durch Thräsnen zu ihm stahl; diese heilige Gluth des Erröthens — dies Alles hatte er nicht erwartet.

"Mein Gott, welch ein Mabchen!" bachte er, und weiter fonnte er auch nichts benken; in folder Berwirrung war sein Gemuth.

"Gerr Baron, ift's gefällig?" fagte bie Tante, und wies auf bie Thur, welche ber Berwalter öffnete: "Man erwartet und in ber Kirche."

Der Baron bot seiner Braut ben Arm. Suschen schien anfangs verlegen, ihn annehmen zu wollen, und nahm ihn endlich boch, um keine Beitläufigkeiten zu veranlassen. Tantchen Rosmarin folgte bem stummen Brautpaar; folgte mit zornglühendem Gesicht; benn sie konnte sich's wohl erklären, warum der Baron seine Braut am Arm führte. Lächerlich, nichts als lächerlich machen wollte er die festlich geschmuckte Unglückliche, neben welcher er in bestäubten Stiefeln und Spornen, grauem Frack und rundem hut eins herging, einem Bedienten ähnlicher, als einem Baron.

Ach, ber gute Pompejus dachte auf bem Kirchgang weber an hut noch Spornen. Er fah zitternd und verstohlen auf die Stillsweinenbe, und konnte es sich nicht verhehlen, er führe die schönste Braut im Lande am Arm.

Er machte immer langfamere, immer kleinere Schritte, um das Bergnügen, auf welches er nicht gezählt hatte, einige Augenblicke länger zu genießen. Und wenn er von Zeit zu Zeit seitwarts auf sie hindlicke, und er that es oft — die schöne junge Dulderin, mit ihrer Unschuldmiene, sah aber unverwandt, demuthig in den Staub vor sich nieder — dann war's, als wenn sich sein Gewissen regen und sagen wollte: "Diese heilige Lille hast du gebrochen."

Hier eine kleine Buße zu thun, schien ihm bas Wenigste, was er, als gefühlvoller Mann, thun konnte. Er berührte mit seiner rechten Hand fanst die ihrige, welche wie eine schwebende Feder auf seinem linken Arm ruhte, und flüsterte: "Wein Fraulein, ich bin sehr unglücklich, daß ich vor Ihnen als Bösewicht erscheinen muß, den Sie zu verabscheuen gezwungen find. Ich bin gewiß sehr unglücklich."

"Bohl mir, daß Sie es nicht burch mich find!" flufterte Suschen gurud mit freundlichem Ernft unter Thranen. Denn auch in ber Traurigkeit umschwebte ein gutiges, leises Lächeln ihren Dund, wenn fie fprach.

Diese Antwort war aber für den Baron ein Dolchstich; sie machte ihm die Größe seiner Schuld und seines Berlustes ploglich hell. Und es war nicht der Silberklang ihrer Stimme, es war der schwere, vielbedeutende Sinn ihrer wenigen Borte, was ihn erschütterte. Der gewandte Weltmann war durch die Erwiederung des einsachen Mädchens so außer Fassung, daß er keine zweite Rede sinden konnte. Man trat in die Kirche, und bald nachher zum Altar.

Tantchen Rosmarin hatte bei biesem Anblick, nach welchem sich ihre Rache schon so lange gesehnt hatte, mit lauter Stimme ein seierliches "Serr Gott bich loben wir!" anstimmen mögen; Suschen weinte still. Der Baron war in seltsamer Gemüthsbewegung; seine hand zitterte in der hand der schönen Braut. Leise slüskerte sie dem Pfarrer das Jawort zu; der Baron, als könnte sich sein bedrängtes herz durch einen einzigen Ton Ruhe geben, ließ es laut durch die Kirche hallen; dann, beim Wechsel der Ringe, suchte er den kostdarsten an seinen Fingern hervor, ihn der seinblichen Schönen zu reichen, die durch ein wunderliches Geschick ihm an eben der Stelle auf ewig entrissen werden sollte, wo man sich sonst auf ewig zu verbinden psiegte.

#### Benig Anbacht.

Rach vollzogener Trauung wohnte man bem Gottesbienste in gebührender Ordnung bei. Der Pfarrer hielt ohne Zweifel eine vortreffliche Predigt, denn er selbst schwamm mehrmals in Thräsnen, während viele Bauern ihre tiefe Rührung hinter einem sanften Schlaf verbargen — aber der Baron hörte und sah von allem nichts, weil er nur Suschen sah, das zehn Schritte ihm gegensüber saß.

Er hatte Zeit genug, ihre Gesichtszüge zu betrachten. Ja, Raphaels Engel und Madonnen waren ihm verzerrte Bambocciaden neben diesem Antlit, in welchem Schwermuth und Gute, weibeliche Würde und Demuth wundervoll gepaart waren. Er warfsich auf seinem Sitz unruhig her und hin; Scham, Selbstverachetung, Liebe, Aerger, hoffnung und hundert Entwürse bewegeten ihn.

Bahrend ber Geistliche vom Reiche Gottes und vom Tobe bes Sunders sprach, hielt der Baron sich Strafpredigten anderer Art. Er versuchte seiner Gesühle Meister zu werden, er erinnerte sich an den Tod seines Baters, an die Lächerlichseit, ein Mädchen hintennach liebenswürdig zu sinden, gegen welches er anderthalbjährigen Prozeß geführt hatte. Umsonft, wenn er die Augen auf Suschen wandte, verschwanden Bater, Prozeß und Lächerlichseiten.

"Aber, Baron, hat dich die Hölle geblendet?" sprach er bei fich selbst (er pflegte anständiger zu reden, als zu benken):- "Es ist übrigens ein Engel Gottes, du bist aber ein Teusel, der dies sen Engel stürzte, dann Jahre lang auf die schamloseste Weise behandelte. Daß du sie verkanntest, ehe du sie kanntest — nun, das verzeihe ich dir. Daß du Materialien zum Prozes wider sie gabst, auch das verzeihe ich dir; denn dein Bater und der vers

dammte Justitiarius schliberten ja die heilige Seele, wie ein gesmeines Madchen. Aber taß du nicht glauben, nicht sehen wolltest, als du ins Land zurücklamst, und ihr Lob von allen parteilosen Lippen wiederhallen hörtest, daß du ihre Herrlichkeit nicht begriffest, welche ihr die kleinen, albernen Madchen von Waiblingen mit dem Austruck zollten: "Ke sei ein Ganschen" — daß du nicht hinüberrittest nach Nieder-Kahren, sie selber sahest, dich des Bessern überzeugtest — das verzeihe dir der himmel, und du verdienst in der Hölle beiner Empsindungen zu verschmachten."

Tantchen las mit dem behaglichen Bohlgefallen der Schabenfreude in den Mienen des armen Pompejus Unruhe und Aerger.
Aber fie legte seinen Berdruß ganz anders aus. Sie bildete fich
ein, er wolle vor Unmuth zerspringen, daß fie Siegerin geworden.
Sätte Tantchen gewußt, wovon eigentlich im Gerzen des Barons
Rede gewesen, sie hatte sich nicht gefreut, denn sie haßte ihn,
wie sie noch keinen Menschen gehaßt hatte.

Suschen war nicht in geringerer Unruhe. Erft jest schien sie bem öffentlichen Hohn feierlich preisgegeben zu sein, und meinte, die Augen aller Welt seien auf sie, als die Entehrte, gerichtet, bie man vermittelst der Aunst wieder zu Ehren bringen wolle. Sie hörte kein Wort von allem, was der Pfarrer sagte, und doch glaubte sie, er rede nur von ihr und ihrer Schande. Dann dachte sie mit Mutterzärtlichkeit an ihren zweijährigen Pompejus heim, an das liebenswürdige vaterlose Kind. Dann übersiel die dunkeste Schwermuth ihre Seele. Sie betete für ihren Sohn.

Und — verzeihlich war boch wohl die Rengier — von Zeit zu Zeit ließ sie auch das Auge auf ihren Anvermählten fallen, von welchem sie kaum ein dunkles Bild im Gedächtniß behalten hatte. Ein hübscher Mann war er — läugnen ließ sich das nicht — und er sah dem kleinen Pompejus viel zu ähnlich, als daß mau nicht solche Gesichtszuge recht angenehm hatte sinden sollen. Dann ges

buchte sie ber Worte, die er auf bem Kirchgang gesprochen. "Bie er nur das auch gemeint hat?" bachte sie, und sah wieder zu ihm hinüber, als wollte sie aus seinem Gesicht errathen, wie er das wohl hätte meinen können? Dann, wenn sein bunkles, brennenzbes Auge dem ihrigen begegnete, ward ihr, als mußte sie sich in den Mittelpunkt der Erde verbergen.

Genug, Suschen hatte wenig Andacht, auch ber prachtige Brillantring, ben fie von ihm empfangen, machte ihr viel Zersftreuung. Es war ihr sonderbar, einen Ring zu tragen, ben feine Sand getragen hatte. Rach solchen Gebanken zitterte ein Seufzer aus ber tiefften Tiefe ihres Bufens herauf.

Ungeachtet ber Brebiger eine ber langften Prebigten im gangen Jahr gehalten hatte, war boch Allen bie Zeit babei fehr kurz geworben, ausgenommen ben wirklichen Zuhörern.

## Trennung.

Tantchen Rosmarin winkte an ber Kirchthur bem herrn Bers walter Sablein mit Augen und Handen, Suschens Arm zu nehmen. Aber plötlich ftand ber Baron ba, und schob ben herrn Berwalter höflichst auf die Seite mit den Borten: "Erlauben Sie, baß ich meine Gemahlin zum Wirthshaus begleite."

"Das ift boch impertinent von bem Menschen!" sagte bie Tante zum Berwalter. "Barum ließen Sie sich wegbrängen? Er thut's mir nur zum Aerger, um ben Leuten zu zeigen, baß er sich gar nicht über meinen Triumph grämen könne. Aber er irrt sich. Ich hab's ihm in ber Kirche beutlich genug angesehen. Mich betrügt er wahrshaftig nicht. Gift und Galle töbten ihn fast."

Aber ber Baron war an Suschens Seite nichts weniger als tobt. "Darf ich mich unterftehen," flufterte er, "bie hand meiner liebens» würdigen Gemahlin zu nehmen, bie ich nur für wenige Tage mein

nennen foll?" Er nahm fie, ohne Erlaubnif abzuwarten, und wollte noch Bieles. sagen; allein man ftand vor bem Birthshaus, ehe man wußte, wie man aus ber Kirche gekommen fei.

Die Tante ließ sogleich zur Abreise anspannen; ber Baron, um Frist zu gewinnen, ließ für die Damen Erfrischungen anordnen; allein im elenden Wirthshause konnte man nichts, als saures Bier, schlechten Branntwein und gutes Brunnenwasser andieten, und Tantschen Rosmarin verbat ohnehin mit tiesem Knir und hoher Miene jede Bemühung ber Art.

"Er benkt," sagte sie mit lächelndem Jorn zum Verwalter in einer Ecke bes Zimmers, "er benkt sicherlich, mit seinen linkischen Höflichkeiten mich umzubringen. In einer solchen Dorffneipe Ersfrischungen befehlen; als wenn er nicht recht gut vorher gewußt hatte, daß hier kaum haber für die Rosse ware. Aber er irrt sich abermals. Ich muß nur seiner Plattheit lachen."

Suschen hatte wieber ihren ersten Winkel eingenommen, und war stumm und still trauernd. Die Augenblicke wurden ihr zu Ewigsteiten, ehe sie in den Wagen steigen konnte. Lantchen nahm Miene an, als bekummere man sich wenig um einen anwesenden Freiherrn von Malzen, und fäbelte gleichgültige Gespräche mit dem Verwalter und ihrer Nichte an.

Pompejus aber ftand mit vor fich niebergefalteten Sanden an ber Band, in dufterer Betrachtung feine Blicke auf Suschen geheftet. Endlich trat er zum Tifch vor, an welchem Tantchen Rosmarin mit dem Fächer hämmerte, und fagte: "Frau Oberfteuerräthin, gestehen wir nur offenherzig, wir spielen hier alle eine verdrüßliche, gezwungene Rolle, und ich leiber die schlechtefte."

"Es scheint, herr Baron," erwieberte bie Tante, "Ihr Gewiffen erwacht, obgleich ziemlich spat."

"Sie haben Recht. Es erwacht. Ich bin betrogen, und habe mich felbst betrogen. Glauben Sie mir, ich wünschte, bas Berbrechen abbusen zu können, beffen ich schuldig bin. Aber ich fühle es, die Reue eines ganzen Lebens reicht nicht hin; und bas bringt mich zur Berzweiflung."

So ehrlich auch Bompejus bei diesen Worten aussah, so hämisch schien ber Tante diese Rebe, in der sie verstedten, oder wie sie fich ausbrückte, teuflischen Spott fand.

"Gerr Baron," fagte sie, "es gefällt mir, Ihre Worte für baaren Ernst zu nehmen. Wirklich kann die Rere Ihres ganzen Lebens die Flecken Ihrer Schandthat nicht vertilgen, und wenn Sie bereinst in der That etwas von Berzweiflung spüren, will ich sogar glauben, es sei an Ihnen noch nicht alles verdorben. Ich bitte Sie übrigens, das Gespräch abzubrechen Sie könnten nur alten Berbrechen neue Beleidigungen nachsenden. Bergessen Sie nicht die Ehrfurcht, welche auch der Roheste dem weiblichen Gesschlecht schuldig ist."

"Frau Obersteuerräthin, Sie haben Recht, mich so zu behandeln. Mur eine Bitte, die erste und lette vor unserer Trennung! Erstauben Sie mir, meine — barf ich sagen, Gemahlin? auf einen Augenblick allein zu sprechen."

- "Gerr Baron, es thut mir leib, unfere Zeit ift furg es ift angespannt . . . "
  - "Nur einen flüchtigen Augenblick bitte ich um Gehör bei thr."
    "Es fann nicht fein."
  - "Darf ich, was ich bitte, nicht als Gemahl mit Recht forbern?"
- "Sie ift fcon jest als eine von Ihnen Gefchlebene gu betrachten."
- "So muß ich fie betrachten. Gben barum und vielleicht trägt es zu meiner Ruhe, und zum Frieden dieser meiner Gemahlin bei forbere ich ben Augenblick einer freien Unterhaltung mit ihr."
  - "Sie hat barüber zu entscheiben!" fagte bie Tante.
  - Der Baron trat ehrerbietig vor feine Anvermahlte, und reichte

ihr schweigend, mit trubem Blick bie Hand bar, und führte ste ohne Anfrage aus dem Zimmer in ein anderes. Suschen ging unwillkulich, mit Zittern und Zagen. Sie wußte selbst nicht, was sie that oder hatte thun sollen.

Er verschloß bas Stübchen, in welchem fie ftanben, und kehrte zu ber Furchtsamen zurick. "Frau Baronin . . " fagte er zu ihr mit ungewisser Stimme.

Suschens Antlit farbte fich bei biefer Anrebe schamwoll hocheroth. "Nennen Sie mich nicht so, herr Baron. Ich bleibe meinem Stanbe getreu. Das Zeremoniel, welches uns verband, gibt Ihnen teine Pflichten, mir tein Recht."

"Und mein Berbrechen leibet nicht einmal das Befugniß, Ihnen ben füßen Namen zu geben, zu welchem mich die Kirche berechtigte."

"herr Baron, unfere Beit ift furg. Bare es Ihnen gefällig, mir ju fagen, warum Sie mich allein fbrechen wollten?"

"haben Sie, Frau Baronin; aber ich beschwöre Sie, aufrichtig zu sein, nur biesmal aufrichtig! haben Sie burch mich ben Glausben an bie Menschelt noch nicht ganz verloren?"

"Ich glaube an bas Menfchenherz, weil ich an Gott glaube."

Da sturzte ber Baron zu ihren Füßen nieber, und rief mit nassen Augen zu ihr empor: "D so glauben Sie mir auch in diessem Augenblick — ich war ein Berbrecher an Ihnen, und doch war und bin ich kein Bösewicht. Hassen Sie mich, verabscheuen Sie mich, ich habe es verdient. Aber glauben Sie, ich war und bin kein Bösewicht."

"Bas hulfe Ihnen mein Glaube, Berr Baron?"

"Bu- einiger Ruhe, zu vieler Ruhe. D, Sie haben viel einsgebußt, aber ich — ich habe mehr verloren, als Sie."

", Stehen Sie auf, herr Baron, und fehren wir gurud."

"Nein — feien Sie heute noch gang Engel. Gewähren Sie mir noch eine Bitte."

Sie schwieg.

Er kuste mit Inbrunft ihre hand, die er ihres Weigerns uns geachtet genommen hatte, und fagte mit gefenktem Angesicht, benn er wagte es nicht, sie anzusehen, und mit gedämpster Stimme: "Sie sind Mutter, ich bin Bater — ich siehe um die Gunft, meinen Sohn nur einmal sehen zu burfen."

Sie antwortete nicht, auch konnte fie es nicht, benn fie weinte laut.

"Ich bin's nicht wurdig, ben Sohn zu fehen, bessen Mutter ich mißhandelte . . . " fuhr er nach einer Weile mit gebrochener Stimme fort, und die Thranen stossen ihm über die Wangen hin: "ich bin's nicht wurdig. Aber Ihres herzens wurdig, Frau Barronin, ist die Großmuth gegen einen Unglücklichen. — Darf ich einen Tag, welchen Sie wollen, nach Nieder: Fahren kommen, und mein Kind an das herz voller Neue brücken?"

"Bann Sie wollen!" fagte schluchzend bie Reuvermablte und cilte gur Thur.

Tantchen Rosmarin machte große Augen, ba fie beibe Sanb in Sanb baber manbeln fab mit verweinten Augen.

"Er hat gebeten," fagte Suschen, "unfern fleinen Bompejus einmal gu feben."

"Und die Frau Baronin hat's erlaubt! " feste er geschwind hinzu. Tantchen machte ein kaltes Gesicht. Es war angespannt. Man sete sich in den Wagen; der Baron half den Frauenzimmern. Sie fuhren ab. Der Freiherr sah ihnen durchs Dorf nach, auch da er sie nicht mehr fah

# neberlegungen.

"Abgethan!" rief Tantchen, da ber Bagen außer bem Dorf war: "rein abgethan, meine liebe Baronin!" Ich bin entgudt."

"Ach, Tantchen," fagte Suschen, "nennen Sie mich boch wie immer. Es flang mir wie ein Schmabwort, wenn mir ber Baron feinen Titel gab."

"Es war feine Schuldigkeit. Du beißest jest Baronin: bift ihm anvermablt. Unfer Bompejus hat volle Ansvruche einst auf bie Erbichaft bes Saufes Malzen. Doch barüber muß ich noch mit bem herrn Abvofaten Rurzbein abhanbeln. Er hat fich für übermorgen anmelben laffen. Da wollen wir ben Brogeg wegen ber Scheibung instruiren. Run, Brozeff, hoffe ich, wird es nicht geben; beiber Theile Einwilligung und bann icon ber Spruch bes Dbergerichtes hofes - bas befchleunigt bie Sache. Aber übermorgen, fage ich, muß ber Abvokat instruirt, und über acht Tage bie Sache por ben Berichten anhängig fein. Der Berr Baron, bein Mann, und feine gange Sippichaft, und bie gange Belt muß erfahren, bag es une nur um beine Ehre, nur an ber Buchtigung bes Elenben gelegen mar, nicht an feiner Baronfchaft. Wir werfen fie ihm vor bie Rufe. Und wenn er gegen bie Scheibung — ich setze nur ben Kall protestiren wollte (er ware es wohl im Stante, mich ju argern). fiebe, und follte es mir allein taufend Dufaten foften - - bie Scheidung muß vor fich geben. Dug! fage ich. - 5m! mahr= haftig, um Berbindung mit bem Saufe Malgen war's une nicht zu thun. 3ch verachte ben armen Ritter, und fein hochabeliges Bappen möchte ich nicht zum Dedel auf einen Schmalztopf. Rein, bazu fublen wir und boch noch viel zu aut. Aber wie nun bie Welt ift, fie wird's nicht glauben. Sie foll es erfahren. 3ch wollte lieber, es ware heut', als übermorgen. Indeg bie Formen muffen beobachtet fein. Beut' Bermahlung, übermorgen Scheibung. So recht. Du haft's ihm boch gesagt? Apropos, warum hattest bu und er geweint? Das hatte er Geheimes mit bir?"

In biesem Tone sprach Tantchen Rosmarin mit feltener Lebhaftigfeit noch eine halbe Stunde lang fort. Die Freude, am lange ersehnten Ziele ibres hasses zu stehen, begeisterte sie. Suschen, oder die neuvermählte Baronin, denn so mussen wir sie doch wohl nun nennen, nusste der guten, redseligen Frau alles erzählen, was sie mit ihm allein gesprochen.

"Der Mensch — siehe, ich irre mich nicht! — ber Mensch ist entweder, wenn du anders nicht, weil du Thränen im Auge hattest, gutmuthig glaubtest, er habe sie in den seinigen — der Mensch ist entweder ein Erznarr, das wäre dumm, oder ein Erzhösewicht, das wäre satanisch!" — Es bedarf wohl nicht erst des Zusapes, daß diese Bemerkung von der Tante kan.

Indem fie sich über das Gesagte erklarte, unterbrach sie sich plogslich selbst. Ihre Stirn gefaltet, ihr Auge glanzend, mit einem stechenden Blick auf den Berwalter, ihren Zeigesinger erhoben, als rufe sie die ganze Welt auf zum Horchen, sagte sie, mit gedämpfeter Stimme, in welcher doch etwas Schrecklichfrohes lag: "Ich bin ganz außer mir! Der Gedanke kommt von oben herad. Höre, Kind, wenn's nun gar so ware? Wenn du nun vielleicht eben heute Eindruck auf sein herz gemacht hättest — wenn der Wistling dich in der That liedgewonnen hätte, dann . . . dann . . . . ich zittere vor Freuden!"

"Bas benn, Tanichen?" fragte bie junge Baronin, bie fast erfchrat, und von einer schnellen Rothe überflogen warb.

"Und wenn's nicht ware, es koftete bich einen freundlichen Blid, und ber Ged lage ju beinen Fugen . . . dann Scheibung, und ihm ben Korb gegeben! Dann waren wir vor ber Belt glanzend gerechtsfertigt."

"Nein, Tantchen, ju folchem Spiel leih' ich feinen freund- lichen Blid ber."

Betroffen und ihre Uebereilungen bereuend, drückte die Tante ihrer Richte die Sand und fagte: "Du haft Recht."

Unter folden Gefprachen fuhr ber Bagen in Rieber-Fahren

ein. Da waren mit Blumen umwundene Ehrenpforten gebaut; Gafte aus Baiblingen, ohne Suschens Borwissen von der Tante zu ihrem Ehrentag, nämlich zur Feier des gewonnenen Rechtsstreites, eingeladen; alle Familien aus Ober-Fahren im Sonntagsschmuck; an ihrer Spike der Herr Pfarrer. Glückwünsche links und rechts. Ein köftliches Gastmahl im Hause der Taute. Im Park offene Tasel für Bauern und Bäuerinnen; Musik und Tanz derselben bis in die sväte Nacht.

## Ueberlegungen anberer Art.

Der Baron von Malzen hingegen brachte ben Tag traurig zu. Er ritt nach Malzenborf zuruck, mit gesenktem Haupte. Immer schwebte ihm Suschens Gestalt vor — immer wieberholte er sich, und oft mit lauter Stimme: "Ein himmlisches Geschöpf: nie führe ich ein anderes Beib zum Altar, wie bieses!" Er hörte ihrer Stimme Silberton; sah ihren berebten Blick voll Thränen, ihre Berklärung im Erröthen. "Mein Gott, und diese Heilige mein Beib, und ich barf sie nicht mein nennen!" rief er dann wieder.

Die Hoffnung, fie wiedersehen zu durfen, erfüllte ihn mit Entzücken. Er that Berzicht auf ihre hand, aber nicht auf das Gluck, sie anbeten zu durfen. Liebe konnte er nicht von ihr hoffen, aber doch Dulbung um des Sohnes willen. Er verlor sich in Wehmuth, und fuhr aus dem sußen Schmerz wieder zur Wuth auf, wenn er des Brozesses, und der Ursache desselben, und seiner empörenden, verleumderischen Briefe gedachte.

Sein armes Pferd mußte alle Empfindungen, die ihn abweche felnd ergriffen, bußen. Mit der Berzweiflung ritt er Galopp zum Halsbrechen; in den Erinnerungen an die reizende Gemahlin im langsamen Schritt; raschen Trab ging's bei Furcht und hoffnung.

So tam er vor seinem väterlichen Schloß an, ohne zu wiffen,

wie. Da war ihm Alles obe und leer. Er wollte lesen, rechnen, zeichnen, spazieren gehen, ben Pfarrer besuchen, ober einen benache barten Evelmann überraschen — Alles war nichts. Sein Herz rief nach ber schonen Gestalt, die ihm erschienen war; er hatte Nieders Fahren nur aus der Ferne sehen mögen.

Das Fieber warb, wie jedes Fieber, mit Sonnenuntergang heftiger. Er ließ Niemanden vor sich, machte Entwürfe, Berfe, und schrieb Briefe an die Geliebte, die wieder verbrannt werden mußten.

Man muß erst über eine Sache einmal schlafen, wenn man ste recht überbenken will. Der gute Pompejus fand am andern Morgen, da er nüchtern worden, Alles anders; die ganze Welt, welche ben Tag vorher aus ihren Angeln geriffen zu sein schien, stand wieder in ihrem alten Geleise. Er verwunderte sich wirklich über seinen gestrigen Rausch, und schämte sich besselben.

"Bas treibst bu?" bachte er, und zerriß mit Unwillen bie Berse, die noch auf dem Tisch lagen, "warst du wahnsinnig? — Run ja, deine sogenannte Gemahlin ist artig, aber welche Narrsheit, darüber aus der Haut sahren zu wollen? — Belch ein toller Roman war das? Sich erst ein Mädchen vom Hals wegprozesstren, der Welt zum Gespött werden, sich durch ein Zeremoniel zusammenzgeben lassen, um die sogenannte Ehre herzustellen, dann sich in sie verlieben! Gottlob, Pompejus, daß du beine Augen wieder hast. Zeber Mensch mag wohl dann und wann einmal im Leben einen Ansall von Berrücktheit haben; du hattest ihn gestern, und führtest dich, im Wirthshause, wie ein Knabe aus."

Er ging an seine landwirthschaftlichen Arbeiten; war thatig einen Tag nach bem andern, wie zuvor; und um sich selbst zu überzeugen, daß er vollkommen am Geist gesund sei, beschloß er, in den nächsten vierzehn Tagen nicht nach Nieder-Fahren zu gehen, um seinen Sohn zu sehen. Und er hielt sich Wort, ohne daß es ihn Ueberwindung kokete.

#### Die Baronin.

Bu Rieder-Fahren hatte fich in der gewohnten hausordnung aber mancherlei geandert. So hatte Tantchen es gewollt. Alles mußte mit gebührendem Anstand geschehen.

Der jungen Frau Baronin war ein befonderer Flügel im herrsschaftlichen Gebäude eingeräumt; fie hatte die freie Berfügung über die Zinsen ihres Bermögens erhalten; einige Kammerjungsern zur Bedienung empfangen; der Titel Baronin durfte nicht fehlen; nur Tantchen und Oheim erlaubten sich noch den trauten, alten Namen Suschen.

Nach biesen ersten Einrichtungen, welche Suschen für sehr übersfüssig, Tantchen für unumgänglich wesentlich hielt, ward herr Abvokat Aurzbein wegen der Scheidungsklage mit allem Nöthigen versehen. Nach acht Tagen brachte der Advokat den Scheidungsantrag schriftlich — die Tante streute noch einige ihrer bittern Besmerkungen gegen den herrn Baron ein; sie nannte das in ihrer Sprache "Pfesser und Gewürz dazu thun"; Suschen unterschrieb.

Inzwischen ging es bem guten Suschen wunderbar. Es konnte nie den kleinen Pompejus ansehen, ohne des großen Pompejus zu gedenken. Und wenn die Mutter den Knaden küste, siel ihr immer dabei ein, daß sie nun Gattin sei ohne Gatten. — Das Aergste von Allem aber war der Umstand, sie konnte, so sehr sie sich auch, der Tante zu Gefallen, Mühe gab, den Baron zu haffen, denzoch den Mann nicht hassen, dessen Ebenbild sie in ihrem Kinde liebte. — Ja, bei reislichem Erwägen dessen, was der Baron in dem kleinen Birthskübchen gesprochen, und die Art, wie er sich benommen, und die Wahrheit, mit der er zu ihren Küßen geweint hatte, konnte man ihn eigentlich gar nicht hassenswürdig nennen.

Sie freute fich fogar ein wenig, bag er fommen und ihren

Sohn sehen wurde. Die Dringlichkeit, mit der er Erlaubnis dazu gefordert, ließ vermuthen, er werde bald kommen. — Sie bestrachtete zuweilen den prächtigen Brillantring, den er ihr gegeben. Den zweiten Tag ging sie, und den dritten noch öfter zum Juswelenkästichen, in dem er lag; den vierten steckte sie ihn sogar an den Finger, und trug ihn in ihrem eigenen Zimmer — benn webe, wenn ihn die Tante an ihrer Hand bemerkt hatte.

Als nun aber acht Tage und zwei Wochen vergingen, und ber Baron nichts von sich sehen und hören ließ, und die Tante jeden Morgen und jeden Abend wiederholte: "Siehst du, was seine zärtlichen Baterfrosolisthränen zu bedeuten hatten? Zum Besten wollte er dich damit haben! Mich aber hintergeht er nicht!" da ward auch sie voll Argwohns. Der Ring blieb wieder im Juwelensfästen. Sie sah ihn seltener und wurde stiller und nachdenkender.

# 8 e f n d.

Bie gefagt, ber Baron von Malzen hielt sich Wort: in ber britten Woche wollte er aber auch ben Damen Wort halten. Er ritt mit seinem Jäger nach Nieder-Fahren.

Als er auf halbem Wege ben Thurm ber Kirche bes Dorfes Altensteig fah, in welchem ihm Suschen angetraut war, schlug sein Herz unwillfürlich schneller. Als er vor dem Wirthshause war, stieg er ab, eigentlich um mit dem Wirth im Vorbeigehen noch etwas in Betreff eines Pferdehandels abzuthun; aber er trat doch gern in die Wirthsstube, und da sah er immer nach dem Winkel, wo sie gesessen und aus dem Pferdehandel wurde durchque nichts. — Als er endlich in der Ferne über die grünen Wiesen her die weißen Gerrschaftsgebäude von Nieder-Fahren leuchten sah im Sonnensglanze, mußte er schlechterdings langsam reiten, denn es sehlte

ihm — er wußte felbst nicht, ob an Athem, ober an Muth, ober sonst etwas.

Das Uebel wuchs, die Pulsschläge mehrten sich, je näher man ben geschmackvollen Anlagen von Rieder-Fahren kam. Er hatte nur noch so viel Besinnung, sich über sich selbst zu verwundern, und leise vor sich hinzumurmeln: "Pompejus, nun glaube ich im Ernste, du bist verliebt und ohne Rettung verloren." Er dachte es und war es.

Der Gerr Berwalter Sablein empfing ihn an ber Thur. Tantschen begrüßte ihn mit eiskalten, doch höflichen Geberben im geswöhnlichen zierlich geordneten Wohnzimmer.

"Frau Obersteuerrathin," sagte er, "ich mache von ber gutigen Erlaubniß Gebrauch, Ihnen und ber Frau Baronin meine Aufwartung ju machen, um meinen Sohn zn feben."

Tantchen schien einen Augenblick unentschlossen; bann fagte fie: "Die Baronin ist in ihren Zimmern mit ihrem Kinde. Ich bitte Sie, sich bahin zu bemühen. Mein Berwalter wird die Ehre haben, Ihnen ben Weg zu zeigen und Sie anzumelben." Ihr Knix sagte ihm, baß er von ihrer Seite verabschiebet sei.

Suschen hatte ihn bei ber Ankunft erblickt, und war vor Angst und Schrecken außer sich. Sie lief geschwind im Zimmer umber und wußte nicht, was sie suchen wollte. Indem ward er schon von ber Kammerjungfer angekundigt, und trat herein.

"Frau Baronin," fagte er und warb blaß und roth, und fein herz fagte: es ist umsonst! sie ist's! — "Frau Baronin, Ihre gutige Bewilligung hat mir Muth gegeben . . . " Aber mehr konnte er nicht fagen, benn er hatte keine Besinnung behalten.

Suschen stammelte etwas in aller Berwirrung bin, was fie felbst nicht verstand und er zum Glud nicht hörte, benn seine Seele war nur Auge.

Er mußte fich auf einen Geffel nieberlaffen.

Nun entschuldigte er fich, baß er nicht schon vor Tagen und Bochen gekommen. Ein stummes Berneinen bes Kopfes war ihre gauze Antwort.

"Nein," fagte er lebhafter, "beurtheilen Sie mich nicht nach meinem Betragen. Es war bei mir nicht Gleichgültigkeit, es war Todeskampf! Ich zitterte, Sie wieder zu feben. Ich hoffte, mich zu überwinden. Aber — ich bin nun einmal unglücklich."

"Der Anblid Ihres Rinbes wird Sie erfreuen."

"Ach, Theure, mich erfreuen! mich! ber Anblid bes Kindes, bas Millionen Borwurfe in mir wedt, bes Kindes, bas, statt uns zu verbinden, uns trennt! Denken Sie sich, wenn es Ihnen mög-lich ift, die Lage eines Berbrechers, ber fein Leben barum gabe, er könnte schuldlos vor Ihnen fteben."

"Beruhigen Sie fich. Ich furchte, Ihre heftigkeit konnte ben kleinen Engel von Ihnen gurudichreden."

Der Baron schwieg lange; aber seine Augen wichen nicht von ber geliebten Gestalt. Indem brachte die Kammerjungfer ben kleinen Bompejus, der mit ausgebreiteten Armen zur Mutter hupfte.

Der Baron warb tobienblaß, als er ben blühenben, reizenden Anaben fah; und ftumm und starr, wie ein Marmorbild, blieb er unbeweglich auf bem Stuhl.

Die Baronin bemerkte mit Schreden fein Erblaffen. Sie fragte zitternd, ob ihm nicht wohl fei? — Er schüttelte langsam ben Kopf und machte mit ber hand eine Bewegung, daß er nichts verlange. Endlich stand er auf, um fich bem Kinde zu nahern.

Die junge Mutter bog fich zu ihrem Liebling herab, und frach: "Bompejus, gib biefem Herrn bas Handchen, es ift bein Bater." Aber biefe letten Borre konnte fie nur undeutlich fprechen, benn fie weinte laut.

Der Baron fniete vor bem Rinbe nieber, fußte erft bas Sandchen, welches es ihm gereicht hatte, und schloß bann ben holben Knaben in feine Arme. Des Barons Gefichtszuge blieben zwar unverandert; aber bie bellen Thranen perlten über feine Bangen nieber.

"Du, Du?" fragte mit verwundernbem Lächeln ber Kleine, und faste spielend nach bem glanzenben Uhrband bes Barons. Dieser zog die kostbare Repetiruhr, gab sie bem Kinde, und sagte: "das ist bein!" kußte das Kind noch einmal, und stand auf, insbem er rief: "Da sehe ich mein verlornes Eden."

Er ftellte fich ans Fenfter und ftarrte hinaus jum himmel. Der fleine Pompejus sprang zu seiner Mutter, zelgte ihr die golbene Uhr, und sagte: "Mutter!" — Aber Suschen antwortete nichts, sondern weinte nur heftiger.

Der Baron schwieg lange, von der Gewalt der widerspruchvollsten Gefühle erschüttert. Endlich ging er langsam zur Baronin,
stand vor ihr, als hatte er ein schweres Bekenntniß zu thun; sein Ange starr und thränenvoll; seine Lippen zuckend, als wolle er sie zur Rede öffnen, als schlösse sie der Schwerz; seine Brust in fturmischen Athemzügen sliegend. — Suschen hielt das Gesicht von ihm abgewandt, in ihr Luch verhüllt, während ihre linke Hand an dem goldenen Lockengekräusel des Sohnes unwillkurlich tändelte.

"Beinen Sie nicht, Frau Baronin!" fagte herr von Malzen enblich: "Es ift nur an mir, zu weinen. Ich bin Mann; Thränen find mir Fremdlinge seit den Kinderjahren; aber heute, vor Ihnen, schäme ich mich ihrer nicht. Ich beschwöre Sie, Theure, weinen Sie nicht. Jede Thräne ist eine neue Schuld für mich; jedes Schluchzen zerreißt mein herz. Lassen Sie mich mein Elend nicht allzuschwer sühlen. Ich bin Verbrecher. Ich darf keine Ansprüche auf Ihre Achtung machen, denn ich verachte mich selbst. Ich wage es sogar nicht mehr, Ihre Berzelhung anzurusen; benn könnten Sie auch Engel genug sein: würde ich mir benn selbst verzeihen sein auch Engel genug sein: würde ich mir benn selbst verzeihen können? Würde ich den Jammer ungeschen machen, den ich über

nur berbreitete? Burbe ich bie brennenben Thranen, wie minerwillen vergießen mußten, ungeflossen machen! Rur nur bas Eine verweigern Sie mir nicht, o bei Ihrer wiellichen Güte, die Sie auch dem Bettler am Wege nicht versenren, beschwöre ich Sie — lassen Sie mich hossen, Ihres Mitziers theilhaftig zu werden. Der himmel trägt ja mit der Reue Sünders Mitleiben."

Sie schwieg. Sie hörte faum, mas er fagte.

Da fank er auf bas Knie vor ihr nieber, und rief: "Angesbetetes Weib! — ach ich barf nicht fagen: mein Weib! Ich werde es, ich will es auch nie fagen. Aber verstoßen Sie mich nicht ganz. Erlauben Sie mir, daß ich zuweilen mich diefer Gegend — biefem Aufenthalt der Unschuld und Liebe nähern — daß ich unglücklicher Vater zuweilen meinen Pompejus, meinen Sohn — o Gott! Aber —"

Die Stimme brach ihm. Er fchlof bei ben letten Borten bas Rind in feine Arme, und bebedte es mit feinen Ruffen.

"Herr Baron," erwiederte Suschen gefaßter, "ich sollte Ihnen die Erlaubniß nicht verweigern, Ihre Besuche bei diesem Kinde zu wiederholen, wenn es Ihnen so theuer ift, wie Sie sagen. Aber die Erlaubniß hangt von meiner Tante, der Eigenthümerin dieses Hauses und dieser Guter ab, in der ich meine andere Mutter verehre. Belieben Sie sich also mit dem Gesuche an sie zu wenden. Ich habe nichts zu gestatten."

"Und wenn mir die Bitte gewährt wurde von Ihrer andern Mutter — Sie wurden bann biefer Erlaubniß die Ihrige bei-fügen?"

"Ich habe nur meiner Mutter gehorchen gelernt."

Der Barou ergriff ihre Sand, fußte fie mit wilber Geftigkeit — bann feinen Sohn, fprang auf, nahm feinen Sut und entfernte fich, indem er feinen Dank fiammelte für biese Stunde.

Es war sein Borsat, auf der Stelle die ersehnte Erlaubniß zu erstehen. Aber wie er die Treppe niederstieg, stieg die ernste Physiognomie Tantchens lebhaft in seinem Gedächtniß auf, und er zitterte vor abschlägiger Antwort. "Besser schriftlich als mund" lich!" dachte er; denn er fühlte, daß er in seiner gegenwärtigen Stimmung ohnehin ein schlechter Redner sein würde. So kam er an Tantchens Zimmerthür — noch einmal schwankte er, ob hinein, oder vorbei? Ehe er sich aber die Antwort gab, saß er schon auf dem Pferde, und jagte im Galopp davon.

## Bweiter Projeg. Briefmedfel

Mit rothgeweinten Augen fam Suschen zu Tantchen Nosmarin. Die junge Baronin mußte nun haarklein berichten. Der kleine Bompejus sprang freudig mit der golbenen Uhr seines Baters herbei. Tantchen schüttelte zu Allem den Kopf.

"Daß ihn," sagte sie, "ber Anblict bes Kindes rührte, nun das will ich wohl glauben, gutes Suschen. Er müßte ja von Holz und Marmor sein, wenn er den Engel da sähe, und nicht wie der Zöllner im Evangelium an seine Bruft schlüge und spräche: Gott sei mir armen Sünder gnädig. — Daß er dem Kinde die goldene Uhr gab — nun, das war sehr natürlich. Daß er vor dir auf den Knien lag, beweiset noch nicht, daß er seine Schändlichseit aufrichtig bereue. Denn, liebes Suschen, solchen Männern kommt das Knien so unwillkurlich an, wie den Weibern das Weinen. Ueberhaupt hätte ich gewünscht, du würdest ihn mit größerer Würde behandelt haben. Er verdiente nicht Zeuge deiner Thränen zu sein. Du mußtest dem Springinsseld richterliche Hoheit und Strenge zeigen. Deine Majestät hätte ihn zerschmettert. Ich möchte nur an beiner Stelle gewesen sein. Du hättest mich sehen sollen!

ein ftolger Ged, ohne Lebensart. Es ware wohl ber Artlafeit gemäß gewesen, ebe er bas Saus verließ, ber Bebieterin beffelben nachzufragen, und fich bei ihr zu beurlauben. 3ch verlange nur bie Beobachtung ber allereinfachften Soflichfeit. Das fam meinem herrn Baron gar nicht in ben Sinn. Kind, ich faß hier schon auf bem Sofa, vollftanbig und gefant, mit welchem Geficht ich ihn aufnehmen und verabicbieben wollte. Daraus ward nun nichts. 3ch merke wohl, wo bas binaus führt. Er hat gesehen, bu bift ju gut, ju weich. Ich wette, er legt es barauf an, um ber Belt fagen zu konnen: ihr feht fa, ihr Leute, daß ich Recht hatte. Sie war's, die mich einst verführte; fie will mir noch jest nach. D Suechen, bu fennft bie Mannerbosheit nicht! - barum will er Erlaubnig, bich öfter zu besuchen. Aber warum tam er nicht, und erbat bie Erlaubnig von mir? hier fag ich und erwartete ihn. 3ch verftebe ihn ichon. Sein bofes Gewiffen brannte. Er fürchtete meinen Scharfblid, ber ihm icon burch manches Blanchen sah. Aus ber Erlaubnig, herr Baron, wirb nun und in Ewiafeit nichts."

Suschen wollte zwar manche Bemerkungen Tantchens milbern, und schien gar nicht ungeneigt, Barmherzigkeit für Recht ergehen zu lassen; allein bas war vergeblich. Tantchen Rosmarin, sonst bie beste Frau von ber Welt, eine Herzensmama, war gegen ben Baron unversöhnlich, argwöhnisch, lieblos, und konnte ben neuen Schmerz nicht vergessen, daß sie auf dem Sosa mit Hand, Fuß und Angesicht in Bereitschaft zum Empfang des erwähnten Springsinsselb gesessen war, und wieder ausstehen mußte, ohne ihre Hoheit gezeigt zu haben.

Folgenden Tages fam ein reitenber Bote von Malzen, mit einem Schreiben bes Barons an die Frau Oberfteuerrathin Rosmarin. Er fing folgendermaßen an:

"Bare ich geftern nicht allgufehr ein Raub ber gewaltigften

Gefühle gewesen, ich wurde bei Ihnen, verehrungswürdige Frau, mündlich ersteht haben, was mir jest nur noch schriftlich zu thun vergönnt ist, nämlich, die gutige Gewährung, daß ich von Zeit zu Zeit meinen geliebten Sohn in Rieder: Fahren sehen und an ein Baterherz bruden durfe, das dieser Seligkeit kaum werth ist."

— Bas? — bachte Tantchen: — und seine Grobheit zu entsichulbigen, nicht einmal vor der Abreise zu mir gekommen zu sein — bas fällt dem Herrn nur gar nicht ein? —

Damit war ihm ber Stab gebrochen.

"Hochgeborner Herr Baron," hieß es in der schriftlichen Antwort, die im Rosmarinschen Staatsrath am andern Tage beschlof; sen worden war: "nach dem, was zwischen uns vorgefallen ist, und nach den schmachvollen Jahren, die Sie unserm Hause gaben, wird Ew. Hochgeboren Billigkeit selbst ermessen, daß es uns zuviel zugemuthet ware, ohne die peinlichsten Empsindungen den Urheber so vielen Unglücks in unserm Kreise zu sehen. Seien Sie übrigens überzengt, daß das Kind, welches Sie, dem Reichthum Ihrer zärtlichen Batergesühle unbeschadet, in Ihren Briesen aus Italien ostmals einen Bastard nannten, und in den leibigen Brozesatten nennen ließen, eine Erziehung empfangen wird, die seines Standes würdig ist."

Die Antwort ging ab. Suschen hatte im Stillen wohl manche Berbesserung ber Rebaktion gewünscht — aber doch war ihr Tantschen zu lieb und ehrwürdig, um zu widersprechen. Und schon hatte sie Erfahrung gemacht, daß Tantchen, sonst nachgiebig und beutselig in Allem, durch den milbesten Widerspruch zu Gunsten bes Barons nur bitterer und boser gegen ihn ward. Schweigen galt also als Klugheit.

Unterbeffen war ber Scheibungsprozes eingeleitet. Es ging basmit vor bem Gericht in gewöhnlicher majestätischer Langsamkeit. Tantchen hatte gehofft, die Sache in vier Wochen abgethan zu feben; ftatt beffen bekam ber hanbel eine Aussicht zu vier Jahren. Denn fehr unerwartet erschien vom herrn Abvotat Rurzbein folgenbe Anzeige:

"Unsere Gegenpartei sucht neuerdings alle möglichen Chikanen hervor, uns, wo nicht zu bestegen, doch den Sieg zu erschweren. Ich habe die Ehre, Ihnen, wohlgeborne Frau Obersteuerräthin zu melden, daß der Sachwalter des Barons von Malzen im Ramen seines Rlienten rundweg gegen die Cheschetdung protestirt, ungezachtet dieselbe bekanntlichermaßen in der Sentenz des letzten Prozesses nicht ganz unbeutlich ausgesprochen zu sein schien. Aber diese neuen Knisse sollen dem besagten Herrn Baron wenig helsen, und ich bitte Ew. Wohlgeboren, sich beshalb nicht ärgern zu wollen, eben weil ich in obbemeldter Protestation nichts anderes, als einen gestissentlichen Bersuch erkenne, Ew. Wohlgebornen neuen Berdruß zustügen zu wollen."

Als biefer Brief im Staatsrath verlefen ward, machte Tantschen finstere Stirn; herr Sablein nahm eine Brise zur Erwedung ber Berstandeskräfte; der herr Pfarrer schüttelte den Kopf, und schlug eine Fliege tobt; Suschen ward feuerroth, und drehte sich um nach der schönen Wanduhr, zu sehen, wie spat es sei?

"Impertinent!" rief bie Tante, und warf ben Brief bin: "Neue Bosheit! aber ber Berr Baron irrt fich. Der erste Brozes bat ihm bie Gelbtifte geleert; biefer foll ihm bas haus obe machen."

## Das Gefpenft.

Niemandem tam bie Geschichte wunderlicher vor, als ber jungen Baronin. Sie ging in ihr Zimmer, und als fie am großen Spiegel vorbeifam — sonft schielte fie wohl gerne seitwarts im Borbeisgehen hinein — schlug sie die Augen nieber, um fich nicht sehen zu muffen. Sie that das Fenster auf, frische Luft zu genießen, ober

vie schöne Gegend im Abendsomenschein zu bewundern. Aber bie schönste Gegend war auf der Seite, wo Malzen lag; und man konnte nicht nach der Gegend von Malzen sehen, ohne an den Herrn von Malzen zu denken, an den man ohnedem nur zu viel dachte.

"Er will sich also nicht von mir trennen lassen!" bachte sie, und legte sich ins Fenster, ohne an schöne Ratur und freie Lust zu benten: "Er betrachtet sich also wirklich als meinen Mann." Eine Schamröthe färbte bei dem "als meinen Mann," ihre Rosenswangen höher. Der Ausbruck war ihr noch nie in den Sinn gestiegen, weil sie sich noch nie als die Frau des Barons angesehen hatte. Es lag für sie darin so viel wundersam Bertrauliches, daß sie mit den Worten "mein Mann" nicht fertig werden konnte, und Tantchens Jorn und Kurzbeins Brozes barüber vergaß.

"Freilich darf ich, kann ich ihm nicht wohl verzeihen, ob es gleich sein mag, daß er mich, ehe er mich kannte, nur verkannt hat!" dachte Suschen weiter: "Aber es ist doch wahr, das Gesschehene ist geschehen, und wieder gut gemacht, obschon wider seinen Billen; doch war's nur wider seinen Billen, so lange er mich nicht kannte. Nun will er sich nicht von mir schelden lassen — lieber himmel, was soll denn das geben, wenn er darauf besteht? Ich kann doch unmöglich seine Frau werden, od ich gleich seine Frau bin. Die Sache ist sonderten. Und wenn er den Brozes gegen Tantchen Rosmarin gewänne: ich wäre nur neugierig, was daraus entstehen würde? Der arme Malzen! er dauert mich doch vom Grund der Seele. Böse ist sein Gemüth gewiß nicht. Aber ich kann ihm nicht helsen. Indessen muß ich ihn schon, so lange der Krozes dauert, als meinen Mann betrachten."

Das Bortchen "Mann" hatte für fie so viel Behagliches, baß fie es öfter wiederholte, als nothig war, und fie fich beinache felbst wie eine junge Frau vorkam. Sie legte die goldene Uhr ihres "Mannes" zu bem Ring, welchen fie von ihrem "Manne" bekom: 366. Nov. X.

men hatte; und wenn sie Abends zu Bett ging, und alle Ringe von ihren Fingern ablegte, steckte sie doch den Ring ihres "Mannes" an, und behielt ihn über Nacht an der Hand. Auch in das leise Abendgebet schloß sie ihren "Mann" ein, denn man muß ja auch für seine Feinde beten, geschweige für einen "Mann." Auch bestrachtete sie nie den Chescheidungsprozes als den ihrigen, sondern wie die Angelegenheit der Tante, und es kam ihr dadei vor, als wollte sich nur die Tante vom Baron scheiden lassen.

Ste liebte die Einsamkeit immer mehr, benn da hörte fte nichts vom Prozeß, sondern konnte fich mit dem kleinen Pompejus besichäftigen, und in Gedanken auch ungeftört mit ihrem "Mann." Oft lag fie träumend bis zur späten Dämmerung im Fenster, und überließ sich wohlthuenden Phantasten.

An den Flügel des herrschaftlichen Gebäudes, welchen fie bewohnte, stieß ein Park von hohen, hundertjährigen Buchen und Birken. Und wenn sie Abends im Fenster lag, in den Park hinab fah, wandelte gewöhnlich eine Sestalt zwischen den Bäumen auf und ab, und verschwand. Sie konnte in der Dämmerung freilich die Gestalt nicht recht erkennen, aber doch sing ihr herz an zu pochen, so oft sie jeden Abend, fast um die gleiche Stunde, die gleiche Gestalt erdlicke. Es konnte woht ein Gespenst sein, vielleicht auch ein Abgeordneter ihres "Mannes", der ihr etwa einen Brief bringen sollte, und nicht den Ruth hatte, ins haus zu kommen.

# Auftlärung.

Suschen war zwar ein wenig furchtfam, aber auch ein wenig neugierig. Zubem hatte fie so viel Anfflärung, es allenfalls mit einem Gespenft aufzunehmen, weil man wohl weiß, daß die Gespenster zulest alle boch Fleisch und Blut haben, wie unsereins. Sie beschloß also, Untersuchungen über bie Gricheinungen im Park anzustellen, und ging — sobalb Pompejus mit Sonnenuntergang im Betichen lag — in ben Park.

Raum hatte fie zwanzig ober breißig Schritte in bas heitere Balbchen hineingethan, so erschien zu ihrem größten Schrecken bas Gespenst, zog ben hut ehrerbietig ab, und pries sich glud-lich, sie allein zu finden.

Suschen, auf solche Gespensterhöflichkeit nicht vorbereitet, zitzterte an allen Gliebern, und wünschte fich weit weg, wenigstens bis zu Tantchen Nosmarin aufs Sofa. Das war aber nun zu spat.

"Die Frau Oberststenerrathten hat mir den Eintritt in ihr haus versagt. Ich verarge der schwer beleidigten Frau diese Strenge nicht. Ich habe sie verdient. Aber zürnen Sie nicht, wenn ich mir wenigstens erlaube, in Ihrer Nähe zu athmen — es ist das Einzige, was mir jest wohlthut. Ich habe doch hoffnung, vielsleicht Sie, Frau Baronin, wenn auch nur in der Ferne zu sehen, oder mein Kind zu sehen. Rauben Sie mir nur diesen kleinen Genuß nicht. Ich verspreche bagegen, daß ich, wider Ihren Wilslen, Sie niemals wieder anreden werde. Wenn Sie wüßten, wie viel ich leide — Sie würden mir gewiß verzeihen."

"herr Baron," ftammelte Suschen, "nach ber ausbrucklichen Erflarung meiner Tante . . . ."

"Es sei. Ich gehorche. Ich schweige. Ich will elend sein. Aber, gnädige Frau, nur für ein einziges Wort noch gönnen Sie mir Gehör. Ich muß mich bei Ihnen wegen meines Verfahrens in dem neuen Prozeß entschuldigen — rechtsertigen. — Frau Barronin, Sie fordern die Scheidung; und auf Gefahr Ihres hases hin — ich kann nicht einwilligen. Bei Gott im himmel, ich kann nicht. Keine Macht der Welt foll mich von dem Kleinobe trennen, was mir, undewußt was ich empfing, durch seltsame Verkettung von Ereignissen zu Theil ward."

"herr Baron, Sie sehen meine Berlegenheit. Erklärungen dieser Art wünschte ich am wenigsten mundlich von Ihnen zu vernehmen. Ueberlaffen Sie die Sache ben Abvokaten und Richtern Ich habe Ihnen nichts zu antworten."

"Aber sagen mußte ich's Ihnen, gnäbige Frau. Entscheibe nun bas Schickfal über mich, wie es wolle, beharren Sie auf bem Prozeß, und geht er für mich verloren, so geht mein Leben mit verloren. Ich willige in keine Scheidung. Ich werbe tausendmal leichter sterben, als bas entsetliche Ja zur Trennung sprechen. Haffen Sie mich, aber ich bete Sie an; würdigen Sie mich in diesem Leben keines Blickes, keines Gedankens mehr, aber ich bete Sie an. Ich denke doch, meine Gemahlin ward mir vor Gottes Altar gegeben; und ich bin in meinen Täuschungen so selig, wie ein Wahnstuniger."

"3ch muß Sie bringend bitten, Berr Baron . . . "

"Nun bin ich ruhig, gnäblge Frau, benn ich habe mich ausgesprochen. Sie wiffen es nun, baß ich Sie liebe. — Ich werbe Sie verlassen, aber ich werbe Sie lieben; ich werbe Ihnen geshorchen, ich werbe Ihnen meinen Anblick verbergen, aber ich werbe Sie aus ber Ferne belauschen, und Sie lieben. — Ach, und wenn Sie mir Alles versagen — bann gewähren Sie bem Bater die einzzige Bollust nur, daß er zuweilen seinen Sohn sehen dürse. Ich wage es nicht, gerichtlich zu fordern, aber ich wage es von Ihrer Renschlichseit zu verlangen."

In biefem Sone fprach er noch lange, und bas fcuchterne Suechen war menschlich genug, ihn anzuhören, und ihm fogar zu versprechen, bag er feinen Sohn zuweilen sehen folle.

"Buweilen!" 'rief ber Baron mit schmerzlicher heftigkeit und naffen Augen: "Ach, boch zuweilen, ber Bater barf fein Rind zuweilen sehen! Auch bies Almosen nehme ich bankbar von Ihrer Gite. — Zuweilen! — Wenn mich aber mein Sohn so felten fieht, 1.1

werbe ich nicht immer wie ein Frembling vor ihm flehen? Ach, gnabige Frau, eine Bitte — ich habe hier beibe Taschen voll Zuders werk und Spielkram, bleierne Armeen und Seeschiffe, Augeln und ein Bilberbuch — ich habe es für Pompejus mitgebracht. Ich bitte Sie, gnabige Frau, geben Sie dies meinem Kinde — sagen Sie ihm, es komme von seinem Bater."

Indem er seine Taschen haftig leerte, und Suschens Strickforb fullte, hatte ber gute Baron vor Freuden jauchgen und Suschen ihm mit lauter Stimme verzeihen mögen. Wer Beibe verhüllten sich gegen einander in die Maste bes Bohlanftandigen, und be-hielten einen Ton bei, ber feltsam mit bem Schrei ber Natur in ihrer Bruft kontrastirte.

Der Baron griff noch schnell in die Taschen, und zog in Papier gewistelt sein Bildniß auf Elsenbein gemalt hervor, umgeben von einem goldenen Reif, mit fleinen Perlen besetzt. "Und damit mein Sohn meine Gesichtszüge nicht verlerne, geben Sie ihm auch dies Bild. Lassen Sie es ihm zu seinem Spielzeug thun. Sagen Sie ihm oft: Das ist das Bild beines Baters, der dich so lieb hat. Ach, wenn er mich nur zuweilen sieht, wird er mich nicht lieben lernen. Ich bitte Sie, geben Sie es ihm." — Es lag schon bei andern Dingen im Strickforb.

So war eine Stunde wie auf ber Flucht verplaubert; Jebes batte einen Eib barauf gethan, es fei eine Setunde gewesen.

"Und wann, gnabige Frau, wann barf ich Pompejus seben?" fragte er beim Abschiebe.

"herr Baron, ich muß bie Achtung gegen meine Tante beobachten, welche ich ihr schulbig bin. In jedem Fall sollen Sie
von Tag und Stunde benachrichtigt werden."

So schied man auseinander. Der Baron eilte zu seinem Jäger, am Ende des Parks, schwang sich aufs Roß und jagte den gewohnten Weg nach seinem Schlosse zuruck. Suschen trug den Spielfram auf ihr Zimmer, verschloß thu forgfältig; und beim Nachteffen saß fle traumend still, und ließ die Forellen kalt werden, so dringend auch herr Säblein und Tantchen Rosmarin zum Effen mahnten.

#### Reue Chitanen.

Tanichen Rosmarin war fortan guten Muthes, weil von Zelt zu Zeit hoffnungsvolle Berichte bes herrn Kurzbein einliefen. Rur fand fie Suschens Gleichgultigkeit gegen den Prozeß sehr sonders bar. "Es ist ja nicht mein Prozeß, sondern der deinige!" sagte sie wohl zehnmal des Tages. Und es machte ihr Galle, wenn die gutmuthige Nichte sogar wagte, mitunter ein Wortchen zu sagen, das man als ein milbes Urtheil zu Gunsten des Barons bätte auslegen können.

Aber in Suschens Bruft ftand es jest ganz anders, als sonk. Die bewußte Gespenstererscheinung hatte eine ganz eigene Wirfung auf sie gehabt; und ber durchdringende zärtliche Ton, mit dem man im Wäldchen das ewige "Aber ich bete Sie an" gesagt hatte, konnte durchaus nicht vergessen werden. Der Ring kam nun keine Racht vom Finger, und die Mutter spielte mit dem Bildnisse des Barons weit mehr, als der Sohn, dem es gehören sollte. Ueberhaupt hätte der Herr Gemahl seiner Gemahlin kein gefährlicheres Geschenk machen können, als dies versührerische Porträt, denn es war auch gar zu sprechend ähnlich, und man konnte nicht leicht wieder das von kommen, wenn man es einmal in Händen hatte.

Freilich Tantchen Rosmarin ahnete von bem Unfug nichts, ber burch ben Baron gestiftet worben war, und sie ließ sich nicht beisfallen, daß Suschen kleine freundschaftliche Unterredungen mit dem Bilbe des gleichen Mannes hielt, gegen welchen herr Kurzbein auf Tob und Leben zu fechten hatte. Sie wurde darin die chikanens

vollste aller Chifanen entbedt haben, die jemals einem Gegner im Brozeffe gemacht worben.

Daß der Herr Baron zu folden raffinirten Gegenstreichen viel Lastent befaß, erhellt aus folgendem Umstand, der selbst das Genie des berühmten Abvokaten Kurzbein in nicht geringe Berlegenheit fürzte.

"Ich muß Ihnen, wohlgeborne Frau Obersteuerrathin, eine ber sonberbarften Geschichten melben, die mir jemale in meiner Braris vorgekommen ift!" schrieb er. "Dieweil ich, nicht ohne qute hoffnung in unferer Sache ju reuffiren, fortichreite, wirb mir befannt gemacht, daß ber herr Baron von Malzen durch einen förmlichen Aft feine Gemahlin, bie hochgeborne Frau Baronin von Malgen, und im Kall beren frubern Abscheibens, ben jungen Berrn Baron Rompeius von Malgen, welchen er ale feinen rechtmäßigen und erbfähigen Sohn erfennt, ju Universalerben aller feiner Buter und Befitzungen macht, und fie eben fobalb ganglich abtritt, als im vorwaltenden Chescheidungsprozeß die Trennung seiner Che ge= richtlich ausgesprochen werben sollte. Obwohl nun befagter feltfamer und mir unbegreiflicher Aft im Bang bes Scheibungsprozeffes feine wefentliche Storung verurfachen fann, icheint boch ber Berr Baron ben gefährlichen Runftgriff anzuwenden, um bie öffentliche Meinung gegen bie bochgeborne Arau Baronin zu richten. 3ch bitte mir in biefer Rucficht Berhaltungsbefehle aus. Und ba jener Aft gewiffermagen ale eine donatio inter vivos zu betrachten ift, hangt es noch bavon ab, ob bie Beschenkten geneigt finb, bie Schenfung zu acceptiren, falls bie Chefcheibung vor fich geht und vom Tribunal erfannt wirb."

"Das begreife ich nicht. Mir schwindelt ber Ropf!" fagte Tantschen Rosmarin nach Berlefung biefes Briefes in ihrem geheimen Staatsrath.

"Mir gar nicht! " fagte ber herr Pfarrer, "ich wurbe bie Schenstung annehmen. So etwas ichlagt man nicht gern aus."

"Ich bin gang gehorsamft ber Meinung bes herrn Pfarrers!" feste ber herr Berwalter Sablein bingu.

"Und was meinst du, Suschen?" fragte die Tante: "benn ich glaube, der herr Baron ist ein Narr, oder dahinter stedt gottlose List, womit er uns in eine Falle loden will. Denn wie könnte es ihm beikommen, wenn er von dir geschieden wird, sich aller seiner Guter und Besthungen zu entschlagen?"

Suschen bachte an bes Barons Worte im Walbe, und ihre Augen wurden naß. Sie erkannte, in diesem raschen Entschluß, bes Barons reine Liebe, und daß er ohne Suschen das Leben verzachte. Dies erhob auch ihr Gesthl, und sie hatte die Bergessensheit, oder den Muth, der Tante zu sagen: "Mein Mann denkt sehr ebel, bei Gott, höchst edel! Ich will ihn nicht berauben; man sollte lieber den Scheidungsprozeß niederschlagen. Mein Mann verdient Achtung."

Tantchen war bei biesen Worten wie aus ben Bolken gefallen. Sie sah ben herrn Pfarrer und Berwalter mit verwunderungsvollen Augen, bann Suschen an, und sagte, nachdem fie fich erholt hatte: "Dein Mann? was bein Mann? höchst ebel? Brozest niederschlagen? Du bist ein wahres Kind, Suschen."

Der herr Pfarrer, welcher trop seiner irbischen Aurzsichtigkeit einen Wlick bes Geistes in Suschens herz gefenkt haben mochte, lächelte und sprach: "Du hast Recht, Schwester, ein Kind mag Suschen sein, aber es ist ein Kind von tausend Wochen."

"Trifft genau ein!" fagte ber Berr Berwalter: "taufend Bochen machen neunzehn Jahr zwölf Wochen."

## Die Berlobung.

In ber That hatte es ber herr Pfarrer beffer getroffen, als er felbst glaubte.

Sueden ermieberte amar nichts mehr, wiberfeste fich auch ber Sentenz bes Staatsrathe nicht, bag bie Frau Baronin an ben Malgenichen Gutern feinen andern Theil verlangen, noch annehmen werbe, als welchen bie Befete ihr ober ihrem Sohn aufprechen würben: nannte auch aus Ehrfurcht gegen bie aute Tante ben Baron nicht mehr ihren Mann: fprach auch aus gewohntem Gehorfam nicht mehr von Nieberichlagung bes Chescheibungsprozeffes; aber bafür fniete fie in ber Ginfamteit ihres Bimmers por bem fleinen Bompejus nieber, zeigte ihm bes Barons Bilb und fagte mit gart= licher Barme: "Sieh, bies ift bein lieber, lieber Bater. Ift er bir auch recht lieb?" - Dafür machte fie auch eine Schnur burch ben Ring bes Berlenrahmens, und hing bas Bilb auf ihre Bruft, und batte es recht gern, wenn ber fleine Bombeius nach bem Bilbe fragte, bas ibm geborte. Sie nannte ben Baron in ber Stille oft "ihren Mann," und als bie Tante ben folgenben Sonntag nach Baiblingen jum Befuch fubr, fcbrieb Sueden bem Baron: "Am Sonntag Abend werben Sie Ihren Sohn im Bark finden." Und richtig befam fie am Sonntag Morgen fo beftiges Ropfweh, bag-fie unmöglich die Tante nach Baiblingen begleiten founte.

Der Baron war eben so richtig mit Sonnenuntergang im einfamen Park, und Suschen ging zitternd um die Dammerungsflunde, ben kleinen Pompejus an der Hand, zum vertrauten Baldchen. Man fand sich; man begrüßte sich; ber Baron nahm mit heftiger Bewegung sein Kind auf den Arm, überhäufte es mit Liebkosungen, und gab ihm die zärtlichsten Namen; leerte dann wieder die mit Spielzeug gefüllten Taschen auf eine hölzerne Bank aus, welche mitten im Bark die älteste Buche des Lustbains umschloß.

Suschen feste fich auf die Bank und half bem Kinde die schönen Sachen ordnen. Der Baron stand mit dem Schweigen stillen Entsädens vor der jungen Mutter und ihrem Kind. Endlich erhob biefe bie Augen zu ihm und fagte: "Gerr Baron, Sie haben, wie ich erfahre, auch mir eine Schenkung zugebacht von größerer Art. Indem ich Ihrer Gute banke, muß ich Sie boch bitten, bavon abzustehen. Ich kann ein solches Geschenk auf keine Weise annehmen, wie Ihnen bles Ihr eigenes Zartgefühl fagen wirb."

Der Baron schlug die Augen nieder und schwieg eine Weile, dann sagte er, aber ohne aufzubliden: "Bas Sie heute ausschlasgen, wird Ihnen, wie auch der Prozes ende, in jedem Fall mit Recht zusallen. Was soll mir mein Gut oder mein Leben? — Sie verachten mich — ich habe es verdient. Sie beharren auf Scheidung, das heißt, Sie beharren auf meinem Untergang. Es möge sein!"

"Nein, herr Baron," fagte Suschen, "Ihren Untergang tann ich nicht wollen."

"Könnten Sie mir jemals mein Berbrechen verzeihen?" rief er lebhaft, und warf einen unsichern Blick ber hoffnung auf fie, und wagte nicht mehr zu athmen, um ihre Antwort zu vernehmen.

Suschen gebachte ber Tante, und war mit ihrem Gehorsam, wie mit ihrem Herzen in Verlegenheit. Ehe sie noch antworten konnte, sprang ber kleine Pompejus zu ihr auf, und rief, indem er seinen Spielkram sahren ließ: "Nun lege auch bas Bild vom Bater zu ben schonen Sachen! gelt Mama?" Und babei zog ihr ber Kleine, ohne Umstände, an der Schnur das Bild des Barons aus dem Busen.

ı

Die junge Baronin verging vor Scham. "Bas machft bu auch, Unartiger? ftammelte fie. Aber ber Unartige hielt feine Beute fest, und ruhte nicht; sie mußte ihm bas Bilb geben, bas er nun zwischen seinen bleiernen Kanonen und hufaren aufstellte.

Eine felige Ahnung burchflog ben Baron beim Anblid feines Bilbes, wie es aus bem heiligthum hervorftieg. Er fant vor Sus-

chen nieber, brudte ihre Sand an feine glubenben Lippen, und fagte: "D Gott, ich bin begnabigt!"

In ihrer Berwirrung konnte die Baronin kein Wort erwiebern. Der Verrath war geschehen. Sie wußte nicht, wie ihr ward; aber die Natur forderte ihr heiliges Recht, die Liebe den Sieg. Ihre Hand antwortete unwillstulich dem Druck der seinigen. Und er erhob das Haupt, als wollte er in Suschens Blick die Lösung seiner Zweisel suchen. Da faltete er stumm die Hande, wie ein Betender; aus seinen Mienen strahlte Begeisterung. Aber auch schön, wie eine Heilige, voller Demuth und Würde, Liebe und Trauer, saß Suschen vor ihm; die hölzerne Bank war herrlicher als ein Thron geworden, und die spielenden Zweige der hohen Buchen im Abendsonnenpurpur über ihrem Haupt webten einen grünen Balbachin, wie kein irdischer Künstler für seinen Fürsten aus Golb und Setde webt.

"Sie haben mir vergeben?" fragte er mit zweiselnber, sehr leiser Stimme, als fürchtete er, ein fremdes Ohr könne ihn beslauschen — boch hörte ihn Niemand, als Suschen, benn selbst der kleine Bompejus war nicht mehr ba, sondern breffirte sein Stedens pferd im Galopp burch ben Bark.

"Ich glaube an Ihr Herz!" sagte Suschen eben so leise. Da ergriff er ihre Hanbe, brudte sie an seine hochschlagende Brust, und rief: D glauben Sie! glauben Sie ewig! Und daß dies Herz Sie liebt, mit unaussprechlicher Liebe, die es brechen wird, glauben Sie! — "D ewig!" sagte er, und schlang beibe Arme um sie, und bruckte die Zitternde an das Herz, von dem er sprach. Bon Empsindungen ausgelöset, die sie nie gekannt hatte, sank sie an ihn hin. Nun gab es keinen Park, keine Erde, keinen himmel mehr. Seinen Kussen begegneten die vergeltenden Lippen der Gattin; seinen Gelübben treuer Liebe die ihrigen.

Wer weiß, wie lange bie Entzudten im Elpfium Schwure und

Seelen getauscht und immer wieber getauscht hatten, ware Pompejus ber Kleine nicht von seiner Galopabe jauchzend zuruckgestommen. Da nahmen Beibe zugleich ben hubschen Buben in bie Arme, füßten ihm bie rothen Wangen noch röther, während er, wie ein Amor, mit schelmischunschulbigem Lächeln Beiber Nacken mit seinen Armen umfing, und bie Lippen beiber Beglücksten zum Kuffe zusammenführte.

Aber es ward dunkel. Man mußte scheiden Die Abschiedsseierlichkeiten nahmen jedoch wieder beinahe eine halbe Stunde Zeit
hinweg. Denn man ging Arm in Arm den finstern Park auf und
ab, und wiederholte sich die schon oft gesagten zärtlichen Zusicherungen, als wenn man das Gedächtniß verloren hätte. Auch wurden Abreden genommen, an welchen Tagen und Stunden man sich
im Park sehen, oder wie man bei schlechtem Wetter Bediente
schicken könne, auch treuen Brieswechsel zu suhren. Ein hohler
Baum, der dem Forstmann ein Gräuel ist, hat von Liebenden
schon oft den Segen empkangen. Er ward auch Suschen und dem
Baron ein Heiligthum, und zum Verwahrungsort der Zeilen bestimmt, die sie sich einander zu schreiben gedachten.

## Bebentlide golgen.

Daß nun in der That viel geschrieben, verwahrt und abgeholt ward; daß man sich wöchentlich auch regelmäßig im Park einige Mal sah, versteht sich von selbst. Daß man wegen des heransnahenden Winters in Sorgen war, wo man auf abendlichen Lustzgängen bei aller Gluth der Herzen doch Hande, Ohren und Füße zu erfrieren Gesahr gelaufen hatte, läßt sich benken. Daß man auch von Riederschlagung des unseligen Prozesses sprach, der zwei Leutchen trennen sollte, die, ohne einander, das Leben keiner hands voll Erde werth achteten; daß man über den Gigenstun der Tante

Rosmarin klagte, einerseits sie nicht burch unbeliebige Schritte kranken wollte, anderseits sie durch den Spruch des Tribunals ins rechte Geleis zurückzuführen hoffte, war fast unvermeiblich. Beibe Theile erwarteten also den glücklichen Ausgang des Scheidungs: prozesses, und darauf die lieblichsten "Und so weiter."

hingegen war's auch eben so naturlich, baß Tantchen Rosmarin allerlei Ungerades witterte, wenn sie entweder Suschen balb im Entzücken schwimmen, balb still und weinerlich in sich versunken sah, ober wohl gar zuweilen hören mußte, wie Suschen auf die Gefahr hin, ein "großes Kind" genannt zu werden, von "ihrem Maune" sprach, und das immer mit einem sonderbaren Nachbruck in Stimme und Geberbe; wie sie sogar manchmal eine Fürsprecherin zu werden wagte, doch nur ganz leise, gleichsam als sollte Tantschen Rosmarin erst nach und nach an die ungewohnten und undeliebten Töne gewöhnt werden; oder wenn Tantchen sat alle Abend vernahm, wie Suschen im Park sei, und wenn sie selbst, troz aller Furcht vor Rheumatismen, ihr dann und wann nachs schlich, doch Suschen nur allein fand.

Tantchen schüttelte ben Kopf, und sagte zu ihrem Bruber: "Ich glaube, herr Pfarrer, unsere kleine Baronin ist verliebt." — Sie hatte es getrossen, aber an ben Baron bachte die scharffinnige Tante durchaus nicht: "Wir mussen das wunderliche, geheimnissvolle Kind boch beobachten; benn mit der Sache will sie nicht hers aus. Das ist nun ein delikates Untersangen; denn ich selbst bin etwas zu schwerfällig, um der leichten Springerin alle Tage, die Gott werden läßt, im Park nachzuigen. Und du begreifst, herr Pfarrer, Domestiken mit solchem Auftrag zu beschäftigen, wäre gegen alle Würde und Ordnung. Und boch muß sie im Park besobachtet werden — benn dieser häusige Besuch besselben seit vierzaehn Tagen muß aute Gründe baben."

"Laft mich machen, Tantchen!" fagte ber Berr Pfarrer: "Bag

mich nur machen. Ich will ben Bart haten, wie ein Forftlaufer. Das muß heraus. Reiner schickt fich beffer bagu, als ich."

Des Pfarrers Abentener ju Baffer und ju Banb.

Die Plane murben mit aller Feinheit entworfen. Man nahm gegen Suschen unbefangene Miene an, und gleich ben folgenben Tag um Sonnenuntergang machte fich ber herr Pfarrer auf jum Spahen.

Er traf es in ber That sehr gludlich, benn ber Baron war wirklich ben Tag im Park. Er traf es noch gludlicher, benn er ging von berfenigen Seite in ben Park, wo berfelbe an einen langen Hochswald stieß, und von woher ber herr Baron einzukehren pflegte. Geswöhnlich stieg er ba vom Pferbe und gab es seinem Jäger zu hüten.

Der Jäger, vermuthlich aus langer Weile, hatte biesmal bas Pferd bes Barons mit bem Zügel an einen jungen Birkenbaum gesbunden, und war andern. Geschäften nachgezogen. Der herr Pfarrer betrachtete bas schön gesatteite, prächtige Rof lange von allen Seiten, nickte freundlich mit bem Kopf, band es los, und bachte: "Ich führe es heim in unsern Stall; ber Cigenthumer wird sich schon melden, und bann ergibt sich das Uedrige. Wahrlich, wahrslich, ich sage euch, der Ginfall ist pfiffig!"

Rur ein Umstand war widrig. Das Roß schien mit seinem Herrn in geheimem Einverftandniß zu leben. Denn schlechterbings wollte es sich nicht am Zügel vorwarts ziehen tassen; ba half kein Streicheln und Schmeicheln, kein Zupfen, kein Rupfen, es stellte die Borberfüße vor und zog mit bem Ropf rückwarts.

"Freundchen," sagte ber herr Pfarrer, "bu bift zulest boch nur eine Bestie und haft hinter ben Ohren keine Angen. Ich wette, bn gehst gutwillig!" Sprach's, warf bem Pferbe ben Zaum über, und fletterte auf bes ebeln Thieres Ruden, das geduldig alles mit sich machen ließ. Zwar seit breißig Jahren hatte ber gute

Pfarrer nie ein Roß bestiegen — bas heißt, seit ben Universitäts; jahren —, auch waren bes herrn Pfarrers Beine wohl um zwei Boll zu kurz für die Steigbügel; allein es galt ja nur einen Ritt von wenigen Minuten, und man mußte doch dem Tantchen Rossmarin zeigen, daß man, bei aller Theologie, den ritterlichen Kunsten keineswegs fremd geworden sei. Zudem war hier Gefahr im Jögern.

Er fließ alfo bem Pferbe bie Schuhe in bie Seite, und biefes. über folde Mikhandlung erschrocken, tanzte sogleich ben Baldweg hin, über ben Keldweg zur Landstraße nach gewohnter Weise, weil es feit mehrern Wochen mit bem Baron teine anbere Bege ge: macht hatte. Der Bfarrer, in Gefahr bas Gleichgewicht zu verlieren, schlug aus billiger Borficht anfangs bie Finger in bie Rammhagre feines Beggins. Da er fich aber ploklich auf bie Landftrage verfest fab. ftatt unter Tantchens Renfter, verfuchte er bes Raumes machtig ju werben. Ueber biefer Arbeit verlor er um ein Saar beibe Steigbügel. Inbem er fich berfelben wieber versicherte, ließ er bem Zügel Rube. Diese abwechselnben Berfuche trieb er eine gange Beile, und zwischenein ermahnte er bas feurige Roß mit mancherlei Rosen jum Stillftanb Doch vergebens. Sa, ale er in ber Berzweiflung ben Rugel ploklich an fich riff. mabrend er mit ben Beinen bie Ripben bes Pferbes feft umflammerte, fing biefes zu feinem großen Entfeten an, auf ben Sinterfügen umbergugeben, wie ein Menich, und Runftftude qu machen, an benen bem Berrn Bfarrer burchaus in biefem Mugen: blick nichts gelegen war.

Da überließ er fich seinem Schicksal und bem Rosse, an bas er mit handen und Füßen sestgeklettert hing, und welches nun im Galopp bavon jagte, daß ihm hören und Sehen verging. "Aus tiefster Roth schrei' ich zu drt! " seufzte er: "Das tit der eingesteischte Satan! hatte ich ben Drachen stehen lassen, wo er war. o wie wohl ware mir!"

Indem ereignete es fich, baf ber Weg burch ein Gatter vers fverrt war von ben Bauern, bem weibenben Bieb gu Ehren.

"To Deum laudamus!" rief ber Herr Pfarrer: "hier muß also boch Halt gemacht werben." Allein bas Roß flog wie gestügelt mit einem Sat barüber hinweg, daß dem Reiter die Haare zu Berge standen', und sein Hut nebst der Perruck im gerechten Entsehen entstohen. "Ihr habt noch schlechter reiten gelernt, als ich; wenigstens sitze ich noch sest!" sagte der gute Geistliche mit christlicher Gelassenheit zu den Abgefallenen, und sah sich nur nicht nach ihnen um.

"Bohin benn, in Gottes Namen, wo will die Bestie hin? Geht's so noch zweimal vierundzwanzig Stunden fort, habe ich den Ritt um die ganze Erdfugel vollbracht, und komme ich wieder auf der andern Seite bei Nieder-Fahren zum Borschein." Indem er dies dachte, ging der Flug gegen eine Brücke. Der Pfarrer, in Besorgniß, das Pferd möchte in blinder Buth die Brücke versehlen und in den Fluß mit ihm springen, zupste mit den Finzgern den Jügel seitwärts nach der Brücke. Aber er zupste zu lange; das seltsame Thier ließ die Brücke daher rechts liegen und ging ins Wasser. Den Pfarrer wandelte beinahe eine Ohnmacht an, als er sich zwischen Simmel und Basser sah, und die Welzlen durch die sammtnen Beinkleider eindringen sühlte, die sie seine Hüste umsbulten.

Das Pferd, ein vortrefflicher Schwimmer, erreichte inzwischen glücklich das andere Ufer, fand die Landstraße wieder, und feste im Trad die Reise eilsertig fort, dis zum Schlosse Malzen, wo es mit dem Pfarrer freudig in den offenen Pferdekall hineinschoß, und vor der geliedten Krippe mit dem Reiter still hielt.

Die Rnechte im Schlofthof, welche bem Reiter gum Stall nachgelaufen waren, halfen ihm vom Ruden bee Gaule, und

fragten beforgt, wie er jum Pferbe bes herrn Barons getoms men fei?

#### Saulus wirb jum Paulus.

Eine unnennbar anmuthige Empfindung bemächtigte fich des vielgeprüften Geistlichen, als er wieder festes Land unter seinen Sohlen fühlte. Zwar entperrückt und enthutet, und die untere Sälfte des Leibes von Wasser triefend, fern von der Heimath, die späte Nacht vor sich, und auf Grund und Boden des Erbsseindes von Nieder-Fahren — das waren allerbings Umstände, die keineswegs erfreulich genannt werden konnten; allein das Lesben war doch einstweilen gerettet.

Während bie Knechte noch den athemlofen Serrn mit ihren Aragen befürmten, erichien bes Barons Berwalter und nothigte ibn gaft: und menfchenfreundlich ins Schloß. Und ba man ibm auf fein Bitten versprach, einen Bagen zu fchaffen, ber ihn nach Nieber-Nahren gurudbringen follte, ließ er fich's gefallen, einaufehren bis gur Rudreife. - Ingwifchen verfloffen faft zwei Stunden; es erichien fein Wagen, und ber Bfarrer fing an Berbacht zu schöpfen, man behandle ibn als Gefangenen, wegen ber Entführung bes Pferbes, wiewohl er vielmals verfichert hatte. bas Bferd habe ihn entführt, ba er es aus Muthwillen bestiegen. Nach langer Ueberlegung beschloß er, bie Alucht zu nehmen. Er ftand auf, und war im Begriff, bie Thur ju öffnen, als ber Baron Bombejus von Malgen hereintrat, ber auf feines Jagers Bferb angefommen war, mahrenb ber verzweifelnbe Jager bas entlaufene Rog bes Barons in Ober: und Nieber: Kahren ju fuchen hatte.

Der Baron, sobalb er ben wurdigen Oheim feiner Gemahlin erkannte — bie Geschichte von der Ankunft bes Pferdes mit einem 3id. Nov. X.

und Basche hatte er schon im Schloßhof verschieden in ein besseres Zimmer, ließ war ihn sogleich in ein besseres Zimmer, ließ war Wasche herbeischaffen, und dem Herrn Pfarschie und Waschen. Dann aber war keine Rebe mehr vom Aimelia im der Nacht. Der Baron ließ es sich nicht nehmen, aus Weden auf dem Haupte eines seiner Feinde zu sammeln, der Rutch zu bewirthen und mit Artigkeiten zu überhäusen.

Enrobens Oheim, von der Gute des Barons überrascht, fühlte in bald hinter den dampfenden Bratenschuffeln und Burgundersenden behaglich. Doch war ihm, so fest er auch auf dem weichservolsterten Lehnstuhl faß, den ganzen Abend zu Muth, als hätte er, wie er sich ausdrückte, "die höllische Bestie" zwischen den Beinen.

"Indessen weiß ich der guten Bestie nicht Dank genug," fagte der Baron, "daß sie mir den Oheim meiner geliebten Gemahlin zugeführt hat. Längst schon wünschte ich mir die Ehre Ihrer Bekanntschaft, um Ihre Bermittlung auzustehen. Ich bete meine Gemahlin an, und man will mich von ihr schelben. Meine Gemahlin hat mir verziehen — noch mehr, sie liebt mich — sie will keine Trennung, und doch . . . ."

"Liebt Sie? will keine Trennung?" rief ber Herr Pfarrer, und schüttelte ben Kopf, welchen bes Barons schönste Baumwollenmuge bebeckte.

"Bollen Sie Beweise?" fagte ber Baron. "Ja, ich fann offen gegen unfern lieben Oheim fein. Er foll Alles wiffen. Solche Stunde entscheidet über bas Glud eines gangen Lebens." Damit ging er und holte Suschens Briefe.

Der herr Pfarrer hatte in seinem bankbaren herzen schon längst mit bem ebeln Gastfreunde Friede geschloffen und ihn sogar liebgewonnen. Denn ber Baron war so schonend gewesen, ihn nicht einmal um die Ursache ju fragen, weswegen er fich bes

Pferbes bemächtigt; er war so gutig, so angenehm unterhaltent, so herzlich, baß man nicht anders konnte, als ihn lieben. Man war bei ihm wie baheim. Man hatte ihm eigentlich vorher nur ben Krieg gemacht als Alliirter von Tantchen Rosmarin und Suschen. Hatte nun Suschen felbst schon die Triple-Alliance gebrochen und Separatfrieden geschlossen, was blieb ben Bundes-genossen übrig?

Und in der That sah ber Gert Pfarrer aus den Briefen seiner Nichte, daß zwischen ihr und dem Baron nicht nur ewiger Friede, sondern weit mehr Ewiges stipulirt war. Er las einen Brief um den andern: die reinste Zärtlichkeit athmete in allen, und dabei die schonenbste Ehrfurcht gegen Tante und Oheim.

Gerührt legte ber Pfarrer die Papiere nieder, streckte die Hand über den Tisch und sagte: "Herr Baron, da, meine Hand darauf—ich für meine Person mache Frieden Suschen muß Ihnen werden. Mit dem Prozes ist's nichts. Doch müssen wir Tantchen Rossmarin ein wenig glimpflich behandeln. Sie ist eine liebe, gute Frau, aber sie hat in manchen Dingen ihr eigenes Köpfchen. Ich war bisher ein wüthender Saulus, nun will ich ein freundslicher Paulus sein und das Bekehrungswerk mit Tantchen bez ginnen."

Der Baron fprang auf, und umarmte und fußte ben madern Baulus mit Entauden.

## Ropffchütteln.

Erft fpat bes andern Tages kehrte ber herr Pfarrer, dem man einen Thell der Garberobe aus feinem Pfarrhause hatte herbeiholen muffen, nach Nieder-Fahren zurud. An der Grenze der Nosmarinschen Guter verließ er den Wagen des Barons und ging ben übrigen Beg zu Fuß. Auf einem Spaziergang begegnete ihm Suschen, ben kleinen Bompejus an ber hanb.

"Bo find Sie gewesen, lieber Ontel?"

"Beim herrn Baron. Er läft bich herzlich grußen burch mich." Suechen warb feuerroth und ftammelte: "Der Baron von Malzen?"

"Nun freilich. Das ift ein Chrenmann. Ich verbente bir's nicht, wenn bu ihn fo lieb haft, wie ihm beine Briefchen fagen."

"Meine Briefchen, Onkel?"
Die bu ihm ichriehft — bie er aus bem

"Die bu ihm fchriebst - bie er aus bem hohlen Baum ge-

"3ch ihm gefchrieben? Das benten Sie auch!"

"Daß du eine kleine, hinterliftige Sunderin bift, die fich gern verstellen möchte."

Suschen konnte nicht wibersprechen. Sie fah sich verrathen. Sie ergriff angfilich bes Pfarrers hand und bat mit rührender Stimme: "himmlischer Onkel, verrathen Sie mich um Gotteswillen ber Tante nicht. Ich will Ihnen ja Alles gestehen."

"Gut. Aber bu mußt mich ber Tante eben fo wenig verrathen. Denn fieh', es ift mir gar sonberbar ergangen. 3ch bin mit bem Baron vollfommen ausgesohnt. 3ch bringe bir hier einen Brief von ihm. Lies ihn, aber verrathe ber Tante nichts."

Suschen schüttelte verwundert ben Kopf, nahm und las den Brief, und ware dem Pfarrer gern um den Hals gefallen, wenn nicht zu viel Arbeiter auf dem Felde Zeugen abgegeben haben würden. Sie ging, ober vielmehr schwebte, an der Seite ihres Oheims zum Hause zurück. Nun hatte sie einen Vertrauten ihrer Empsindungen gefunden, der ihre Liebe billigte. Sie überzgab das Kind einer Kammerjungser, verschloß sich in ihrem Zimmer, kniete nieder, hob die Hande gefaltet zum himmel und beztete dankbar.

Unterbeffen hatte Tantchen Rosmarin von ihrem Bruber bie Geschichte seines Abenteners vernommen. - Als er fagte, wie er bas Bferd gefunden, glangten ihre Augen voller Freude über bie Entbedung. Dag er fich aufgesent, begleitete fie mit ber Bemerfung: "Du fannft ja nicht reiten. Bas beines Umtes nicht ift, bavon laffe beinen Borwig." Ale er aber ben Luftsprung über bas Gatter, und bie Durchichwimmung bes Aluffes erzählte. ibrang fie auf, faste angfilich beibe Sande ihres Brubers und rief: "Um bes himmels willen, welchen Gefahren haft bu bich preisgegeben!" Sie ward auch nicht ruhig, bis er an ber Rrippe Salt gemacht hatte. Wie nun aber ber Baron erichien, verlangerte fich ihr Geficht. Je feuriger ber Bfarrer bie Lobrebe beffelben machte, je eiskalter ward Tantchen. Als er nun gar hinzufette: " Suschen fcbeint bem Baron nicht abgeneigt zu fein: ich bachte, wir ftanben von bem Brozes ab, und ließen bem Dinge seinen Gang," schüttelte Tantchen ben Ropf, indem fie ihren Bruber vom Mirbel bis zu ben Sohlen mit großen Augen mufterte.

"Höre, herr Pfarrer!" fagte fie, "ich fürchte, bein Ritt und die Angst haben dir Schaben gethan. Wenn dich der Baron nicht in die stocksinstere Nacht hinausstieß, sondern beherbergte, so that er nur, was auch die Heiben und Barbaren thun würden. Für seinen Braten und Burgunder gebe ich ihm Suschen noch nicht. Du bist wohl ein schwacher Mann, deine Grundsätze und alle Schande und alle Noth, die der Baron unserm Hause gethan, für ein einzziges, armseliges Nachtessen auszuopfern."

Da ward der Pfarrer voll Unwillens, und sprach: "Ei, Tantschen, ist aus der denn alle christliche Liebe gewichen? So wollte ich, du hattest statt meiner das Pferd des Barons geritten, hattest durch alle Lüfte fliegen und durch die brausenden Wellen schwimmen muffen, um die Bekanntschaft des Chreumannes zu machen. Dann wurdest du anders sprechen."

Tantchen Rosmarin fand in dem feltfamen Bunsch des Bruders eben so viel Indecentes, als Beleidigendes. Sie hielt ihm eine Rede, drei Stunden lang, deren Refrain beständig war: "Ich verzbitte mir jedes fernere Bort von dir über den Baron. Ich wered kinftig allein handeln, Grundfaten gemäß."

## Berfdwörung.

Birklich mußte Tantchen nun allein handeln, benn Suschen und der herr Pfarrer machten Parthie mit einander, und herr Berwalter Stäblein, da er die Spaltung im Staatsrath wahrnahm, fuchte fich zu neutralifiren, um Keinen zu beleibigen.

Tantchen sprach von Stund an weber mit ihrem Bruber noch mit ihrer Nichte weiter ein Wort über ben Baron und ben Prozes. Bollte Suschen bavon anfangen, runzelte Tantchen die Stirn und entfernte sich.

Defto fraftiger warb bie Sache mit herrn Abvofat Aurzbein verhandelt. Tanichen fparte fein Gelb. "Ift einmal die Scheidung vollzogen, so ist allem ein Ende und der Baron vergeffen! " bachte fie

Nach vierzehn Tagen kam für fie ein troftvolles Schreiben von hern Kurzbein. "Unsere Sache ist nahe am Ziel," schrieb er, "der Sieg ist unser. Kunstige Woche wird vom Tribunal die Scheibung ausgesprochen." — Tantchen triumphirte; boch verbarg sie schlau ihren Sieg vor Bruder und Nichte.

Aber Suschen erfuhr im Park bas bevorstehende Unglud. Der Baron war außer fich vor Schmerz. "Richts kann uns retten," sagte er, "benn bas schriftliche Berlangen einer Gemahlin liegt vor bem Gericht, die ihrem Gatten nur ber Form willen vermählt warb, und auf Trennung von bem Manne beharrt, welcher ber Rauber ihrer Ehre geworben. Richts rettet uns, o Liebe, o Ein-

zige! als bein eigener Wiberruf. Die Noth ift vorhanden; bet entscheibenbe Tag ba. Deffne ber unerbittlichen Tante bein Herz. Sie wird menschlich empfinden. Du bist mein Weib, vor Gott und Menschen mein Weib — wer kann dich denn von dieser Brust hinwegreißen, wenn du selbst nicht lostassen wilst?"

Suschen schlang beibe Arme fest um ben geliebten Freund und fagte: "Nein, ich verlasse bich nicht! Ich werbe noch heut' mit ber Tante reben; werbe ihr bekennen, baß ich bich liebe, baß ich ben Prozes verwunsche, baß ich ihn aufgehoben wissen will."

"Ift bas Alles?"

"Was foll ich noch?

"Suschen, bu bift mein Beib! Sage ber Tante, baß bu als Gemahlin bes Barons von Malzen in seinem Schlosse wohnen wollest — baß es beine Pflicht sei, nicht von ihm getrennt zu leben, baß es bie Pflicht bes Vaters sei, sein Kind zu ernähren und zu erziehen. Warum muß ich einsam leben, ohne bich und unsern Bompeins?

Die Baronin verbarg ihr Gesicht an ber Bruft bes Geliebten. Ach, was er forberte, hatte sie sich selbst noch nie sagen mögen. Sie hatte kaum Muth genug, es zu benken. Sie bruckte ihm bie Hand, und versprach mit ber Tante zu reben.

- "3ch will mit bir vor fie hintreten."
- "Rein, Lieber, ich allein; aber begleitet vom Onfel."
- "Und wenn fie auf ihrem Willen beharrt? Bie bann, Suschen?" "Gott weiß es!"
- "Morgen Abend empfang' ich beine Antwort?"
- "Gewiß."
- "Und wenn die Tante ben Sinn nicht andert, gibft bu mir eigenhandig geschrieben beine Erklarung, daß ber Scheidungsprozes wiber beinen Billen geführt worben fei?"
  - "Rein, aber bie schriftliche Erklarung, vor bem Gericht gultig,

baß ich mit meinem Gemahl verfohnt fei, und von bem Berlangen ber Scheibung abstehe."

"Auch gut. Allein kannst bu nach solcher Erklärung eine Stunde länger in Nieder-Fahren verweilen, ohne beine Handschrift Lügen zu strafen? Wird die Welt nicht sagen: wenn sie mit ihrem Gemahl versöhnt ist, warum wohnt sie getrennt von ihm, und nimmt nicht die Rechte der rechtmäßigen Gemahlin ein? — Suschen, morgen kommt mein Wagen zum Park; du bringst unsern Sohn mit dir. Von Malzen aus entschuldigst du bei der Tante deinen Schritt. Es ist kein Berbrechen. Wir sind seierlich vermählt. Die Tante wird ansages vielleicht zürnen; der Oheim wird sie beruhigen."

Suschen konnte nicht wibersprechen. Es war zu große Berwirrung in ihr, auch feine Ruffe waren glübenber, als fonft.

## Letter Rampf.

Suschen verschob bie entscheibende Erklärung gegen bie Fante bis jum folgenden Morgen; benn ber herr Pfarrer mußte erft belehrt und bann Zeuge fein.

"Kind, mach's furz!" fagte ber Dheim: "bie ganze Geschichte ift mir eine ärgerliche Posse. Du bist bes Barons Gemahlin; bu willst nicht von ihm geschieden sein? Selah! Setze dich zu ihm in ben Bagen, fahre mit ihm und beinem Kinde nach Malzen; bahin gehörst bu. Tantchen Rosmarin kann bagegen nichts ein-wenden. Sie wird freilich argen Lärmen machen; ich werbe ben ersten Sturm aushalten; bann wird wieder gutes Wetter."

Suschen und ber herr Pfarrer traten alfo vor die Tante, beibe mit bem besten Willen, recht herzhaft zu reben. Aber wie num Tantchen in ihrer gewöhnlichen Tantenmajestät vor ihnen saß, versloren beibe ben Muth. Der herr Pfarrer schnubste eine Brise

um die andere; Suschen spielte mit einer Blume zwischen ihren Fingern.

"Liebes, bestes Tantchen," sing endlich die Baronin an, und ward ganz blaß, "ich habe Ihnen etwas zu sagen, aber werben Sie nicht bose. Der Prozes ist mir zuwider. Ich will bes Barons Gemahlin bleiben."

Tantchen Rosmarin verfarbte fich und ftarrte Suschen lange an: "Bas ift bir?"

- "Es ift ihr ganger Ernft," sagte ber Herr Pfarrer, "und ich bachte auch, Tantchen, es ware bas beste Ende vom Liebe."
- "So? Dich, mich, uns alle vor der Welt an ben Pranger zu stellen? War bas bein Sinn, warum fingst bu ben Prozes an, Suschen?"
  - "Ich war's ja nicht, ber ihn begonnen hat, bestes Tantchen."
  - "Du haft boch bie Scheibungeflage unterschrieben."
  - "Beil ich ben Baron bamals nicht fannte."
- "Gutes Kind, bu bilbest bir also ein, biefen Menschen jest zu tennen?"
  - "Er liebt mich."
  - "Das glaubft bu im Eruft?"
  - "Ich schätze ihn fehr und er ift ja mein Mann."
- "Dein gewesener, liebes Kind, bein gewesener! Ich weiß zwar nicht, was beinen Sinn so schnell umgeändert haben mag; aber wenn du Grundsätze, Anstand und Ehre wirklich mit küßen treten wolltest, es ware zum Glück für den Ramen unsers hauses zu spät. Bermuthlich ist die Scheidung schon vom Gericht erkannt; ich hatte darüber gestern sehr befriedigende Berichte von Herrn Aurzbein."
- "Nein, Tanichen, ich habe noch Zeit zum Biberruf. Ich erklare meine Ausschnung mit bem Baron. Ich liebe ihn — ich kann nur mit bem Bater meines Sohnes glucklich fein."

"Frau Baronin," fagte bie Tante mit einem Ton und Blick voll Ernstes, wie Suschen nie an ihr gefeben, "vermuthlich haben - Sie gut gefunden, hinter bem Ruden Ihrer Mutterschwefter, Ihrer wahren Mutter, einen Roman zu spielen. Bermuthlich hat mein bienstaefalliger Gerr Bruber Ihnen bagu, für ein Abendbrod, bilfreiche Sand geboten. 3ch befenne, Ihre Neugerungen find fur mich eben fo befrembend, ale beugend. Gestattet Ihnen Ihre Religion. und 3hr Begriff von Dankbarkeit, mit mir, wie mit einem Rinbe zu spielen — wie Sie wollen. Sie find Ihre eigene Berrin. Dufern Sie immerhin Ehre und Lehre Ihrer zweiten Mutter fur einen fremben Menichen auf, ber Gie erft vor ber Belt entehrte, Gie jum gemeinen Gaffenmabchen, Ihren Sohn jum Baftarb, mich zu einer Art Kupplerin machte. bann vielleicht die Lust bekam. feine zerrütteten Kinanzen wieder durch Ihr Bermögen herzustellen. Ein anderes Mabden von autem Saufe wurde Bedenken getragen haben, ihm bie Sand ju geben. Für Sie, Gott fei's geflagt, ift er aut genug. — Alfo thun Sie, wie Ihnen beliebt, falls bie Richter fich gefallen laffen, von Ihnen gum Beften gehalten gu werben. 3ch werbe meine Grundfate nie verlaugnen, und beweisen, bag mir Ghre theurer, ale Alles ift.

Sie fagte es und wollte fich entfernen. Aber Suschen, voll tiefen, kindlichen Schmerzes, schrie laut auf, und warf fich ihr klagend entgegen an die Bruft: "Rein, bas fagt meine einzige, theure Lante, bas fagt meine liebe Mutter nicht."

"Ich fagte es. — Ich werbe es fagen. Gefällt es bir, unsere Ehre aufzuopfern, so fragst bu wenig nach meiner Liebe. Willst bu bich nicht vom Baron trennen, so läßt bu mich fahren."

"Aber Tanichen, er ist ebler, als Sie benken. Er ist ber Bater meines Kindes, er ist mein Mann, ber mich liebt — Tanichen, Tanichen, ben ich unaussprechlich liebe." "Ich wunfche alles Glud, Frau Baronin; hatten Sie mir bies Geheimnig nur brei Tage nach ber Hochzeit offenbaret."

"Tantchen, wollen Sie mich ungludlich machen burch biefen fremben, schredlichen Ton?"

"Wie kannft bu ungludlich fein burch mich, wenn bich ber Rauber unferer Ehre, unfere Sausfriedens begludt? Laffe bich burch ihn für meine Benigkeit entschäbigen."

"Halt!" rief ber Herr Pfarrer, bem endlich bei Tantchens Ton und Suschens Leiben das Herz brach: "Halt ein, Suschen! du haft kaum Muth genug, die Liebe einer hartherzigen Tante für die Liebe eines braven Mannes aufzuopfern; aber Tantchen opfert bein Glud und beine Liebe ohne anders für eine Grille ihres ehrgeizigen Eigenfinnes auf. Es ist ihr mehr um sich, als um dich zu thun. Dein Glud mußte ihrer Eitelkeit nur ben Namen leihen. Drum halt ein, Suschen, mit beinem Jammern. Gehe hin, Gott segne bich! Das Weib soll Bater und Mutter verlassen bes Mannes willen, um wie viel mehr eine Tante? Gehe hin, Suschen, woshin dich Gott und Natur rusen — und Gott segne dich!"

Tantchen Rosmarin erschraf ob ber Rebe ihres Brubers; benn er sprach mit einer Heftigfeit, beren fie ihn nie fahig gehalten haben murbe.

"herr Pfarrer," fagte fie mit angenommener Hoheit, "beine Trauungsreben spare für bie Kirche auf, aber ich verbitte fie mir in meinem Zimmer."

"Nein, Tantchen, hier gehören fie her, und du mußt fie hören! Schlimm genug, daß ihr Leute gewohnt seid, den Gottestempel nur zum Schauspielhaus zu machen, wo ihr bald Juschauer, bald Mitspieler seid, aber draußen wieder euer Wesen treibt, als ware außer der Kirche keine Religion nöthig. — Du hast Unrecht, Tantichen, gehe in dich. Laffe Suschen gewähren. Lerne den Baron kennen und ihm verzeihen. Er ist ein Ehrenmann."

Die Fante wandte sich mit Gleichgültigkeit von ihrem Bruber ab, und sagte: "Suschen, ich hosse zu bir, du werdest vernünftig sein, und meinem Rath folgen. Ich bin zu alt, meine Grundsätze nach beinen Mädchenlaunen zu andern. Dies ist mein Ultimatum. Künftig nie wieder zwischen uns über so etwas weiter eine Silbe. Hörft du?"

Und damit verließ die Tante das Zimmer; der Herrer Begrettete Suschen auf das ihrige. Er wollte sie troften. Aber sie war ruhig. Die letten Worte der Tante hatten eine Verwandlung in ihr hervorgebracht, die das Gegentheil von dem war, was Tante den beabsichtigt hatte.

"Ich bin gefaßt, zu Allem gefaßt," fagte Suschen: "Ich sehe es ein, die Tante weicht von ihrem Willen nicht; dieser Wille macht mich, mein Kind und den Baron unglücklich. Ich bin in dem Alter, da ich über mich zu entscheiden habe. Ich habe nicht zu entscheiden; die Pflichten gegen mein Kind und gegen den Friesden meiner kunftigen Tage haben entschieden."

"Bernunftig gesprochen, Suschen!" rief ber herr Pfarrer: "Gehe bu zu beinem Mann. Die Tante mit ihren eisernen Grundfaben kommt herum, ebe ber Winter verftreicht."

#### Entführung.

Bitternd und weinend verließ Suschen, begleitet von ihrem Oheim und bem Kammermadchen, an ber hand ben kleinen Bompejus, in ber Dunkelheit bes Wends bas ihr immer noch theure haus; benn ber Baron wartete im Park. Aber bas Zittern und Beinen verschwand, als sie an ber Bruft ihres Freundes lag.

Schweigend gingen Alle burch ben Bart, an beffen Enbe ber Bagen bes Barons hielt. Der herr Pfarrer hob Suschen felbft hinein, nachbem er fie noch einmal mit Gerglichkeit umarmt hatte.

"Gott fegne bich, liebes Rind!" fagte er: "Ich gehe nun heim, und erzähle unferm Tantchen Rosmarin, wie bich ber herr Baron entführt hat. Morgen ober übermorgen besuche ich bich zu Malzen; aber ich komme biesmal nicht zu Pferbe."

Dankbar schloß der entzückte Baron den guten Oheim an seine Bruft, und sehte sich zu der Geliebten, seinen Sohn auf den Schoos. Dem Kammermädchen, welches freudig in den Bagen sprang, hatte die romantische Entstührung etwas Bikantes. Lisette rieb sich die hande, und versicherte, unter solchen Bedingungen ließe sie sich alle Tage entführen, wenn die Reihe an sie kame.

"Tantchen!" fagte ber herr Pfarrer, als er zu Tantchen Rosmarin ins Zimmer trat: "ich habe bir etwas Reues zu erzählen. Der herr Baron von Malzen hat Suschen, ben kleinen Pompejus und bas Kammermabchen ber Baronin entführt."

"Entführt!" rief Tantchen mit bem Tone bes Entsepens, und sprang vom Sofa auf, und ftand wie Loths Gemahlin: "Es ift nicht möglich!"

"Das muß ich beffer wiffen, Tantchen, benn ich felbst habe bem guten Suschen erft vor wenigen Minuten in den Bagen bes Barons geholfen."

"Du, herr Pfarrer? — Wie? und bas wagt ber Baron auf meinen Gutern? gegen meine Nichte? Du im Komplott mit folcher Gewaltthat?"

"Ich feht barin keine große Gewaltthat; benn Suschen ging mit Freuben, ba es bei bir keine Barmherzigkeit fanb."

Nun fank Tantchen weinend und schluchzend auf das Sofa zuruch, und rief: "Solche Schmach habe ich nicht verdient. Was wird die Welt von uns fagen? Wir werden das Gespräch und der Spott des ganzen Landes. Aller Anstand, alle Zucht, alle Ehrbarkeit zu Grunde gerichtet. Alles verkehrte Welt. Erft Kindtaufe, dann hochzeit, dann Liebschaft, — dann Entschurung — und das mußte

meinem Saufe wiberfahren! — Ich gebe es nicht zu. Ich mache bem Baron einen neuen Broges. Er hat ben Lanbfrieden gebrochen."

Während der Herr Pfarrer mit Tantchen disputirte, hatten die Liebenden das freiherrliche Schloß erreicht. Gier waren alle Immer glänzend erleuchtet; alle Bedienten des Schlosses umringten in ihren Festleibern den Wagen, und brachten der neuen Gesbieterin ein Bivat. Bon Malzendorf waren die Vorsteher und Amtsleute erschienen, der Baronin hulbigung zu leisten. Suschen ward von allen Glückwünschen und Ehrenbezeugungen so umfturmt, daß sie endlich mit ihrem Gemahl wieder allein sein konnte.

"Jeht ift's meine erfte Pflicht," sagte ber Baron, "ben kleinen, schläftigen Pompejus zur Ruhe zu bringen." Er ließ es sich nicht nehmen, ihn selbst zu entkleiben, und in ein ganz neues, schon längst bazu bestimmtes Bettchen zu legen. "D wie selig bin ich!" jauchzte er: "heut' erst fühle ich bie Wollust, Bater zu sein, im vollen Maß." Dann führte er bie Baronin burch alle Zimmer, und zeigte ihr biejenigen, welche für sie bestimmt waren, bie köstelichken im ganzen Schlosse, auf bas geschmackvollste möblirt, mit tausend kleinen Bequemlichseiten versehen.

#### Der Prozes hat ein Enbe.

Suschen wohnte im Schloffe Malzen, wie in einem schönen Traum. Sie konnte kaum glauben, baß an ihrem Glude Bahrsheit sei. Nur ber Gebanke an Tantchen Rosmarin machte ihr noch Rummer; bas hielt sie aber nicht ab, gleich folgenben Tages burch Eilboten an bas Tribunal, wie an herrn Abvokat Kurzbein bie Erklärung einzusenben, baß sie bei ihrem Manne lebe, und von jeder Scheidung abstehe.

Nach brei Tagen hielt auch ber herr Pfarrer Bort. Er fam,

bie Glücklichen zu besuchen. "Kinder, erschreckt nicht," sagte er, "hinter mir her kommen sieben Wagen voller Kasten, Kisten und Hausgerath schwer geladen; die Fuhrleute haben alle einen Rausch; vor der Brust Blumensträuße, wie ein Wald; am Hut und Peitschensstock Seidenbander von allen Farben des Regendogens. Ich selbst habe ein Räuschchen; aber nur von der Freude. Tanichen Rossmarin schickt ihrem Suschen die Aussteuer, und freundliche Grüße mit saurer Miene."

"hat mir Cantchen verziehen? liebt fie mich noch?" rief Susschen, und verhinderte mit ihren Umarmungen und Ruffen faft bes Onfels Antwort.

"Weißt du nicht, daß ihr Ehre und Grundfate über Alles gehen? Welche Schande für sie, für unser Haus, wenn die Welt glauben würde, diese Verbindung sei wider ihren Willen geschehen! Umgekehrt, Tantchen prangt recht öffentlich mit der Aussöhnung der Parteien; schickte schon vorgestern vor Sonnenaufgang einen Boten an Herrn Aurzbein; Karten nach Waiblingen; sie nimmt Glückwünschungsbesuche an, und alle Welt glaubt, sie habe das gute Werf der Versöhnung gestiftet. Wenn sie aber allein ist, weint sie; und kann sie meiner habhaft werden, schmält sie. Bei allen ihren Schwächen ist sie doch das beste Tantchen Rosmarin unter ber Sonne."

Suschens Augen wurden fencht.

"Und Sie, lieber Baron," fuhr ber Pfarrer fort, "geschwind einen Brief voll Chrsurcht an Tantchen geschrieben, um Verzeihung wegen bes Frauenraubes gebeten, für die kostbare Aussteuer gesbankt, die mütterliche Järtlichkeit anerkannt; hintennach Klagen, daß man ohne Tantchens Beihilfe unmöglich das neue Hauswesen in Ordnung bringen könne; daß der mütterliche Rath und Beikand für das Ameublement unumgänglich nothwendig sei; daß Sie mit Ihrer Frau morgen auf Nieder-Fahren kommen, ihren Segen

erfiehen, bei ihr übernachten, fie übermorgen mit fich für einige Bochen auf bas Schloß führen wurden und bergleichen. Folgen Sie mir, so geht Alles gut. Ich stehe bafür. Unsere kleine Barronin läßt unterbeffen bie Aussteuer ablaben und auspacken.

Wie gern gehorchte Alles dem lieben Onkel! — Und sein Nath war so übel nicht. Denn kaum hatte Tantchen das rührende, artige Schreiben ihres freiherrlichen Nessen empfangen, so heiterte sich ihr Wesen auf; sie ordnete mächtige Zurüstungen zur Bewirthung des jungen Ehepaars an, und sagte mehr als einmal im Tage zum Herrn Berwalter Säblein: "Ich dachte es ja wohl, daß es so kommen würde. Nun ist Noth in allen Ecken und guter Nath theuer; die jungen Leute wissen sich nicht zu helsen; da sehlt es hier, da hinkt es da, da kommen sie wieder bei der Tante betteln. Was soll ich machen? Ich bin zu gut, viel zu gut! Ich muß ja wohl hin, und ein wenig Ordnung bei ihnen machen. Das geht so, wenn man was hinter meinem Rücken anfängt. Da wird Alles verkehrt."

# Die Reise wider Willen.

Bum beffern Berfiandnis bes erften Shreibens muß gefagt werden, daß ber Brieffeller uebst feiner Schwester am 20. Jänner 1807 zu einem Ball bei der Gräfin Amalie von St... p in ihrem Palaste zu Barfcau eingeladen waren. Sie erschienen und genoffen einen frohlichen Abend, obgleich die Freude nicht Jedem ganz von Perzen gehen mochte. Denn in Warschau war damals Alles voll Berwirrung und Franzosen, und erst feit kaum acht Tagen jene vergängliche Regierungskommission eingesetet, an beren Spiete ber wackere, doch viel verkannte Malachowsky fand.

Die Grafin von St... war ben Abend ichon wie ein Engel. Um ihren feinen hals ichimmerte ein prächtiges Perleuband, bas Renjahrsgeschert ihres Oheims. Ein ähnliches hatte bes Brieffellers Schwester am Renjahr erhalten, boch biesmal umzulegen vergessen. Die jungen Rebenbublerinnen geriethen in gemeinschaftlichen Streit, welcher Schmud ber ichorere sei; jede verlangte ben Triumph bes ihrigen. Bulest forberten Beibe ben Brieffeller auf, bas halsband ber Schwester auf ber Stelle herbeizuschaften. Die Schwester gab ihm ben Schlüffel zu ihrem Schmudtässchen; er ließ seinen Wagen vorsahren und eilte zu seiner Wohnung.

## Erfter Brief.

Blonie, 21. Januar 1807.

Bei allen Hulbgöttinnen, in beren Jahl Sie, meine schöne Gräfin, selbst eine ber ersten sind, beschwöre ich Sie, zürnen Sie mir nicht. Statt Ihnen gestern das Halsband Sophiens zu bringen, habe ich es nach Blonie getragen. Aber noch heute komme ich nach Warschau zurück, und diesen Abend lege ich es zu Ihren Küßen. Ich benuze eine langweilige Stunde und einen Kurier, der nach Warschau eilt, um Ihnen meine vorläusige Entschuldigung zu machen. Sie werden freilich mein Vergehen, Ihren gestrigen Triumph verspätet zu haben, für unverzeihlich erklären, und beshaupten, es lasse sich nicht mehr abbüsen. Aber ich bitte Sie, haben Sie nur noch so viel Gnade, diese Zeilen Ihres Blickes zu würdigen, und Sie werden Nachsscht mit dem Straswürdigen haben, der nur aus Freundschaft zum Sünder an Ihnen ward.

Ich hatte gestern Sophiens Perlenschmud zu mir gesteckt, und war im Begriff, in ben Bagen zu steigen und zu Ihnen auf ben Ball zurückzukehren, bem Ihre Schönheit ben höchsten Jauber gab, als mein Bedienter einen französischen Ofsizier melbete. Ich mußte ihn wohl empfangen. Er brachte mir einen Brief. Denken Ste, es waren die ersten Zeilen, die ich seit zwölf Jahren von meinem einzigen, geliebten Zugendfreund, dem wackern Felix L... perhielt, der seitbem alle Feldzüge Napoleons mitgemacht hat, und nun an der Spise eines polnischen Regiments steht. Er schrieb mir nur wenige Borte: "Ich somme so eben in Blonie an, und ersahre, lieber Joseph, du kehst noch. Meine Hoffnung, dich in Barschau zu umarmen, sit vereitelt, da ich sast vor den Thoren der theuern Stadt din. Ich komme von Posen, und sinde hier Armeekurier und Besehl, auf der Stelle nach Ihorn zu eiten. In

es bir möglich, so komm auf einen Augenblick nach Blonie, wo ich wenigstens einige Stunden im Bett ausruhen will. Wer weiß, ob wir einander in dieser Welt wieder so nahe kommen. Wir haben uns so viel zu sagen! Worgen in der Frühe reise ich ab."

Werben Sie es mir nun verargen, schöne Gräfin, wenn ich ben wichtigen Augenblick nicht unbenutt ließ? Denken Sie, einen theuern Freund nicht sehen, ber lange von mir getrennt war! Ich bat ben Offizier, sich zu mir in meinen Wagen zu setzen und seine Pferbe nachführen zu lassen; warf ben Mantel um, und so ging es, statt zum Tempel ber Liebe, zum Fest ber Freundschaft.

Wie ich nach einer elenden Fahrt — ber Beg war erbärmlich und die Nacht ftocffinster — in Blonie ankomme, ist mein Felix schon fort nach Sochazew, wo ihn ein paar französische Generale erwartet haben. Doch hat er einen Zettel an mich zurückgelassen, mit der Bitte, ihm nach Sochazew zu folgen, wo er mich auf jeden Fall erwarte. Bin ich nun seinetwillen so weit gekommen, will ich auch noch die wenigen Meilen machen. Nur geht es mir verdrießlich. Eins meiner Pferde ist die Nacht hinkend geworden; ich muß die Bost nehmen, und warten, die die Post Pferde hat, benn Alles ist in Requisition. Doch wird mir Hoffnung gemacht, in einer Stunde abreisen zu können.

Leben Sie wohl, Liebenswürdige. Diesen Abend fuffe ich Ihnen bie Sanbe. 3hr 3. Gr. v. 20.

#### 3 meiter Brief.

Ruino, 23. Januar.

Sie werben wahrhaftig, meine Gnäbige, nicht weniger erkaunen, weun Sie bei Eröffnung bieses Brieses sehen, baß ich Ihnen aus Kutno schreibe, als ich selbst erstaunt bin, mich hier zu befinden. Mein Fatum will mich nun einmal bei Ihnen zum Lügner machen, und ich bin barüber untröftlich. Bas werben Sie von mir benten? Und boch bin ich ber allerunschuldigste Mensch unter ber Sonne.

Das Einzige, was mich bei meinem Abenteuer freut, ift, daß ich zu Sochazew meinen Felix glücklich antraf. Wir schloffen uns Beibe mit stummer Inbrunft in die Arme. Es war ein großer, süger Schmerz, der uns plöhlich ergriff, als wir einander erzblickten. Mir war, als hielt ich einen längst verstorbenen Gezliebten in einer andern Welt wieder an mein Herz.

Sie haben ihn gewiß gefannt. Der Feuerkopf ift jett recht gefest worden. Die ägyptische und spanische Sonne haben ihm das Gesicht artig gebräunt, und die Schramme über dem linken Auge der Stirn, die er zu Ehren eines calabresischen Säbels aus einem Geschte davon getragen hat, steht ihm so gut an, daß sie mich eisersüchtig machen könnte, wenn ich wüste, er würde nach Warschau kommen und bei Ihnen einguartiert.

Ich behalte mir vor, Ihnen die ganze Geschichte seiner Kriegsfahrten zu erzählen, wenn ich bei Ihnen bin, und das ist übermorgen der Fall. Himmel, wie die Menschen in diesen napoleonischen Beiten herumgeworsen werden in alle Welttheile! Es sind wahre Bölserwanderungen, und Keiner kann darauf schwören, ob er in Europa, Amerika, Asien oder Afrika sein letztes Brod effen muß. Felir war lange beim Generalstad angestellt, und befehligt jetzt sein eigenes Regiment. Er ist zum Korps des Generals Lannes bestimmt, wie er glaubt, und versichert, daß Napoleon kunftigen Sommer in Petersburg sein werde, besonders wenn jetzt die Türken nicht saumselig sind, da sie nun doch den Krieg erklärt haben. So viel ist gewiß, der russische Gesandte Italinsky hat Konstantinopel wirklich verlassen. Die französsischen Generale, bei welchen sich Felir in Sochazew besand, versicherten, seit dem Tressen bei Bultusk und Golompn sel schon wieder ein blutiger Tag bei Ostrolenka zu Gunsten der französischen Wassen gewesen.

Doch genug von Politik. Sie werben vielmehr neugierig fein, zu lesen, wie ich endlich, statt nach Barschau, hieher in dies verswünschte, erbarmliche Städtchen gerathen bin? Hören Sie nur. Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Sie wersden von ganzem Herzen lachen, und mir bleibt am Ende nichts übrig, als mitzulachen, ungeachtet ich die größte Lust hatte, zu verzweiseln, daß ich noch immer nicht bei Ihnen bin.

Wir waren gestern in Sochazew bis zum späten Abend beisammen, ehe wir uns wieder, Gott weiß auf wie lange, trennten. Da ich so bald nicht auf Erhaltung von Postpferden rechnen konnte, und doch trot meiner Ermüdung sogleich nach Warschau zurück wollte, um bei Ihnen Buße zu thun, war Felir so gefällig, mir durch sein militärisches Machtwort Requisitionssuhre dis Blonie zu verschaffen. Es erschien eine mit drei braven Rossen Bespannte Chaise. Ich drückte den wackern Felir noch einmal an mein Herz; er reiste ab, und bald auch ich.

Bon ber vornächtigen Reise, auf welcher ich kein Auge geschloffen hatte, so wie vom Treiben bes Tages matt, schützte ich mich gegen ben Schneewind durch die vorgezogenen Umhänge der Chaise, wisselte mich sest in den Mantel, drückte mich in die Wagenecke und schlief, trot dem harten Fuhrwerf, ein. Ein glücklicher Einfall war es von mir gewesen, daß ich noch zu Hause über meine Ballestever den Ueberrock angelegt hatte. Meinen Füßen, nur von dunen Schuhen und Seidenstrumpfen bekleidet, mußte eine ganze Burde heu im Wagen zum Schutz bienen.

Ich schlief unruhig, aber traumte angenehm, benn Sie waren mein Traum. D wie liebenswürdig, wie gutig machte Sie ber Gott ber Einbildungen! Belche selige Borte las ich in Ihren Augen! Meine Seele war in ber Ihrigen; ich wußte, was Sie empfanben, und boch empfand ich unendlich mehr, als Sie. O, baß bas nur Traum sein mußte! Wenn Sie nur wüßten, reizenbe Amalie, welche himmel Sie zu verspenden hatten, Sie könnten uns möglich in der Wirklichkeit anders handeln, als in meinen Traumen!

So oft mich auch die allerunbarmherzigsten Rippen- und Kopfsstöße aus meinem Elhstum aufschreckten, schloß ich boch immer richtig die schlaftrunkenen Augen wieder, und immer waren Sie es wiesber, die mich in das verlorne Elhstum zurückführten. Als ich mich vom betäubenden Schlase endlich ermannte, bemerkte ich mit Schrekten, daß es schon Morgenhelle sei. Ich hatte darauf gezählt, nach Mitternacht in Blonie zu sein. Ich riß die Borhänge der Chaise zurück, und sah, daß wir in ein Städtchen einfuhren, das ich in meinem Leben noch nie die Ehre gehabt habe zu sehen.

"Wo find wir benn?" fragte ich ben Fuhrfnecht.

"Bu Rutno!" antwortete ber Kerl gang trocken, und fuhr immer gu.

"Zu Kutno?" schrie ich vor Wuth außer mir. "Plagt Euch, Kerl, ber Teufel, mich nach Kutno zu schleppen? Nach Blonie, nach Blonie, will ich!"

Der Schlingel that, als hatte er keine Ohren, fuhr zu, und hielt zulett bei einem Wirthshause. Ich flieg nun zwar aus, benn ich war am ganzen Leibe vollkommen wie gerabert; aber ich hatte die größte Versuchung, den vermalabeiten Vurschen auf der Gasse durchzuprügeln. Er behauptete inzwischen, der französische Offizier, der ihn zum Fahren befehligt habe, hatte ihm Kutno genannt; er habe es wenigstens so verstanden. Und dabei blieb er, schlug wieder auf seine muden Rosse los und eilte davon.

Durch ben Birth erfuhr ich, baß mein gottlofer Rutscher schon seit acht Tagen von Kutno, wo er wohne, auf Requisition abwesfend gewesen, vermuthlich, wie es beim Militar so Sitte sei, mit Schlägen und hunger in ber Welt herumgeschleppt worben, und

nun vermuthlich die Gelegenheit in der Nacht benutt habe, mit feinem Fuhrwerf in die Heimath zuruckzufommen, befonders ba er gesehen, daß ich ein Bole und weber Frangose, noch Offigier sei.

Diese Ausfunft, welche mir ber icharffinnige Wirth gab, mochte gang richtig fein, aber mir war bamit nicht geholfen. 3ch faß nun in Rutno, und war nicht zu Barichau, nicht einmal zu Blonie. Der Birth tröftete mich mit einem erbarmlichen Frühftud und ber auten Soffnung, bag fich Gelegenheit finden wurde, wieder nach Socharem zuruckzukommen. Er gab fich viele Mube. mir einen Bagen zu verschaffen. 3ch felbft lief geftern ben gangen Tag in feibenen Strumpfen bas tothige Stabten auf und ab, und hatte vergebliche Arbeit. Alles ift für ben Armeebienft in Befchlag genommen. 3ch erniedrigte mich fo tief, daß ich fogar ben verwunschten Schelm wieder aufsuchte, ber mich nach Rutno gebracht hatte. 3ch vergab ihm in ber Angst alle Sunben, und bat ihn nur mit weit vorgestrecktem Gelbbeutel, mich wieder nach Sochagem gurud: gubringen. Er aber fchwor, Pferbe und Wagen feien ben gleichen Morgen ihm wieber genommen. Mein scharffinniger Wirth hin: gegen meinte, ber Erzschelm habe fein Fuhrwert irgendwo auf bem Lanbe in fichere Berborgenheit gethan, bamit es nicht wieber requirirt werbe.

Heute endlich habe ich mit einem französischen Ingenieuroffizier, ber bei meinem Wirthe einquartiert ist, einen Vertrag geschlossen. Er reist nach Kladova. Ich begleite ihn bis dahin; bort tritt er mir das Fuhrwerf ab, und gibt mir Bollmacht, dasselbe als Requisitionssihre bis Sochazew, und wenn ich wollte, bis Blonie und Warschau zu benutzen. Weiner Sache sicherer zu sein, habe ich den Fuhrmann nicht nur von diesem Vertrag unterrichtet, sons bern auch, daß ich von dem Requisitonswesen gegen ihn keinen Gebrauch machen, und baar zahlen werde, so weit ich ihn gebrauche. Ich muß also, im schlechtesten Wetter, mich erst nach Kladova

und bann wieber nach Rutno zuruckbringen laffen, um nur Fuhrs werf zu haben. Denn begleitete ich ben Bagen nicht nach Kladova, liefe ich Gefahr, ganz um ihn zu kommen.

Es ift ein unbeschreibliches Elend hier im Lande. Unsere Besfreier laffen uns die Befreiung theuer zahlen. Für Gelb findet man kaum noch Brob.

Aber ich muß schließen, sonst versaume ich die reitende Bost. D, wie beneibe ich dies glückliche Blatt, das zwei Tage früher in Ihrem Zimmer sein kann, als ich! Mit diesem Brief geht zugleich ein anderer an meine Schwester ab, den ich gestern schrieb. Beruhigen Sie das liebe Madchen, und sagen Sie ihr, daß ich zuverlässig übermorgen in Warschau bin.

Abieu! Ich sterbe fast vor Ungebuld, Sie wieder zu sehen. Mehr als einmal war ich gestern auf dem Sprung, in Tanzschushen durch Schnee und Koth zu Fuß nach Warschau zurückzulausen. Doch war die liebe Vernunft so gütig, meiner Sehnsucht die allerbings triftige Bemerkung zu machen, daß ich achtzehn bis neunzehn Meilen zu lausen hätte.

Leben Sie wohl! Möchten Sie ben brennenben Ruß fuhlen, ben ich im Geift auf Ihre schöne Hand brucke! u. f. w.

## Dritter Brief.

Pofen, 26. Januar.

— Gewiß, ich bin behert. Ich glaube nun an alle mögliche Zaubereien, da ich bisher an keine, als die Ihrer Anmuth, glaubte. Ich zweifle nicht mehr an der Gewalt der Robolbe und des schadensfrohen Teufels. Heute wollte ich, follte ich in Warschau, in Ihrem Boudvir, zu Ihren Füßen sein, meine Angebetete, und alles Unsglück trifft zusammen und bringt mich nach Bosen, wo ich noch dazu

meinen Einzug als Gefangener gehalten habe. Erfchrecken Sie nur nicht. 3ch bin foon wieber auf freien Aufen.

Es geht mir, wie im Schlaf beim Alpbruden. Je schneller ich vorwarts eilen will, je weiter komme ich rudwarts. hat benn schon, seit Menschen geboren wurden, ein Menschenkind ben Unsfall erlebt, daß er, wie ich, von einem Ball weggeht, um eine Berlenschnur zu holen, und damit über vierzig Metlen weit in die wuste Welt hinausgescheubert wird? Alle meine Sehnsucht, meine Ungeduld, mein Eifer, meine Klugheit, meine Borsicht halfen zu nichts, als mich ruckwärts zu bringen und immer ruckwärts, wie ber Sturm ben geschicktesten und eifrigsten Schiffer auf dem Meere weit vom Port verschlägt, dem er entgegensteuert.

Mein Ingenieur und ich waren vorgestern, wie verabrebet, nach Rladova mit einander gefahren. In dem elenden Neste saß eine Art Platstommandant, zu dem sich der Ingenieur gleich nach unsserer Ankunft versügte. Dort sand er Besehl, ohne Berzögern nach Sempolno zu reisen. Er kam zurud und meldete mir mit Achselzucken und Millionen Entschuldigungen das Unglud, nicht sein Wort halten zu können; Dienst gehe Allem vor. Ich war vom Schreck sast sprachlos, dat, sluchte, stellte ihm meine Berlegenheit vor — Alles umsonst. Er mußte nach Sempolno, und zuckte die Achseln. Während der Knecht die Pferde stüterte, lief der Ingenieur zum Kommandanten und, begleitet von Soldaten, in alle Häuser und Ställe, Mittel zu schaffen, ein anderes Fuhrwerk zu bekommen. Ich folgte ihm. Außer einem geräumigen Mistwagen sanden wir nichts.

Meinen Wagen zu behaupten, entschloß ich mich, selbst mit nach Sempolno zu fahren, wo ich im Nothfall auch leichter Borspann zu erhalten Hoffnung hatte, und leiblichere Herberge, als in bem armfeligen, unreinen Neste von Klabova. Der Ingenieur billigte meinen Entschluß. Doch blieb ich verstimmt, und wir waren Beibe unterwegs nicht mehr so gesprächig und freundschafts lich, als vorher. Ja, es gab hin und wieber sogar unbehaglichen Bortwechfel; zu Sempolno schieben wir kalt von einander.

Defto zärtlicher war ich mit meinem Kutscher. Wir verabrebesten, über Nacht zu bleiben, die Pferbe ruhen zu laffen, und in frühester Frühe bes andern Tages zurückzureisen. Meine Freigebigsfelt wuchs, und zur Belohnung bafür saß ich mit der Morgensbammerung im Wagen, das Gesicht nach Warschau.

Mir waren kaum eine halbe Stunde von Sembolno, so saben wir brei frangofische Jager ju Bferbe mit verhangtem Bugel hinter une ber fprengen. Dein Rutfcher, voll banger Ahnung, folug mit besten Rraften auf fein Gesbann ein. 3ch fand feine Angft fo aberfluffig, ale feine Gile fruchtlos. Die Frangofen maren balb bei une, geboten une zu halten, fluchten auf ben Fuhrmann, ber. wie fie fagten, ohne bobere Bewilliaung aus ber Requifition entwifcht fei, befahlen ihm umzutehren, und fprachen fogar vom Sufiliren. Mein Bhaeton verstand fein Bort, wohl aber bie Geberbenfprache ber Beltüberwinder, und warf einen trübseligen Blick auf mich. Nun mischte ich mich ein. Das schienen bie Rerle nur erwartet zu haben; benn nun wandten fie fich an mich, fragten mit vieler Boflichfeit, wer ich fei? und forberten meinen Baf. hatte feinen. Darauf bemerkten fie mir in ben gefälligften Ausbruden. ich fei verbachtig und muffe mich vor bem Blattommanbanten ausweisen, wenn ich bie Gute haben wollte.

Dhne Zweifel waren bie höflichen Grobiane, bie nun ohne weitere Umftanbe Roß und Wagen umtehrten und nach Sempolno zurücktrieben, von meiner Gute volltommen überzeugt. Der Platstommandant, sobalb er vernahm, ich habe ber Requisition hintersliftiger Beise von ihrem Fuhrwerf entwendet, und nicht einmal Baffe für mich selbst, erklärte mich erstens für verdächtig, zweitens für einen von den Feinden Rapoleons, drittens für gefangen. Meine

Einwenbungen bagegen halfen mir zum Troft, mich in Person beim hauptquartier rechtfertigen zu können. Und zwei Stunden später hatte ich wirklich die Ehre, in Gesellschaft eines Korporals und eines Oberlieutenants, die nach Bosen, jedoch nicht meinetwillen, reisen sollten, bahin abzugehen, das heißt, zu fahren.

So lange man es mit allerlei kleinen Wiberwärtigkeiten und unerwarteten Nedereien bes Schicksals zu thun hat, kann man leicht die Gebuld verlieren, vermuthlich weil man dabei noch obzuskegen hofft. Kömmt das Elend aber allzugrob, so wird es wieder lustig, weil der Mensch, wenn er sich übermannt und allen Widerstand eitel fleht, zu seinem angebornen Stolz heimkehrt und, weil er nichts mehr fürchtet. Alles verachtet.

Eben so ärgerlich wie in ben vorigen Tagen die Plagereien gewesen waren, so spaßhaft schien es mir jest, als Gefangener, und
zwar in Ballkleibern, nach Posen und an die Grenzen von Polen
verschlagen zu werben. In der That, das Unglud war eben so groß
nicht, und ich bin überzeugt, Sie lachen über mein Abenteuer so
ausgelassen, als ich selbst. Ich habe nichts zu beklagen, als den Berlust der Augenblicke, welche ich nicht in Ihrer Nähe, meine liebenswürdige Gräsin, verleben konnte. Da sehen Sie nun, welches Unglud der Streit zweier schöner Frauenzimmer bringen kann. Sophiens Halsband ist an Allem Schuld, und ich schleppe es noch immer mit mir in der Welt herum.

Ich bin jest wirklich froh, in Posen zu sein. Im hauptquartier ward ich sehr artig aufgenommen. Man machte mir Entschuldigunsen mit ber Strenge bes Dienstes, und konnte sich nicht erwehren, über die unbarmherzige Laune eines Berhängnisses zu lachen, das mich mitten im Winter in seibenen Unterkleidern vom Tanzsaal ber hauptstadt in das Kriegsgetummel an die Landesgrenzen bringt. Mein erstes Geschäft ist hier, mich ganz neu zu equipiren, benn ich sehe erbärmlich aus. Ich verlasse mich auf keine Requisitions

tutschen mehr; habe ein braves Reitpferd gekauft, das mich zu Ihnen zurücktragen soll; lasse mir ein warmes Reisegewand machen, bessen militärischer Schnitt mir bei den kommandirenden Korporalender Weltüberwinder Achtung verschassen kann, und habe nun auch Bässe, vermittelst welchen ich ungehindert bis zu Ihrem Borzimmer gelangen werde.

Nichts halt mich mehr ab, ju Ihren Füßen zurudzufliegen, als Schneiber und Schuhmacher. Bor übermorgen komme ich nicht weg, wie ich voraussehe. Bon ben kleinften Umftanden ift ber arme Sterbeliche immer am abhängigften.

Die Zeit wird mir peinlich lang, und an dem friegerischen Gewirre, das hier herrscht, den hunderterlei Unisormen, her- und hinziehenden Truppen habe ich mich schon vollsommen satt gesehen. Es gehört zu den merkwürdigsten Widersprüchen des räthselhaften Menschengeschlechts, daß alle Welt den Arieg als die größte Plage des Lebens versucht, alle Welt die Mühseligkeit verwünsicht, den Tod fürchtet, und sich tausendweis zu Krieg, Mühseligkeit und Tod bereitwillig hingibt.

Mein einziger Genuß ift, an Sie zu benken, mit Ihnen zu kofen, leiber nur in Gedanken! Sie balb im Tanz, balb am Rlavier, balb am Butifch, balb in ber reizenden Nachlässigfteit Ihres haus-lichen Seins, balb als Königin aller Schönen in jedem Zauber zu bewundern, ben Ihnen Natur und Kunst spenden.

Rachschrift vom 28. Januar. Erft heute kann ich ben Brief auf die Bost geben. Ich bin zur Abreise sertig. Morgen früh breche ich auf. Ich reise in Gesellschaft einiger mir wohlbekannten polnischen und französischen Offiziere. Sagen Sie es meiner Schwester, daß ich am Dienstag bestimmt in Warschau eintresse.

#### Bierter Brief.

Magbeburg, 2. April.

—— Der himmel weiß, geliebte Grafin, ob Sie meinen mit Reißblei zu Dresben flüchtig hingekritzelten Brief erhalten haben mögen; ber himmel weiß, ob Sie biese Zeilen empfangen werben. Ich will Ihnen also nur kurz wieberholen, was ich schon von Dresben aus schrieb, und meine Bitte, daß Sie Ihren ganzen Einfluß verwenden und vereint mit meinen Berwandten bei unserer Regierungskommission wie bei den französsischen Behörden dahin arbeiten, daß ich wieder freigegeben werde.

3ch habe Ihnen ichon gemelbet, bag wir einige Stunden von Bofen, amifchen Schwerfens und Rostrabn, febr unerwartet von einer preußischen Streifpartei überfallen, umringt und gefangen murben: bak von ben Kranzofen, in beren Gefellschaft ich ritt, ein Offizier und ein gemeiner Solbat babei ums Leben famen; bag Alle geblunbert wurden, und ich mich nur baburch vor Dinhelligkeiten rettete, bag ich bem preußischen Befehlshaber in beutscher Sprache fagen konnte, ich fei keine Militarperfon, fonbern bloß ein burger: licher Reifenber, welcher zufällig zu biefen Frangofen geftogen fei. Dies, mein Bag, ber meine Aussagen befraftigte, und bie Erfla: rung, welche ich in kluger Angst that, bag ich, weit entfernt, mit ben Frangofen gemeinsame Sache ju machen, ein treuer preußischer Unterthan mare, ber nichts febnlicher muniche, ale bie Befreinna Bolens von ber frangofischen Gunbfluth, machten mir gutes Spiel. Der preugische Offizier war ein febr menschlicher Mann. Da ich ihm auf feine Frage wegen ber Truppenmenge in Bofen melbete, daß ohne Zweifel noch benfelben Tag mehrere Regimenter die Straße nach Barfchau giehen wurben, entschloß er fich auf ber Stelle gum Ruckzug nach Schlefien, aber bebeutete mir zugleich, bag er mich

für ben Augenblick nicht frei geben könne; seine eigene Lage vers bote bies.

Dhne als Gefangener behandelt zu werden, war ich boch einem Gefangenen gleich. Auf elenden Wegen kamen wir nach mehrern Tagen, halbverhungert, halberfroren, über die Warta nach Schlesien. Ob ich fluchte, ob ich lachte, half mir nichts. Ich verbarg vorsichtig Sophiens Schnur so gut ich konnte, und eben so mein weniges Geld; denn ich traute dem Spiel des Ariegsglückes nicht, und that weiselich daran. Unser Besehlshaber, der den Namen Major trug, muthete mir schon den folgenden Tag zu, als guter preußischer Untersthan den Fahnen des Königs, wenn auch nur als Freiwilliger, zu dienen. Ohne den Anstand zu verletzen, oder meinen Patriotismus verdächtig zu machen, konnte ich den ehrenvollen Antrag unmöglich zurückweisen. Ich that also Abjutantendienst mit Lieutenantscharakter, und sehnte mich mit Ungeduld nach einer bequemen Gelegenheit, davon zu kommen. Je tieser wir ins Schlesische hineinkamen, desto mehr entsank mit der Muth.

Bir litten von Froft, Schnee und Mangel an Lebensmitteln unbeschreiblich. Bohin wir famen, mußten wir, was wir gebrauchten, mit Gewalt nehmen. Am beklagenswürdigsten waren unsere Kriegsgefangenen, die wir immer mit uns schleppten. Demungesachtet wiesen die Polen, benen ich ihr böses Schickfal am liebsten zu erleichtern suchte, alle meine Gefälligkeit stolz und unwillig ab. Ich las in den Augen meiner Landsleute, daß sie mich für einen Berräther hielten, und dieser Borwurf war mir schmerzlicher, als alles übrige Elend. Auch empfand ich bald genug die Folgen ihres Sasses.

Der Major hate fich nach Glogau gewendet; wir erreichten den Blat nicht. Eines Morgens, da fich unfere paar Kompagnien in einem Dorfe zum Abmarsch aufgestellt hatten, sprengten einige französische hufaren heran. Sie flusten bei unserm Anblick, und

machten sich eilig wieber zurnd. Wie wir aus bem Dorfe hervorzuckten, wurden wir von einer Schwadron leichter französtscher Reisterei angefallen und umschwärmt. Diese machte unserm Besehlsshaber keine Furcht; aber bald hatten wir rings umher mit mehrern Kompagnien Infanterie zu thun. Wir waren in eine Kolonne des Bandammeschen Armeekorps gefalken, und unsere Tapferkeit verzgeblich. Die Preußen schlugen sich mit beispielloser Buth, und erzoberten sogar zwei von den Feldstücken, mit denen wir beschassen wurden. Das Ende vom Spiel aber blieb dennoch, daß wir von der Uebermacht erdrückt und gezwungen wurden, und zu ergeben Wir hatten unsererseits mehrere Tobte und viele Berwundete.

Niemand war fröhlicher, als die durch das Gefecht befreiten französischen und polnischen Kriegsgefangenen. Die Lettern bezeichneten mich auf der Stelle dem französischen General als einen abtrünnigen Polen: und Franzosenseind, der sie den Preußen verzrathen, überliefert und fogleich bei denselben Dienste genommen hätte. Da mich der preußische Major bei Abzählung der Gefanzgenen den Siegern wirklich als seinen Lieutenant und Freiwilligen aufsührte, half mir nichts zur Rechtsertigung. Die Posener Pässe vergrößerten nur meine Schuld. Pferd, Uhr und Geld wurde gute Beute der Ueberwinder. Ich mußte mit den übrigen Gesangenen zu Kuß durch Schnee und Koth waten und ward über Liegnit und Oresden gesührt.

hier melbete ich Ihnen mein Unglud. Wir hatten in Dresben einige Ruhetage. Dann, mit einem haufen anderer Gefangener, ging es über Leipzig hieher nach Magdeburg. Schon seit acht Tagen bin ich in dieser Festung; die Einwohner haben viel Mitselb und Gute mit uns, während sie selbst im höchsten Grade zu bemitzleiden sind. Nitgends fand ich so große Niedergeschlagenheit, als in dieser Stadt. Alles slucht den Franzosen. Die Bürgerschaft hängt mit vielem Eiser ihrem unglücklichen König an, und gibt noch gar

nicht bie hoffnung auf, wieber ben preugifchen Abler auf ihren Ballen qu erblichen.

Milem Anschein nach werbe ich hier, wenn man fich in Barschau weiner nicht mit bem lebenbigsten Eifer annimmt, als Kriegssgefangener bas Enbe bes Krieges abwarten muffen. Meine wohlsgeborgene Baarschaft fangt an zusammenzuschmelzen. Auf jeben Vall bitte ich meine gute Schwester in belliegendem Briefchen, mir unter angezeigter Abresse Wechselz zu schieden.

Der Gouverneur ift ein gefälliger Mann. Ich hatte Gelegensheit, ihm, ber ganzen Reihe nach, meine verdammten Abenteuer zu erzählen. Er fand sie so sonderbar, daß er beständig lachte und mir faum glauben wollte. Er ist mit meinem Freunde Felix persönlich wohlbekannt. Mich aber frei zu geben, sieht durchaus, wie er sagt, nicht in seiner Macht. Er weiset mich zur lieben, bittern Gebuld; hat mir indessen zugesagt, sowohl ein Santiben an Kelix, als diesen Brief an Sie zu befördern.

Der Scherz des Schickfals ist beinahe zu grob, um noch spaßhaft zu sein. Und doch hilft mir mein Berzweiseln nichts. Ich bin
so heiter, als man es in den verwünsichten Umständen sein kann,
und meine Gesundheit ist unverwüstlich. Beruhigen Sie sich also
meinetwillen. Trösten Sie die gute Sophie. Ich zähle nun Tage,
Stunden und Minuten, bis ich eine Antwort von Ihnen haben kann.
Es wird mir sein, als hätte ich Sie selbst, wenn ich einmal eine
Beile von Ihnen sehe; u. s. w.

## Bunfter Brief.

Rancy, 20. Mai.

- - Luftig! meine Sachen geben vortrefflich. Am Enbe glaube ich, mein wunderlicher Stern ober Unftern führt mich gang un-

erwartet nach Baris, nach Lissabon, nach St. Domingo, nach Otaheiti, zu ben Feuenländern, zu ben Esquimaur, zu ben Hotztentotten, über Asien, neben ben kleinfüßigen Chineserinnen, neben ben frommen Kindern der Braminen vorbei, durch die persischen Gärten nach Warschau zurück. Ich zweisle keinen Augenblick länger daran. Meine Sachen gehen vortrefflich, ungeachtet ich immer wünschte, sie möchten auch einmal zum Stehen kommen. Da bin ich schon in Frankreich. Ich habe nach Lissabon nicht mehr weiter, als nach Warschau; und bin ich einmal in Lissabon, was liegt mir daran, ob ich durch Asien oder Europa wieder zu Ihnen komme.

Aber weder die beutschen Mabchen — und boch gibt es allerliehste Gesichter darunter —, noch die Französinnen, noch die Spanierinnen, noch die üppigen Schönheiten der Freundschaftsinseln werden mich Ihnen untren machen können. So weit ich bisher kam, sah ich doch nirgends so viel Reiz, Annuth und Burbe, als ich zu Warschau auf dem Ball verließ. Ach, hätte ich nur eine einzige Zeile von Ihnen!

Wer weiß, ob nun nicht Briefe von Ihnen, von Sophien für mich in Magdehurg steden? Aber wer weiß benn nun in Magdeburg, wo ich stede? Mit einem ungeheuren Haufen Kriegsgefangener wurde ich, nach Absendung meines Briefes an Sie, fortzgeführt. Man sagte, wir kamen nach Mainz; in Mainz sagte man uns, wir kamen nach Lyon, und was wird man in Lyon sagen, wenn ich komme? Das heer von Kriegsgefangenen, mit dem ich über den Rhein kam, ist in hundert Theile zersplittert. Es ging in alle Weltgegenden. Ich zweise nun, wie gesagt, keinen Augenzblick, ich muß eine Reise rund um die Welt machen. Wäre ich nur erst in Tibet beim Lama, oder beim Prophet in Westa, oder am kaspischen Meere: so würde ich jubeln, denn ich wäre auf vollem Rückwege zu Ihnen.

Bas sind wir doch für armselige Geschöpfe! Wie Ameisen sind 8ic. Nov. X. wir, beren haufen ber ungefähre Tritt eines Roffes zerstört; wie Insetten, welche ber Sturmwind in alle Lufte entführt und wiesber in entfernten Ländern niederläßt. Wie komme ich nach Ranch? Bas geht mich ber Krieg an?

Ich schiede Ihnen biese Zeilen, um Sie wenigstens wegen meines Lebens zu beruhigen. Lieber himmel, es ist mir, als ware ich sichen seit mehr denn zwanzig Jahren von Ihnen entsernt. Wie wiel Lander, Gebirge, Ströme, Bölker, liegen zwischen uns! Riesmand steht mir gut dafür, daß ich nicht noch die Ehre haben werde, Ihr Gegenfüßler zu sein. Ach, meine reizende Gegenfüßlerin, und was würde dann aus dem Leben werden? Wie leicht könnten Sie mir unter den Füßen wegsterben, ohne daß ich ein Wörtchen davon wüßte. Ich sage mir — denn wenn Sie für einen Andern lebten, wären Sie da nicht tobt für mich? Ich habe noch nie geslesen, daß eine Gegenfüßlerin den Gegenfüßler treu geliebt hätte.

Sett wir gefangenen Kriegshelben biesseits bes Rheins wandeln, erlaubt man uns viel mehr Freiheiten, als auf beutschem Boden. Ich kann umhergehen, wo ich will, wenn ich mich nur zur gehörigen Stunde beim Rommandanten zeige. Ich kann ganz nach Gefallen leben, effen, trinken, wie ich will, versteht sich, für mein Gelb. Wenn ich nur mehr, als das gewöhnliche Spielgeld, zu mir gesteckt hätte, da ich zu Ihnen auf ben Ball suhr, vor — ich glaube zwanzig Jahren.

Rachstens schreibe ich Ihnen wieber, und zwar von da, wo ich hoffen barf, bis zum Frieben eine bleibende Statte zu behalten, und Antworten aus Warschau abwarten zu können. Bermuthlichaber, meine schöne Gegenfüßlerin, senbe ich Ihnen meinen ersten Brief von ber Insel Teneriffa ober Mabagaskar; u. s. w.

#### Sechster Brief.

Mcre, 27. Juni.

— Endlich habe ich mein Ziel erreicht. Ich bin bestimmt, bis zur Auswechslung ber Kriegsgefangenen ober bis zum Frieden hier zu bleiben. So ist es mir leiblicher ergangen, als ich anfangs felbst erwartete. Bon Warschau bis an die spanische Grenze geworfen werden, ist wahrhaft keine Kleinigkeit. Ich werde also weber Otaheiti, noch Ostindien sehen, ungeachtet dort aller Wahrsscheinlichkeit zusolge mehr zu sehen sein mag, als hier in diesen Einöden an dem Abour.

So viel Franzosen ich in Polen erblickt hatte, verfluchten sie alle mein Baterland. Ich gebe es ihnen aber in dem ihrigen redelich zuruck. Welch ein erbärmliches, kahles, flaches, durftiges Land das ist! Die französische Regierung kömmt bei mir stark in Berdacht, sie führe nur Krieg, um diese unübersehbaren Einsamskeiten zu bevölkern. Denn es sind hier fast so viel Kriegsgefansgene, als Einwohner

Das Städtchen ist halb zerfallen; mein Wirth thut sich aber nicht wenig auf das hohe Alterthum desselben zu gut. Ich will ihm die Freude lassen. Er hat eine junge Tochter, die mir viel artiger, als das älteste Städtchen zu sein scheint. Er empsiehlt mir, als Köstlichkeit, die warmen Bäder der Stadt, und glaubt, in der ganzen Welt seien solche Wunderbäder nicht. Aber der Wensch ist offenbar ein Narr. Warme Bäder und außerdem schon eine Sitze in dem Lande zum Ersticken! Ich bin von der Sonne schwarzsgebrannt, wie ein Mulatte, und begreise nur kaum, wie das erzwähnte junge Mädchen in dem alten Städtchen eine so reine, blendende Hand behalten hatte.

Die Rriegsgefangenen find bei den Burgern einquartiert. Wir haben aber nichts als die Wohnung frei. Alles Uebrige ift uns überlassen zu kaufen, wenn wir nicht verhungern wollen. Mein Gelb geht zur Neige. Mein ganzer Reichthum ist Sophiens halsband, das ich Ihnen zum Ball bringen sollte und nun in der Nachsbarschaft der Byrenäen verzehren muß. Ich hosse, meine gute Sophie wird den einstweiligen Berlust für ihren hals verschmerzen, und froh sein, daß ihr Schmuck dem armen Bruder das Leben gegen hunger und Durft schüpt. Schon habe ich einige große Diamansten und Verlen einem hiesigen Juweller verlauft, der aber nicht im Stande war, sie baar zu bezahlen. Er mußte das Geld in Bahonne holen, einem Städtchen ungefähr zwölf französische Meilen von hier.

Seitbem fann ich wieder ganz gemächlich leben, einen Bebienten halten, Spazierritte in der Nachbarschaft machen, Befuche geben und bas Loos meiner Mitgefangenen erleichtern; u. f. w.

### Siebenter Brief\*).

Mcre, 13. Juli.

— Te Deum laudamus! Es ist Frieden! — Jedermann tömmt und wünscht mir Glück zur nahen Erlösung und Heinreise. Und in der That die Reise von Acre die Barschau verdient einen Glückwunsch, denn ich traue dem Geschick nicht. Die Frauzosen sprechen von nichts, als von Tilst, und erheben ihren Napoleon zu den Göttern. Julius Cafar und Alexander der Große, meinen sie, waren, wenn sie heutiges Tages lebten, kaum werth, Arziutantendienste beim großen Napoleon zu verrichten. Der hiesige Maire behauptete in einer dem Frieden zu Ehren gehaltenen Rede

<sup>\*)</sup> Bwifden bem vorhergehenben und biefem Briefe find mehrere verloren gegangen.

ohne anders, Tilsit sei an den Grenzen der assatischen Tartarei hoch im Norden gelegen, und der linke Flügel der großen Armee habe seine Borposten weit hinaus über das ewige Eis des Nordpols poussirt, wohin vorher noch kein Sterblicher den Fuß zu sehen gewagt. Die guten Leute von Acrs, die man auch Dare zu nennen pstegt, froren beim bloßen Einfall des Maire. Ohne Zweisel haben sie nach angehörter Rede die crite Zuslucht zu ihren warmen Bädern genommen, um die Polarkälte von sich abzuwehren.

Alle Tage erwarte ich nun die Wirfungen bes Tilfiter Friebens, ben Befehl zur Ruckfehr, und ungedulbiger noch ein paar Buchestaben von Ihrer schönen hand, liebenswürdige Grafin, ehe ich vielleicht abreise.

Ich will einen bequemen und dauerhaften Reisewagen anschaffen; sobald ich frei bin und die Bässe habe, sliege ich mit Ertrapost über den Rhein zur geliebten Weichfel. Meinen Bedienten, einen ehrlichen Teusel von Gascogner, bringe ich mit. Er ist mit sehr zugethan, und führt den großen Römernamen Pompejus. Der wunderliche Rauz hat keinen andern Fehler, als daß er unaufhörlich plaudert, ohne eben zu sorgen, wovon und was? Ueber eine versalzene Suppe kann er drei Stunden verhandeln. Ich habe es zuweilen noch gern, mich durch solchen Ozean von Wörtern überschütten zu lassen, wenn ich nichts benken mag, mich vom heimweh zu Ihnen losreißen möchte, und doch nicht auf der Stelle mich selbst im Schlase vergessen kann.

Schreiben Sic mir feine Antwort mehr, weber auf biefen, noch auf meine allfällig kunftigen Briefe. Es wurde nun alles zu spat fein.

Beifolgend fende ich Ihnen noch mein Tagebuch. Es mag mein Borläufer sein, und Ihnen von meinen Erfahrungen, Bemerkungen und Abenteuern umftändlicher plaubern, als ich es bisher in flüchtigen Briefen konnte. Ich schrieb es in mußigen Augenbliden, und beren waren nicht wenige. Sie erkennen barin mein Innerstes, und in bem heiligthum meines Innersten immer wies ber Ihr eigenes angebetetes Ich.

Bielleicht weinen Ihre Augen mitleibig ein Thräuchen um ben Unglücklichen am Abour — vielleicht ehe Sie zu lesen und zu weinen vollendet haben, kuffe ich Ihnen die schöne Thräne von der ers röthenden Wange.

## Achter Brief.

Pampelona, 28. Juli.

Nehmen Sie, meine holbe Gräfin, die erste, beste Karte von Spanien, suchen Sie da das Königreich Navarra, im Königreich Navarra die Hauptstadt Pampelona am Fuße der Pyrenden, und benten Sie — da bin ich!

Ich habe einen wahren Kobolb von Genius, ber mich immer weiter von Ihnen zurückzieht, je zuverläffiger ich hoffe, balb bei Ihnen zu sein. Die ganze Welt macht Frieden — ich allein muß mit der Welt im Krieg bleiben, und mich mit Alcaldes, Regisbores, Procuratores, Escrivanos und Gott weiß was für Ehrensleuten herumbalgen. Nun ich die Phrenäen einmal, freilich nicht mit bestem Willen, passürt habe, könnte doch wohl noch etwas aus einer Reise nach Lissabon, Madagascar, Calicut, Ispahan und Konstantinopel werden. Berlassen Sie sich auf gar nichts mehr, was ich Ihnen von meiner Rückreise nach Warschau vorher verkundige.

Ich hatte Ihre Briefpädchen, mit Einschlüffen von der theuern Sophie, vom Oheim St —, vom Freunde W — und Grafen S — erhalten. Ihre Worte hatten mich in den höchsten himmel entzäckt — ich genoß die füßeste Bergeltung aller überstandenen Leizben. Da führt das Unglück den Weibel des Maire von Acre zu

mir; ber Beibel führt mich jum Daire; ber Daire jum Richter? ber Richter in ein Zimmer, wo verschiebene Leute maren, unter benen ich blok ben Jumelier ober Golbichmieb fenne, welchem ich por ungefähr brei Bochen, jur Bestreitung meiner Reifetoften, einen auten Theil von den Juwelen aus Sophiens Salsband verkauft batte. Dan zeigte mir bie verfauften Ebelfteine und Rerlen in einem Schächtelchen mit ber Frage vor : "ob ich geftebe, biefe Roftbarfeiten wirklich bem Manne von Bavonne verfauft zu haben? Man zeigte mir ben Juwelier. Ich befah bie Bagre, erkannte fie und bejahte bie Frage mit Angabe vieler Nebenumftanbe. Dan erflart mich verhaftet; verfiegelt mein Sab und Gut; führt mich nach Bavonne, ftellt neue Berbore mit mir an; fragt mich gang naiv um ben Aufenthalt meiner übrigen Raubgefährten, und ich erfahre nun erft, daß eine Rürftin von hohem Rang, indem fie in Brun die fpanische Grenze berührte, auf ber Landstrage von Raubern ausgeplundert worden fei. 3ch beweife ben Richtern meine Unschuld, indem ich ben Ueberreft von Sobbiens Saleband bervorziehe, an welchem bie verkauften Berlen und Steine Stud um Stud nachzuzeigen maren. Man flaticht in bie Sanbe, nimmt mir bie Berlenschnur, sverrt mich in engern Berhaft. lagt mir beis läufig wiffen, daß das Salsband vollkommen mit dem gestoblenen ber Furftin, ber Beschreibung gufolge, übereinstimme, und macht mir hoffnung, bag, wenn ich noch ein Schmudfaftden mit gebn foftbaren Ringen und ein Diamantfreuz ber beraubten Dame berbeifchaffen wurde, ich mit lebenslänglicher Galeerenstrafe bavon fommen fonne. 3ch antwortete, was zu antworten war. Rach acht Tagen ward ich auf Maulefel gepactt, wohlgeschloffen, wohlbes wacht nach Bampelona geführt, wohin ber Biren, wie es beißt, einige meiner Spieggefellen gefänglich eingezogen, und bas Bals: band jur Befichtigung, meine Berfon aber jur Ronfrontation mit ben Strafenranbern verlangt hat.

Was aus dieser tollen Geschichte werden möge, so schreibe ich Ihnen doch, damit Sie wissen, wo ich geblieben bin. Mehr aber schreibe ich auch nicht, weil ich den Brief offen an die Polizei abstiefern und lesen lassen muß, ehe er Ihnen zugesandt wird. Bezruhigen Sie meine Schwester. Werbe ich in Spanien gehangen: so ist es Ihre Schuld, daß Sie mich vom Ball wegschickten, das gottlose Halsband zu holen. Aber auch am Galgen habe ich noch die Ehre zu sein n. s. w.

### Reunter Brief.

Bayonne, 14. Auguft.

Ich hoffe, Sie haben sich um mein lettes Abenteuer wenig geängstigt. Den zweiten Tag nach meiner Ankunft in Pampelona war ich schon freigesprochen, benn die baselbst anwesende Fürstin hatte sogleich mein Halbband nicht für das ihrige erkannt. Die Ronfrontation, das hängen und die lebenslänglichen Galeeren blieben von selbst weg. Man machte mir Entschuldigungen. Der Bireh lub mich sogar zur Tafel, und ich ward der Fürstin vorgestellt.

Der spanische Boben brannte mir aber wie Gluth unter ben Sohlen. Der Birey ließ mich in seiner eigenen Equipage nach Bahonne führen. Hier sind mir die Baffe nach Barschau ausgezetigt; meine Chaise von Acre hat Pompejus gestern gebracht Alles ift bereit zur Abfahrt; sie geht morgen vor sich.

Ob ich nun aber vorwarts nach Warschau, ober ruckwarts nach Kampelona, Mabrid, Cabir, Tanger und Maroffo kommen werbe, — bas, meine Angebetete, will ich gar nicht entscheiben. Irgend ein Zauberer muß in Sie verliebt und auf mich eifersuchtig sein. Denn Verzauberung ist offenbar im Spiel. In ber natürlichen Welt geht man nicht, um von einer Straße in Warschau

zur andern zu kommen, über die Phrenäen. Aber verherte mich mein Feind in den Mond, ich würde Sie auch dort noch lieben. — Mein nächster Brief an Sie ist wahrscheinlich aus Algier batirt. Ich bin voller Resignation Ihr u. s. w.

## Behnter Brief.

Baridau, 3. Ditober.

So eben bin ich vom ersten Freubenrausch in ben Armen meiner theuern Sophie genesen — seit einer halben Stunde hier angestommen. — D Amalie! Amalie! Zitternd vor Wonne melbe ich mich bei Ihnen in diesen Zeilen an. Lassen Sie mich wissen, wann ich mit meiner Schwester bei Ihnen sein darf; u. s. w.

# Der Abend vor der Hochzeit.

"Wir werben gewiß mit einander recht gludlich fein!" fagte Fraulein Louise zu ihrer Tante am Abend vor ber Hochzeit, und ihre Wangen glubten rother und ihre Augen ftrahlten vom innern Entzuden. Man kann wohl benken, wenn eine Braut fagt Wir, wen fie in ber Belt damit meine.

"Ich zweifle nicht baran, liebe Louise," erwiederte bie Tante: "forget nur, bag ihr mit einander gludlich bleibet."

"O, wer könnte zweifeln, daß wir's bleiben! Ich kenne mich. Und bin ich noch nicht gut: meine Liebe zu ihm wird mich besser machen. Und so lange wir uns lieben, können wir nicht ungludslich sein. Unsere Liebe wird nie altern."

"Ach," feufzte die Tante, "du sprichst wie ein Mabchen von neunzehn Jahren am Tage vor ber Hochzelt, im Rausche erfüllter Bunsche, im Rausche schöner Hoffnungen und Ahnungen. Liebes Kind, bente an mich, auch bas Herz wird alt. Es kommen Tage, da der Zauber der Sinne erstirbt. Und ist das Blendwerf versslogen, bann erst wird offenbar, ob wir wahrhaft liebenswürdig sind. Benn die Gewohnheit das Reizendste alltäglich macht, wenn die jugendliche Frische zusammenweltt, wenn zum Licht sich im häuslichen Leben immer mehr Schatten gesellt: bann, Louise, und früher nicht, kann das Beib erst vom Manne sagen, er sei liebens-würdig; bann erst ber Mann vom Beibe: es blühe in unvergäng-

licher Anmuth. Aber wahrlich, ben Tag vor ber Hochzeit flingen mir bergleichen Betheurungen lächerlich."

"Ich verstehe Sie, Tantchen, Sie wollen fagen: nur unsere gegenseitigen Tugenden können uns in spätern Zeiten noch für einander Werth geben. Aber ist der, dem ich angehöre — benn von mir darf ich nichts, als einen frommen Willen ruhmen, — ist er nicht der würdigste, ebelste von allen jungen Mannern der ganzen Stadt? Blühet nicht in seinem Wesen aller Abel, der zum Lebensgluck führt?"

"Kind," versetzte die Tante, "ich gebe bir Recht. Tugenden blühen in dir, wie in ihm; ich darf dir das sagen, ohne zu schmeicheln. Aber, liebes herz, sie blühen auch nur, und sind noch lange nicht unter Sonnengluth und Regengussen gereift. Keine Blüthen täuschen mehr in den Erwartungen, als diese. Man weiß nie, in welchem Boben sie wurzeln. Wer kennt das Berborgene des herzens?"

"Ei, Tantchen, Sie machen mir wahre Furcht."

"Desto besser, Louise. Sieh', so etwas ist gerade recht gut am Abend vor der Hochzeit. Ich habe dich aufrichtig lieb, darum will ich dir sagen, wie ich's denke. Ich bin noch keine alte Tante. Mit siebenundzwanzig Jahren sieht man noch wohlgemuth ins Leben hinaus, und man ist noch keine Betschwester. Ich habe einen herrslichen Mann. Ich bin glücklich. Darum habe ich das Recht, dir so zu reden, und dich auf ein Geheimnis ausmerksam zu machen, das du vielleicht noch nicht kennst, wovon man einem hübschen junz gen Mädchen nicht viel spricht; was einen jungen Herrn nicht ge rade am meisten beschäftigt — und doch das Allerwichtigste in jeder Haushaltung ist, woraus allein ewige Liebe und unzerstörbares Glück erwachsen.

Louise faßte mit beiden Sanden die Hand der Tante. "Himms lische Tante! Sie wiffen ja, Ihnen glaube ich Alles. Sie wollen fagen: bleibendes Glück und ewige Liebe werden uns nicht durch Zufälligfeiten, burch vergängliche Reize, sonbern nur burch bie Tusgenben bes Gemuthe verburgt, bie wir zu einander bringen. Die find ber beste Cheschat, ben wir zusammenbringen; bie wersben nie alt."

- "Je-nachbem, Louife. Auch bie Tugenben können alt und mit bem Alter häßlich werben, wie die Reize bes Körpers."
- "Ei, Tantchen, was fagen Sie auch! Rennen Sie mir eine Tugenb, bie mit ben Jahren haßlich werben fonnte."
- Wenn sie häßlich geworden, nennen wir sie nicht mehr Tugend, so wie man ein schönes Mabchen nicht mehr schon nennt, wenn es mit ber Zeit zum alten Mütterchen eingeschrumpft ift.
  - "Aber, Tantchen, Tugenben find nichts 3rbifches!"
  - Je nachbem.
  - "Wie fann jemale Sanftmuth und Milbe haflich werben?"
  - Sobald fie mit ber Zeit weichliche Schlaffheit wird.
    - "Und mannlicher Muth?"
    - Wirb zum rohen Trop.
    - "Und Befcheibenheit?"
    - Bur Kriecherei.
    - "Und edler Stolz?"
    - Bum gemeinen Sochmuth.
    - "Und Dienstgefälligfeit?"
    - Bur Allermannsfreundschaft und Achselträgerei.
- "Nein Tantchen, Sie machen mich beinahe bose. So fann mein fünstiger Mann nie entarten. Eine Augend hat er, die bewahrt ihn vor allem Abweg. Es liegt in ihm ein tiefer Sinn, ein unvertilgbares Gefühl für Alles, was groß und gut und schön ift. Und diese zarte Empfindsamkeit für alles Edle, sie lebt in mir, wie in ihm. Sie ist die uns angeborne Bürgin unserer Seliakeit."
  - Und wenn fie mit euch altern follte, wurde fie gur hafili=

chen Empfindlichkeit; und Empfindlichkeit ist der wahre Cheteusel. Empfindsamkeit spreche ich euch Beiden nicht ab; aber Gott bewahre euch, daß diese Grazie nicht zum alten, zänkischen Beibe werde. Kennst du die Grafin Stammern?

"Die vor einem Jahre von ihrem Manne gefchieben wurde?"

- Rennst bu ben mahren Grund von ihrer Scheibung?
- "Man fpricht allerlei bavon."
- Sie hat mir die Geschichte selbst erzählt, und ich will sie dir wieder erzählen. Sie ist lehrreich und komisch zugleich; und hier als bloßes Beispiel anzubringen.

Louise war neugierig. Die Tante ergahlte folgenbermaßen:

Stammern und seine Frau wurden für das liebens: und ber neidenswürdigste Baar gehalten. Ihre Ehe war die Folge einer nach und nach, aus mehrjährigem Umgang, erwachsenen gartlichen Neigung für einander gewesen. Sie hatten sich mit wahrer Schwärmerei geliebt. Beide waren wie für einander geschaffen, schön und gut und gefühlvoll, in allen ihren Wünschen und Ansichten zusammentreffend.

Man crinnert sich noch ber Auftritte, die es gab, als sie schon förmlich verlobt waren, und ihre Aeltern sich unter einander entzweiten, so daß die ganze Heirath rückgängig gemacht werden sollte. Die Gräsin ward vor Kummer sterbenstrant; und der schwärmerische Liebhaber drohte, wie Göthe's Berther oder Millers Siegwart zu enden. Genug, um das Leben der jungen Gräsin zu retten und den Grasen von einem verzweiselten Streich abzuhalten, mußten sich die Aeltern gern oder ungern, wenigstens dem Scheine nach, versöhnen. Die Bersöhnung rettete das Leben beider Berlobten; aber sobald die Gräsin außer Gefahr war, entzsernten sich die Aeltern wieder von einander, und suchten die Bersmählung ein vaar Jahre zu verschieben. Da machte sich das Bärchen

eines Nachts auf, reisete über bie Grenze, ließ fich vor bem Altar verbinden, tam als Mann und Frau zurud, und bamit war ber ganze himmel auf die Erbe niedergezogen.

Bon nun an galt bie Che biefes Baares als bie gludlichfte. als ein Mufter ber Eintracht und bes Friedens. Die jungen Leute ichienen nur vom Morgen bis jum Abend barauf ju finnen, fich einander gefällig zu leben. 3m erften Jahre machten fie fich fogar Gebichte, bie gartlichften, bie gefühlvollften von ber Belt: im Binter wie im Sommer fullten fie fich einanber bas Bimmer mit bebeutsamen Blumen an; jebes Sausgerath war ihnen burch eine liebliche Erinnerung werthvoll. Im zweiten Jahre borten amar biefe Schwärmereien ber Empfinbsamfeit, Die beinabe in Empfinbelei überftreiften, auf; aber boch in allen Gefellichaften. Rrangchen, Ballen und Berftreuungen faben fie nur fich, fuchten fie nur fich, lebten fie nur fich. Man fant es beinahe anftogig. 3m britten Jahre legten fie nun wohl biefe liebenswurdige Unart ab, aber im Saufe blieben fie biefelben. Im vierten ichienen fie vom allererften Raufche ber Liebe zu genefen, wenigstens fo weit, · baß fie auch einzeln wohl, er hier, fie bort, ohne Beimweh in einer Gefellschaft ben Abend, zuweilen gar einen Zag zubringen fonnten. Defto entgudenber mar ber Genuß bes Sichwieberhabens. Im fünften fonnte ber Graf ichon auf einige Bochen verreifen. obne bag fein Berg bom Schmerg gerriffen und fie beim Abicbieb obnmächtig wurde. Aber die bamals von Beiden an einander gefdriebenen Briefe mußteft bu lefen! Bahrhaftig, Beloife fdrieb nicht gartlicher, nicht glubenber mit Bobe's Reber. 3m fecheten ward man endlich so verständig, daß man es bei einer Trennung von wenigen Wochen allenfalls bei einem ober zwei freundlichen Briefen bewenden ließ. 3m flebenten fühlten Beibe, man konne nich innia lieben, ohne bavon die Bernicherung eben einander vom Morgen bis zum Abend mundlich und schriftlich wiederholen zu

muffen. Das war schon viel. Ihr Glück hatte ben höchsten Gipfel erreicht, weil sie zu einander das stille Bertrauen zärtlicher Freundsschaft gefunden hatten. Im achten streiften sie den Egoismus der Liebe in solchem Grade von sich ab, daß sie auch für die übrige Welt mehr Empsindung bekamen, und nicht bloß einzig für einzander lebten, als wären sie allein die Lebendigen, und alle übrigen Menschen todte Figuranten auf ihrer Lebensbühne. Im neunten waren sie die liebenswürdigsten, wohlthätigsten, gefälligsten, gestühlvollsten Personen außer dem Hause, wie im Hause. Im zehnten waren sie, wie wir andere Menschenkinder und wie trefsliche Leute zu sein vslegen, die schon zehn Jahre mit einander verheitathet sind

Nur waren sie freilich zehn Jahre alter geworben; aber ihre Liebe auch, und leiber — ihre Tugenden auch. Beibe waren durch ihre Empfindsamkeit in der Stadt wirklich zum Sprichwort geworsden. Iedermann liebte sie barum.

Schon im erften Sahr bes zweiten Bebenbe ihrer Che machten Beibe an einander die Bemerfung, dag die Bartlichkeit nicht mehr fo fturmifch war. Sie fanben bas fehr natürlich. Man kann lies ben, ohne zu brausen. Im andern Jahre entbedten fie an einander mancherlei fleine Schwächen, bie vormals vom Mantel ber Liebe bebeckt wurden. Ei nun, fie schonten berfelben, und Gins ertrug bie Fehler bes Andern mit freundlicher Nachficht. Im britten gab es wohl hin und wieder eine leife, glimpfliche Erinnerung; boch fligte man fich in einander. Und fand fich wirklich Eine burch ben Wiberspruch des Andern einmal gekränkt, so hatte er die Gewiß: heit, ber Beleibiger werbe bie fugefte Buge thun. Im vierten aber glaubte Jebes, bas Bußethim fame boch wohl an ihn zu oft; man beargwohnte ben Anbern, er hatte Reigung, fich felber Alles und dem Andern Nichts zu verzeihen. Im fünften gab es manche fleine Neckerei, und bas Buffethun blieb aus. 3m feches ten fing man an, bie Worte gegen einander abzumagen, um gute

Sarmonie zu erhalten. 3m fiebenten gab es icon Difverstand: niffe, und nichts war leichter, als daß Eine über bie Meugerungen bes Anbern empfindlich marb. Man legte fich bas aber ale Bemeife ber Liebe aus und des Bartgefühls; teine Munde eines feindlichen Schwerte fchmerzt fo fehr, ale ber finftere Blid einer aeliebten Berfon. 3m achten folgten öftere Bortwechsel, aber man aab ihnen feine Rolgen. In ber besten Che ereignen fich beraleichen. Man that einige Tage bofe mit einander, und warb wieber aut. Im neunten brachte bie gegenseitige Empfindlichfeit enblich zu bem flugen Entschluß, allgubaufige Berührungen mit einander zu meiben. "Du bift empfindlich, fagte ber Graf. "und reisbar. Ich bin es zuweilen auch. Das taugt nicht. Du fannft beftig werben, ich konnte es auch fein. Am besten, ich laffe bir in Allem beinen Willen; lag bu mir ben meinigen. Leben wir heiter neben einander, ohne und einander zu blagen. Bir lieben und, aber wir muffen und mit unferer Liebe nicht zu Tobe foltern." Die Grafin fant bas auch. Dan führte gleichsam von nun an boppelte Wirthichaft. Man fah fich felten, als bei Tifch. Riemand fragte: woher fommft bu, wohin gehft bu? Man fand wieber rubige Tage, lebte auf höflichem Ruge in Frieden und Eintracht. Und ward Eine über bas Bort und Thun bes Andern empfindlich. ging man mit einem Rompliment aus einander.

Eines Abends, im zehnten Jahr — ba haft du also die Geschichte von zwanzig Jahren — kamen beide aus dem Schauspiel, speiseten mit einander zu Nacht, und setzen sich darauf plaudernd ans Raminfener. Sie waren noch voll von den Empsindungen, welche ein Istlandisches Schauspiel in ihrem zartfühlenden Herzen erregt hatte. Das Glück des ehelichen und häuslichen Lebens, bessen Schilderung sie von der Bühne entzückt hatte, schien sich bei ihnen zu erneuern und zu erwahren.

"Ach," fagte die Grafin, "Alles gut, wenn man nur jung bliebe!"

- Klage du boch nicht. Wo ist eine Frau, die sich so frisch erhalten hatte, wie du? Ich finde zwischen dir, heut' und am Abend vor der Hochzeit, keinen Unterschied. Etwa kleine Launen! Nun, die muß man ertragen. Unsere Che gehört doch zu ben beneibenswürdigsten auf der Erde. Bare ich unvermählt und sähe dich, ich wurde dir und keiner Andern die Hand bieten.
- "Sehr artig!" versetzte die Grafin mit einem Seufzer. "Aber, lieber Freund, bent' auch, nun schon zwanzig Jahre! Was bin ich jest? Was war ich sonst?"
- Hout' ein hubsches Weibchen, damals ein hubsches Madchen. Ich tauschte Eins um das Andere nicht. — Er stand auf und schloß sie kuffend an seine Brust.
- "Bir waren gludlich, ganz. Rur Eins, lieber Freund, Eins fehlt, was bas Glud anderer Chen vollenbet."
- Ich verstehe; ein Kind, das beine Anmuth und beine Tusgend erbt. Aber seste der Graf hinzu und küßte die Hand seiner Gemahlin du bist erst achtundreißig, ich bin kaum viel über vierzig Jahre alt. Wer weiß, vielleicht . .,"
- "O, wie gludlich war' ich! Freilich nur ein einziges Kind gibt nicht minder Kummer und Furcht, als Freude. Der geringste Unfall kann es uns wieder rauben. Aber ja, zwei Kinder . . . "
- Du haft Recht. Und nicht zwei, sondern drei. Denn mit zweien — Kurbe eins, ware man wieder in der vorigen Angst. Ich bin gewiß, der himmel erhört uns. Drei Kinder werden uns noch umspielen.
- "Lieber Freund," fagte fie lächelnd, "fast ware es boch zu viel. Das brachte uns in neue Berlegenheit. Bum Beispiel, wenn es Sohne waren?"
- Gut. Wir haben bei funfundzwanzigtausend Gulben Einstunfte. Genug für uns und fie. Den Aeltesten gebe ich zur Armee; ben Zweiten laffe ich in die diplomatische Carriere eintreten. Beibe 366. Rov. X.

werben viel fosten — aber fie werben fich heben. Bir haben Berwandte, Rang und Ansehen.

"Aber bu haft ben Jungften vergeffen, lieber Freund."

- Den Jungften? Gar nicht. Er wird geiftlich; er wird Domsterr. Die Prabenbe fehlt nicht.

"Bas? Domherr? Mein Sohn ein Pfaff? Nein, wahrhaftig, baraus wurbe nichts."

- Burbe nichte? Benn ich fragen barf, warum nicht? Er fann Abt, Fürstabt, Bifchof werben.

"Nimmermehr! Ich mag nicht Mutter eines Mönchs sein, und meinen Sohn mit der kahlgeschornen Glate und im Klosterkittel sehen. Pfui, was fällt dir ein? Und hätte ich hundert Söhne, ich wurde es nicht zugeben."

— Du bift einmal bei sonberbarer Laune, liebes Beib. Bas sein und unser Glud ift, wirft bu, bei aller übeln Laune gegen ben geiftlichen Stand, gern zugeben.

"Und ich erklare bir, fest erklar' ich's: in Ewigkeit nicht. Renne es immerhin Laune. Ich weiß, du hast gern die Laune, gebietens ber Herr zu sein; aber vergiß nicht, daß auch eine Mutter wohl Rechte haben könne."

- Gar feine. Der Bater hat bie Ginficht.

"Wenn fie aber nicht immer ausreicht?"

— Reicht bie meinige nicht hin, Frau Grafin, so wurde ich wahrlich die Ihrige zulest in Anspruch nehmen. Ich stehe dafür, daß, wenn der Fall eintritt, ich meinem Willen werde Achtung zu verschaffen wissen.

"Mein himmel, ich weiß gar wohl, Sie find mein Gemahl und Gebieter! aber ich habe nicht bie Ehre, Ihre Magb zu fein."

- Und ich nicht Ihr hofnarr, Frau Grafin. Ich habe Ihnen immer Rachgiebigfeit in Allem, vielleicht nur ju viel bewiesen.

Aber so gern ich Grillen ertrage, verzeihen Sie, es gibt zuweilen Einfälle, die zu albern sein können.

"Sehr verbunden für die Lehre, davon Sie mir auf der Stelle einen berben, praktischen Beweis gaben. Wer auch immer wohl der Rachgiebigste gewesen sein mag? Jahre lang trage ich schweizgend Ihre Unanständigkeiten, und verzeihe sie Ihnen großmuthig, mehr als Fehler des Berstandes und der Erziehung, denn als Fehler des Berstandes und der Erziehung, denn als Fehler des Bergens. Aber endlich ermüdet die himmlischste Gebuld."

— Da haben Sie völlig Recht. Die meinige war von Ihren Launen und Bunderlichkeiten schon längst auf herbe Proben gesetht, und Sie können von Glück sagen; daß ich das Joch nicht schon vor Jahr und Tag gebrochen. Denn wahrhaftig, es ist nichts Liebliches, ber gehorsame Diener von Ihren Thorheiten zu sein. Ich muß es einmal beutsch heraussagen.

"Wenn ich beutsch mit Ihnen hatte reben wollen, so wurden Sie schon langst wissen, daß Sie ein stolzer, selbstgefälliger Egoist sind, mit dem schwer auszukommen ist; eine herzlose Figur, die immer von Gefühlen spricht, weil man mit dem am liebsten prahlt, was man nicht hat."

— Wirklich? Darum prahlen Sie so gern mit Ihrer Einsicht, mit Ihrem Zartsinn. Mögen Sie Andere täuschen; ich bin, dem Himmel sei's gedankt oder geklagt, schon lange enttäusicht. Tugend ist bei Ihnen am Ende weibliche Grimasse. Sie find mir mit Ihrer Ziererei um so widerlicher, je besser ich Ihr Inneres kenne. Thaten Sie mir nicht leid, wahrhaftig, ich hatte Sie schon vor Jahr und Tag zu Ihrer Familie geschickt, um Rube zu haben.

"Sie kommen mir in meinen Bunfchen nur zuvor. Ein fteifer, langweiliger Egoift, wie Sie, ift nicht geschaffen, eine verftanbige Frau zu beluftigen. Und nach einer folchen Erklarung begreifen Sie wohl, wirb mich kein größeres Bergnugen erwarten, als Ihrer balb los zu fein."

— Allerliebst! So entlarvt fich benn Alles. Ich nehme Sie beim Wort, und wunsch' es mir nicht besser. Abieu! Lassen Sie sich etwas Angenehmes träumen. Morgen ift bas Geschäft ins Reine gebracht.

"Je fruber, je beffer, Berr Graf."

So gingen Beibe aus einander. Folgenden Tages ward ber Rotar berufen; Zeugen kamen; der Chescheibungsakt wurde gesichtieben, und beiberseitig unterzeichnet, was auch Freunden, Freundinnen, Berwandte, selbst Personen vom ersten Nang dagegen sagen, bitten, warnen mochten. Die Trennung erfolgte.

So ward eine lange, eine scheinbar glückliche Berbindung plog.
- lich zerriffen. Der lächerliche Zwist über bas fünftige Loos dreier Sohne, die noch gar nicht in der Welt waren, zerriß ben Faben, wo man einen Bund für die Ewizseit vermuthete. Und wahrhaftig, ber Graf sowohl als die Gräfin gehörten boch zu ben angenehmsten Menschen. Man kann ihnen nichts Boscs nachsagen, als Schwacheheiten, wie wir Alle sie haben.

<sup>&</sup>quot;Romisch nannten Sie die Geschichte?" sagte Louise mit dufterm Gesicht zur Lante: "Mich hat sie ganz niedergeschlagen. Ich bez greise, wie auch bei sonst guten Menschen nach und nach die Che ungludlich werden kann. Troften Sie mich nur wieder, benn Sie hätten mich sonst trostlos gemacht. Ich wurde meinen kunftigen Mann nie ohne Furcht wegen unserer Zufunft ansehen konnen. Denken Sie, welch ein Schicksal!"

<sup>&</sup>quot;Bas meinft bu?" fragte bie Tante.

<sup>&</sup>quot;Ach, Tantchen, wenn ich nur nie alt wurde! Go ware ich" gewiß, ich wurde meinen Mann beständig an mich feffeln."

<sup>&</sup>quot;Du bift gewaltig irre, liebes Kindchen! Und marft bu immer frisch und schon wie heut': fo wurde bas Auge beines Mannes burch vielfährige Gewohnheit boch enblich fehr gleichgultig bagegen wer-

ben. Gewohnheit ist die größte Zauberin in der Welt und eine der wohlthätigsten Feen im Hause. Sie macht das Schönfte wie das Häßlichste alltäglich. Ist man jung und wird alt: die Geswohneit hindert es, daß der Gemahl bessen gewahr wird. Umzgesehrt, blieben wir jung und er wurde alt, es könnte zulett schlimme Folgen haben und den betagten herrn eisersüchtig machen. Besser ist's, wie es der liebe Gott einmal eingerichtet hat. Denke dir, du wärest ein altes Mütterchen geworden und dein Mann ein blühender Jüngling: wie würde dir dabei zu Muthe sein?"

Louise rieb bas Raschen und fagte: "Ich weiß nicht."

- "Aber," fuhr die Tante fort: "ich will dich auf ein Geheims niß aufmerkfam machen, welches —"
- "Eben bas," rief Louise haftig bazwischen, "eben bas hatte ich fo gern gehört."

Die Tante sagte: "Gore mir nun recht zu. Was ich bir sage, bas habe ich probat gefunden. Es besteht aus zwei Theilen: der erfte Theil bes Mittels einer glücklichen Ehe verhindert an sich schon jede Möglichkeit der Zwietracht, und müßte selbst Spinne und Fliege zulett mit einander zu ben besten Freunden machen. Der andere Theil ist das beste und sicherste Erhaltungsmittel welblicher Anmuth."

"Gi!" rief Louife.

"Also bie erste halfte bes Mittels: Rimm beinen Braustigam in ber ersten einsamen Stunde nach ber Trauung, und forsbere von ihm ein Gelübbe und gib ihm ein Gelübbe. Bersprechet einander feierlich: nie, auch im bloßen Scherz nicht, mit einander zu zänkeln, zu wortwechseln oder gegen einander ein wenig bose zu thun. Rie! Ich sage bir: nie! — Auch nur bas Zänkeln aus Scherz, das Bosemiteinanderthun aus bloßer Neckerei, wird Einübung — zum Ernft. Merke bir bas! — Ferner verssprechet einander Beibe herzlich und feierlich, nie vor einander

7

irgend ein Geheimniß zu haben, unter welchem Bormanb, unter welcher Entidulbigung es auch fein tonne. Ihr muffet einanber beständig und jeden Augenblick flar burchschauen. Auch wenn Eins von Euch irgendwo gefehlt hatte - feinen Augenblick ange: ftanben, und es frei gebeichtet, und wenn es mit Thranen fein follte, aber gebeichtet! - Und fo wie ihr Beibe vor einanber nichts geheim habet, fo habet bagegen eure eigenen inneren Sausund Che: und Bergenefachen vor Bater, Mutter, Schwester. Bruder, Tante und aller Welt geheim. Ihr Beibe, und Gott bagu, bauet nun eure eigene ftille Belt. Reber Dritte und Bierte, ben ihr mit hineinzoget, wurde Bartei machen und gwi= fchen euch Beiden fteben! Das barf nicht fein. Gelobt euch bas. Erneuert das Gelübbe bei jeber Berfuchung. Ihr werdet euch wohl befinden. So werden eure Seelen gleichsam zusammenwachsen; fo werbet ihr Beibe nur Gins fein. Ach, wenn manches junge Baar bies einfache Runftftud ber Lebensweisheit am Sochzeitstage gewußt und sogleich benutt batte, wie manche Che mare gludlicher, ale fie leiber ift."

Louise kiste die Sand ber Tante mit Inbrunft. "Ich fühle, bas muß fein. Wo bas nicht ift, bleiben die Bermählten auch noch nach ber Trauung immer zwei Frembe, die sich einander nicht kennen. Es soll sein, ohnedem kein Glück. Und nun noch, Tantschen, das beste Erhaltungsmittel weiblicher Schönheit?"

Die Tante lächelte und sprach: "Wir durfen uns gar nicht vershehlen, ein schöner Mann gefällt uns hundert Mal besser, als ein häßlicher; und ben Männern gefällt es, wenn wir hübsch sind. Aber was wir schön nennen, was uns an den Männern, was den Männern an uns eigentlich gefällt, ist nicht bloß Haut und Haar und Buchs und Farbe, wie an einem Bilve oder an einer Statue: sondern das Eigenthümliche, die Seele darin ist es, die uns durch Blick und Sprache, Ernst und Freude und Trauer bezaubert.

Die Männer vergöttern uns, je mehr sie in uns Tugenben bes Gemüths vermuthen, die unser Aeußeres verspricht; und wir sinden einen boshaften Menschen widerlich, wenn er auch noch so hübsch und zierlich ist. — Eine junge Frau, die also ihre Schönheit beswahren will, bewahre nur eben die Seele, eben die schönheit besmithseigenschaften, eben die Tugenben, durch welche sie den Geliebten sessselle. Und das beste Erhaltungsmittel der Tusgend, daß sie nie altert, sondern ewig jung bleibt, ist Religion, dieser innigste Berein mit Gott und Ewigseit und Glauben; ist Religiossität, dies allen Menschen wohlwollende, reine, friedliche Wandeln in Gott."

"Sieh, liebes Berg." fuhr bie Tante fort, Les gibt Tugenben, bie aus bloger Lebensklugheit entstehen. Die altern mit ber Beit und anbern fich, weil auch beim Bechfel ber Umftanbe und Reigungen bie Klugheit ihre Mittel andert, und weil bie Rlugheit mit ben Jahren und Leibenschaften nicht immer wachst. Aber religiöfe Tugenden konnen nicht anbern, fondern bleiben ewig bieselben, weil unfer Gott immer berselbe ift, und weil bie Ewigfeit immer biefelbe ift. ber wir und unfere Geliebten entgegen geben. Bewahre ein unichulbiges frommes Gemuth, Alles von Gott erwartend: fo bleibft bu in ber Seelenschonbeit, um berents willen bich heute bein Brautigam anbetet. 3ch bin feine Berrenhuterin, ich bin teine Ropfhangerin; ich bin beine fiebenundzwan= zigjährige Lante. Ich tanze gern; ich schmucke mich gern; ich fcherze gern. Aber eben barum fage ich es bir. Sei eine liebe, fromme Chriftin, und bu wirft als Mutter einft, und als Großmutter, icon fein!"

Louise fclug ihre Arme um ben Nacken ber Tante und weinte ftill und sprach: "Ich banke bir, Engel!"

## Das Wirthshaus zu Cransac.

"Welcher Ort ift ba vor une?" fragte ich ben Boftfnecht.

"Cranfac, herr hauptmann."

"Cranfac? Rann man behaglich über Racht bleiben?"

"Das glaub' ich. Es ift bas beste Birthshaus; weit und breit tein befferes."

Das war mir lieb zu hören, benn ich fühlte mich sehr matt. Es ist keine Kleinigkeit, von einer Krankheit halb genesen, wieber ausbrechen und eine Reise von mehrern hundert Stunden machen zu muffen. Mein Regiment lag in Perpignan, und ich kam aus Nantes. Eine schöne Strecke Weges! Und von Perpignan aus stand mir noch eine anmuthige Wanderung an der Spike meiner Kompagnie durch das verdammte Katalonien bevor, wo schon so mancher brave Franzose sein Grab fand.

Wir fuhren in ben kleinen Ort hinein, ber recht anmuthig am Buße seiner umbuschten Sügel gelagert ift. Wir hielten vor einem hubschen hause. Thomas, mein Bebienter, sprang ab und hob mich aus bem Wagen Der Wirth, ein freundlicher Mann, führte mich ins Zimmer, nachbem er seinen Leuten Befehle wegen meines Gepäcks gegeben hatte.

In ber Stube, bie fehr heiter, geraumig und reinlich war, wimmelte Alles von fleinen Madchen. Einige fagen am Tifche,

einige unter bem Tische; einige kletterten am Fenster hinauf; einige von den kleinsten spielten am Fußboden. Ein erwachsenes Madchen von ungefähr sechszehn Jahren hielt ein Kind von einem Jahre auf den Armen, und tanzte mit demselben unter den andern umber. Im Winkel des Zimmers saß ein junger Mann, der den Kopf auf seine hand gestügt hielt, nachdenkend schien; und sich wenig um den Lärmen der Kinder ober um die Anmuth der Tänzzeinnen bekümmerte.

"Still ba!" rief ber Wirth, als er mit mir ins Zimmer trat: "Annette, führe bas wuthende heer ins Freie hinaus! und du, Fanchon, bereite bem fremden herrn fein Stubchen, Nummer acht. Er bleibt über Nacht."

Auf bies Gebot hin führte Annette, eine zarte Amorette von etwa vierzehn Jahren, ben ganzen Schwarm ber kleinen hinaus. Fanch ou, die Tänzerin, machte nur eine flüchtige, zierliche Berebeugung zum Gruß, tanzte zu bem nachbenkenben jungen Manne und fagte: "Mein herr Philosoph, bequemen Sie sich ein wenig, meine jüngste Schwester zu unterhalten. Ich hosse, Sie werden galant sein." Und mit den Worten pflanzte sie ihm das Kind, welches sie bisher im Arm getragen hatte, auf den Schoos. Es schien ihm nicht gelegen zu sein, aber er nahm es doch.

"Sie find wohl gesegnet, herr Wirth!" fagte ich, und zeigte auf den davonspringenden Schwarm ber Kleinen: "Gehoren fie Ihnen alle an?"

"Ich ware es, bes Wunders wegen, zufrieden!" erwiederte herr Albret, so hieß der Birth: "Mir aber gehört bavon nur ungefähr die Salfte an; die andere Salfte find Gespielen, die zum Namenstage meines britten Madchens gekommen find."

"Und wieviel Rinber haben Sie, Berr Albret?"

"Seche Mabchen, mehr nicht."

"Bilf Simmel! Alles Dabden? Geche Dabden?"

"Danke Gott! muffen Sie fagen, herr hauptmann. Ein Bater kann fich kein glucklicheres Loos wunschen, wenn die Mädchen hubsch sind. Denn immer fällt von ihrem Glanz etwas auf ihn zuruck. Alle Belt liebkofet ihn, weil alle Belt die Mädchen im Sinn hat. Das bemerk' ich jest schon und erwirdt mir meine Fanchon. Ift die ausgestogen, macht man mir schone Mienen für Aunetten. Ift Annette davon', gilt es für Julietten; mit der fertig, für Caton; dann für Eelestine, dann für Lison und was noch nachrückt."

"Doch gestehen Sie, herr Albret, die Aussicht ift nicht ans genehm, fie alle nach und nach an Manner geben und aus bem Saus verlieren zu muffen."

"Nein, ich sehe es anders, als Sie. Ich lege mein Kapital nur an Zins, wenn ich die Töchter weggebe. Ich werbe Großvater, bem die jungen Weiber ihre Kinder bringen. Da ist wieder neuer Lebensgenuß."

"Sie tröften fich, herr Albret. Aber fechs hubsche Knaben ftatt ber Mabchen hatten Sie boch ftolz gemacht."

"Knaben? Daß fich's Gott erbarme! Die wilben Buben hatten mir vor ber Zeit mit Balgereien und Lummelstreichen graues haar gemacht, wahrend ich mich bei meinen Töchtern verjunge. Baren die Söhne reif, wurde ber eine als Kaufmann beim Einmaleins verdorren, ber andere sich furs Baterland zum Kruppel, ber britte sogar tobt schießen laffen, ber vierte über Land und Meer gehen, ber fünfte ein lustiger habenichts werden, ber sechste pfiffiger sein wollen, als ber Bater. Das tauat nichts."

Indem hupfte Fanchon herein, verneigte fich freundlich gegen mich und fagte: "Ihr Zimmer ift in Ordnung; es fieht bei Ihnen, es zu beziehen." Der Wirth ward abgerufen. Ich nahm meinen hut, um mein Zimmer zu suchen.

"Erlauben Sie," fagte Fanchon, "ich habe die Ehre, es Ihnen an zeigen." Dann war fie mit ein paar fleinen Sagen vor bem Manne, bem fie das Kind gegeben: "Herr Philosoph, Sie find gegen Ihre kleine Dame sehr unartig. Sehen Sie, wie Lison Sie anlächelt. Geschwind kuffen Sie ihr die Hand und bitten Sie sie um Berzeihung." Damit hielt sie ihm das händchen des Kindes vor den Mund. Der Mann lächelte sinster und sah kaum auf.

Dann sprang sie zu mir und sagte: "Ich habe die Ehre." So flog sie vor mir her, eine Areppe hinauf. Da öffnete sie Thur eines kleinen saubern Zimmers. Sie mußte aber lange warten, ehe ich ihr nachkam. Ich entschuldigte mich wegen der Langsamskeit, ich sei ein halbgenesener.

- "Sie werben fich bei uns volltommen herstellen," fagte fie: "bie Baber von Cranfac thun Bunber, wie Sie wiffen."
- "Davon weiß ich kein Wort, schone Fanchon. Alfo heilbaber baben Sie?"
- "Die berühmtesten in der ganzen Welt. Man kommt sogar von Toulouse und Montpellier. Es verläßt uns Niemand, als vollkommen gesund und vergnügt."
  - "Ber fonnte Sie benn, icone Fanchon, vergnugt verlaffen?"
- "Dafür laffen Sie mich forgen, wenn's fein muß, herr hauptsmann. Ich verstehe mich barauf, die Leute zu qualen, baß sie froh werben, meiner los zu fein."
- "D ich bitte, erweifen Sie mir bie Ehre, mich auch ein biechen ju qualen."
- "Dazu kann Rath werben. Doch jest muß ich bem Philosfophen brunten mein Schwesterchen abnehmen."
- "Wer ift, wenn ich fragen barf, ber herr, ben Gie Ihren Bhilosophen nennen?"
- "Ein außerft liebenswurdiger, geistreicher, angenehmer junger Mann, ber blog ben Fehler hat, bag er nicht lachen kann, felten fpricht, und wenn er fpricht, mit nichts zufrieben ift. Er nennt

fich Herr von Orny, und ist ein Badgast, der ansere Bäder wegen ihres Schweselgeruchs zur Hölle wänscht."

Ein Anix bei biefen Worten und fie mar verschwunden.

Ich gestehe, bas Mabchen war reizend genug, unfereinen zu qualen. Ich beschloß, ben folgenden Tag in Cranfac zu bleiben und bas Bab zu gebrauchen. Wo fonnte ich angenehmere Gesellsschaft und Bewirthung finden? Der Erholung war ich bedurftig.

In der Einsamkeit meines Zimmers hatte ich aber Langeweile. Ich ging hinaus, wenigstens den schönen Schmetterling Fanchon zu sehen. Sie flatterte umher, Gott weiß, wo. Mir blieb Niemand zur Unterhaltung, als herr von Ornh, der mit den Fingern an den Fensterscheiben einen Marsch trommelte.

Ich fragte ihn nach ber Natur ber Baber. Er fagte: "Sie ftinken schon, wie faule Eier." — Ich sagte, daß ich ihretwillen eigentlich nicht gekommen sei. Er antwortete: "Defto beffer für Sie." — Ich meinte, die Gegend umher scheine angenehm zu sein. Er erwiederte: "Was liegt daran? die Menschen find besto unsangenehmer." — "Doch eine Fanchon möchte man wohl noch dulsben!" — fügte ich hinzu. — "So gut, wie eine Hornusse, die einem um den Kopf sumset."

Indem that der herr von Orny, als ich ihm den Rucken zukehrte, einen lauten Schrei. Ich fuhr erschroden zusammen. Ich
wollte ihm beispringen. Da ftand Fanchon vor ihm mit lieblicher,
brohender Geberde, in der emporgehaltenen hand eine Stecknabel,
mit der sie ihn hinterrucks in die Schulter gestochen hatte. "Wiffen
Sie auch, mein herr, daß wir hornussen stechen konnen? Das
ift die geringste meiner Strafen; zittern Sie vor der schwersten!"

- "Dann wurben Gie fein Berg treffen!" fagte ich.
- "D, man trifft gar feins an beim herrn von Ornn!" verfeste fie und ging fcnell bavon.

Der junge Mann brummte und verließ bas Bimmer. In ber

That ein seltsames Schausviel für mich. Roch nie hatte-ich einen Mann seines Alters, ber Welt und Lebensart und ein angenehmes Aeußere von der Natur hatte, so unempfindlich gegen den Muthewillen eines hubschen Madchens gesehen.

Allein wollte ich nicht bleiben. Ich ging ins Freie, befah aus Langeweile die Umgebung des Hauses, und trat in den daranstoßenden Garten, wo Fanchons jüngere Schwester, Annette, Blumen begoß. Ich sah mit Lust der Thätigkeit des Geschöpfes zu. Ich pries den Bater selig. Dieser Engel, an den Grenzen seiner Kindheit, noch mit aller Harmlosgkeit und Unschuld derselben, und doch schon im keimenden Reiz der Jungfräulichkeit, würde, so zwischen den Blumen schwebend, in Lenardo de Binci's Gemälde der Madonna zum Felsen reizender, ivealer, als jedes der seinen gegeben sein.

"Ber kommt?" fagte fie, ohne fich umzufehen, indem fie meine Fußtritte horte.

"Gin Dieb!" fagte ich.

"Bas will er ftehlen?" fragte fie lachend, ohne nach mir zu feben.

"Annettens fconfte Blume."

Da sette fie bas Geschirr hin, und tam halb schüchtern gegen mich und fagte: "Die möchte ich boch felbst seben."

Ich warf bie Augen umber, und erblidte eine halbaufgeblühte Moosrofe. — "Darf ich fie brechen?" fragte ich.

"Ein Dieb muß nicht fragen!" gab fie jur Antwort, und reichte mir eine kleine Scheere jum Abichneiben.

"Ich ftehle nicht für mich!" fagte ich.

"Wem wollen Sie bas Roschen geben?" fragte fie.

"Dem fchonften Mabden von Granfac."

"Bohl, mein herr, bas muß ich erlauben. Aber tennen Sie benn die Dabchen von Eranfac schon? Sie find ja taum feit einer Stunbe angekommen."

- "3ch fenne nur bas Schonfte von allen."
- "Sie machen mich recht neugierig, mein herr; erlauben Sie, bag ich Sie begleite?"
- "Ich bitte Sie nur, sich ein Augenblicken ftill zu halten!" erwiederte ich, und stedte geschwind die Rose ihr ins Band, welsches die vollen braunen Locken ihres Hauptes zusammenhielt.
- "Sie find irre, Sie find irre! Meine Schwester Fanchon ift bie iconfte von allen?
- "Bie fonnen Sie mir wibersprechen, liebenswürdige Annette? Durfen Sie Richterin in eigener Sache sein? Benn ich nun erstläre, bag Sie für mich die Schönfte ber Schönen in Eransac find, was können Sie bagegen sagen?"
- "Richts, als baß Sie mir bewiesen, für Sie fei bas schonfte Madchen, bas Ihnen nachste."

So ging bas Gezänk fort. Sie mußte bie Rose behalten. Nun führte sie mich zu allen ihren Blumenschähen herum. Bir wurzben in kurzer Zeit bekannt mit einander. Ehe ber Abend verging, ward ich's mit der ganzen Familie. Auch Frau Albret, die Mutter ber sechs schönen Kinder, war ein anmuthiges Weibchen, geschwähig, geistvoll, lebendig, wie Alle. Nur der Murrkopf Orny machte zu unsern Scherzen bei allem Gelächter keine Miene.

Aus einem Tage zu Cransac warben acht Tage. Ich packte jeben Abend für ben folgenden Morgen ein, und jeden Morgen richtig wieder aus. Fanchon hielt redlich Wort, und qualte mich ärger, als ihren Philosophen, der bei allen ihren Nedereien gleichgültig blieb. Nie ward ich füßer gequalt, nie schmerzlicher. Wie konnte ich die feine, zarte, flüchtige, hettere Spliphide gelassen um mich her gauteln sehen? Ich fühlte, wie gefährlich sie meiner Ruhe ward, und wassnete mich vergebens. Ihr selbst, kaum in ihr

sechszehntes Jahr getreten, ahnete nichts bavon. Sie tanbelte mit Amors Pfeilen, ohne beren Furchtbarkeit zu wissen. Sie vereinte mit allem Zauber jungfräulicher Anmuth leichtsertigen Kinbersinn. Bas man ihr Zärtliches sagte: ihre Schalkheit verbrehte ben Ernst ins Komische.

Dft glaubte ich. baß fich für mich in ihrer Bruft Theilnahme regte, wenn fie fcmieg, wenn mit Boblgefallen ihr Blid auf mir ruhte und ein unaussprechlich feelenvolles Lacheln ihrer Augen mir fagen zu wollen schien: Berfteh' mich, Ungläubiger! - Aber mit nichten. Das war nur Gutmuthigfeit, eine gewiffe Treubergigfeit, bie, wegen ihres Mangels an Weltfenntniß, recht gut neben ber Reinheit ihres Geiftes bestand. Sie blieb, Die fie mar, und fühlte für mich nicht mehr, ale für Andere, benen fie wohlwollte. Befallfüchtig mar fie gar nicht, und hatte es nicht Urfache ju fein Denn fie gefiel und gewann Bergen, und wußte es, baf fie ge= fiel. Das machte fie nicht eitel, sonbern gab ihr nur bankbare Freundlichkeit gegen alle Welt, wie Kinder haben, mit benen Jeber gern tanbelt. Und jenes weibliche Bartgefühl, jener jungfrauliche Abel, welcher mit ber Unichuld immer verbunden qu fein pflegt, gab felbft ihrem Duthwillen eine Burbe, bie Reinen pergeffen ließ, bag er bie Grengen bee Schicklichen nie verlegen burfe, ohne ihrer Achtung auf immer verluftig zu werben.

Zuweilen schien es, als habe ber junge Menschenfeind Ornyhöhere Rechte über fie, als ein Anderer. Ich muß gestehen, er war der Mann, der durch sein Aeußeres gefallen konnte. Selbst seine düstere Laune gab ihm etwas Anziehendes. Während ihm Alles nicht recht war, that er Allen recht; und während er beständig zu murren hatte, war er die gutherzigste Seele von der Welt. Ich trat einmal ins Zimmer, als Fauchon, inzwischen er mit verschränkten Armen dasaß und sie nicht ansehen mochte, ihm das Haar von der Stirn strich und mit der Hand die Kalten seiner

Stirn wegzuglätten suchte. Ich gestehe, der Anblid dieser Trauslichkeit erregte mir etwas eifersüchtigen Berdruß. Sie dachte aber so wenig Arges dabei, daß sie, auch da ihre Aeltern zugleich mit mir eintraten, ihre Stellung nicht im mindesten anderte, sondern die Possen weiter trieb, über die wir Alle lachen mußten. Da von seiner Abreise Rede ward, blieb sie so gleichgültig, daß sie ganz in ihrer Art mit recht komischem Ernst ihm den Rath gab: "Gehen Sie mit dem Gerrn Hauptmann nach Spanien. Da ist das wahre Paradies der Menschenseinde. Man tödtet sich, wo man einander begegnet, und Sie, Herr von Ornh, werden da der Menschen gewiß auf die eine oder die andere Art los."

Ihre Schwester Annette hatte benfelben unzerstörlichen Frohmuth, bieselbe Lebhaftigkeit und Anmuth des Geistes; nur athmete sie noch mehr in Kindlichkeit. Sie äußerte dabei mehr Innigkeit in ihren Gefühlen, als Fanchon. Es lag in dieser Unschuld wunderbare Hoheit. Ihre Gesichtszüge waren regelmäßiger. Man konnte sagen, sie war schöner, als Fanchon; aber unmöglich, welche von beiben liebenswürdiger war.

Es machte mir Vergnügen, die Verschiedenheiten und Borzüge dieser beiden Wesen zu beobachten. Annette war mir anhänglicher. Herr von Ornh gesiel ihr wegen seines zuweilen bizarren Wesens weniger. "So etwas widersteht mir," sagte sie: "ich liebe den himmel blau und rein." Mit kindlicher Vertraulichkeit theilte sie mir alle ihre kleinen Geheimnisse mit; forderte sie zu Allem, was sie vorhatte, meinen Rath. Selbst über ihren Anzug, und was sie wohl kleide, mußte ich meine Meinung geben.

Das Kind fesselte mich sehr. Aber auch wußte Annette schön und beweglich zu bitten, ba ich endlich am achten Tage meines Aufenthalts zu Eransac ben unveränderlichen Entschluß meiner Abreise anzeigte, so daß ich mich gezwungen sah, ihr nachzugeben, wenn Orny, ber die Reise bis Berpignan mit mir zu machen entschlossen

war, und mehr als ich aufs Abreisen brang, noch ein paar Tage zugeben wurde.

Ich erstaunte, ba Orny kam und mich felbst noch um einige Tage Aufschub bat. "Haben Sie sich von Annetten bereben laffen?" fragte ich: "Das hatte ich nicht von Ihrem eifernen Sinn erwartet."

"Ah!" fagte er, und fuhr mit der hand über das Gesicht, als wenn er ein mattes Lächeln, das ihn beschlich, wegwischen wollte: "Ich konnte es dem armen Kinde zulet nicht abschlagen, da ihm meine Weigerung Thränen auspreste. Ich mußte mich mit der kleinen Here in Kapitulation einlassen, und sie schwatzte mir noch acht Tage ab, unter dem Versprechen, dann keine Silbe mehr einzuwenden. Als ich endlich einwilligte — und wie war es anders möglich? — siel sie mir in narrischer Kreude um den Hals und gab mir sogar einen Kuß. Sie war ganz ausgelassen."

"Oh!" fagte ich: "um folchen Preis kann man fich ober einen Reifegefährten schon verkaufen."

"Es hangt von Ihnen ab, herr hauptmann, zu reisen, wenn Sie wollen. Mein Bort binbet mich. Es wurde mir aber angenehm fein, Sie auf ber gahrt nach Perpignan begleiten zu können."

Bergnügens seiner Gesellschaft zu genießen, als daß ich nicht noch eine Woche zugeben sollte, ba mir ohnebem bie Ruhe zu meiner kaum hergestellten Gesundheit wohlthätig schiene.

Als ich balb barauf Annetten wieder sah, hüpfte und tangte sie mit triumphixender Wiene vor mir.

"Gelt, mein Berr, unfereins fann auch noch einen Salbwilben, wie ben herrn von Orny, gabmen!" fagte fie lachenb.

"Ich glaube es wohl, mit Gewaltsmitteln, mit benen Sie ihn beftürmten, wurden Sie mich auch überwältigt haben. Ich beneibe ihm aber weniger bie Art, mit welcher Sie ihn zur Kapitulation trieben, als ben Dant, ben Sie ihm gewährten.""

Sie lächelte mich schweigend und benkend mit unbeschreiblicher Holbseligfeit an.

"Benigstens glaub' ich boch, " fuhr ich fort, "ohne ungerecht gu fein, ebenfalls um so sußen Lohn bitten zu burfen, als ihm ungebeten zu Theil warb."

Sie starrte mich ernft mit sonderbarem, durchdringendem Blid an, indem eine feine Rothe über ihr Engelsgesicht flog. Ploglich brehte sie sich um, und tanzte, ein Bolksliedchen trillernd, davon. Den Lohn empfing ich nicht. Nun erst argwöhnte ich, daß ich bei ihr, wie bei ihrer Schwester Fanchon, der gutmuthige Narr im Spiel gewesen, und auf meine Rechnung genommen hatte, was eigentlich nur aus Theilnahme für Orny geschehen war. Ich gab mich zufrieden.

Die acht Tage verschwanden schnell. Es hat mich oft nachher gereut, die Zeit meines Aufenthalts in Cransac bei dieser zauberrischen Familie verlängert zu haben. Denn immer näher und enger wurde ich an diese herzen gestochten. Fanchons Schönheit machte zu lebhaften Eindruck auf mich. Ich liebte das Mädchen mit wachesender Leibenschaft, und war um so unglücklicher, da ich mich überzeugte, daß sie gar keine Ahuung von dem hatte, was Leidenschaft sei. Sie ward weder zurückhaltender noch traulicher, als sie am ersten Tage gewesen. Bielmehr schien sie dem mürrischen Ornwweit näher zu stehen, oder sich mehr gegen ihn zu erlauben, etwa wie junge Mädchen in ihrem Berhalten unbedenkticher gegen betagte Leute zu sein psiegen. Aber wahrhaftig, Ornn war nicht älter als ich, und ich doch auch nicht jünger als er.

Bisher, ich bekenne es, hatte ich mit Beibern getändelt, ohne mich felbst zu verstehen. Aber Fanchon war meine erste Liebe. Ich hatte alle Gewalt vonnöthen, damit ich mich nicht lächerlich mache. Inzwischen, die Scheibestunde kam. Und wahrlich, froh war ich, daß sie kam, wie herbe es auch meinem Herzen werden mochte.

Herr und Frau Albret waren so freundlich beim Abschiebe, wie beim Empfang; Orny so trocken und kalt, wie man irgend sein kann, wenn man auf der Reise ein Wirthshaus verläßt. Fanchon, die mir nie reizender erschienen war, als in eben dem Augenblicke, da ich sie auf immer verlassen sollte, zeigte sich ganz unverändert. Beiden wünschte sie und, mit gleicher Güte, glückliche Reise, gab einige drollige Einfälle dazu, und schien es darauf anzulegen, das Unangenehme eines Abschieds zu milbern, welches bei Trennung von Personen nicht sehlen kann, die mit einander frohe Tage und Wochen verlebt haben.

Nur die kleine Annette zeigte mehr Bewegtheit und Rührung. Sie hielt meine Sand eine Zeit lang; dann entfernte sie sich schnell. Wie fie nach einer Weile zuruckkam, brachte sie eine frischaufgeblühte Moosrose, und gab sie mir mit der einen Hand, indem sie mir in der andern eine verwelkte zeigte, die ich sogleich für diejenige erzkannte, welche ich ihr am ersten Tage meiner Ankunft gegeben hatte. Sie sprach kein Wort. Ihr Gesicht war von Wehmuth überzsoffen. Als ich ihr zum Abschied die hand kufte, siel sie mir um den Hals, kufte mich, schluchzte heftig und eilte davon.

Jest erst bemerkte ich auch in Fanchons und ihrer Mutter Augen Thränen.

Wir fliegen ein; ber Wagen fuhr bavon.

Wir plauberten in ben erften Stunden wenig. Herr von Orny faß bufter in einer Ede, ich in ber andern des Wagens. Das war mir schon recht. Auch das war mir recht, daß ich mir in seiner Gegenwart Gewalt anthun mußte; benn ich hatte weinen mögen, wie ein Kind. Fanchon, mit ihrem Thranenblick, schwebte mir immer noch neben bem Bagen.

Den anbern Tag warb es mir schon leichter. Wir famen über

Toulouse und das schlechtgebaute Carcassonne. Mein Reisegefährte, ohnehin nicht redselig, öffnete nur den Mund, wenn er etwas zu tadeln fand. "Die Leute sind nur da, sich gegenseitig mit ihren Narrheiten und Bosheiten zu plagen!" sagte er: "Das ist in Pa-lästen und Hutten vollsommen gleich. Ich bin vielleicht Andern ebenfalls zur Qual; aber ich bin es, weil man es mir ist."

"Doch ber schönen Fanchon schienen Sie eben nicht zur Qual zu sein!" versehte ich: "Ober waren Sie wohl grausam genug, gegen bas harmlofeste Wesen unter bem himmel ungerecht zu fein?"

"Ich läugne nicht," erwiederte er, "Kinder sind unterm Mond die Engel des Lichts in der Hölle. Und Fanchon ist ein wahres Kind. Ich mied das Mädchen, weil ich in meinem Leben nie ein liebenswürdigeres gesehen. Ich wäre länger in Eransac geblieben; denn die Abgeschiedenheit des kleinen Orts gestel mir, so wie eine Art dummer Gutmuthigkeit der Leute, die wenigstens ihre Thor-heit oder Tucke nicht recht zu überstruissen wissen. Aber ich blieb nicht, weil Fanchon da war."

"Welch ein Wiberspruch!" rief ich.

"Keiner!" antwortete er: "Das Mabchen ware vielleicht allein fabig gewesen, mich um alle Früchte meiner schmerzlich erwors benen Welts und Selbstenntniß zu bringen; mich zum Narren zu machen, ober mein Elend zu verboppeln."

So fprach er und brach ab. Ich versuchte umsonft, ihn über bie Familie Albret, bei der er beinahe ein Vierteljahr gewohnt hatte, zu weitern Gesprächen zu verleiten. Er antwortete entweder gar nicht, ober allenfalls mit einem Kopfnicken ober Achselzucken.

Wie er schon in Cransac gesagt hatte, war seine Absicht, mit mir bis Perpignan zu fahren, um mich bort zu verlaffen. Seine Geschäfte kannte ich nicht. Auf ber zweiten Station hinter Carcassonne fand er im Bosthause eine Landsarte an ber Band. Er stand lange davor, rieb sich die Stirn, schrieb sich dann Einiges in die Brieftasche, kam zu mir und fagte: "Es ist beffer, ich reise nach Marfeille, und von ba nach Italien."

Trot bem fette er fich boch wieber zu mir in ben Bagen. Bir fuhren bis in die dunkle Nacht. Der Mond schien hell. Es war etwas Feierlich-Anmuthiges, langs ben Gebirgen hinzustigen, beren Balber und Sipfel in scharfen Umriffen ihre Zacken und Hörner am reinen himmel barftellten.

Ploplich manbte fich auch ber herr von Ornh, ber bieber geichlafen zu haben ichien, über ben Schlag bes Wagens hinaus, um bie Gegenb zu betrachten.

"Bas ift bas für eine Ruine bort am Berge?" rief er bem Bofifnecht zu.

- . . "Das Schloß Loubre!" erwieberte biefer.
- "Richtig!" fagte herr von Ornn: "Alfo ift bruben ber Beg von Stegean?"
- "Allerdings!" entgegnete ber Fuhrmann: "Es find noch keine vier Wochen, ba auf jener Strafe bei mondheller Nacht, wie bie heutige ift, eine Kutsche mit Reisenben von Raubern überfallen wurde. Mein Schwager Mathieu, ber fie fuhr, wurde ermorbet."
- "Und von Belloc find wir nicht mehr weit?" fiel ihm Ornh ins Wort.
  - "Eine fleine halbe Stunde!" erwieberte ber Boftfnecht.

Nun warf fich Orny wieber in ben Binkel bes Reisewagens jurud und fprach kein Bort mehr.

Ich betrachtete aufmerksam bie buftern, riesenhaft emporgehenben Mauergetrümmer bes alten Schlosses. Sie gewährten in ber wilden stillen Einfamkeit, vom Mondlicht wunderbar beleuchtet, einen recht schauerlichen Anblick. Ueberhaupt sehe ich nie bergleichen Ruinen, ohne eine ganz eigene Empsindung von Schwermuth und Bangigkeit zu haben. Denn ich benke mir unwillkurlich eine lange Reihe von Jahren und Unglückstagen berjenigen hinzu, bie bort einst lachten und weinten, geboren wurden und starben, vom Urvater bis zum Urenkel hinab. Und das große Bild ber Bergänglichkeit Aller schließt sich zulest mit dem Untergang ihres eigenen Hauses.

"Dies Schloß aber scheint mir noch nicht lange obe zu fteben!" fagte ich zum Bostinecht.

"Meinetwegen mögen es acht ober zwölf Jahre sein, daß es niedergebrannt wurde mit Allem, was darin war!" antwortete der Fuhrmann.

"Erschrecklich! Und durch welche Umftande kam so großes Unsglud?" fragte ich weiter.

'Er gab zur Antwort: "Bodurch? Das Landvolf war zusammengelausen beim Ausbruch ber Staatsumwälzung. Die herrschaft war verhaßt wegen ihrer Strenge und harte. Da ward gestürmt und Alles niedergebrannt. Es war eine reiche Gräfin, der das Schloß gehörte. Sie ist verbrannt."

"Falfch?" rief ber herr von Orny ploglich neben mir.

"Bohl, herr!" entgegnete ber Fuhrmann: "Ich weiß bas aus bem Munde zuverlässiger Leute, die es mir erzählt haben. Auch ein junger Mensch, ber im Schlosse geboren war, ber ber alten Gräfin Sohn gewesen sein soll, und ben fie nicht hat anerzfennen wollen, ist mit verbrannt. Das haben mir rechtschaffene Leute gesagt, die es wohl wiffen können."

"Die haben gelogen!" rief herr von Drny.

"Meinetwegen, wenn Sie es nicht glauben, ober beffer wiffen wollen, warum fragen Sie mich?" brummte ber Postenecht unwillig; wandte sich wieder zu seinen Rosen, gab ihnen die Beitsche und jagte davon, daß es sausete.

"Alfo find Sie bavon unterrichtet?" fagte ich zu Geren von Drny.

ł

"Biemlich genau," entgegnete er; "benn ich felbft bin ber Sohn, ber bort verbrannt fein foll."

"Bie? Sie felbst der Sohn und Enkel der alten Inhaber jenes Schlosses?" rief ich verwundert. — Die Geschichte oder dieser Zufall machte einen besondern Eindruck auf mich.

"Ich bin Niemanbs Sohn!" brummte er.

"Aber Sie fagten erft vorhin, Sie maren -"

"Run ja," antwortete er, "bas ift fein Widerspruch."

Er schien meine Neugierde zu bemerken, und, was mich sehr freute, er that ihr, ohne fich barum bitten zu laffen, mit folgenber Erzählung Genüge.

"Bis in mein fünfzehntes Jahr wurde ich vom Pfarrer des: jenigen Dorfes erzogen, deffen Lichter wir vor einer halben Stunde aus der Dunkelheit rechter Hand schimmern sahen. Ich hielt ihn für meinen Berwandten, oder gar für meinen Bater, der er verzmöge seines Amtes nicht hätte sein dürsen. Ich hatte mich geltrt. Ich erfuhr erst nachber, daß ich ganz anderer Leute Kind sei; daß man mich ihm im vierten Jahr meines Lebens zugeführt hatte; daß er regelmäßig für mich ein ansehnliches Kosigeid erhielt; daß er sogar Berbindlichkeiten hatte, mich auf die beste Weise zu erzaieben.

"Benn ich ihn um meine Aeltern fragte, erwieberte er gewöhnlich nur: "Kind, bu fragst mich zu viel. Deine Aeltern sind
längst gestorben. Ich habe sie nicht gekannt. Man hat dich mir übergeben. Man zahlt mir für dich ein anständiges Kostgeld. Das her vermuthe ich, du mussest wohl gutes Bermögen besitzen. Doch wieviel und wo. das erfährst du einmal, wenn du älter bist."

"Ich liebte ben ehrwurdigen Mann fehr. Mein junges herz fühlte bas Bedurfniß, fich an ein herz zu schließen. Es war mir nicht wohl, feine Aeltern mehr, feine Seele zu haben, ber ich naher angehöre. Ich beneibete bie armften Kinder bes Dorfes um bas Glud, von einer Mutter umarmt, von einer Mutter gefüßt werben zu konnen.

"Der alte, fromme herr gab mir eine ganz gute Erziehung in seiner Art. Er unterrichtete mich in Sprachen und Wiffenschaften. Als ich fünfzehnjährig war, brachte er mich nach Montpellier, ein Jahr barauf nach Toulouse, um meine wissenschaftliche Ausbildung wollenden zu lassen. Dann sah ich ihn nie wieder, denn er starb. Doch bezog ich regelmäßig ein bestimmtes Gelb vierteljährlich von einem Banquier, an den mich der Pfarrer gewiesen hatte. Ich glaubte lange, das komme von meinem ehrwürdigen Pflegevater. Bom Banquier aber vernahm ich, daß bald dieses, bald jenes Pariser haus Austräge für mich ertheile.

"Ich war gludlich. Wer follte es nicht in jenem Alter fein? Meine Leibenschaften waren im Erwachen. Ich hatte eine glühenbe Einbildungsfraft; ich war Dichter; bie Welt strahlte mir in rosensfarbenem Licht. Ich schwärmte unter schönen Täuschungen. Ich kannte die Menschen nicht. Ich liebte sie alle mit ungebundener hingebung meines ganzen Wesens. Ich hatte mehr Geld, als nöthig war. Ich konnte svoh leben und Vielen helsen. Ich hatte einen Freund, dem ich mit ganzer Seele anhing; und noch mehr, ich empfand zum ersten Male das Glück, zu lieben, und geliebt zu werden. Alle Seligkeiten des Lebens waren vor mir aufgethan. Bahrlich, ich komme mir jest wie ein Bahnsinniger vor.

"Benige Bochen zerstörten alle meine himmel, und machten mich nüchtern. Ich war in mein neunzehntes Jahr getreten. Die Geliebte, die ich — nein, nicht liebte, fondern anbetete —, war von sehr guter herfunft, aber mit ihrer Mutter, einer Majoreswittwe, in durftigen Umstanden. Ich beschloß, eine Anstellung zu suchen, und sobald ich dieselbe haben wurde, der Auserwählten hand zu erbitten, mein Glud zu erhöhen. Sie konnte, seit ich ihre Bekanntschaft gemacht, sehr anständig und ohne Sorgen mit

ihrer Mutter leben; benn ich ließ ihr, ohne daß ste es wußte, ben größten Theil meines Einkommens zusließen. Dazu bediente ich mich meines Freundes und Vertrauten. Er mußte Mittel und Wege suchen, der Familie die Unterstützung auf eine Weise zu geben, daß dabei mein Name verborgen blieb. Denn ich wollte nicht Dankbarkeit, sondern Liebe. Ich fürchtete, das zurte Berhältniß zu verslesen, wenn ich vor der Geliebten, als Wohlthäter, erschiene.

"Ingwischen mußte ich nicht, bag mein Bufenfreund Mutter und Tochter mit meinem Gelbe, im eigentlichen Sinn bes Borte, für fich unterhielt; daß er ihre Armuth und mein Gelb benutt hatte, nich ben Befit bes Dabchene ju verschaffen; ban, wo ich in Demuth ihre Unichulb und Beiligfeit verehrte, fie mich betrog; bag ich, als ein einfältiger Tropf, bestimmt war, im Nothfall ihr Mann zu werben, wenn je bie Folgen ihres schandlichen Umgangs mit meinem Areunde fie öffentlicher Schanbe breiszugeben brobten. Das Alles erfuhr ich sehr unerwartet, sehr zufällig eines Morgens ber Geliebten zu ihrem Ramenstage ein Geschent bringen. Sie öffnete leife und halb, auf mein Anvochen, Die Thur ihres Zimmers; ichien bie Thur wieber por mir ichliegen zu wollen, that aber einen burchbringenben Schrei und flurzte zu Boben. 3ch trat erschrocken binein, und fab meinen Freund, beichaftigt, fich anzukleiben. 3ch verlor beinahe bie Befinnung. Er fant perftummt und beschämt ba. Ich floh mit Abscheu. Ich war in Berzweiflung. 3ch verfiel in ein hitiges Fieber. Rach meiner Berstellung erfuhr ich von andern Leuten, benen ich mich nie vorber anvertraut hatte, die Gefchichte meiner Berrathung. Somohl ber Berrather ale feine Bublerin machten Berfuche, wieber mit mir anzufnupfen. 3ch ftieg beibe gurud. Bon bem Tage an warb ber Judas mein bitterfter Keind. Er verhöhnte mich öffentlich. Wir ichlugen une. Ich ichof ihm burch ben Arm. Er ichmor mir. noch blutend, Tob und Untergang.

"In verselben Zeit erhielt ich einen Besuch, der mich von Toulouse entfernte. Es kam eines Tages ein Reisender zu mir. Nachdem ich ihm bewiesen hatte, daß ich wirklich derselbe sei, den er suchte, — ich mußte sogar deswegen mit ihm persönlich zum Banquier, von welchem ich meine Gelder zu erhalten pflegte — faßte er Bertrauen.

""herr von Orm," fagte er, "ich bin beauftragt, Ihnen dies verstegelte Paket einzuhändigen. Sie werden so gütig sein, mir darüber einen Empfangschein auszustellen." — Ich nahm das Paket und gab die Duittung. Dann fagte er: "herr von Orny, Sie werden wohl thun, sich auf der Stelle zur Gräfin von Loubre zu begeben, und von derselben Ihre Rechte, als Sohn, anerkennen zu lassen. Die Gräfin ist Ihre Mutter. Die Beweise dafür, zum Theil von der hand Ihres unlängst in Schottland verstorbenen Baters, sind in dem Paket. Es leivet keinen Widerspruch. Die bisherigen Zahlungen für Sie hören auf; es ist Sache Ihrer Mutter, für Ihre Zukunst zu sorgen." — So sprach er.

""Bo ist meine Mutter? Bo sinde ich meine Mutter?" rief ich im freudigen Schrecken und Entzüden. Gott weiß, wie mit zu Muth war. Der Reisende sagte mir, daß sie wirklich seit achtzehn Jahren in Paris gelebt habe, und nun nach einer langen Abwesenheit zum ersten Male wieder, häuslicher Angelegenheiten willen, nach der Languedoc auf ihr Stammschloß Loubre gegangen sei, wo sie nur wenige Monate verweilen werde.

"Ich qualte ben Reisenben vergebens mit Fragen über meinen Bater, über meine Mutter und beren Berhältnisse. Er wußte von Allem nichts; er kannte beibe nicht einmal personlich. Bas er that, geschah aus Aufträgen, vermuthlich von ber Familie meines verstorbenen Baters. Der Beaustragte selbst war kein Franzose, sondern ein Engländer. Er hatte sein Geschäft vollbracht und verzließ mich.

"Auch das Baket, welches ich mit zitternden händen erbrach, gab mir über die Berhältnisse meiner Aeltern keine Auskunft, noch warum sie so lange angestanden hatten, mich als ihren Sohn auzuerkennen. Ich fand in dem Baket schriftliche Erklärungen von der hand meines Baters; Briefe, mich betressend, von der hand der Gräsin; Taufscheine, Zeugnisse von meiner Amme, von einer mir unbekannten Bächtersamilie, bei der ich wahrscheinlich dis zum vierten Jahre meines Lebens verkostzeldet gewesen war; Zertisstate von meinem ehemaligen Pflegevater, dem Pfarrer, und andere Bapiere, die unbestreitbar, wo nicht die Legitimität, doch die Legalität meiner Abkunft bewiesen.

"D wie gern verließ ich bas mir nerhaßte Toulouse! Ich hatte einen Freund, eine Geliebte verloren, nun aber eine Mutter wieders gefunden. Ich erinnerte mich aus meiner Knabenzeit, da ich noch beim alten Pfarrer gewohnt, zuweilen von der Gräfin im Schlosse zu Loubre gehört zu haben. Die Leute wußten damals nur, sie sei eben so schon, als unglücklich gewesen. Nun konnte ich mir dunkel beuten, daß ich selbst mehr oder minder Ursache oder Folge ihres Unglücks gewesen sein mochte.

"Ich kam an. Ich begab mich zitternb aufs Schloß. Ich ließ mich bei ber Gräfin melben. Ich hatte auf ber ganzen Reise bie Rolle eingelernt, die ich nun spielen wollte, eh' ich meiner Mutter als wiebergefundener Sohn an die Bruft finken wollte. Ich zitterte, bag Schrecken und Entzücken ber Mutter ihr herz brechen könnte.

Man führte mich in ihr Zimmer. Die Grafin tam; eine eble Gestalt, die mir Ehrfurcht einflößte, und welche noch von der Schönheit der Jugend so viel an fich trug, daß ich taum glauben fonnte, diese Frau habe mich geboren. Sie war noch nicht neunsundbreißig Jahre alt, aber fie glich einer Person, die kaum breißig alt fein mochte.

"Ich trat zu ihr. Dein Berg war beklommen. Ich wollte zu

ihr aufbliden; aber meine Augen verbunkelten sich in Freudensthränen. Ich wollte reben; aber meine Stimme brach im Uebersmaß meiner Wehmuth. Ich stammelte meinen Namen. Ich fagte, woher ich komme. Ich fragte, ob sie nicht einen verlornen Sohn beklagt habe. Ich sank zu ihren Füßen auf die Knie, und stammelte ben Mutternamen.

"Sie schien erschrocken, und fagte: "Junger Mann, faffen Sie sich. Was ift Ihr Begehren? Bu wem wollen Sie? Warum weinen Sie?" — Ich wieberholte ihr auf ben Knieen meine Geschichte, und nannte sie Mutter.

""Junger Mensch," antwortete sie gelassen, "Sie sind irre. Ich bin zwar die Gräsin, die Sie suchen; aber ich war nie versmählt, bin es noch jeht nicht, und habe noch weniger einen Sohn gehabt, folglich auch keinen verloren. Dhne Zweisel hat man sich mit Ihrer Leichtgläubigkeit einen unanständigen Scherz erlaubt, ober Sie nur zum Werkzeug gebrauchen wollen, mich zu beleidigen. Stehen Sie aus."

"Ich ftand auf, aber durch ihre Worte ganz verwirrt. Ich hatte Muhe, meine Besonnenheit wieder zu gewinnen. Ich sah sie nachdenkend und bewegt; aber in ihrer Miene lag nicht die suße Unruhe einer Mutter, die nahe daran war, einen verlornen Sohn zu umarmen, sondern die Unruhe der Berzweisslung und eines tödtlich verwundeten Stolzes. Sie behandelte mich, wie Einen, den man zum Besten gehabt habe, oder der vielleicht wirklich ein Halbarr sei. Das frankte mich. Doch maß ich mir, meiner Uebereilung, meiner Berwirrung die Schuld bei, daß die Gräsin solchen Ton annehmen mußte. Ich setzte ihr also sehr ruhig und gelassen meine Berhältnisse auseinander; ich zeigete ihr aus meinen Bapieren einige ihrer eigenen Briefe, verschiedene Zertisstate, ihre eigene erste schriftliche Erklärung, daß, wenn ich das Alter der Mündigkeit erreiche, sie es übernehme, sur mein Loos zu sorgen,

und fie mir schon bei ihrem Leben einen guten Theil ihres Bersmögens zusichern werbe, damit ich nicht von der Familie in der Erbschaft einst verkurzt werden könne. Ich zeigte ihr darauf eine von ihr ausgestellte förmliche Schenkung zu meinen Gunsten von fünfzehntausend Livres Nenten jährlich, die sie vor ungefähr zehn Jahren auf Berlangen meines Baters ihm für mich übersandt hatte. Doch erschien ich im Schenkungsakt nicht als ihr Sohn, das ers hellte nur aus ihren Briefen und einigen andern beigelegten Zeugsniffen. Nun verlangte ich ihre Willensäußerung zu wissen.

"Sie war in unbeschreiblicher Bestürzung. "Junger Wensch," sagte sie endlich: "ich war nie vermählt. Sie werden begreisen, daß ich Sie nicht für meinen Sohn erklären, und mich in meinem Alter bem öffentlichen Spott und der Schande preisgeben kann. Sie sind da im Besit von Papieren, die — Sie begreisen, daß ich mich erst von der Beschaffenheit dieser Papiere, wie von der Nechtheit Ihrer Person, genauer überzeugen muß. Lassen Sie mir Ihre Papiere für kurze Zeit zur Untersnchung. Ich werde Ihnen indessen in meinem Schlosse Wohnung geben."

"So sprach sie. Nun erst nahm ich wahr, daß sie mich nicht abläugnen könne, aber mich als einen Schandsleck ihres Lebens anssehen und verläugnen möchte; daß es ihr darum zu thun war, nur die Papiere, meine einzigen rechtsgültigen Beweise, in ihre Geswalt zu bekommen. Ich steckte die Papiere zu mir; erklärte ihr mein Erstaunen, daß in ihrer Brust keine Empsindung für mich spreche; erklärte ihr, daß ich die Papiere nicht abgeben werde anders, als vor Gerichten; daß ich ihr acht Tage Bedenkzeit gäbe daß ich zu Siegean ihren Entschluß abwarten, und dann meine Ansprüche rechtlich geltend machen würde, wenn sie die dahin nicht die Geschlie einer Mutter über die Regungen ihres Famillenlebens berrschend werden ließe.

"Sie ftand verftummt. 3ch verließ fie mit emportem Bergen.

Bie ich die Schlofitreppe hinabging, hörte ich fie hinter mir schreien, allerlei Namen und die Befehle rusen: "Haltet den Menschen fest! Laßt ihn nicht aus dem Schloffe! Rehmt ihn in Berhaft! Sest ihm nach!" Einige Mägde sahen mich erschrocken an und riesen dem Thürhüter zu, er solle das Thor sperren. Ich warf den alten Kerl zu Boden, indem ich mein Pferd hinaussührte. Ich seste mich auf und jagte davon. hinter mir her ward ein Schuß gesthan. Ich sah mich um. Ich erblickte Bediente und Jäger vor dem Schlofithor, oben am Fenster die Gräsin, meine schandliche Mutter.

"In Siegean wollte ich in bem elenden Birthebaufe bie be-Kimmte Krift von acht Tagen abwarten. In ber britten Racht ermachte ich von einem verworrenen Gerausch aus bem Schlafe. 3d borchte. Es waren Defcben in meinem Bimmer; vermuthlich Diebe. Ein Schimmer von Licht fuhr an ber Dede umber. Es that fich eine Blendlaterne auf. 3ch flog wie ein Rafender aus bem Bett auf, ergriff und schwang ben Nachtisch und schlug nm mich ber. Die Laterne stürzte mit ihrem Träger zu Boben. Ein Anderer that einen dumpfen Schrei. Ich schlug noch lange wuthend herum, bis ich obemlos ward und bemerkte, ich muffe wohl allein sein. 3ch nahm die Laterne und gundete meine Kerzen an. 3m Birthebaufe war Alles fill im erften Schlaf. Am Boben tag ein unbekannter Mensch. 3ch hielt ihn für tobt. 3ch beschloß. Larmen zu machen, fleibete mich in Gil an. Bahrenb bem bemerkte ich, daß ber Unbekannte fich zu regen anfing. Er war nur von einem schweren Streich betaubt gefallen. 3ch fiel über ihn her, durchsuchte ihn. Er hatte ein geladenes Terzerol bei fich und ein langes Meffer. 3ch band ihm mit ben Seilen meines Reife: toffere banbe und guge, bamit er mir nicht entlaufe. Darüber fam er gang ju fich felbft. Er minfelte, als er feinen Ruftanb fab. Dit bem Deffer auf feine Bruft zwang ich ihm bas Geftanbnif

beffen ab, was er bei mir gewollt. Nicht mein Geld, nicht mein Leben, sondern meine Papiere auf Besehl der Gräfin hatte er mit seinem Kameraden gewollt. Sie hatten gehofft, mich im Schlaf du überrumpeln und zu schrecken. Am Boden lag auch eine Gestächtelarve.

Der Grafin zu schonen, machte ich keinen Larmen. Der Kerk blieb mein Gefangener und Unterpfand. Der Grafin schrieb ich burch einen Eilboten, sie musse persönlich binnen vierundzwanzig Stunden in Siegean erscheinen und den Gefangenen durch Berzgleich mit mir lösen. Statt ihrer erschien ein Bevollmächtigter. Der Bergleich wurde getroffen. Bor Notarien und Zeugen empfing ich in aller Form die Uebergabe der Schenkung, vermittelst welcher ich in den Besitz von fünfzehntausend Livres Renten kam. Aber alle meine Papiere mußte ich dagegen versiegelt in die hande der Grafin liefern.

"So schieden wir. Nun fand ich wieder einsamer, benn iemals in ber Welt. Mein einziger Jugenbfreund hatte mich be= trogen; meine Geliebte hatte mich verrathen; meine Mutter hatte mich verachtet und verftogen. Das geschah alles in ben erften Jahren unserer Staatsummalzung. 3ch bin feitbem viel in ber Welt herumgefahren, und fand die Schlechtigfeit überall. In Baris entkam ich mit Noth bem Tode. Da war ber Judas, mein ebemaliger Freund von Touloufe, ein wuthender Freiheitsaboftel und Anklager meiner Ariftofratie geworben. 3ch nahm Dienste unter ben republikanischen Heeren. 3ch machte einige Feldzüge mit. Um Rhein focht ich gegen bie Conbeer. In einem ber Gefechte mit ben Ausgewanderten erblickte ich unter benfelben ben Jubas. Er erfannte mich. "Sabe ich bich endlich?" schrie er wuthenb. und fturzte gegen mich; ich gegen ihn. Während wir gegen einander fochten, ichof ihn ein Soldat meiner Rombagnie nieber. ber mir zu Gilfe fam. - Da haben Gie meine Beichichte."

Wir waren mahrend biefer Erzählung beim Bosthause eines Stadtchens vorgefahren. Bir beschloffen, einige Stunden der Ruhe ju genießen und in aller Frühe weiter zu reisen. Der ungluck-liche Mann war mir durch seine Schickfale sehr werth geworden.

Folgenben Morgens, ba wir beim Frühstüt saßen, hob er plötzlich an: "Es bleibt babei; ich reise nach Marseille, von da nach Italien. Ich verlasse Sie."

Ich bedauerte, seine Gesellschaft verlieren zu muffen, brang aber nicht in ihn, mich weiter zu begleiten. "Herr von Ornn," sagte ich, "Sie haben mir durch Ihre vertrauliche Mittheilung die höchste Theilnahme eingestößt. Ich wünschte im Stande zu sein, Ihnen durch irgend einen Dienst zu beweisen, wie sehr ich Sie sichate. Jeht habe ich leider für Sie nichts Besseres, als einen guten Rath."

"Der ware?" fragte er finfter.

"Sie find unglucklich, fehr unglucklich, weil Sie bei allen Ihren vortrefflichen Eigenschaften ber ungerechtefte Mann von ber Belt geworben find, nachbem Sie einft, ale Jungling, fich in einigen Bersonen getäuscht hatten, die Ihnen burch Bufall bie nachsten gewelen waren. Es ift ber gewöhnliche Bang aber, bag, wer anfange zu viel und zu fest traut, nachher zu wenig glaubt und vertrant. Um einiger verächtlicher Menschen willen muß man feine Belt verachten. Die manches eble Berg, bas fich Ihnen feitbem gern genabert hatte, mogen Sie falt gurudgeftogen baben!"-Behen Gie nicht nach Marfeille, nicht nach Italien; ba werben Sie nicht genesen. Geben Sie nach Cranfac; ba finben Sie in ber portrefflichen Kamilie Albret Aranei. Da fennt man Sie. Da hat man mit Ihren Schwächen Gebulb; ba ehrt man Ihre Tugenben. Und Sie kennen biefe Kamilie. Sagen Sie mir. welches Glieb berfelben ift von schlechterm Gemuth, ale Sie? Sind bie guten Menschen von Granfac Ihnen gleich, warum ftrauben Sie fich gegen Ihre Ucberzeugung, fie liebenswurdig ju finden?"

Ich fagte bas mit ber reinften Berglichfeit. Er fuhlte fich auch gar nicht baburch beleibigt. Er murmelte nur ein paar Borte vor

fich bin und ging fort, Bferbe zu bestellen. Er begleitete mich gum Bagen. Bir umarmten une, wie alte Freunde. Er fcbien bewegt. 3ch brudte ibn noch einmal an meine Bruft und fagte leife zu ihm: "In Cranfac ift Ihre Arznei." Dann verließ ich ihn.

Angekommen in Bervignan, erfuhr ich vom General, mein Regiment fei ichon vor feche Tagen nach Ratalonien aufgebrochen. Qualeich überratchte er mich angenehm mit einem Brevet. Der Raifer hatte mich zum Major gemacht. 3ch eilte bem Regimente nach, und trat bei bemfelben fogleich meinen Dienft an.

Mir schlugen uns mit abwechselndem Glück ein baar Jahre lang mit ben Spaniern. 3ch will hier feine Geschichte unserer Welbzüge geben. Sie find befannt, und bie Thaten ber Einzelnen verschwinden in ber ungeheuern Maffe ber Geschehenheiten. Rur bas will ich fagen, weil ich es aus Erfahrung fagen fann, bag man ber spanischen Nation, zumal ben Rataloniern, bie uns fo lange wiberstanden, viel zu viel Ehre anthut, wenn man ihr Belbenthum in ben Simmel erhebt. Muth haben, ift gar fein Berbienft fur Manner, und feiner Bewunderung werth. Die Ratalonier, und fo auch die übrigen Spanier, haben mahrhaftig nicht mehr Muth und Ausbauer, ale andere Bolfer. Aber ber große Saufe, besonders in ben Dorfern, ift in Armuth und Entbehrung, Sittenlofigfeit und Arbeitoscheue, Unwiffenheit und Borurtheilen aufgewachsen. Solche Leute bekummern fich wenig barum, wenn man ihre elenden Gutten wegbrennt. Die find balb wieder aufgebaut. Saben fie ein baar 3wiebeln, eine Brobrinde, find fie für ben Tag gufrieben. Folglich fürchten fie teinen Feind, und fehnen fich nach feinem Frieden, weil fie nichts zu verlieren haben.

In zivilifirten ganbern ift bas anbers. Der gemeine Spanier fann im Rriege auf frembe Roften leben, blundern, Beute machen. Da hat er mehr, als ihm ber Ariebe verschafft. In wohlhabenben Lanbern verliert auch ber Sieger in ber Lange bes Rrieges von feinem Bohlstand. Daher ift ber Spanier im Rampf aus: harrenber gemefen, ale anbere Bolfer maren. Es war nicht bie Frucht feines Belbengeiftes, feiner Bemuthegröße, feiner Bater: 13

landeliebe. Er kennt die Sachen kaum. Er ift geborner Anecht seiner Obrigkeiten, seiner Pfaffen. Die bringen ihn mit einem Stud Geld und mit Gölle, Fegfeuer und Ablaß, wohln sie wollen. Sein ganzes Christenthum hangt in ben Anoten bes Rosenkranzes. Es sind unter ben Spaniern herrliche, edte, und großsinnige Geister. Aber ihre Anzahl ist außerst klein. Ich bedaure diese trefflichen Menschen, daß sie unter solchen Landeleuten leben muffen.

Wir hatten einen schweren Dienst; fast täglich Mariche und kleine Gefechte. Boben und Klima bes Landes stritten gegen uns. Die angenehmsten Augenblide genoß ich hier, wenn ich einsam sein und träumen konnte. Und wovon träumte ich? Bon Cransac und Fanchon. Ihr Bilb war so fest in meinem Gedächtniß, daß ich ungahlige Male mir zum Bergnügen ihren Schattenriß mit ber Scheere in Papier ausschinitt, und er war immer wohlgetroffen.

Ich lebte übrigens in Spanien, felbst in den langweiligen Garnisonen, sehr eingezogen. Meine Kameraden nannten mich oft den Menschenscheuen. In der That ware ich beinahe das geworzen, wovon ich den Herrn von Orny gern geheilt hätte. Ich war aber auf ganz entgegengesetzem Wege zu meiner Stimmung gelangt, als er. Ich war gleichgültig gegen die menschliche Gesellschaft geworden, ja, ich mied sie, wie ich konnte, nicht weil ich von ihr betrogen worden war, sondern weil ich nie wieder so liedenszwürdige Menschen sinden zu können Hossnung besaß, als ich in der Familie Albret angetrossen hatte. Wer das Köstliche genossen, fragt dem Gemeinen nicht mehr nach. Der Tod meines Vaters, der mir ein anständiges Vermögen hinterließ, und die Unmöglichzseit, mich vom Kriegstenst zurückzuziehen, vermehrten meine Verzstimmung.

In biefer unbehaglichen Lage hielt ich noch ein paar Jahre ans. Sie waren reich an Begebenheiten und Thaten, die aber eher verblenen, vergessen, als erzählt zu werben. Eine Angel endete unter ben Bällen von Tarragona meine militärische Laufbahn. Aurz zuvor hatte ich den Orden der Chrenlegion empfangen, balb nache ber die Stelle eines Oberfilieutenants. Die Bälle von Tarragona

wurden erstürmt. Ich führte mein Bataislon, und eine Flintenstugel, die mir den Fuß durchbohrte, warf mich zu Boden. Man hatte so viel Menschlichkeit, mich aus dem Getümmel hinwegzustragen. Meine Soldaten liebten mich. Ich verlor viel Blut und eine Zeit lang die Besinnung. Man brachte mich nach Barcelona. Es war ansangs die Frage, ob man mir den Untertheil des Fußes abnehmen wolle. Mir galt Alles gleich. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man mir den Tod angekündigt haben wurde. Der Gedanke, mich zeitlebens als Krüppel an den Krücken umhersschleppen zu mussen, hatte durchaus für mich nichts Erquickendes.

Die Sachen änderten. Ein junger Bundarzt nahm sich meiner mit Borliebe an, und widersprach ked seinen Borgesetten, die mir meinen Fuß nehmen wollten. Der junge Mann verstand mehr, als seine Obern, was in der Welt gar nichts Seltenes ist. Die Herren stritten lange. Die Oberärzte behaupteten, ich musse den Fuß oder das Leben im Stich lassen; der Brand sei unvermeidlich. Der junge Unterarzt behauptete, man könne mir beides lassen; nur der versletzte Fuß würde steif und zum Militärdienst untauglich bleiben. Man ließ mir endlich die Wahl. Ich entschied, mit angedrohter Lehensgesahr, mich dem jungen Unterarzt anzuvertrauen. Und ich that wohl daran. Ich behielt den Fuß und das Leben.

Die Heilung zog sich in die Länge. Inzwischen erhielt ich ben chrenvollen Abschied mit Jahrgehalt. Man schleppte mich von Barzeelona in die Bäder; von den Bädern nach Figueras und Perpignan. An einem Krückenstock konnte ich wieder wandern, ohne Schmerz, ohne hinken zu muffen. Der Fuß hatte nur eine große Schwäche behalten. Aber auch diese, bis auf eine gewisse Steifzbeit, verlor sich nach und nach.

Man gab mir ben Rath zur Fortsetzung bes Gebrauchs von Mineralbäbern. Ich war entschlossen, in meine helmath zu gehen, um mich in Besitz meines väterlichen Gutes zu setzen. Da mein Bersmögen aber unter Aufsicht eines meiner Berwandten wohl beforgt war, bachte ich, nicht ohne herzklopfen, an die Bäber von Cransac. Ach, ich hatte nur zu oft schon dahin gebacht! Doch dahin zu gehen,

hielt mich mancherlei Besorgniß zurud. Fanchon war ohne Zweifel schon vermählt. Seit vier bis fünf Jahren hatte sich in der Fasmilie Albret gewiß viel verändert. Und ware Fanchon noch frei gewesen, was hatte ich von ihr zu erwarten? Ich liebte sie einst; sie aber hatte mich nie geliebt. Ich setze von neuem meine Ruhe und Zufriedenheit für lange Zeit auss Spiel. Fanchon konnte auch gestorben sein. Das herz bebte mir dei dem Gedanken. Besser für mich, ich blieb in der Unwissenheit. Ich war jest so glücklich, so harmlos, als man es irgend bei einem steisen Fuße sein kann. Keine Leidenschaft qualte mich. Die Stürme der ersten Liebe hatten sich verloren. Ich war unabhängig, und die Belt stand mir offen.

3ch fampfte lange mit mir, und entschied endlich, wogegen meine Bernunft tampfte, wohin mein Gerz mich zog, nach Cransac zu geben.

In einem bequemen Wagen, ben ich in Perpingnan zu kaufen Gelegenheit fand, fuhr ich, begleitet von meinem vielgetreuen Thomas, nach Cranfac.

Als ich nach einigen Tagen endlich ben kleinen Ort, ber meine Gebanken so oft beschäftigt hatte, in der Ferne vor mir liegen sah, ergriff mich eine seltsame Angst. Ich wünschte, weit davon zu sein; und wenig sehlte, ich hätte dem Postknecht Besehl gegeben, wieder umzukehren. Es war mir wie Ahnung, es sei nicht gut für mich, dahin zu gehen, — es erwarte mich ein Unglück. Umsonst suchte ich meine abergläubige Furcht zu überwinden. Ich suhr durch den Ort, und hielt vor dem mir nur allzuwohl bekannten Wirthshause still mit Gerzklopsen.

Es war eine liebliche Sonntagsfrühe. Die ganze Familie Albret befand sich in der Kirche, außer — sie kam mir entgegen, wie ich ins haus trat. Wem hatte da nicht das herz klopfen muffen? Es war Fanchon. Es war nicht Fanchon, sondern eine lebendige Bergöttlichung Fanchons. Immer noch hatte ich mir das kaum sechszehnjährige Mädchen in meinen Cinbilbungen vorgestellt; — aber welche Berwandlungen können vier Jahre verursachen? Es war die vollendete Jungfrau, in einem Liebreiz, in einer Jartheit,

in einer Burbe — ich kann ben Einbruck nicht aussprechen, welchen bieser Anblick auf mich machte. Ich blieb nach einer flummen Berbeugung sprachlos vor ihr stehen. Sie begrüßte mich in ihrer freundlichen Beise, mit bem ihr eigenthumlichen unschuldigsverführerischen Lächeln.

"Gott, wie fcon Sie geworben find!" fagte ich endlich: "Aber mich fennen Sie nicht mehr."

Sie hatte mich freilich eben so schnell erkannt, als ich sie. Ihre Erröthung, der freudige Blick ihres Auges verrierh es. "Halten Sie uns für Leute von so kurzem Gedächtniß?" sagte sie: "noch gestern Abend unterhielten wir uns von Ihnen. Wir hielten Sie für verloren und todt, wenigstens für uns. Welches Wunder führt Sie zu uns?"

"Bie können Sie so fragen?" fagte ich, und brudte ihre hand an meine Lippen: "Welches Bunder könnte es sein, wenn es nicht bas schönste aller Bunder unter bem himmel ware, wenn Sie es nicht felbst waren? Sie hatten auch, ware ich in Spanien gesfallen, meinen Geist wieder in die Oberwelt gerufen."

"Ware bas in meiner Gewalt gewesen," sagte fie schalfhaft lächelnb, "wurbe ich mich wohl gehutet haben, Sie zu fruh aus bem Fegefeuer zu rufen, ehe Sie barin von aller Luft an Schmeischelt geläutert, die reinste Mahrheit geworben fein wurden."

"Ach," rief ich, indem wir ins Zimmer traten, wo Alles noch in der mir wohlbekannten Ordnung ftand und lag, "laffen Sie mir immerhin Spanien als ein Fegfeuer gelten, und mich hier meinen himmel wiederfinden, den ich sonst nirgends fand; feit ich Sie verließ."

"Sie gehören also zu ben gefallenen Engeln, die den himmel aus Ehrgeiz verließen?" erwiederte sie: "Ber steht bafür, daß Sie nicht abermals Rebellion beginnen und ben langweiligen himmel für die spanische hölle vertauschen wollen?"

"Dafür kann ich keinen andern Bürgen stellen, als die schöne himmelskönigin felbst, wenn sie gnadenreich auf mich bliden will, ber ich ber getreueste Unterthan sein wurde."

Sie hob brohend gegen mich ben Finger auf und fagte: "Sie haben in ber That noch viel vom gefallenen Engel an fich, und kehren bofer heim, als Sie uns verließen."

"So heiligen Sie mich wieber burch Ihre Gute. Schon meine Bieberkehr verrath Ihnen die Schnsucht nach Besserung. Wenn Sie mich nicht aus dem himmel stoßen, verlasse ich ihn nie wiesber. Werden Sie mich verstoßen?"

Sie errothete, und fonnte nicht antworten.

"Berben Sie mich verftoßen?" fragte ich, und fah forfchenb auf fie bin.

Sie nahm sogleich wieder ihre muntere Laune an, und erwiesberte: "Je nachdem Sie fromm find. Wir wollen sehen. Aber ich fürchte, Sie haben in der Schule der schönen Spanierinnen nicht viel Gutes gelernt."

Wie wir noch so sprachen, ging die Thur auf. herr Albret mit seiner Frau und einigen seiner kleinen Töchter, alle wie Amoretten, traten ins Zimmer. herr Albret und seine Frau umarmten mich, wie ich sie, mit freundlicher herzlichkeit, mit Ruhrung. Ich mußte ihnen erzählen, wie ich hierher gekommen, wie es mir ergangen sei. Sie ftanden mit freudeglänzenden Gesichtern um mich her. Ich sah, wie willsommen ich den guten Menschen war. Die kleinen schüchternen Mädchen traten näher; doch suchte ich noch vergebens die liebenswürdige Annette unter denselben. Ich wagte kaum, nach ihr zu fragen. Ich fürchtete eine Antwort, die ich eben in der gegenwärtigen Stimmung vermeiben wollte. Ich fürchtete, jener zarte Engel, zu schön, zu gut für diese Welt, set in eine bessere hinübergeeilt. Und doch sah ich mich nach ihr überall um.

"Sie fuchen, Berr Dberft . . ." fagte Berr Albret.

"Es fehlt noch . . . " fagte ich und ftodte.

"Sie haben Recht!" rief Frau Albret: "Spring, Juliette, und sage zu Fanchon, sie musse sogleich kommen, der Freund set bei uns, von dem wir gestern sprachen." — Juliette hüpfte das von. — "Mein Gott, welche Freude wird Fanchon haben!" seste Frau Albret hinzu.

Ich hörte biese Worte mit unglaublicher Verwirrung. Also mußte es Annette sein, die ich für Fanchon gehalten hatte. Ich hätte aber doch wohl berechnen können, daß Annette nicht mehr nach vier Jahren das vierzehnjährige Mädchen, sondern die achtzehnjährige Jungfrau sein musse. Ich welß nicht, wie mir bei dieser Ueberraschung ward. Aber man schien sie zu bemerken. Ich schlug die Augen seitwärts gegen die auf, die ich für Fanchon gehalten hatte. — Wohl war es Annette selbst; aber sie war in diesem Augenblick so ernst, so blaß geworden, daß ich erschrak.

"Ihnen ist nicht wohl?" fagte ich, und trat zu ihr. Sie strich sich mit der hand über das Gesicht und erzwang ein Lächeln. Die Mutter ward aufmerksamer, und nöthigte sie, ins Freie zu geben. "Sie haben das Mädchen," fagte herr Albret, "durch Ihr plötliches Erscheinen zu sehr erschüttert. Es könnte der Fanchon nicht bester geben. Man muß sie vorbereiten. In ihren Umständen wäre es gefährlicher. Ich hosse, sie wird mich in einigen Monaten zum andernmal mit einem Enkel erfreuen."

"Die? Fanchon ift verheirathet?" rief ich.

"hat Ihnen benn noch Keiner von uns gefagt, bag fie feit einigen Jahren ichon mit Geren Orny vermahlt ift?"

"Mit bem Menfchenfeind?"

"Allerdings!" antwortete Gerr Albret: "Aber sie hat den wuns berlichen Kauz bekehrt, man kann nicht besser. Er ist ein ganz anderer Mann geworden. Er wohnt zu Eransac, hat sich das schönste Landhaus gekauft, das wir im Orte haben, und seine Wohnung auf immer hier genommen. Denn ich lasse keine meiner Töchter aus Eransac ziehen. Die Mädchen wissen das aber auch."

"herr Albret," fagte ich zu ihm leise, und führte ihn zum Kenster, "nur auf ein Wort! Gibt es in Cransac nicht vielleicht noch ein schönes Haus zu verkaufen?"

Er lachte aus vollem halfe bei ber Frage, betrachtete mich eine Weile, und erwiederte endlich: "Man hat vor einigen Tagen von bem neuen haufe im Garten gesprochen, an dem Sie auf der Lanbstraße vorbeifuhren, ehe Sie zum Schlagbaum kamen. Es

hieß damals, es werbe feil fein. Fragen Sie nur Annetten, bie weiß es beffer, als ich."

Während ich noch meine Bekanntschaft mit dem kleinen Madechen erneuerte, oder vielmehr erst stiftete — denn alle waren seit meiner Abwesenheit gewachsen und verwandelt —, erschien mein Menschenseind Orny; an seinem Arm eine schöne, junge Frau, mit einem Liebesgott von anderthalb Jahren auf ihrem Arm. Es war — nun erst erkannte ich sie — es war Fanchon.

Bir begrüßten uns gegenfeitig mit einer Bartlichfeit, als waren

wir von jeher bie innigsten Freunde gewefen.

"Ich bin Ihr großer Schuldner!" sagte Herr von Orny zu mir: "Ich hosse, Sie werden mir wenigstens das Bergnügen gönenen, Ihnen meine Dankwilligkeit zu zeigen und Sie in meiner Wohnung zu bewirthen. Ich habe Ihren Rath auf gut Glück befolgt, den Sie mir beim Abschiede gaben. Wissen Sie noch, daß Sie mir empfahlen, statt nach Italien, nach Cransac zu gehen, hier würde ich Arznei für mich sinden? Ich ging nach Italien und fand sie nicht. Da sielen mir in Florenz Ihre Worte bei. Ich ging nach Cransac, und fand die Arznei und genas, und sie war noch nicht gar übel zu nehmen." — Bei diesen Worten küste er die erröthenden Wangen der schönen Frau.

"Glauben Sie ihm nur nicht!" rief Fanchon: "Er macht zus weilen noch frause Wienen und klagt, die Arznei sei doch auch bitter."

"Dafür ift's und bleibt's Argnei!" verfette er lachend.

Es war ein glückliches Barchen. Ornh lub mich ein, bei ihm zu Mittag zu speisen. Alle Sonntage pflegte die Familie Albret bei ihm zu sein. Er erzählte mir, daß er sich mit seiner Mutter versöhnt und sie zu sich genommen habe. In den Jahren der Resvolution war sie um den größten Theil ihres Bermögens gekommen. Das hatte ihn bewogen, gleich nach seiner Bermählung mit Fanchon, und zwar auf Fanchons Berlangen, ihr zu schreiben und den Ausenthalt bei sich anzuhieten. Ich lernte sie kennen. Sie war eine geistvolle Frau, der man im Umgang wohl noch den Ton der großen Welt und einen gewissen Abelsstolz anspürte, die

aber unter mannigfaltigen Ungludsfällen eine gewiffe Milbe ber Gefinnung, eine bulbenbe hingebung in ben Ernft bes Berhangeniffes, eine religiöse Ansicht bes Lebens gewonnen hatte, wodurch sie für Jeben um so angiehender wurde.

Es entftand bei Tifche ein freundschaftlicher Streit amifchen ben liebenswürdigften Berfonen von ber Belt um meine Berfon. Drnb und Nanchon verlangten, ich muffe, fo lange ich in Cranfac verweile, bei ihnen wohnen. herr und Frau Albret behaupteten mit vieler Berebfamfeit bas Recht ihrer altern Unfpruche. Selbft Juliette, Caton und Celeftine, bie fungern Tochter Albrets, mit benen ich balb befannt geworben mar, mifchten fich findlich: lebhaft in ben Bortwechfel. Rur bie Gine, bie ich am liebsten gehört, beren Stimme enticheibenbes Ansehen gehabt haben murbe. nur Annette fchwieg. 3ch blidte fragent, als mochte ich beren Befehl vernehmen, ju ihr binuber. Sie fchien aber babei fo gleich: gultig zu fein, daß es mich schmerzte. Sie beluftigte fich nur an bem lauten Rampfe, ale eine Buborerin, bie babei gar nicht intereffirt war. Und ba bie junge Frau von Drny fie um Silfe fur ihr Saus rief. antwortete Unnette lächelnb: "Du bemuthevolle Fanchon, warum zweifelft bu an beinem Triumph? Wann hatteft bu je zu beinen Siegen ben Beiftanb beiner Schwefter nothig?" Aber wie lächelnd fie auch und wie luftig scherzend fie die Worte ibrach, schien boch babei, wenn ich mich nicht zu fehr betrog, eine fleine Bitterfeit - nein, nicht Bitterfeit - aber ein leichter Schmers um ihre holben Lippen gu ichweben, ben ich mir gum Bortheil gebeutet hatte.

Ich sah voraus, daß man am Ende mir felbst die schwierige Entscheidung übertragen würde. So bat ich um Erlaubniß, von Albrets zu Orny's haus und wieder zurückslattern zu dürfen, soviel sich mit einem lahmen Fuß flattern ließe; für mich wären einige hundert Schritte keine Entsernung von geliedten Personen, denen ich auch in Katalonien immer mit dem Geiste nahe gewesen wäre.

Letteres wollte man bezweifeln. Nun erft vernahm ich eine Reihe von Borwürfen, daß ich in vier Jahren auch nicht ein einzajges Börtchen nach Eransac über die Byrenäen geschickt habe. Alle machten mir Borwürfe; nur Annette nicht. Bielmehr nahm sie, aber sehr boshaft, meiner sich an. "Eben weil der herr Oberst beständig im Geiste bei uns war, schrieb er nicht," sagte sie: "man schreibt benen nicht, von denen man nicht getrennt ift."

Man ließ natürlich biese Vertheibigung nicht gelten. Da fiel mir mein Silhouetten: Schneiben ein, bas ich in Spanien getriezben, und erzählte, wie mein schönster Zeitvertreib gewesen, mir die Familie auch dem Auge beständig zu vergegenwärtigen. Bei dieser Gelegenheit erlaubte ich mir eine kleine Lüge, und sagte zu Annetten, um sie für ihre Bosheit zu strasen: von allen Silhouetten aber sei mir die ihrige immer am besten gelungen. Auf der Stelle mache ich mich anheischig, ihren Schattenriß auszuschneiben, ohne sie auzusehen. Man ergriff mich beim Wort. Scheere und Papier wurde gebracht. Ich zählte auf Annettens Aehnlichkeit mit Fanchon. Ich ging zum Fenster. In wenigen Minuten war die Arbeit gemacht, in der ich Uedung genug gehabt hatte. Ich überreichte Annettens Schattenriß dem schonen Mädchen selbst.

Sie betrachtete ihn ein Beilchen, schüttelte das Köpschen und sagte: "Das ist Fanchon!" Die Silhouette ging von Hand zu Hand, und Jeder sagte: "Das ist Fanchon!" — Ich gerieth in Berslegenheit. Fanchon machte mir einen Knir und sagte: "Das bin ich." Orny warnte mich mit drohendem Finger und sagte: "Ich wünsche mir Glück, daß ich nicht zu spät kam." Frau Albret machte die Sache noch schlimmer, während sie sie gut machen wollte. "In der That sinde ich darin doch viele Aehnlichseit mit Annetten," sagte sie: "allein als der Herr Oberst von uns reisete, war sie ein vierzehnjähriges Kind; im Schattenriß gleicht sie mehr sich in gegenwärtigem Alter. Damals trug sie auch nicht das Haar so, sondern es war mehr Fanchons Art. Aber das sind Nebendinge."

"Sauptfachen!" rief Alles: "Beweis, daß er nur an Fanchon gebacht."

"Nein," erwiederte ich: "Beweis nur, daß das Bild beider in ihren Jügen allzuverwandten Schönheiten in meinem Gedächtniß zu einem einzigen ward. Und würde ich meinen Koffer öffnen, könnte ich Ihnen noch die Rose wohlerhalten zeigen, die ich als das einzige Kleinod von Cransac mitnahm; die Rose, welche mir Frauslein Aunette beim Abschiede gab."

Annettens Geficht ergluhte schamhaft. Sie warf einen zweifels haften Blid zu mir heruber. Frau Albret fagte: "Wir haben bie Ihrige noch unter Rahmen und Glas, von lieblicher Stickerei umfranzt."

Es war mir lieb, daß nun Jeber Beweise ber ununterbrochenen Freundschaft und Erinnerung geben wollte. Damit entkam ich einer peinlichen Berlegenheit.

Denn Annetten hatte ich wohl einft wie ein Urbild findlicher Schönheit bewundert; aber Kanchon hatte ich geliebt. Kanchon immer gebacht und in Cranfac wieder gesucht. In ben Augenbliden meiner Ankunft fah ich nur Fanchon in Annetten; nur weit reigenber erblickte ich fie wieber, als ich fie je gesehen. 3ch liebte fie von bem Augenblick an mit höherer Leibenschaft. Es war mir feltsam zu Muth geworben, als ich meines Irrthums inne warb, und mich überzeugte. Unnette fei ber Gegenstand meiner Achtung. 3ch war in einer erwartungevollen angftlichen Betaubung und Spannung, ober wie ich es nennen foll, ehe ich bie wirkliche Fanchon wieder fah. Sobald fie aber an ber Seite ihres Gemahls erschie: nen war, hatte fich Alles in mir geanbert. Jebe Empfindung in mir ibrach nur fur Unnetten. Fanchon war noch jung , noch icon, noch liebenswürdig; aber neben Annetten schien fie nicht mehr Kanchon zu fein. Der Zauber war gelost. Fanchon galt mir noch als eine theure Freundin; aber ich felbst begriff nicht mehr, wie ich fie habe vergöttern konnen. Und ware fie noch jest unvermählt gewefen, ich wurde nur Annetten geliebt haben, niemals Fanchon. Schon bei meinem erften Aufenthalt empfand ich für Annetten eine eigene, bunkle und boch lebendige Reigung, die ich mir weber erflaren noch beutlich machen konnte. Ich liebte Kanchon ale Dabden, Annetten wie ein himmlisches Gebilbe, nicht geschaffen für biefe Belt; wie ein Befen hoherer Art, bem man fich taum mit irbifchem Sinne nabern folle.

Fanchon war sehr glucklich mit ihrem Gatten; er genoß ben Himmel burch sie. Das Landhaus, welches sie bewohnten, stand sehr angenehm, von großartigen Gartenanlagen umgeben, geräumig, hell, geschmackvoll aufgeführt. Orny hatte baran noch Bieles verschönert.

Ich war fast alle Tage bort und erging mich in den schattigen Wegen des Gartens, wenn ich aus dem Bade kam. Ich beneidete Orny's Gluck, wenn ich ihn mit dem jungen Beibe Arm in Arm vertraulich durch die Gebusche wandeln sah, oder ihn auf einer der saubern, grünen Banke vor ihrem Wohngebäude neben ihr im Gespräch sand. Dann dachte ich mir wohl mein eigenes Glück, wenn ich so an der Seite der lieblichen Annette wandeln könnte — aber täglich mit gesunkeneren Hoffnungen. Annette liebte mich nicht. Vier Wochen habe ich in Eransac gelebt, und nie fand ich sie in ihrem Verhältniß gegen mich geändert. Ich blieb noch vier Wochen, und fand keinen Augenblick, sie auch nur ein einziges Mal allein zu sehen. Das Vierteljahr verstoß, und ich stand, wie durch eine unsichtbare Macht gebunden, entfernter von ihr, als ich es in den ersten Tagen gewesen war.

Gleichwie einst mein Berhältnis mit Fanchon vor vier Jahren gewesen, war nun dasselbe mit ihrer Schwester. Wie jene, wußte auch diese jedes ernstere Wort hinwegzuscherzen, und jeden Bersuch einer Annäherung zu vereiteln, ohne den Schein zu haben, dies eigentlich zu wollen. Was Fanchon vermittelst ihrer Schmetterlings-haftigseit sonst bewirft hatte, da sie nicht hörte, nicht verstand, was sie nicht wollte oder sollte: das ward Annetten noch unendlich leichster durch die Unbesangenheit einer wahrhaft kindlichen Unschuld und eine gewisse Hoheit, die, mit allem Schönen, was sie war und that, wundersam verbunden, Jedem, der ihr nahte, eine unwidersstehliche Ehrsurcht einstößte. So groß war die Macht, welche sie über mich übte, daß ich, sobald ich in ihrer Umgebung war, selbst nicht anders sein konnte, als sie; daß ich mich, neben dem ruhigen,

heitern, verklarten Engel meiner Liebe, meiner Leibenschaft wie eines unheiligen Gefühls, wie eines Wahnfinns schamte.

Defto zerriffener aber war es in meinem Innern. Ich gab beim Annahern bes herbstes meine hoffnung auf, und bachte nur burch Flucht größerm Leiben zu entgehen. Die Ruhe meines Lebens war verloren.

Ich gab vor, daß dringende Einladungen meiner Berwandten mich zu feinen väterlichen Gutern riefen, und bereitete Alles zur Abreise. Man bedauerte, mich zu verlieren; auch Annette that, wie die Uebrigen. Man wollte mir das Bersprechen abzwingen, im kunftigen Frühjahr spätestens wieder einige Monate in Eransac zuzzubringen; nur Annette that hier nicht, wie die Uebrigen. Ich ward zweiselhaft, ob sie mich vielleicht liebe, oder meiner wirklich los zu sein wünschte.

Eines Morgens ging ich mit ihr und Fauchon burch Ornh's Garten. Ich blieb vor einem Rosenstode stehen, und sagte scherzend zu ihr: "As ich bas erste Mal Cransac verließ, gaben Sie mir eine Rose auf ben Beg mit. Diesmal empfange ich auch nicht einmal biese mehr. Die Blumenkönigin ist verschwunden. Sie ließ nur, wie jede Freude, wenn sie verbluht ist, die Dornen zurud."

Annette erröthete, bliefte verlegen seitwärts, sammelte fich aber schnell wieder aus ihrer Berwirrung, und versetzte mit dem ihr eigenen anmuthigen Lächeln: "Diesmal ist die Reihe an meiner Schwester." Fanchon war im Begriff zu antworten, als ein Madechen fam, sie unterbrach und von uns abrief. Annette schien ihrer Schwester folgen zu wollen. Diese aber ging und sagte: "Ich bin den Augenblick wieder bei euch. Bereinigt euch indeffen über die wichtige Streitfrage!"

"So werbe ich diesmal ohne Andenken von Ihnen scheiben!" fagte ich.

"Beburfen Gie beffen?" fragte fie gurid.

"Nicht eben ber Erinnerung willen an Sie — leiber, mich wird Alles erinnern, bag ich fern von Annetten bin! — aber boch bies

Etwas, aus Ihrer eigenen hand, wurde Sie mir gewissermaßen mehr vergegenwärtigen. Es läge barin für mich vielleicht ein kleiner Troft."

Schalfhaft lächelte sie mir in die Augen und fagte: "Annette, die Ihnen die Rose gab, war Ihnen doch in Spanien nicht so gegenwärtig, als Fanchon, die Ihnen keine gegeben. Darum wünschte ich mit Fanchon zu wechseln. Sie sehen, ich bin nur eigennützig."

"Und nebenbei auch etwas ungerecht und fehr graufam. Sie wissen bies, Sie fühlen bies, und boch können Sie es sein Darum wünsche ich jetzt, daß ich nie wieber nach Eransac gekommen ware — benn das war mein Unglud, vielleicht auf immer. Darum werbe ich Eransac nie wiebersehen."

"Sie erschreden mich, mein lieber Oberft. Beffen wollen Sie mich befchuldigen?"

"Daß Sie mich aus bem Orte vertreiben, welcher mir ber liebste Fled bes Erbbobens ift."

"Mein Gott, was schwärmen Sie da? Ich Sie vertreiben? Da sei Gott für! Die ganze Familie beklagt es, und ich nicht weniger, daß Sie uns verlassen mussen."

"Während es allein von Ihnen abhängt, daß ich bleiben könnte. Richt für Fanchon, nicht für Ihre ganze Familie, nur für Sie möchte ich und könnte ich bleiben. Rur Ihr Wink entschebet über mich. Sie wissen das. Ich athme nur für Sie; ich liebe nur Sie. Die Welt hat für mich nichts Liebenswürdigeres. Soll ich bleiben?"

Annette ichlug bie Augen nieber, und ging ichweigend vor fich bin burch bie Gange gwifchen ben gefchornen Buchenwanben.

"Soll ich bleiben?" fragte ich bringenber, und nahm ihre hand. Sie sah mich mit einer ernsten hoheit an und sprach: "herr Oberst, täuschen Sie mich nicht, ober sich nicht. Wozu das? Bestennen Sie sich es selbst offen: Sie hatten in Spanien Annetten vergessen, und nur an Fanchon gedacht."

"Nein, ich habe an Annetten gebacht, und Fanchon nicht vergefien. Annettens Rose ift noch mein heiligihum geblieben, und foll einmal zu mir in ben Sarg " "herr Dberft, ale Sie wieber aus Spanien tamen, hielten Sie mich fur Kanchon. Seien Sie reblich gegen fich."

"Ja, theure Annette, ich hielt Sie für Fanchon, aber ich fand Sie schöner, als Fanchon; fessellender, bezaubernder, als Fanchon. Ich freute mich des Preises, den ich vor vier Jahren schon in der Rose Ihnen vor Ihrer Schwester gegeben hatte. Ach, Annette, ich verehrte Sie in Spanien nicht wie ein irdisches Müdchen, sondern wie einen nicht in diese Welt gehörigen Engel. Glauben Sie mir, und beklagen Sie wenigstens mein Schickfal, daß es mich nun von Ihnen trennt, da ich Ihnen nichts — nichts gelten kann."

"Wer fagt bas?" fragte fie, und hob einen thranenvollen Blid zu mir auf.

Mich burchschauerte Entzuden bei bieser aus ber Tiefe ihrer Seele hervorgehenden Frage, bei biesen Thranen. "D. Annette, foll ich bleiben?"

"Fragen Sie bas noch, ta ich schwach genug bin, mich Ihnen verrathen zu geben?" sagte sie, und legte sich stillschweigend an meine Brust.

Noch hielten wir uns ftumm umschlungen, ba umfaßten uns noch andere Arme. Fanchon war herzugeschlichen, schlug ihre beis ben Arme um uns, und füßte erft ihre Schwester, bann nich. "Ich hosse, Annette, bu wirst nicht zurnen," sagte sie, "wenn ich beinem bloben Schäfer nun endlich auch ben Schwesterfuß gebe?"

So ward billig aus der Abreise nichts. Unter Fanchons muthwilligen, liebkosenden Scherzen erholten wir uns von der ersten heftigen Bewegung. Wir kamen zum Gerrn von Ornh zurück. Der sagte: "Nun lebe ich erst ein ganzes Leben!" Ein Ausbruck, worüber ihm Fanchon natürlich die strengste Straspredigt hielt. Während sie noch zankten, entsernte ich mich auf einen Augenblick, und flog in die Nachbarschaft zum Besitzer des mir einst vom Gerrn Albret als verkäuslich angedeuteten Hauses. Ich hatte dasselbe schon einige Wale besucht und besichtigt. Ich ware mit dem Eigenthumer, der eine billige Summe forberte, schon langst darüber einig geworden, hatte ich Annettens Entscheidung früher gehabt. Diese war da, und der Kauf war im Augenblick gethan und geschrieben. So kam ich zuruck.

Annette ftredte mir bie Sand entgegen und fragte, über meine plobliche und etwas lange Entfernung verwundert: "Bo find Sie gewesen?"

"Ich habe in ber Gefcominbigfeit," flufterte ich ihr ins Dhr, "ein hubiches Saus und einen Garten voll ber iconften Rofen ge-fauft. Es gehört mit heut' Ihnen."

Sie errothete freudig und rief: "Denti auch, er hat une bas Dinantifche Saus gefauft!"

Nun ging es im frohlichen Zuge mit Ornh jum Wirthshause jurud. Da erzählte ich herrn Albret mit seiner Gattin von meisnem hausfaus. herr Albret sah Annetten ein Wellchen scharf an. Sie flog ihrem Bater, bann ihrer Mutter mit unnennbarer Seligsfeit an bie Bruft.

Bon biesem Tage an zähle ich meine himmelstage auf Erben. Annette ist mein Beib. Das Wirthshaus von Cransac machte Orany's und mein Glück. Noch kann es vier Andere einst glücklich machen. 